

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



. . . /-

### Landes= und Rechtsgeschichte

0

bes

# Herzogthums Westfalen

non

Joh. Suibert Seibert.

Vierter Band. Urtunden von 1400 bis 1800.

Mit 53 Siegel = Abbrücken.

Arnsberg, 1854. A. L. Ritter.

## Mrkundenbuch

zur

## Landes: und Mechtsgeschichte

bes

### Herzogthums Westfalen

bon

Joh. Snibert Seibert, Rönigl. Preuß. Kreisgerichterath.

Dritter Band. 1400 — 1800.

Mit 53 Siegel-Abbrücken.

Arnsberg, 1854. A. L. Ritter. 9er 6635.4

Offt of
Denman W. Boss, Ph. D.,
Cambridge



#### Borwort.

Rach langer Zögerung erscheint hiemit ber britte und letzte Band unseres Urkundenbuchs. Die Schuld der Zögerung beruht theils in den ungünstigen Zeitverhältnissen der
Jahre 1848 und folg. theils in anderen Hemmnissen, die der
Herausgeber, auch mit dem besten Willen, zu beseitigen außer
Stande war.

Mit diesem Bande erscheinen zugleich die noch sehlenden letzten fünf Siegeltaseln, die versprochenen Nachträge zu den beiden vorigen Bänden und vollständige Register, nebst einem Glossar zum Ganzen. Der Gebrauch des Buchs wird dadurch und insbesondere durch das Glossar wesentlich erleichtert wers den, weil grade nicht jedem Leser ein solches zur Hand ist und die vorhandenen Werke dieser Art, in sehr vielen Fällen für das Berständniß unserer westfälischen Urkunden nicht ausreichen.

Bom 15. Jahrhundert ab, womit dieser Band beginnt, nimmt die Zahl der Urkunden so zu, daß die Auswahl dersselben, zum Zwecke der Beschränkung auf das Nothwendigste, immer schwieriger wird. Das in der Schrift des Heraussgebers über die Statutars und Gewohnheitrechte des Herzogsthums Westfalen (Arnsberg 1839 S. 74) gegebene Versprechen, das Urkundenduch solle alle auf die Statutarrechte Bezug habende und dort theilweise nur im Auszuge mitgetheilte Urkunsden vollständig liesern, hat dei dem überschwänglichen Reichsthume des Materials, bedeutend modifizirt werden müssen. Viele einzelne auf bloße Localrechtsbestimmungen bezügliche Weisthümer, Atteste und bgln. mußten zurückgelegt werden, um

ben im Borworte zum zweiten Banbe bes Urkundenbuchs ausgesprochenen Grundsat, daß für die politische Geschichte des
Landes, für die Familiengeschichte seiner Fürsten und Ohnasten,
die nothwendigen Belege eben so wenig sehlen sollten, als für
die socialen und namentlich die rechtlichen Zustände des Bolks,
wenigstens in gleich mäßiger Beschränkung zur Geltung zu
bringen. Ob und inwiesern dies dem Herausgeber gelungen,
will er billiger Beurtheilung vertrauensvoll anheim geben.
Obgleich er sich nämlich nicht verheelt, daß das dem ersten
Bande des Werks gespendete Lob: daß es als Muster eines
Provinzialurkundenbuchs zu empsehlen\*), im zweiten und bessonders in diesem dritten Bande, ein kaum noch erreichbares
für ihn geblieben, so hofft er doch auf das Wohlwollen, wos
mit die Kritik bisher sein redliches Streben überall aners
kannt hat, fortwährend rechnen zu dürsen.

Bei der weiten Verbreitung, welche das Buch gefunden, glaubten wir den angegebenen Sachverhalt hier ausdrücklich hervorheben zu müssen, um die scheinbare Ungleichheit in der Auswahl mancher Urkunden zu rechtsertigen. Für solche Zusstände z. B. welche allen oder den meisten Corporationen gemein waren, wie Stadt= und Zunstversassung, sind nur die wichtigsten als Exemplificationen mitgetheilt. Im Ganzen hat kaum ein Orittheil des gesammelten Borraths gedruckt wers den können.

Das beigegebene Druckfehlerverzeichniß bezieht sich nur auf den Text des Buches. Leider haben sich in die große Masse der Register=Zahlen hie und da auch noch einzelne Fehler eingeschlichen. Es war aber dem Herausgeber in seiner Zeitbeschränkung gradezu unmöglich, diese auch noch einer spezielen Revision zu unterwerfen. Im Ganzen sind ihrer nur wenige und in den meisten Fällen beschränkt sich das Versehen darauf, daß statt der richtigen Zahl der Urkunde oder der Seite, die der vorhergehenden oder folgenden gesetzt worden; was nach dieser Bemerkung leicht zu berichtigen sein wird.

<sup>\*)</sup> Erhard Beiträge zur Literatur ber Urkunden = Sammlungen; in ber Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. B. 5. S. 310.

Sobann ist rudfichtlich ber Zeitrechnung noch folgenbes zu bemerken. Die Urkunden sind nach den Jahrzahlen geord= net, die sie angeben. Inzwischen hat bekanntlich ber Termin, womit im 13. Jahrhundert zu Coln und überhaupt am linken Rheinufer bas Jahr angefangen wurde, gewechselt. Es geschah nämlich im Frühjahre; ob aber mit bem beweglichen Ofterfeste ober mit bem unbeweglichen Feste Maria = Verkündigung (25. Märt) ift nicht gang gewiß. Letteres hat jedoch in ber Diöcese Coln bas Meiste für sich, während in ben benachbarten Diöcesen von Lüttich, Trier u. a. bas Jahr mit Oftern anfing; so baß z. B. bas Jahr 1250 entweder bis Mariä=Ber= fündigung (25. Märt) ober bis Oftern (bamals 16. April) bes folgenden Jahres 1251 unferer Rechnung, fortlief. Erft burch ben Spnobalbeschluß bes Erzbischofs Heinrich II. von 1310 Cap. 23 (Ausg. von 1554 pag. 82) wurde befohlen, bas Jahr, wie es in ber römischen Kirche gebräuchlich, mit Weihnachten anzufangen, während eine münfter'sche Synobe von 1313 (Niefert münft. Urk. Samml. IV. 5) ben 1. 3anuar als Jahres = Anfang festsetzte. Hiernach ist in ben ein= zelnen Fällen, wo es barauf ankömmt, die weitere Berechnung zu machen (Lacomblet Urk. Buch II. S. 33, 236, 415, 573 und 579 in ben Roten; vergl. mit Fider Engelbert b. beil. S. 210 und 235).

Was endlich die Fortsetzung des Werks betrifft, wosür zunächst das Urkundenbuch die Belege liefern sollte, so ist die erste Abtheilung, welche die Geschichte der westfälischen Grasen enthält, bereits im Jahre 1845 erschienen. Unter Bezugnahme auf daszenige, was dort im Vorworte gesagt worden, wollen wir nur noch bemerken, daß die zweite Abtheilung, die Geschichte der Dhaasten und Herren enthaltend, bereits unter der Presse ist. Die dritte, welche die Geschichte des Landes und seiner Zustände darstellen soll, wird das Ganze beschließen.

Arneberg, 20. September 1854.

\*

#### 901:

1400. Febr. 21. Schuld= und Pfandverschreibung Iv= hanns v. Bynol für das Kloster Wedinghaufen.

Rach einem Copiar. bes Rloftere Bebinghaufen fol. 142 v.

Ich Johan van Bynole befenne in buffem offen breque dat ich ind al myn rechten Eruen synt schuldich van rechter schuld xxiiij mark gelt alzo zu Arnsberg genghe ind geue ps dem gangen gemehnen Conuente ju Webinchusen, ben (fen) my gehantrefet hebben ind dey ich van en seluer entfangen hebbe, an guden repben gelde beger ind al ind bep och al gefomen sint zu myn nunt ind behoff ind zu noptrocht myns lyues. Des zu epr meren seferichend, dat dyt vorg. Connent zu Wedinchusen die vurg. xxiiij marc bey muffer fin, so befen ich Johan van Bynole vorg. vor mich ind vor al myne rechten eruen in dussem breque, dat ich byn gecomen vor Johan Clauwes einen sworen werts lichen Richter myns heren van Colne in der gyd to Urnsberge ind in bat gerichte zu Urneberge, bar ben ftebe in ftoel befetten habbe ind hebbe gesat ind sette rechtlifen ind redelifen in buffem breque, mit guden willen al myn rechten Eruen zu underpande myn gut, myt aller flachter nuyd ind zubehoringe, alzo bat gelegen pe neben in bem Dorpe zu Musche bar men gept zo bem hopben borne vort ind ys gehepten bes Coters houe ind ys myn albe dorsclechtich egen erue; Alzo dat dat vorg. Conuent sal fitten erflichen ind ruwelichen in buffem vorg. gube vor busse xxiiij mark vorg. ind hebbe des to tzuge myn Ingesegel vor-mich ind al myne rechten Eruen an duffen Breiff gehangen ind vort gebeden Johann Clauwes eynen sworen richter vorg. dat den zo ehr merrer vestinge diffen briff mit my besegelt heuet; winte al dusse sake vor em geschenn synt, des ich Joh. Clauwes Richter vorg. befenne dat al duffe vorg. zafe aldus vor my geschenn synt, so beb ich vm bede willen Johans van Bynole mon Ingesegel zu Orfunde by son Ingesegelt an duffen breiff gehangen. Hir hebben ouer ind ane gewesen mede in gerichte her Hinrich Deprlinch eyn preister Johan van Brachbete eyn

Clerich Rove Clauwes ind ander Lude genoich Datum ao dnj Mo. CCCCo. in vig. cathed. Petri. 1)

#### 902.

1400. Mai 1. schenkt Wilhelm Freseken Probst zu den Aposteln in Cöln, dem Patroclistifte zu Soest ein Salzhans in Westernkotten.

Rach bem Orig. im Archive bes Patroclistifts.

3d Willem freseken Prouest to Sente Apostelen to Coeine. bekenne in diesm openen bricue, dat ich mit guden willen hebbebegijfftet ind geue in diesm brieue, Bmb selicheit ind nut myner feile ind myner alberen, ben eirberen herren. Defen Canoinfen bes Capittels van Sent Patroclus Moinster to Soist ind den gemennen vicarijen in der feluen firfen, Eyn myn Salthuys to den Westernkoten dat nu to dieser tijt underheuet Albert van Esbefe eyn Burger to ber lippe Ind beboirt in ben hubenfes soit Ind geit to lenen van dem Proiste van Messchebe as paicht guyt, ind geuet beme Capittel van Deffchebe twe schillinge geldes Ind is vortmer ledich ind loes. Vort so geue ich en mynen hoff to Ebdeschingh mit alle siner to behoeringe bie gewesen habde der gogreuen. Ind ouck to lenen geit van beme proiste to Messchebe. Go bat die vurg. Defen Capit= tel ind vicarius dat vurg. Salthuys ind hoff ewelisen, erflisen hebben ind besitten velen mit alle des Salthuys ind hoeues to behoeringe. Mit so banen vnderscheide bat die vurg. Deken Canoinke der vurg. kerken soelen hebben ind boeren die twe beil ber rente der vurs. Salthus ind hoeues Ind soelen settinge ind entsettinge bar van hebben Ind die vicarij in der seluen kirken soelen den dirden deil hebben Ind dat sall der Canoinke ind vicarij presentir ministreren ind geuen alle wege bes eirsten

a supplied

<sup>2)</sup> In ähnlicher Art stellt 1413 in bona quinta feria Remfirt v. b. Mühlen seinem Better Ermfred v. b. Mühlen einen Schuldschein über 13 Goldgulben aus "und hebbe ene — hir vore vorsat mynen beil ber scheperpe to Albenrüben bat be veirbe beil is be be van beme Robenberge vnderhadden ind hebt, ind of ben veirden deil der stallinge vppe dem Berchoue. "Für ben Fall baß die Schäferei verwüstet würde oder ohne Schase bliebe, versett er weiter mit Bewilligung seines Bruders Erm fried unsen groten hoff to eplinchusen (den Fahlenhof) u. wenn der Gläubiger baraus nicht jährlich 1½ rhein. Gulden sollte ziehen können, verspricht er diese bis zur Rückzahlung des Sauptstuhls aus seinen übrigen Gütern zu zahlen. Der Gläubiger soll von den Bersapstücken "besettinge und entsettinge" haben; also kein römisches, sondern noch altdeutsches Pfandrecht mit förmlicher Uebergabe.

Sundages in der vastene ind vort alle bage ber vasten vt, as lange as die rente wart des dages Ses schillinge, ben heren van bem Capittel veir schillinge ind den vicarijen twe schillinge. Also dat die seluen. beken Capittel ind vicary soelen doen begandnisse ind memorie feilen mons vurg. beren Willems ind moner alderen des auendes mit vigilijen, des morgens mit seilmissen ind com= mendacien, doch also we bar pegenwerbich is beme sal men presentern geuen ind anders neymands Differ vurg. Salthuses ind hoeues byn ich vi gegayn, vur deme erbern heren. Alberte van Bernynchusen prouest to Meschede Die eyn recht leenhere is ind mit fonen guben willen ind confent gegeuen ben burg. Defene Capittele ind vicarijs ber ferken to Soift. Ind hebbe sey bar yn gesait ind mich enteruet vnd sey gheeruet vor den gheburrichtere to ben foten. Peter dem Wreeden ind vor deme hoeue to Ebdesschunk. Ind hebbe vort gebeden den prouest van Messchebe bat hee sijn segel an dissen brieff heuet gebangen Ind ich Albert prouest van Meschede vurg. befenne bat biffe gifffte, ind alle burg. safe mit mynen guden willen ind vor my gescheyn sint Ind hebbe des to tuge myn Ingesegel an dissen brieff gehangen Ind vort hebbe ich willem freseken Bermanne. Johanne ind Diberite freseten gebrudere, myns broeder foene (gebeben) dat fy ved er Ingesegele an dieffen brieff hebbet gehangen Ind wij. hermann Johan ind Dieberick burg, bekennet want her Willem vurg, vnfe vedbere tat vurg. Salthus to den koeten ind die hopue to Ebdesschinck mit syme engenen gelbe getoefft heuet ind wij off vnse alderen bar genn recht an hebbet, dat wy vnse Ingesegele mit vnses vedderen Ingesegele to tuge ind merer sicherheit an diffen brieff hebbet doen hangen Ind hebbet vort gelveuet rechte werschap to donne ber vurg. Salthuses ind hoeues ben eirbern heren . Capittele ind vicarijs to Soift vurg. Vort so hebbe ich Wilhem fresten prouest to Sente Apostelen vurg. to merer funtschap ind sicherheit mon Ingesegel mit Ingesegelen des prouestes van Def= Schede ind myner vedderen burg, an diffen brieff doen hangen. Datum anno domini Millesimo quadringentesimo in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum. 2)

a best to be the

<sup>2)</sup> An der Urf. hängen noch alle 5 Siegel unverlett in grünem Wachse. Die Salzhäuser zu Westernsotten waren freies ländliches Eigen. (B. II. Urf. 892.) Eben so verhielt es sich mit denen zu Sassendorf. — Frater Conradns dictus de Hundeme commendator domus theutonice in Molnhem — notum sacimus — quod nos de — consensu fratrum nostrorum, tres domos nostras salinarias sitas in Sassendorp exponimus et locamus — Gerlaco Hildebrandi et Hillebrando ejus fratri decem annis — possidendas, ita tamen quod idem Gerla-

#### 903.

S. A. (um 1400.) Gesammelte Rechte und Gewohn= heiten der Bogteigüter des Stifts Gesecke.

Aus einem Copiarium bes Gefeder Stifte-Archive.

Dut synt de rechte und wonde des flichtes van Ghesife ouer be vogedhe ouer ehn dehl synes gubes, teghen ben de bar tor tyt voghet ouer is. To bem irsten bat dat stichte vorg. van older wonhept, und oldem rechte, des neyman erdenken kan, eder mach und vor den tyden sunderlix dat de voghedpe verstarff van den vogheden van Ghesise, heff ghehat besettinge und entsettinge, erue und wessel. Des voghet gudes, alzo bat openbaret en depl in brieuen der heren bern Symons und bern Bernbes beren vormals van ber lippe - Bortmer is dat stichte van den seluen tyden vnd noch, der seluen rechte und wontheit in were und ghewolt ghewesen, to settende eynen vn der voghet, wo dycke des brake und not was, de to dem ersten to Ghesike vor beme Capitel syn recht bar to bede und in bem ersten voghet Dinge bar na bat von ber herscop weghen abehalden wart, ban of syn recht bebe ber seluen herscop to erme rechte. — Vortmer bat ber voghetgube wilf mer schulteten van eyn vnder hedden, dat mach er eyn vergan vor deme voghetstole. und weret bat ber schulteten ienich were, be selues nucht vme not weghene komen kunde vor dat Dink, dar mach he eynen anderen eder synen knecht vor sych senden, et en were bat he brochafftich were. — Vortmer bat bes stichtes schulteten de to deme voghet Dinge to komen pleghet, nepne hoghere broke to brekene pleghet vor denfeluen voghet Dinge, dan dre schillinge. dar de herscop dat gut, dat de schulteten besitten de dar breken, vine to flan moghen und wilk schultete sich bar bouen des gudes underwunde, sunder willen der herscop, bar vme brefen sep sestich schillinge und anders vme neunerleve fate bat gut bestan eber ben schulteten icht verbeben to betalen ere pacht en sal — Bortmer by ben seluen tyben wonhet vnb rechte vorg. en plagen be schulteten vorg. nerghen to voghet Dingen komen und of nycht gheepschet worden, ban up be voghet dink stede gheleghen ind der veltmarke to ghesike

cus vel ejus frater singulis annis quatuor marcas pro pensione de dictis domibus in terminis subscriptis persoluent — in 3 Terminen, jedesmal 16 Schl. — Elapsis quoque decem annis predictis, jam dicte domus nobis solute permanebunt — Datum et actum ao dni M°. CC°. nonagesimo quinto in die exaltationis s. crucis in Ciuitate Susatiensi. (nach b. Orig. i. Archive b. Commende Mülbeim) — Also reine Zeitpacht.

eber to bebinchusen eber to wedinchusen up bat vorbeste, als es en da lyues angest und heren not nucht en brak. — Bort= mer by den vorg. tyden, wonheyt vnd recht, so en plack eder en mochte nenn voghet ben schulteten to voghetbinge funbighen eder beden effte dat voghetgelt in manen, he en were gheset vnd bestedighet als vorg. is. - Bortmer bat de seluen schulte= ten anders to neynen Dingen komen pleghen eder sollen ban to voghetdingen. — Vortmer by den seluen tyden is dat stichte vri ledich vnd los wesen van den herschapen vorg. van allerleve denste, bode, und beden, und anders nerghen mede verbunden dan als vorg. is. — Vortmer zo heuet dat vorg. stichte in were ghewest, obborende ierlikes erue tynses achteyn schillinge geldes, als to Ghesife ginge is, vie bren houeu to stochem to herdinchusen vnd dem lohoff vnd wat dar schelinge an were, de salme ermanen vte alle der voghedie renthe, als dar up syn gheuen, breue hern Berndes vormals heren to der lippe, myt vulbort syner vrowen Richardes und Alhendes methildis und hatwigis erer dochtere dar in ghenomed, welke achteyn schillinge manich werff hebt upghenomen Knechte des greuen van Tekeneborch, sunder witscop und willen des stichtes vorg. 3)

<sup>3)</sup> Churfurst Ernst verordnete am 2. Mai 1594, nachdem Abtiffin u. Stift ju Gefete ihm die halben Brüchten, so ihnen von den auf ihrer Immunitat begangenen Excessen hergebrachter Maagen guftanden, abgetreten, fo folte ber Siegler u. Fiecal bes Offiziallatgerichts g. Werl nicht nur auf Denunciation des Stifts die gegen ihre Immunität begangenen Excesse fofort untersuchen u. bestrafen, sondern auch die etwa fallenden Brüchten beitreiben u. halb bem Stifte zukommen laffen — Derfelbe Churfürst vermittelte in einem Rezege v. 19. Aug. 1604 einen weitläufigen Prozeg zwischen dem Stift Gesecke, seinen in der Stadt wohnenden Mepern u. ber fur biese eingetretenen Stabt, über Berfteigerung u. Dißtablung ber Pachte, Berfplitterung ber Guter u. f. w ber bis ans Reichsfammergericht gediehen war, wesentlich dabin: 1, die Stadt trit gurud 2, die schuldigen Pachtiger einigen sich mit bem Stift ober treten ihm ihre Güter, fofern fie burch Migzahlung ber Vächte ober Bersplitterung rechtlich verwirft worben, ab 3, bas Stift ift bann befugt barüber nach Gefallen gu bisponiren, bie Dachte gu versteigern u. f. w. 4, Gegen bie Meper, welche Erbgewinn in Anspruch ju nehmen haben, wird bas Stift nicht auf Einziehung ber Guter besteben, Diefe follen aber in ein Berzeichniß gebracht, die Gehölze nicht verhauen u. Die Pachte bavon, welche fo lange bie Guter nicht verwirft werben, unversteigert bleiben, punttlich gezahlt auch alle 15 Jahre beweinfauft werden 5, endlich werben bie Grunde ber Werwirfung naber festgestellt.

#### 904.

1404. Kaiser Ruprechts Reformation der Femgerichte. 4)

Rach einer alten Sanbidrift im Soefter Archive.

Roprecht de Romscher Konig und paltzgraefe by dem Ryne 2c. heuet in Westfalen landt gesant an etzliche friegreuen und heuet

- Jule

Die hier mitgetheilte fogenannnte Ruprecht'sche Reformation ber Freigerichte, ift von allen nicht nur bie ehrwurbigfte burch ihr Alter, fondern auch bie wichtigste, sowohl durch ihren Umfang, ale durch ben Umstand, bag sie eigentlich aus einem Weisthum der Freigrafen selbst, über bas Recht und bas Berfahren ber westfälischen Freigerichte besteht. schien daber wohl der Diche werth, einen genau berichtigten Text berfelben berzustellen, ber in den bisber gedruckten Ausgaben nicht geliefert Lettere find folgende: a, 1698 von Datt in feinem befannten Werfe de pace publica p. 777. Sie beginnt mit einer Einleitung, welche besagt, daß Raiser Ruprecht die Freigrafen zu sich beschieden und die folgenden 16 Fragen an sie gestellt babe. Am Schlusse beißt es, die Freigrafen batten bie Untworten gegeben und aufgefchrieben gu Beidelberg in Rebstocks Baufe. 1404 - b, 1718 von Müller im Reichstagotheater unter R. Maximilian I. 1. S. 477. Ebenfalls mit Einleitung und Schluß; hier wird bas Jahr 1408 feria 4ta post Urbani (30 Mai) ale Datum angegeben. — c, 1726 von Dahn in beffen Collectio monumentorum II. S. 611 – 626 und 644 – 653. Neberschrift: Alte westphalische Gerichtsordnung theilt ber Herausgeber ben Inhalt eines alten handschriftlichen Cober mit, welcher enthält: S. 589 Ronig Karols Gericht, bas man nent bas heimlich Gericht zu Westualn oder die Faim. Eine zum Theil in Fragen u. Antworten gefaßte Nachricht über die Feme. S. 611 Die Ruprechtsche Reformation, anfangend mit den Worten: Item barnach find nu die Stude und Artifele bie wieland Konig Ruprecht hat gemacht zc. zc. Sie ist willführlich in Fragen und Antworten gefaßt, welche mit ber 27ten unseres Textes schließen. S. 618 folgen mit den Worten: Item ein Schepf mannet den anderen u. f. w. mehrere Rechtweisungen welche mit ben Worten schließen: des zu Urfund 2c. S. 627 folgt: Reformatio Arnspergk super fetido judicio facta; d. h. die fogenannte Arnøberger Reformation v. 1437, veranlaßt durch Raifer Siegmund, mit den dazu gehörenden Rapitelsfragen des Freigrafen Seyner. S. 644 abermals die Ruprecht'sche Reformation; anfangend mit ben Worten: Unnfer gnediger Berre Roenig Rupprecht ic. aber sich bald verlierend in allerlei bunt burcheinander gewürfelten Rechtweisungen u. von S. 635 ab, schließend mit ber Diatribe eines unbefannten colnischen Doctors ber Theologie gegen die Femgerichte. Im Beginne beiber Busammenstellungen ber Ruprecht'schen Reformation wird gesagt, daß sie 1408 am Mirwoch nach Urbani gemacht fep — d, 1747 von Senckenberg in der neuen Sammmlung der Reichs-Abschiede I. S. Diesem Abdrude ift ber Mülleriche v. 1718 jum Grunde gelegt, wozu der Herausgeber einzelne Varianten aus einer Pandschrift gemacht hat. Sie besteht aus 20 Fragen und Antworten — e, 1760 von bemselben im Corp. jur. Ger. T. I. P. II. pag. 71 mit der neberschrift: Beymlich Gericht anno dni 1405 am vierten Tag nach Urbani. Diefer Abbrud ift von ber Sandschrift genommen, welche zu bem vorigen die Barianten lieferte. Am Schluffe fehlen bie 4 letten Sphen, worin er

die boin fragen ) to bem ersten wat rechtz eyn Romscher Konig hebbe an den frienstoylen und den fryen gerichten? — Die friegreuen hebben darop geantwort ond befant dat eyn igliche frygreue van dem Romschen Konige belent sall sin, went hie anders geyn gewalt en hebbe to richten an den frienstolen hie en hebbe dan sulchen gewalt van dem Romschen Reyser oder Konige. ) daromb sall eyn iglicher frygreue dem Romschen Reyser oder Koninge gehorsam wesen und underdoin as hie doch sweren moit wan men en frigreue maket ond consirmyert ond eyn Romsch Konig sy awer frienstoill ond der friengerichte eyn ouerste here ond richter to richten.

Die ander frage: off men eyns Romschen Konigs man offte diener omb saken die men tot jem to seggen hedde vur eme icht ersten verfolgen solle er men sie vur dat frue gerichte heische oder die selben dan also vort versoyren moghe? — Die

- Cash

ben ju d gedachten Abbrud getheilt hat. In bemfelben Corp. jur. ift ein Codex legum et consuctudinum judicii Westphalici summae sedis Tremoniensis mitgetheilt, der G. 128 unter der Nummer 75 wieder die Ruprecht'sche Reformation enthält, bie jedoch schon an ber 22ten Frage unseres Textes mit zc. zc. schließt. - f, 1762 von Gobel in ber Musgabe ber Schrift Marquarb Frebere de secretis judiciis olim in Westphalia usitatis p. 181 aus einer Augeburger Sandichrift, die aber wefentlich gang mit ber Ausgabe von Datt übereinstimmt. - Unter biefen Ausgaben ift bie ju a als bie altefte, einer befonderen Beachtung werth. Die ju f fallt bamit gusammen. Die ju b ift mit Barianten wiedergegeben in der ju d, womit die ju e jusammenfällt. Die ju c ift bie corrupteste u. unverständlichste u. baber bier nicht weiter beruckfichtigt worden. Dagegen haben wir aus den ju a u. d gablreiche Parallelstellen zu dem mitgetheilten Texte gegeben, der baburch und durch ben Umftand, daß er in reinem westfälischen Ibiom, worin bie Freigrafen ihre Untworten boch niederschrieben, abgefagt ift, fo wie durch seine Bollständigfeit, den Borzug vor allen anderen verdienen wird.

Bei Datt ift ber Eingang folgender: Der Allerburchlauchtigft te. Berr Ruprecht von Gottes Gnaben Romifder Konig, zu allen Beiten merer bes Reichs hat bestät, biefen nachgeschriebenen Freigrafen Gabolt von Werdingshausen Freigraf zu Bolmerftain, Claufen von Wildenpracht Freigraven ju Balprecht, Braitfen Freigraven ju Samme und Bernharden Moghardt Freigraven bes Stule zu Wilschhars und hat gefragt. — Schon bie Namenschreibung biefer Freigrafen verrath bie Unguverläßigfeit ber oberbeutschen Orthographie in dem westfälischen Beisthum. Die Freigrafen hießen: Gobel von Werbindus ju Bolmeftein, Joh. Claes pon Wilfenbracht zu Balbert, Steynefen von Rüben zu Samm und Bernd Moftart zu Wilshorst im Rirchspiel Beefen. - Die Bandschrift von Müller u. Gendenberg in ben Reiche-Abschieden fängt an: Ao. dni millesimo quadringentesimo octavo, feria 4ta post Urbani befante unfer Berre ber romifder Ronig Ruprecht biffe nachgeschribene Freigraven 2c. Die Namen wieber gang verfehrt. In unserem Texte werben gar feine Ramen genannt.

<sup>6)</sup> Bei Datt fehlt ber Ronig; es wird gewöhnlich nur ber Raifer genannt.

frigreuen hebben darop geantwert?) off pemant tot onses heren des Romschen Roniges man oder diener icht te seggen hedde, die solde den vur onsem hern dem Romschen Ronige verfolgen, er dan men den vur den frienstoill heischede also sall ehn eglich (cleger) ehme eglichen doin den bie an spreten whll vur syme lantheren. dar hie onder geseten he to rechte vur verfolgen ond na den heren souderen dat bie ene also halde dat hie dem cleger do, wes hi eme van eren. wegen doin sall. Geschege des dan dem cleger nicht so mach hie sine clagen dan mit rechte sochen ond sorderen an den scienstoilen ond gerichten so ferre dat dan is omb saken vnd dait die sich mit recht geboren to richten an den frien gerichten vur den friegreuen.

Die derde Frage: 11) Off men eynen beclageden man verboden welde die eyn freischeffen were, wo men den dan vers boden solde? — Die frygreuen heben darop geantwort dat men den sole to dem erste maill furderen ond verboden mit twen anderen frienscheffen to dem anderen mal mit vier frienscheffen to dem derden maill mit sees frienscheffen vnd mit eyme friensgreuen 12) vnd doin die verbodinge an syne waininge an sine tegenwordicheit oder an syne outflucht ond inslucht dar dan hie sich toe behelpen pleget ond stellen ond setten iglichen gerichte dach van dem anderen sees weken ond dry dage. 13)

<sup>7)</sup> Bei Datt heißt es immer nur: Antwort; welche bann gleichwie bie Frage mit Item anfängt. Bei Senckenberg heißt es immer: baruff haben ste geantwerbt also.

<sup>5)</sup> Bei Datt und Senfbg. blos: Berren.

<sup>9)</sup> Datt und Senfbg. und Rechts.

<sup>20)</sup> Bei Datt u. Senfbg. werben nur die Freistühle, nicht die Freigrafen genannt. Aehnliche unwesentliche Abweichungen werden wir nicht weiter anmerfen.

Don hier an, weicht die Eintheilung in Frage u. Antwort von unserem Texte ab. Bei Datt u. Senfbg. werden mehrere Rechtweisungen mit den Worten: sie meinten auch, ferner Bericht, weiter Erslärung u. dergl. an dieselbe Frage gesnüpft; während unser Text alles in einzelne Fragen auslöset. Sendenberg hat beswegen neben den Fragen seines Textes, diesen in einzelne Paragraphen abgetheilt. Bor unserer dritten Frage schiebt er noch solgenden Zusap ein: Nu merkit, dat sp meynen, daß es ein anders sp vmme die Manne, wan des Richs Manne ir sipen auch vil in deme Lande zu Westfalen und auch vndir andern herren, doch die Manne die vndir pnserm herrn, dem Konig sipen und sine Opner, die sol man also verfolgen also vorgeschriben steit — Bei Datt ist dieser Zusap viel unverständlicher.

Datt: und ainen frei Graven befigleichen. Die folgende Borschrift über bie Art ber Insinuation fehlt bei ihm und auch bei Senfbg.

<sup>33)</sup> Sent bg. fügt hingu: puffen gebundener Byt.

Die vierbe frage: Off fich bey beclagebe man ben men also verboben ond vur heischen welbe, micht en wolde vynden laten ond hie ouch gepne wanynge noch roid noch wesen en beb? — Die friegreuen antworden barop bat men ben fall ond mach an vier enden 14) des lang verkundigen bat fp an hertogen 15) Grauen heren ond steden yn sulcher maten off hie sich under eynichem hern oder steden to behelpen plege ond to enthalden ban foe fall men fulden hern oder ftat fchryuen eber segen wonet die want onder uch eder wy vornemen hie enthalde sich onder nich, deme segget bat bie sich stelle op den bach ond warde sins rechtens vur dem frienstoill to synem hogesten rechte onder Konigs banne. Sittet hie auer op eyme Slotte bar men ann sorge nicht komen en mach, 16) so mogen bie frischeffen boden die ene vurboden solen des nacht oder bage 17) wo idt en dan best voget vur bat Glois ryden oder gain und vis dem ringel onde Rennboyme dey ferue oder spene hauwen ond chuen Ronings pennig dar weder in stefen ond den brieff 18) ond nemen die ferue spene by sich tot epme tuge ond ropen ben wechter an ond seggen bat hie bem manne en in ber burgb fegge bat hie synes rechten op den dach vur dem frienstoill war nemen folle.

Die viffte frage: Dar ein man vur epnen frienstoill geladen were und vur epnen Romschen Konig queme ond sich vur eme erbodet spner eren genouch te doin wey to eme icht wat te spresen hedde, off dan ouch die Romscher Koning van dem frienstoill surdern moge vur eme te wysen ond dem friensgreuen fort to verbeiden dat sie sulches gerichtes nicht en deden? — Darop hebn die frigreuen geantwort dat die Romsche Konig wall mach eyme (friegreuen) verbieden nicht to richten by underscheide ond welcher der frygreuen dar en bouen richtede, die richtede ouer sich seluer; want eyn igliche frigreue gesworen heuet dem Romschen Koninge gehorsame to wesen, soe sy doch die Romsche Koningh der frigreuen ouerste Herre ond ouch ouerster richter.

Die seste frage Off eyn frigreue were die bouen ons gnedigen heren des Romschen Konigs geboit richtede ouer eynen den hie vur sich gefurdert hedde, wat die onsem gnedigen heren

<sup>14)</sup> Datt: an ben Wegenben.

<sup>25)</sup> Die Bergoge fehlen bei Datt und Gendbg.

<sup>26)</sup> Senabg.: Daz man foner ane große forge und Ebinthure nicht befommen funde.

<sup>27)</sup> Bei Datt und Sentbg. fehlen bie Worte: ober bage.

<sup>28)</sup> Bei Datt fehlt ber Ronigspfennig und ber Brief.

dem Romschen Konige bar vmb van rechte dan schuldich were? — Die friegreuen antworden darop, Daromb al sulcher man sp mepnhepdich ond wilcher man die also mepnhepdich werde ond fp, den mach onse genedige herre die Romsche Ronig entsetten ond ban sins ampt berouen ond bat en mach gen ander here boin ond wat da sulcher frigreue mer verloren hedde des en welden die frigreuen nicht feggen, sie meynden so eyner die ere verloren hedde an sich, so hedde bie genoich verloren; doch en folde genn Romsch Koning gennen frigreuen ensetten van syme

ampte dan vmb redeliche schoult. 19)

Die seuende frage: Off onse gnedige herre die Rom= scher Konig fragede epnen die frischeffe were by syme epde den hie der heymlichen achte gedain hedde, off hie den eder dep vorfemt hedde, off die frischeffen ban dat oich onserm bern dem Romschen Konige schuldich sy te seggen na saten der beymlichen achte? — De frigreuen antworden darop dat enn iglicher fri= scheffen onserm bern dem Romschen Konige schuldich sy te fegen pa ober nehn bo hie des nicht, so sp hie onsem bern dem Romschen Koninge brudhafftich. Doch en wolven sie nicht seggen wat dat die brüchen weren 20) ond vorwedden dat dan, off epn vill guit herde des en beilde men doch dem Konige nicht sonder hie mach also doin, hie verfalle eme mit dem lyue.

Die achte frage: Da epner sechte bie bebbe epnen verfemet off die icht schuldich sy to seggen an wat frienstoll vnd friengreuen dar dat vurgedain were ond brieue ond orfunde da aff bringen ond wysen? — bes hebben bie frigreuen geantwort epn eglicher sy onsem genedigen heren dem Romsch Ronige dat schuldich to seggen, doch eyme andern nicht, 21) hie en wylle dat

<sup>29)</sup> Die Worte: ban vmb rebeliche schoult fehlen bei Sendbg. Er und Datt fügen bier bie Ermabnung eines befonderen Falles bingu, ber bei Datt so lautet: Nota. Auf die Anwort wurden sie gefragt auf ben Brieff, ben Ruprecht von Strichache Frei Graf Chuffena (Ruprecht Streithafe, Freigraf zu Bufchen) bem Raifer gefant hatte, von Rubolffs wegen jum humprechten ju Meint und barum, dag derfelb Ruprecht ungehorfam mafe, fprachen fie, er wer inen ein Wett fculbig und richtet er ferner über Rudolffen, fo richtet er über fich felber; bann fainem Frey Graven gebürt zu richten über des Raisers gebott; Gie borten auch die Rottel, darin man ben jetgenandten Ruprechten absetzt und gefiel inen wol, barbey waren auch Schöpfen, Rnabel, Gerhart Meden-beim und Johannes v. Landenburg Bollschreiber zu Bacherach, (Ptel Knobel, Gerhard v. Medenheim und Joh. v. Ladinburg).

<sup>20)</sup> Bei Datt: mas er versprochen hette.

<sup>21)</sup> Datt: ainen andern Schöpfen zu richten nicht. anbern fryen Schepphen nicht.

gerne doin ond men en solle gepniche brieue noch kontschaff genen vuer die genen die also hen gesat ond verkemt spn. 22)

Die IX frage: Off epner dan daromb gefraget werde, wo epner dat dan bewisen solde dat cyner versempt were van siner wegen want idt vere van danne were in Westfalen an die frigreuen ond frienstoll 23) — In antworde sachten die frigreuen darop dat sole men bewysen mit den frygreuen 24) dar dat vursgedan ond geschien sy.

Die X. frage: Dair wart weder op gesacht der en mochte men nicht veylich dar in ouerlant ouerwech hebn, want idt manigerhande lande weren gelegen by eyn. — Der frigreuen antworde was darop weder onde sachten dat man sie daromb

veylich friegen folle als mit veilicheit ond gelepde. 25)

Die ilffte frage: So wart den frigreuen gesacht men bed doch voll briene in ouerlande gesien die frigreuen gegeuen bedden ouer die genen die versemt werden vur den frienstocken — Die frigreuen hebben darop geantwort dat sulche frigreuen die dat gedain hedden gekte ond viel Narren weren. 26)

Die XII. frage: 27) So wie men erfaren solde off epner den andern solde oder wolde versemden off hie fryscheffen were oder genn fryscheffen? — Die frigreuen antworden darop off wey den andern versemen welde, die sall ond mouden vorher weten off die den hie versemen will friescheffen sy oder nicht.

Die XIII. frage: Darna worden die friegreuen gefraget woe me des dan gewar werden solde dat men dat dan em war woste? — Die friegreuen hebn darop geantwort men solle dan

<sup>22)</sup> Datt hat ben Zusap: wann einer mag wol mit bem frei Graven und mit dem freien fronen, bas ist der Berbot (Bronbot) die Sach beweisen und dieselben sol ainer von im erfriegen und zu wegen pringen, wenn ste allein gebent brief über die feime. — Dagegen sehlen bei ihm unsere Fragen IX, X, XI mit den Antworten.

<sup>.23)</sup> Sendbg: wan ber solchir Briff und Orfunde barober nicht en hette, wenn von hynen ferne an die Stule ist.

<sup>523)</sup> Statt ber folgenden Worte bei Senchg: und den fryen fronen, das ist der Fronebote.

<sup>25)</sup> Senctbg: Bnb alsbanne bawider gesaget ward, ben mochte man villichter unde efczyt zu Noten nicht gehaben. Daruff was ihre Antworte: So solbe man die frygen und irwerbin.

<sup>26)</sup> Sendbg: foliche Frygrafen weren thoren gewest.

Diese u. die beiben folgenden Fragen werden bei Datt in der siebenten in viel fürzerer aber auch minder erschöpfender Weise zusammengefaßt. Bei Senck g. werden die 3 Fragen zwar auch als siebente Hauptfrage hingestellt, aber boch in 3 einzelne aufgelöset; diese geben denselben Sinn wieder wie der Text.

nafragen off ste frischeffen sint, segn sie dan pa, soe mach men sie dan der vort omb fragen an watt frienstoill ond vor wat friengreuen, as sich dat dan vort geburen sall, as na sate ond

recht ber beimlichen achte. 28)

Die XIV frage: Were dan dat men sulchen dar omb nicht gefragen mochte noch in ouch en durste 29), off hie were lichte an sulchen enden dat men siner daromb also nicht in sulscher wise fragen mochte? — Die friegreuen hebn darop geantwort soe sall men ennen andern an den venen senden to fragene ond to vernemen also dat men dat umber weten sall off die frischeffen sp oder nicht die me also versemen wyll ond sall.

Die XV frage: Ru off eyn frischessen eynen andern die nicht frischessen were, vur eynen frienstoill dede beischen, off dan die frieschessen die die ladinge also dere yemants acht 30) daromb schuldich were? — Darop hebben die frygreuen geantswert dat sie darumb oder da aff gehn te seggen oder te schriuen en doin, ond en sy ouch nicht noit want die frien stoill ond die

fryen gerichte fin boch fry. 31)

Dic XVI frage: 32) Off onse gnedige here der Romsche Konig epnem dede schreuen dur sich to komen ond to besten laten off hie eyn sake gedan hedde oder nicht ond die en wolde dan dur onsen heren den Romschen Konig nicht komen ond sulches besten laten so watt die gene dan daromb schouldich sy oder nicht? — Die frigreuen en wolden dar en nicht op antworden noch seggen wat die daromb schuldich were, doch spraken sie as sie hie om gesacht hebn tat eyn iglicher eleger den beelageden verfolgen sall dur dem hern dar hie onder is geseten, aber wolde nun eyner dat gegen onsen hern den Romschen Konig nit doin den mochte hie daromb anlangen ond fordern dair sich dat dan gedurt oder hie mach dat laten, auer sie en wolden nicht seggen war sich dat geburde.

Die XVII frage: 33) Off eyn die frischeffen were eynen andern die nicht frischeffen were vur dat frigerichte heischede van

.

a total de

<sup>28)</sup> Statt ber letten Worte bei Sencibg: in aller Masse bie ben Warzeichen, as sich bas banne geborit.

<sup>29)</sup> Sendbg: eyner torfte in villichter felbis nit fragen.

<sup>30)</sup> Sendbg: ichte (rechtie.)

<sup>31)</sup> Datt: barauff fep nichts zu fagen zu-fragen noch zu schreiben und lige baran fein not, bie Stuel und Gericht seinb frep.

<sup>32)</sup> Diese Frage mit ber Antwort fehlt bei Datt; bei Gendbg. ift fle bie neunte.

<sup>34)</sup> Bei Datt bie neunte, bei Genabg. Die zehnte Frage u. fo fort.

to be talked a

guit wegen oder omb schulde, 34) die genen die dat deben wat die daromb schuldich worden? — Die frigreuen hebn darop geant-wert die genen die also geheischet ond geladen worden die verspreken sich, 35) is hie dan van guit wegen eder omb schulde vurgeladen die verantworde sich mit dem rechten ond die gene verdadinge die dan sich dar geboren sall.

Die XVIII frage: 36) Off epn frischeffen den andern fraget, off die verfempt sy? off ouch die gene die also gefraget wirt wat eme dair van kundich ond van witlichen sy (to seggen schuldig sy)? — Die frygreuen hebn darop geantwert ond gesacht

as sie hie vor in der feuender fragen geantwert hebben.

Die XIX frage: Off eyn belümpt man oder boch gerochte op eynen man genge ond dan dar en touen worde eyn frischeffen, wo men sich dan mit deme oder tegen den daromb halden solde mit den heymlichen gerichten? 37) — Die frigreuen hebent dair op geantwert soe wann er eyn frischeffen also dar na werde, dat en komet eme nirgent vur ond were eyn noetscheffen. 38)

Die XX frage; Off eyner spreke die oder der ps verkempt ond nymant en wiste van deme seluen anders hie en sp eyn frome man end hie erbiede sich ouch siner eren 39) vull to doin tegen pdermane die tot eme to sprecken hedde, wo men sich endtegen den halden, daromb dan halden solde? — Darop hebben die friengreuen geantwert, sp eyner verkempt die nicht friescheffen, en die sp verkempt. Is auer eyn frischeffen

<sup>34)</sup> Sendbg. hat ben Bufat : bie baben nit gehorten.

<sup>35)</sup> Sencibg: ber folte sich entreten, vorsprechen abbir vorschriben, also baß her von Gutis abbir schulde wegin geheuschen unde geladen sy, die doch bahynne nicht gehorin und benemin dy. Erfindet sich benne das also in der Warheit, so fomt her mit rechte von sulchir heischunge. Es en were denne, daß er vorgelaiden von der Stüfe wegen, die sich an den fryen stul zu richtene gehorin. Datt fügt hinzu: Darumben gebürt ainem jegklichen still zu steen, vor dem freien Gericht.

<sup>36)</sup> Datt giebt biese Frage als Zusatz zu seiner neunten; Die Antwort lautet: barauff sei er schuldig zu antworten Ja ober nein, wie Im wissentlich ist. Bei Senctbg. die elste Frage.

<sup>37)</sup> Datt: ob ein Leimat auf einen gefiel ober gienge, bag von Im gerebt würde, er wer verfaimbt und ber wurd barnach Schöpf, wie man ben folt halten ober mit Im faren.

<sup>38)</sup> Datt: welcher Schöpf wurde, ber verfaimbt wurde, ber trag bas nit vor; were ers aber nit, fo schabet Ime bie Leimat nit. Bei Genatg. fehlt ber Nachsap: were ers aber nit 2c.

<sup>39)</sup> Sendbg: vnb rechten; bie 13te Frage. Bei Datt ift es bie 11te fürzer gefaßte.

verfempt, heuet em dan die gene die en verfempt heuet nicht to rechte verbait, so heuet hie ouer sich seluer gerichtet 40) ond diegene mach sich mit rechte ba in nit tienen. 3s auer eyn verfempt as der heimlichen achte recht is, die sp vuch verfempt. den pemant an so ist eyn iglich frischeffen eme schuldich to helpene die onder Koningsbanne dar to gehepschet wirt ond wilchere fri= scheffen bes nicht endede die were dem Koninge eyn wedde schulbich ond wey verfempt is as der heymlichen achte recht is dat en helpet nicht dat hie frome pft. — Die frigreuen hebn furder gesacht bat men in Westfalen lande 41) heldet bat eyner eynen verfempben man antasten sall bat bie siner omber mechtich fv to den mynsten selff derde. Sie bebn oich mit bie inne gesacht so wanner bry frischeffen ober mer cyme andern frischeffen seggen onder jeren eyden dat die oder die verfempt sy as frischeffen recht is, so sall die ghene deme bat also gesacht is ond wirt, des also gelouen, ond were bat dan an beme bat eme bat also gesacht is die onder Konigsbanne angeropen worde den verfempden man helpen to hangene, hie solde dat voin oder hie sy deme Koninge eyn wedde schuldich ond die bair verfempt is as recht is, en helpen genne manne to lantrechte want hie sy verfempt as recht is, so sy hie ouch verwonnen aller recht 42). hie auer bat hie frome sy ond ente onrecht geschie bat mach bie dair verdedingen da dat billich ps ond da it sich van rechte geburt to furberen.

Die XXI frage 43) (off eyn Romisch Koning auch moge frischeffen machen an andern enden dan in dem lande to Westfalen an den frienstoilen, so hie dry oder vier frischeffen by eme haue? — Darop hebn die frigreuen geantwert, dat hie noch vemand anders dat in geyne wys down solle noch en moge, van ere ond van rechtes wegen, dan to Westfalen an den frien Stoilen) 44). Uplichen die in vurtyden also frischeffen worden weren van Konige Wentzelaus, wo men die dan halden solle, 45) dat men sie fras

<sup>40)</sup> Der folgende Rachfat fehlt bei Datt und Sendbg.

<sup>41)</sup> Datt: in irem Land. Genabg. besgl.

<sup>\*2)</sup> Datt: soll kainerlay Sachen noch freyheit helffen; Wann so er also verkaimbt ist, so ist ce auch vollkommen bewisen als recht ist, daß er böß ist und barumb soll mann auch ain sollichen, als ainen bösen und verkaimbten halten. Sendbg. fast eben so.

<sup>43)</sup> Die in Parenthese gesetzte Borfrage u. Antwort fehlt in unserer Abschrift; bei Datt ist ste die 12te bei Senabg, die 15te.

<sup>43)</sup> Bei Datt: auff der roten Erben, bas ift zu Westphalen.

<sup>45)</sup> Die folgenden Worte fehlen bei Datt in ber 13ten Frage; besgl. bei Sendbg. in ber 16ten.

gen moge wie end wa sie frischeffen worden sint? — Die frigreuen hebn darup gesacht dat men sie fragen solle an welchem frienstoill ond vur wilchem frigreuen dat sie frischeffen worden sint; Ersindt sich dan dat sie dat an den frien stolen ond den frigreuen, dar sich dat geburt nicht fryscheffen geworden en sint, wern sie dan

in westfalen so hange men sie van stont 46).

Die XXII frage. Off eyn here eynem manne die versfempt were sin geleyde geuen moge in sinen Sloeten ond off hie dat dede ond dair ouer ermant were, ouer den die versempt were as recht is, wo sich dat dan na rechte geburde? — Die frigreuen hebn darop geantwort, geuet onser gnedige herre die Romscher Konigh eyn geleyde vur alle sachen ond en weit nicht dat hie versempt is, hie mach eme dat geleyde halden ond geue hie ouch geleide vur alle sake ond wusste dat hie versempt were nochtant so mach hie eme dat geleide halden, 47) hie hebbe des woll macht want hie sy aller frienstvill ond der friengerichte vuerste here ond richter. Doch so tempt 48) eme mer dat hie die heymlichen gerichte sterke ond frye dan eynen andern. Also en heuet geynich ander here oder man macht geleyde to geuen bouen die gerichte ond rechte der frienstvile.

Die XXIII frage: Off eyn frischeffen eyme die versempt is so vill seggen mochte, 49) as dan vill sude meynen ond seggen jo were anders war soe guit broit eten oder to verteren as in disser pegende oder hie imme lande? — Die frigreuen hebn darop geantwort, men en solle mit worden noch mit werken mit seggen noch mit geynerlei Dinge geniche warnunge doin noch in geynicher wisen weder broder fronden oder magen oder sus pemande anders, wandt idt sy eyn iglicher frischeffen schuldich to helpen ouer versempde lude, jo sy broder front oder maigh

ober boch sust eymandes 50),

Die XXIV frage: wo verre dat eyner gewyet solle wesen dat men jen nicht vurheischen noch verboden noch verfemen en solle vur den gerichten der frienstoill? — Darop antworden die frygreuen die genen die gewyet sint 51) wo wenich des is

- True h

<sup>46)</sup> Bei Datt ift hinzugefügt: on alle Unab.

<sup>47)</sup> Bei Datt: wer verfaimbt wird als recht ist, ber ist verfaimbt. Gibt bem unser herr ber Kaiser glait für alle Sach, er habe bes Wissen ober nit, bag ber also verfaimbt, so mag Er Im bas halten.

<sup>48)</sup> Bei Datt: gimbt.

<sup>49)</sup> Bei Datt: barbey Er Warnunge verstehe ober merken mug, baß Er ain Warnung zu fliehen hab, und sagte.

so) Bei Datt fürger, ohne bie Rennung von Brubern, Freunden u. Bermanbten.

<sup>51)</sup> Bei Gendbg: Wer geweyet ift geiftlich, wie cleine bas fie.

die gehorent erme ouersten to, die soll men jeme bischop antwor=

ben off sie misbait van bar ouer begrepen werbent. 52)

Die XXV frage: Dar dry off vier frischessen ost mer eynen mißdadigen man yn frischer dait an awemen ond ene dair ouer antasteden ond an grepen wo sie sich dan halden solzden mit deme genen? 53) — Die frygreuen hebn darop geantwort, den mogen sie dan verrichten as sich dat geburt, 54) doch dat men nyemant versemen en mach oder na der seme rechte verorzdelen solle hie en sy dan verfolget ond versoirt as recht is anden frienstolen as sich dat geburt, doch uit genomen dar men eynen owel dadigen man an frischer dait dat is in westsalscher spraken mit hauender hant oder mit gichtigen monde vindet, den mogen dry off vier fryschessen an vrischer dait ond an der statt hen setten verresemen ond richten ouer jen; doch komet hie dair van so en sall men eme dairna nicht doin hie en sy dan versempt 55) an den frienstolen as recht vs.

Die XXVI frage: wat saken ond punten dat sin daromb dat men eynen man an die fristoill ond gerichte heischen, verboden ond verkemen solle ond moge? 56) — Die frigreuen hebn darop geantwort: mit dem eirsten ketter die von dem kristen glouen fallent, 57) Dufftall, kirchhoue ond kirchen schynnen, die noittoch doin, kindelbedde rouen ond plündern, heymliche veyrederie, 58) verrait, onentsacht eym hern dat sine to nemen ond meynheide

vursatlich to sweren 59).

Die XXVII frage: Nu off eyner versempt were ond dan dry off vier bede oder mer mit eme to riden end doch dan woll wusten dat hie versempt were ond en hulpen eme doch pep=

<sup>51)</sup> hiermit schließt bei Datt bie 16te Frage. Was von den folgenden noch bei ihm vorkömmt, ist nicht besonders numerirt.

Dei Datt: Ob brey ober vier Schöpfen ain offenbahren missthetigen Mann, ber beren stud ains thete, barumben man leuthe verseimbbe, verwinden mögen und über ihn richten. Bei Senathg. ist die 20ste frage eben so gefaßt; sie schließt: vorrommen mögen und barnach obir ihn richten.

<sup>54)</sup> Diefe Worte fehlen bei Datt und Genabg.

<sup>55)</sup> Bei Datt: verfürt. Senctbg: erfolgit, beclägt, verfemet und verfurt Er schließt bamit die 20ste und lette seiner Fragen.

<sup>56)</sup> Bei Datt: Im nachfolgenden Articul steen clärlich die stud, barumb man ainen u. f. w. bei Senctbg: Man soll auch sunderlich merken, bas bys die Stücke sint u. f. w.

<sup>57)</sup> fehlt bei Datt und Sendbg.

<sup>58)</sup> Bei Datt: Mord bei Sendbg: hepmeliche Morbern.

<sup>59)</sup> Datt hat fatt bes Meineibes: unb ber zu ben Geren nit antworten will.

nen man schedigen, off die dan mit eme neder legen wo men sich dan darmit halden solde? — Die frigreuen sachten darop off die mit eme neder legen so mach men sie geliche wall halden mit den versempden ond also ouer sie richten as dat dan recht ys. 60)

Die XXVIII frage: whe sich die sachen ond gerichte der frienstoill hanthauen ond geboren sollen to handellen na rechte as die van aldes herkomen ond na rechte gesat sint? — Die frigreuen hebn darop gesacht dat die stucke die dair to gehoren mangerley seyn, mer sake dat eyn man bescheit gedain hedde mit vursate die an dat gerichte gehorden, were dan die man eyn frischessen den solde men verboden ond wynnen as dat recht were mit twen andern frischessen an dat gerichte ond an igliche Dingsstat toe sees weken ond dren dagen. 61) Is die man auer genn frischessen so mach eyn frigreue ouer jenen richten sonder verbosdinge want men en mach siner in dem rechten in die heymlichen achte nicht verboden noch komen saten 62)

Off nu sake were dat dese boisheit ond mißdat eyn frisscheffen van eyme manne verneme as vur geluet heuet, 63) die solde hie andrengen an dat gerichte und wrogen dat dis so lange dat dat gerichtet worde oder na gnaden gefristet worde ond sols de syme sryscheffen eyde dair mit entrünen ond ledich werden.

Off nu sake were dat die man nicht en queme an die stat dar men ene an verbodet hedde 64) ond sich nichten verantwerde

o) Datt stellt Frage und Antwort in einen Sap, welcher schließt: so mag man ste gleich dem verseimbten halten und also auch über sie richten mit dem Strangen. Senckbg. hat auch Frage und Antwort in einem Sape der also schließt: so mochte man die alle glich deme versemeten und vorfürten, vöhalden und also richten. Hierauf folgt bei ihm: dusse vorgeschriben Stüfe alle haben die vorgenanten Frygrasen also gesapt und beschriben gegeben Iohann Rirchheim Hofeschriber, dabie sint auch gewest Iohann von Landenberg, Stolschriber zu Bacharach, ergangen in Robestogsoßhusse zu Heydelberg, in den vorgeschriben Jare mit Tagen.

— Das noch weiter bei ihm folgende wird mit den Worten begonnen: Auch sol mann sonderlich merden.

<sup>61)</sup> Gendbg. fest bingu: buffen gebunben Tagen und Byten.

<sup>62)</sup> Bei Datt steht nur bie Antwort: were auch Sach, daß ain Mann bogheit gethan het u. f. w. winnen, bas ist, benden alf recht ist.

<sup>63</sup> Bei Datt: alf vorgeschriben fteet.

Datt schließt mit ben Worten: so soll man richten 2c. 2c. ohne ben Sat zu vollenden. Dann wird hinzugefügt: dieses alles wie vorgeschriben steet, auch Frage, Antwort und wege, heben die vorgemelten frei Graven gesagt und geschriben nach bevehlnus unsers herrn Königs Ruprechts und übergebens Johans Kirchen hoffschreiber. Inn gegenwirtigkeit der Räte wissenden und Johansen Landenberger Bolschreiber zu Bacherach, auff das es in der Wissenden der haimlichen freächt gedechtnus beleibe. Geschehen zu haidelberg in Rebstocks hauß. Anno

as recht were, so fraget die frigreue die twe frischeffen boden 65) off sie die boitschap to rechte gedain hebn; seggen sie dan pa so spreke die frygreue ond heische den man ond noyme ene by syme namen thom ersten maill thom andern maill ond thom derden maill onder des Roniges banne off hie dar icht sy oder yemandt van siner wegen die en verdadingen wille to syme hogesten rechten ordelle. 66) Dan so frage die cleger eyns ordels nademmail dat die beclagede man dair nicht en sy, wo hie dan vort faren solle dat eme recht moge geschien ond dem beclageden manne 67) geyn onrecht gedain werde.

Darop wist dat recht, dat men dem beclageden manne soll maken vier fryschessen boden 68) ond verboden ine auer to seeß weken ond dren dagen an die seluen Dingstat da ir hie vur an verboit was ond die vier boden sall men an selue gerich= te nemen ond maken.69) Dar na wirt die beclagede man thom eirsten maill dem gerichte vem bruckich ond vellich in sestich schilzlinge tornosch ond vich thom andern maill off hie nicht en komet

in sestich schillinge Tornosch. 70)

So wanne hie also bruckhafftich wurde ond nicht en queme sich to verantworden as recht were so volget men dan dem gebode as vur ond gewynne eme dan frischeffen sesse to boden ond eynen frigreuen die sall die seuende sin, daromb dat men sie dat hie to rechte verboit sy ond dese beden sollen alle secher ond veylich sin op dem wege uit ond wederomb heym. 71)

Is dat hie dan nicht enkomet op den lesten dach sich noch to verantworden so spreke dan die sakewolde her greue is die man hie verboit as recht is ond ich lesten van dem gerichte schede? so spreket die frigreue ond ropet sinen ses gesellen Is uch wall indechtich ond kundich dat wy die boitschap an den man en geworuen heben, as wy van rechte solden? so spreken sie dan — ya, so heischet die frigreue den verboden man in, as hie vur heuet gedain: ofste hie dair icht sy, is hie dan da

Domini Tausent, Bierhundert und im Bierten Jare. Alles weitere, mas unser Text giebt, fehlt bei ibm.

<sup>68)</sup> Bei Genabg: bie zwiene Boten.

<sup>66)</sup> Sendbg: rechten und bochften Eren.

<sup>67)</sup> Sendbg: und bemjennen.

<sup>64)</sup> Sendbg: vier Boten.

<sup>69)</sup> Sendbg: machen vier Fryegeschephen zu Botten.

<sup>70)</sup> Der gange Cap fehlt bei Gendbg.

<sup>71)</sup> Auch biefer Sap fehlt bei Gendbig.

nicht sich to verantworden, so bidt die cleger durch goit durch den Koningh ond durch rechte gerichte vuer den man to doin as sich dat gehurt na rechte, want hie nicht recht gehorsamen noch plagen wille; so spreke die frigreue (off hie) en moche noch en wolle des nicht entberen noch aff laten bidden as omb goit

and wolldait eyn tytland opto fetten ond to stellen?

So sprekt die sakewolde nehn und moit dan sine clage and scholt op den genen op doin ond nohmen die ond gain dar selff seuende manne die frischeffen sin in gerichte ond da dan waren an den hilligen dat die beclagede man die ondait gedain heb ond des 72) schuldich sy, dan so richtet die frigreue ouer den beclageden man na sake der hehmlichen achte. Doch so heuet die frigreue macht dem beclageden manne as van sins amph wegene Repser Rarls dach to geuen, den moit deh clager dan mit ordellen lyden. 73)

Were auer sake dat die beclagede man aweme to der derden tyt ond wolde sich verantworden dar die verboit were, den man ond sine frent sall men billich 74) laten ryden ond faren vitgenommen wes men mit rechten ordelen op jen brengen mochte. Hedde dan die man enen byruen man die sin wort spreke oder die selver, segge aldus: herre frygreue 75) ich byn hie geladen an dit gerichte ond wolde gerne horen wat scholt men

my geuen wolde.

So sprekt die frygkeue die man die dair stehet, die heuet,

dich her geladen end vur my beclaget.

So sprekt hie wederomb ich horde gerne, wat scholt hie my geuen wolde ond wes hie my betyet.

So moit bie cleger ban bem beclageben manne bie faten

ond scholt op boin end vertellen vur dem gerichte.

Des beclageden mannes antworde mach dan alsus syn: her greue 76) der saken ond dait as die man dar vuer my doit ond vertellet der byn ich onschuldich, ond mach die dan verant= worden ond sich der enflain mit siner surderen hant.

Rompt dan die clegere ond scholdener, die mach die epne

hant felff berbe neder leggen, 77)

<sup>11)</sup> Sendbg: und bavon des Tohis.

<sup>?3)</sup> Der lette Sap fehlt bei Gendba.

<sup>74)</sup> fichir und fehlig. Gendbg.

<sup>75)</sup> Sendbg: Er Frygraffe.

<sup>76)</sup> Sendbg: Er Frygraffe.

<sup>77)</sup> Senabg. fest bingu: beg genüßet fer.

Die drey hande mach die sakewolde neder leggen selff seuende. 78)

Die seuene mach dan die cleger ond scholdener weder neder leggen mit eyn ond twyntich handen alle onuerleget jres rechten ond dar en geit gepnich tuich bouen ond alle die genen da men alsus mit tugen will die moit men tegenwordich vur ogen hebn.

Darop moit dan die sakewalt stille stain ond en mach sin berait nicht hebn noch handeln bis so lange dat hie sich verant=

wort hefft.

Wanner men vich vuer epnen man gerichtet heuet dat en mach nummermer affgain off dat mit rechte is geschien ond moit

verwift fin ond bliuen all wege die wile hie leuet.

Jot en mach gennich man frischeffen werden die onelich geboren is oder engen oder in des Konigs achte 79) oder in dem banne is geistlich oder werntlich ond wen also frischeffe werde dat en dete jeme genne stade ond mochte ene doch verboden ond ouer ene richten as ouer ennen onwetenden man.

Die XXIX frage: 80) Nu off eynich frigreue an syme ampte und gerichte vuertrede und misdedig worde an den vursbenompten puncten, eynich off andern stucken die im unduchesam weren und wo men sich dan myt eme darum halden und handelen solle? — Die frigreuen hebn darop geantwert: Die frigreuen die sulchs vuertreden und misdedich dair an werden die wern ires ampts entsat und mochte sie dan umb die misdait surdern an den frien stoilen as dan recht were. 81)

<sup>78)</sup> Sendbg. fest bingu: bas bilffet ibn.

<sup>79)</sup> Das folgende biefes Sapes fehlt bei Sendbg.

Statt unserer 29sten Frage und Antwort folgt bei Sendenberg eine Rachweise der Fürsten und herren, welche Freistühle in Westfalen besaßen. Sie ist aus dem 15ten Jahrhundert, aber unvollständig und von einem Oritten hinzugefügt, der selbst fagt: der allir (die einzelnen Stuhlherren nämlich) ich hie nicht beschrebin habe. Sie schließt mit den Worten: Et sie sinis —

Nachbem wir unfere Ausgabe ber Reformation Ruprechts bereits zum Drucke gegeben, kömmt uns noch eine andere zu Gesicht, welche Wigand im III. Bande der Wetlarschen Beiträge S. 34, nach einer Abschrift aus dem Handbuche eines Freigrafen besorgt hat. Sie ist correcter als alle früheren, aber eben auch, wie diese, nicht rein im ursprünglichen niederbeutschen Dialecte gehalten. Wir würden daraus manche interessante Parallelstelle in den Noten zu unserer Ausgabe aufgenommen haben, wenn sie uns früher zugekommen wäre. Nachträglich können wir nur noch folgendes Allgemeine dazu bemerken. Die Fragen und Antworten 1—8 bei Wigand, stimmen mit den unserigen im Ganzen wesent-

#### 905.

1404. Febr. 22. verkaufen Sweder von Vorde Landcomthur in Westfalen und Hermann von Borken Comthur zu Mülheim, eigene Leute an das Walburgiskloster bei Soest.

Rach bem Drig. im Archive bes Balburgistlofters.

Wii Sweder van vorden lantkomendur to Westphalen in differ titt vnd herman van Borfen Commendur to Mol= nem Bekennen apenbar in diffen breque und bon fundich allen luden, dat wii mit guden willen vnd mit vulbort alle vnser eldesten heren van vnseme orden — hebben verkoft und vor= kopet — Telen des schulten Dochter van dem berchoue bey nu tor tiit enn mengersche is to der swalenbrugge, und ere kindere, Den sey heuet und noch hebben mach und allet dat van en allen tomen mach mit erme gube vnd mit aller schlachter nut vnd mit aller to behoringhe ben Ersamen geistlifen luben, bern bennrife van hachene, proueste to sente Balburge nu to biffer tiit, vrouwen Greyten van holthusen Priorne und dem alyngen Conuente to sente walburge vnd al eren nafomelingen erflich ewelich vnd vmmermer restlifen vnd vredeliken to besitten to beb= ben und to beholdene, also engens recht is - und my folen En differ vurg. lude mit alle dem, dat van en fomen is ond komen mach myt aller flachter nut, alle wege rechte warschap bon, wan, war und wo bide en bes noit is, alse bouen und beneden in dem lande wonde und recht is — vnd hebben dis to tughe der warhelt — vnse jngesegele, beyde des huses ber dupen heren to Monster und to Molnem vestlifen ind witlifen vur vne vnd vur alle vnfe nakomelinge an biffen brepfe gehangen. hyr waren ouer vnd an Ersame lude Ber Urnd ben

lich aber nicht wörtlich überein. Die Frage 9 bei Wigand löset unsere Hanbschrift in 9. 10. 11. auf. Eben so die Frage 10 bei W. in 12 u. 13. Die Fr. 14 unserer Handschr. sehlt bei W. Die Fr. 11. 12. 13. 14. 15. 16 bei Wigand stimmen mit unseren 15. 16. 17. 18, 19. 20; jedoch schließt die Antwort zu 16. bei W. mit den Worten: daß er ein frommer Mann ist. Das Weitere in unserer Antw. zu 20 sehlt bei W. Eben so die in Parenthese gesetzte Vorfrage 21 unserer Ausgabe. Dagegen hat W. zur Frage 17 noch einen Nachsap, der im Ganzen dasselbe sagt, wie die Fr. 21 bei W. und 25 unserer Handschrift. Die Fr. 18. 19. 20. 21. 22. 23 bei W. stimmen im Ganzen mit unseren 22. 23. 24. 25. 26. 27. Die Fr. 24 und 25 bei W. saßt unsere Handschrift in 28 zusammen. Die Fr. 29 der Letzten sehlt bei Wigand.

— Wir glauben hienach den Vorzug der niederdeutschen Originalität u. der Vollständigseit, auch jest noch für unsere Ausgabe in Anspruch nehmen zu dürsen.

wolf, Prouest to wedinchusen her lepfart blomendael, her Johan van Werle, her Johan van olepe preistere, her herman van medebete borgermeister to zoest herman van hepgen knape vnd ander lude genoch. Datum Anno domini Mo. CCCCo. quarto in die benti petri apostoli ad cathedram. 82)

<sup>82)</sup> Beibe Siegel find noch vorhanden; jedoch theilmeife verlett. - 1487. Mary 9. befennt Joh. v. Plettenberg zu Merflinghaufen: "als peter the der Alpe und myne eygen the beborge wuff by namen Elffen schulenborche, myt willen des erbarn fommelbure the Molhem und mynre tho famen getomen fon tho ber beplgen Ge, alfo bat ebn Jegelick behalben fall fun engendom als geborich ve by namen Elfefen myn und peter dem vurg. fommelbur vnd Guses to molhem alse the vorens weren er sy the famen quemen tho ber beilgen Ge." - 1517. Mary 11. befundet Corbt van Loetmerinchuiff hogreue und Richter po bebelijch, ber Comthur Diebrich v. Beiben habe ibn erfucht, ben Rachlag Johann Egerbes, ber bes Saufes Mulheim Eigen war, zu "erffdeillen." Er babe demnach einen "plichtbach na Egendomes und fterffgudes gerecht", auf dem Rotten worauf Johann Egert gewohnt angesett, wo des Comthurd Vorsprech, Alefen die Witwe Egerts um "al im nagelaiten guid und varenhaine groite und fleune und golt und gelt ais hie bad" angesprochen, worduf bie Witme mit ihren Freunden geantwortet, fie fep eine arme Frau und en beb nicht vel ban teyn finder und en wille mit mynem beren bem fumptor nicht richten und hefft albar — vertalt all wes sie gehaidt beb van golde und gelbe, guidt und varenhaine bes sy vel oiff fleyne und oud bat forne in bem buis op ben bunnen in ber schuren und op bem velde bat beische die fumptor vorsch. ouer po leueren." Die Witwe erflärte, fich in Gute abfinden zu wollen u. bat bazu um einen anderen Pflichttag. Unter dem Umstande bes Gerichts befanden sich der ehrenfeste Diedrich von Erwitte u. Gerhart struckelman frigreue the Arusborch — 1526 vp ben ersten Donnerdach na bem Sondage Quasimodogeniti, befundet der Freigraf Gerhard Struckelmann gu Arnoberg nais po houede ber frienstole pom Euersberge und po Ruden" ic. es fepen fünf (benannte) Männer vor ihm erschienen, nachdem ber Comthur Diedrich v. Seiden "berman schepper sinen godes leen und egen po beborigen man hefft boin aintasten und gevenclich setten siner mercklichen ouerfaringe michandelonge finer Excesse" wegen, fo feven fie bem Comthur Burgen dafür geworben, daß Scheffer bieferhalb nur mit Rechte, nicht mit Gewalt Genugthung suchen auch nicht aus bem Stifte Coln ziehen folle, es fey bann, bag ein "vproer queme." Alsbann moge er in bie colnifden Stadte gieben u. geben jahrlich eine Befenntnig bon feinem Leibe, ferner folle er baran feyn, baß sich feine Sausfrau mit ihrem Rinbe binnen Sabre vom Comthur wechfeln laffe u. ware bies nicht geschehen so solle er ihm geben "eyn vaet botteren und alle Jair eynen Thir. gem. Gelb." Wird bie Wechselung vollzogen fo foll er jahrlich geben, "eyn verdel myene." Ferner foll er geben hundert Thir. gem. Gelb in zwei Terminen "vnb bem lantbroften eyn vaet boetteren vor be achtonge und bem Slütter die em bat eten geuen hefft eynen Thir. Gelb." Den Burgen murben fünf Unbere, unter biefen ber Freischeffe "Johann Raffawer" Rudburgen; biefer bei feinem "frienschepfen eibe", alle übrige mit befonberem Gibe u. ber bem Freigrafen gethanen Bandtaftung.

#### 906.

1404. Octob. 16. bekennen Friedrich III., Erzbischof von Cöln und Heinrich Graf zu Walbeck, daß sie sich vereinigt haben, die Scharfenburg bei Briton, von Niemanden wieder aufbauen zu lassen.

Nach bem Transsumpt im Fridericus Major. N. 805.

Wir Friderich 2c. Ersbusschof zu Colne 2c. vur vos vose nastomelinge ind gestichte vp cyne syte jnd wir Henrich Greue zu Waltecge vur vos ind vose eruen vp die ander syte Bekensnen in desen brieue dat wir nyet gestaden en soelen noch en willen dat die Scharpenborg by Brylon van vemanne wedergebuwet werde hie sy wie hie sy jnt off yemant dat dede Sosoelen wir beide heren dat mit alle voß macht helpen keren ind wenden sunder argelist. Ind dis zu vrkunde so hait mallich van vos heren vurg. syn Ingesegel an diesen brieff doin hangen. Die gegeuen is in dem saire voss heren Mo. CCCCo. ind vier vp sente Gallen dagh dess heiligen Consessoris. 83)

#### 907.

1406. Juli 12., verkaufen die von Plettenberg ihren halben Warzins in der Stadt Brilon.

Ex orig. in Archiv. Bredelariensi.

Wy Engelbracht van plettenbracht de aloe. Aloff, Herman, Henrich und Engelbracht, Euerdes und Sorryas van plettenbracht Sone. Bekennet in dussem openen breue, vor uns und vor al unse rechten eruen rat my sementlike und epndrechtlike myd guden verbedachten mode und Berade vor kosst

<sup>2)</sup> An bemselben Tage schloß Erzbischof Friedrich mit Graf heinrich v. Waldeck ein Schut - u. Trutbündniß auf 10 Jahre u. belieh ihn sodann mit 4 Meperhöfen im "Dorpe zu Gyffelsse" und mit dem "haluen Deile des Schlosses vanme Caynsteine", wie weiland dessen Bater und Aeltervater solche vom Erzstiste als Mannlehn empfangen. Demangeachtet wurde die Burg Scharsenberg sehr bald wieder bergestellt; benn schon am Donnerstage nach Aschermittwoch 1406 trug "Johan vam me Scharppenberge Knape" dem Erzbischof Friedrich, der ihm behülslich gewesen "dat ich weber somen bin an dat hund zume Scharppenberge dat mir der Greue van Waldecge hatte affgewunnen ind was des entweldiget", das haus mit seinen Thürmen, Borburgen, Begriffen, Bestungen u. s. w. wieder zum offenen Hause aus; was es auch früher gewesen. (Nach dem Orig. in der Urf. Samml. Seibert zu Wildenberg.)

bebbet vnd vorkopet in dussem oppenen breue to rechter eruetal dem Ersamen manne Hern Henriche Bruns prestere und spnen rechten eruen ofte helder dusses Breues myd syme guden willen unsen haluen wart yns in der stad to Brylon. also, alse sander Baken in vortyden den under hadde, Erssisen und Ewelike to hebbende, vm eine summen geldes dep uns sementlike to unsem willen wol betald is, und wy alle vurg. und unse eruen sullet Hern Henriche vurg. und spnen eruen, offte Helder dusses breues myd syme willen, dusses haluen wartynses vurg. to allen tyden rechte gude vollencomende warschap don wanner und wu dicke en des behoss und not were sunder unse und vuser eruen wederrede dusses to Kunschap so hebbe wy alle vurg. unse Ingesegele vor uns und vor unse eruen an dussen bress gehanchen. Datum anno dni Mo. CCCCo. sexto ipsa die beate Margarete virginis. 84)

#### 908.

1406. Sept. 28. bekunden die Sechszehner des Salzamts zu Werl, daß Eberhard Prüsse vor ihnen geschworen, wie er es mit seiner Frau Grete Platvoit, welche die Ehe gebrochen, wegen des Salzamts halten wolle.

Rach bem Drig. im Erbfalger - Archive gu Berl.

Wy Sesteynen des Sold amptes to werle to dusser tyt myt namen Deutleff Bod, Johan Hussele, hinrich cryspen,

Un ber Urfunde hangen fünf Plettenberger Siegel. Auf bem Rücken ber Urfunde steht: "Dusse Bress ist gekofft vor eynen gulben. De helfte war tyns to brilon." — Wahrscheinlich überließ ber Priester Bruns ben Warzins für diesen Preis dem Kloster Bredelar, welches später im Besty besselben war. 1423 am Tage nach Gregorius, verkaust "Roldese van Berinchusen vnb katherine syn elise vrowe" den "haluen wartyns geleghen to Brylon" an Johanns v. Rehen u. Belese seine Frau, mit Bewilligung Friedrichs u. Johanns v. d. Altenhause zu Paberg, von denen der Warzins zu Lehn gieng. — 1504 dominica vocem jucunditatis besennt "Elies Rewsen" Bürger zu Brilon, daß er den halben Warzins daselbst, den er mit Bewilligung des Lehnherrn Joh. v. Pabberg zum Reuenhause wiederkäuslich überlassen habe, binnen 15 Jahren wieder in die lehnsche Were bringen wolle. Der Richter herm. v. Dyenhausen hat den Brief besiegelt. — Auch diese hälfte des Warzinses mag an Brebelar gesommen seyn. Nach Aussebung des Klosters, wurden im Austrage der Hessischen Hossammer zu Arnsberg in den Jahren 1809—1812, die noch übrigen wenigen Prästantiarien, durch den Bater des

Goswyn wyr, Gherfe Schopler, Cord notlete bep alde, gherd melyen, Johan pape, Arnd notlete, Belmich van Steyne, Brunften, Berman lylie, Goswyn thomas, Alberd Borghes, alrad luttefe und gherb speght but Rund und bekennen in dussem openen brepue bat vur vnses amptes gerichte ps gecomen Ewerd pruce vnd heuet to ben hilgen gesworen myt synen-op gerichteben lyflyten vingern vnd gestawedes evocs so wat em voruallen mach von synem sald ampte bat ben bes nicht mede beplen en wil myt grepten pladevoytes bochter vnd en fulle of fyns faldwerkes nicht brufen myd fynem wetene bar vmme mante fey er E. vnb er enchtschap verbroken heft met einem manne den ein elve wyff hadde und dar openbare ein Kint von hadde dat stat Kundich ps worden bey vurg. Everb heft vur vns und unfen gemeynen broydern unfes amptes verwilford werd bat bey bey vurg. greyten weder to sych in syn hus efte in syne woninge neme und sych weder to er beplde dat ben ban to ewygen dagen des saldamptes mpt vne nicht brufen en golde bes to tuge want byt vur vne vnd vnfes amptes gerichte geschenn ps So hebbe my to eyner ewighen tuchnuffe ung amptes Segel an Duffen Breuff gehangen Datum anno dominj Mo. Quadringentesimo sexto vigilia Michaelis archangeli. 85)

#### 909.

1407. Sept. 7. verkauft Heidenrich de Wulff dem -Probste Gerwin Schüngel zu Wedinghausen, einen Hof zu Westenfeld.

Rach einem Copiar. bes Kloftere Bebinghaufen fol. 31.

By Heydenrych den Wulf Imme syne elike hustrowe Hynrich und heydenrych pr bepder elike kundere erkennen oppenbar in dissem breque — dat wy — hebben verkofft — Dem erbaren heren (Gerwyn) Schüngel Proueste to Wedinchusen und helder disses breques myt synen wyllen unsen hoff und gud gelegen to Westenuelde in dem kerspel to Hyluelde myt alle syner to behoringe und aller slachter nut wu den gelegen ys an holte an velde an watere an weyde an torue an twyge welke hoff sal

Herausgebers: Cafpar Engelbert Seibert, ausgemittelt und zur Ablösung vermogt. Der unbedeutende, aber nicht gleichförmige, Bins haftete auf einzelnen Bürgerhäusern.

Das gut erhaltene Siegel ist in gelbem Wachse abgedruckt. (B. II. Taf. 6. N. 11.)

ond pleget to rentene alle far X malber korns Arnsborcher mate by namen brey malber roggen brey malber gerften iiij mafber haueren und vi honre — und wy Heydenrych und ymme elude Hynr. vnd Bebbenr. eer tyndere vorgeschr. sint biffes boues vnd guves vorgeschr. myt fyner to behoringe alind vytgegain — vno fettet bey vurschr. kopere in eyne rechte hebbenbe brukenbe vnb nutlike were bes houes und gubes myt fyner tho behoringe vorschr. erfflick ewellet und ummermer. — Wer fate bey vorschr. hoff wuste worde eff bat bern Germyn vorschr. und helder bisses breues mit synen wollen an der rente vorgeschr. eynge gebrafe worde wu den brake mochte tho komen enngens jars ouer kort efft ouer land so fulle wy ond wolt ben toperen vorschr. bey ergenanten rente forn und honer gutlid und wol betalen vie unfeme houe geheyten to bem loe in bem ferspel to Tunnen gelegen und vie alle vnseme gude bat wy nu hebbet vnd hie namals frigen moget vnd leueren enne de rente vorschr. in syn seker behalt vmbesat vnd vnbefummert vppe vnfe seluest cost vnd euenture vnd en od allen schaden bird bodem loin to prine genoge unde gelouen prin flechten worden sunder wysen und bybrengen. Und Imme vorscht. Beydenrichs vorbenomet elife husvrowe enkenne sunderling vor my bat ich an den vorschr. houe und gube neune lyfftucht en hebbe. Alle buffe vorschr. punte vnd Artifel vnd eyn zwelick bysundern hebben my Heydenrich den Wiff Hynr. und Heydenr. syne kun= bere vorschr. gelouet und gesefert in guben trwen und hebben sey vort myt vufen lyfflifen ppygerichteben vyngeren gestauedes edes to den bylgen gesworen mar ftebe vast und unuerbrocken to halden. — Dys to thuge der warheyt so hebben my Seydenr. bey Bulff hynr. und Beydenr. fyne tyndere vorgeschr. unse fegele vor vne vor Ummen ninne Dendenrifes elifen buffromenvnd vor all vnse eruen an diffen brevff gehangen. Bort mer to merer Zeferichent so bekennen my Rort Den Wrede wonafftich the Reydern und Godert Borftenborch tor tyd Drofte to Nebem vor vns vnd alle vnse eruen vnd vnser eyn jwelick vor all as gube warborgen vnd sake wolden wert bat enuch brake worde an eynigen punten vorschr. luttyck eber velle eyns effte vaten ouer fort effte ouer land an tenten ichaben effte an boben lone wu dan wys dat to queme alle dey brake loue wy vnd viff eyn jwelick vor all in guden truwen to rychtene gutlifen und vnuertoget hern Gerwyne vorschr. vnd helder biffes breues myt synen wyllen wanner war und wo vaten sey bat bepfichet und hebbt des to orkunde vnfe segele — mede an diffen breuff gehangen. Vort mer to vorder vestinge und befantnisse ber artifel vorschr. so bebbe my Seydenrich vnd Amme elude hinr. und Seydenr. yr fyndere vorschr. gebeden Euerd Bod yn ber tyt Richter unses genedigen heren van Colne to Werle diffen

feluen breiff od mede to besegelende, des ych Euert Richter vorschr. enkenne dat dat war ps. — Dar an und ouer weren standgenotten des gerichtes by namen Euerd Rost Gerwyn tor hoppen und Gosschald secher unde andere berner lude genoch dar tho geladen und geeschet. Datum ao. dnj. Mo. quadringentesimo Septimo. seria quarta post Egidii.

## 910.

1410. Juli 2. verkaufen die v. d. Mühlen, ihren großen Hof zu Altenrüben an die Stadt Rüben.
Nach bem Orig. im Rübener Stadt-Archive.

Ich Ermfret van der molen Rnape mette fon elike buf= frome Ermfret, Remfirt ind Goftete ere Kindere. Ind my Remfirt ind Ermfred brodere van der molen heren ludetens fone beme got genade my befennet sementliken oppenbare in dus= fem breue bat my - bebt verfofft - to enme erffliten - Rope. unse Steunhus to Alden Ruden. ind epnen ledigen plas de bar -by leget tegen den myddach ind gheit an den wedenhoff. Jud twe schapestelle vppe deme Kerchoue to Alden Ruden ind de stevde bar be stelle vppe staid. Ind eine schaperne brifft bar the vie Alven Rüben Ind ennen bomhoff ind gaerden so als wy de dar hadden. Bnd vortmer unsen groten untennthaff= tigen hoff to Alden Riiden myt alle syner tobehoringe so als de by vasen tyden gewesen ps. Dat sy an acker an veilde an wesen an holte an water an weyde ind myt aller flachten nud! — Den myfen bescheben luben borgemefter Raide ind ber gangen gemennheit to Rüben. — Also bat win Ermfret ic. ic. — folet ind willet deme Borgemestere Raide ind gemennheit burg. — Duffes burg. Kopes — alle wege rechte warschapp boin. — Of ys buffe Rop geschein mit wyllen ind mit vulbard bes erfa= men Anapen Undreas van beme Robenberge. De buffes vurg, groten houes ind bryfft ebn recht leunhere is Ind wy hebt vor eme hoff ind drufft varg. — vpgelaten. — myt hande ind myt munde als recht is Ind ich mette vurg. byn bysunder por Andrese ergenant vigegaen myt guben myllen myner lyfftucht de ich bat ane hadde. Ind wy alle vurg, hebt vort sementlichen gebeden Andrese van deme Rodenberge vissen leinheren vurg. dat he deme Borgemestere Raide ind gemeynheit vurg. einen erer medeborgere to erer aller hant nud ind behoue belenet heuet to rechten manlene myt duffen vurg. groten houe ind brufft -Ind ich Andreas van deme Rodenberge erkenne dat alle duffe vorg. redbe war funt. — Of so bekenne ich Andreas van deme

Robenberge vurg. — Dat ich ind be ghene be. be vorlenende hant buffer burg. lenware na my heuet - folet ind wilt buffen vurg. Borgemestere Raide ind gemeynheit — belenen eynen erer mede= borgere de eyn borgemester eder des Raides gewerdich sy, myt dussen vurg. groten houe ind dryfft myt aller tobehoringe, ind so vaken als bat an vns heren is als van verwandelinge ber leynhant so sole my ind wilt en de belenynge boin sunder eren schaden ind ane ere ghyffte — Ind de borgere den ich Effte we de porlenende hant na my heuet en belenet myt duffen groten houe ind drufft vurg. — be ensal noch endarff my eber deme nenne baghe to lenrechte vorder halben eber lenften ban vppe vnfem vryenhoue deme Rodenberge to Rüden bynnen. of nenne bodeschap vorder weruen ban bynnen Rüden. ind ensal of neune ordel in leungerichte wysen. Of so ensal belende borgere vur my eber vor teme be. be belenden hant na my heuet in lenngerichte deme Borgemestere Raide ind ghemenn= beit vurg. nicht verbrefen. Tho eyme tughe ber warheit buffer vurg. punte ind rebbe fo hebbe my Ermfret van ber molen Mette. 2c. 2c. - sementlifen gebeden Undrese van deme Robenberge vnsen lennheren vurg. dat he syn Ingess. myt vns Ermfrede van ber molen. Remfirde ind Ermfrede broderen vurg. an buffen breff heuet gehangen vur vns ind vnse rechten eruen. Ind ich Undreas van deme Robenberge vurg. enkenne bat alle buffe vurg. redde ind punte ind ytlich bysunder so als de vurg. stait war Ind my mette, Ermfret, Remfirt ind Goftefe vurg. ere Rindere enkennet bat my sementlichen buffer vurg. Ingeseghele hie to gebrufet. winte my neyne eghene Ingeff. enhebt to duffer tyt — Of to eyner meren vestenunge alle dusser vurg. punte ind artyfele so befenne my Ermfret van der molen. mette. 2c. 2c. — bat my buffe vurg. Steinhus. plas. stelle. stedbe bryfft. Bomhoff garden ind ben groten unteynthafftigen hoff — ppp gelaten hebt myt guden bryen willen myt hande vnd myt munde por deme beschedenen manne Otten ungelagen to den tyden gesworne richtere to Rüden in deme hegheben gerichte in ben veir bennken to Ruben dar he stoil ind stedde besetten habde na gerichtes wyse. — Ind ich mette vurg. byn bar in buffem vurg. gerichte vigegaen myt gudem willen myner lyfftucht de ich bar ane habbe eber hebben mochte — ind hebt ene sementliken gebe= den des to orkunde dussen breff to besegelen. Ind ich Otto richter vurg. enkenne dat dusse vurg. redde alle war synt. — ind hebbe des to tughe myn Ingess. myt dussen vurg. an dussen breff gehangen. hir waren ouer ind an. ber Albrecht paftor to Rüben here Johan bechem. her hinrich wulff. hre Johan neuelung prepftere. Godert be Dobber. Rotger Rump. Arnb ind Abel Karge brobere ind ander lube genoch. Datum

anno bomini MCCCCo. decimo in festo visitationis beate marie virginis gloriose. 86)

# 911.

1412. Dem Aloster Benninghausen wird erlandt, eine Mühlenschlacht um fünf Fuß zu erhöhen.

Rach einem Copiar. bes Rloftere Benninghaufen.

In den Jaren doe men screff na godes geboirt dusent vyerhons dert Jair in dem twelfften Jair in der vasten doe waz en gesworen Wroger des greuen van Cleue vnd tot marke de to der zyt waz Marschalt des Stichtes van Colon vnd wrogede der lippe to der moilen to Benekinchußen also dat se de slacht mochten vyst voite hoger maken dan se waz do de wrange schae vnd dat sachte de vurschr. wrogen oppe synen eyd den he dar to dan hadde, dair ouer vnd an weren tem me van hurde amptman toe der zyt to ruden vnd tem me van horde Diderichs sone Diderich, vnd Alefs brodere van plettenbracht Diderich van Erwite, Godert de wrede, Euerd rost, Rolfs van bredenole Hern Bertoldes sone Roless, sakauwe gosgreue to Erwite in der tyt vnd ander gude lude genoch.

Die Urfunde ift sehr wohl erhalten. Die Siegel Ehrenfrieds v. b. Mühlen bes Aelteren und Remfrieds v. der Mühlen, so wie des Richters Otto Ungelagen hängen noch baran, die Siegel Ehrenfrieds des Jüngeren und Andreas vom Rüdenberge sind abgefallen. — Am 7ten desselben Monats bekannte sich Ehrenfrieds Gemahlin Mette Schorlemer gnt. Rüfener, vor dem Richter Otto Ungelaghen, vor dem Notar Conrad Cleymann u. mehreren Zeugen wiederholt gerichtlich und aus's Feierlichste zu dem vorstehenden Berkaufe und ihrem darin gethanen Berzichte. Demungeachtet nahm sie nach dem Tode ihres Mannes 1425 noch eine Leibzucht in Anspruch, welche ihr derselbe früher mit Bewilligung der Rodenberge als Lehnherren, an den verkausten Stücken verschrieben hatte. Sie wendete sich deshalb an den Churfürsten "vnd overtellede siner Gnaben de Ansprake." Der Churf. beauftragte den Gerb von Meldrife, Amtm. z. Rüden mit Untersuchung der Sache, der dann unter Juziehung Remfirt des Klüseners, Bruders der Witwe, Wessels v. Schorlemer u. des Phel Rargen, den Streit dahin verglich, daß Mette gegen eine Absindung nochmals auf alle Ansprüche verzichtete u. den Leidzuchtbrief herausgab — 1417 verkausten Remfirt u. Ehrenfried v. d. Mühlen, Brüder, Ludesens Söhne, ihre halbe Schaftrift u. Ställe z. Altenrüden, an Cord Nevelung zu Rüden.

1412. (circa.) Fehdebriefe der Brüder und Vettern Werminghaus zum Klusenstein an das Kapitel zu Soest.

Nach einer alten Abschrift im Ardive bes Patroclistifts aus b. 15. Jahrh.

Wetet her prosst van Sost vnd her hunold beken tho Sost vnd dat ghemeyne Capitel tho Sost dat it Euerd wermynchus heydenrikes wermynchus son nuwe vnand wil syn vm des groten vnrechten wyllen dat gy an mynen vedderen kerd vud vort den hyr na gheschreven stad Dyderik, Cord brodere van der heze, Engelberd sprenghe, hinrik kalken, wils hem van tetynchouen, Johan van huselberch, Jaspar van hunnem, Johan vrydach, hinrich kalks vnd Syv. Smysink dat wy lequer hebben Euerde van wermnych us heydenricks sone dan yu vnd wilt vmme syne willen yuwe vyand syn vnd yuwes stichtes vnd alle dat wy op yu veden meghen vnd wy des sementlichen vnse ere tegen yu vor ward hebben. Gegheuen in den Jaren vnses heren gebord vnd yn den vysstens den yaren des nesten mandaghes vor suntte Johannes daghe des hylighen apostels vnder segel dydericks van der heze des wy sementliken bruken tho dusser tyd.

Wetet her proest van Sost und gy ghemeyne Capitel tho Sost dat if Johan van Evellynchuß und Johan vrydach lequer hebben Euerde wermynchuß heydenricks wermynchuß son dan yu und wy wollen umme syne willen zuwe vyand syn und alle dat wy op yu veden moghen und wollet des unse ere teghen yu verward hebben Ghegeuen under segel Dyderits van

ber beze bes my sementlifen brufen tho buffer tyb.

Wetet her priore und pu ghemeyne Conuend tho sunte walberge dat unse broder gheschenden hedde gheworden myt dem Capitel van Sost en hedde yn proest ghedan dar so voel wy heydenrich, geruen, brodere van wermynchus yn vyand um syn und allet dat wy op yn veden moghen und den hyr na gheschreuen stad Dyderich van der heze, wilken pan tedynchauen, Johan van Edelhus, Johan hülseberch, Dyderich van Reynen, Jaspar van Hunnem und hynrick fremel und unse sneeke lequer hebben heydenricke, gerwen vorg, dan yn und wy welt um eren willen ynwe vyand syn und alled dat wy op yn veden moghen und welt unse ere des teghen yn verward hebben, genen des sunnendagbes na aller hylighen daghe under segel heydenricks wermynchus des wy sement sisten ghebrusen to dusser tyt.

Wetet her pastor vnd her ferkhere van Allaghen dat ich Euerd wermynchuß heydenriks wermynchus son zu vyand wil syn vm des willen dat gy beseten synd in der dekenye van Sost vnd den hir na gheschreuen stad Johan van Edelkerken, Johan van Strundede, Johan vos, Dyderik Weltreke, Johan van Edelhuß, Wilshem van tedynchouen vnd vnse knechte vnd mede ryder lequer hebben Euerd wermynchus, Heydenrik Wermynchus son dan yu vnd wy welt vm syne willen yu vyand syn vnd allet dat wy op yu veden moghen vnd weld des vnse ere teghen yu verward hebben, geuen vnder segel Johans van stründede des wy sementliken bruken. 87)

- Jugach

<sup>37)</sup> Bur Erläuterung bes Fehbebriefs steht folgendes barunter vermerkt: Casus est, quod quidam fratres Heydenrich, Theodoricus et Gerwynus de Wermynchus habentes quoddam castrum dictum Clusenstein in ducatu Markensi Colon. dioc. constitutum, sibiinuicem cum eorum uxoribus et familia commorantes ibidem in codem, vna cum fratre corum dno Euerhardo de Wermynchus subdyacono dicte dioc. propter eundem Dnum Euerh. corum fratrem et eius occasione fecerunt et ordinarunt per Euerhardum filium Heydenrici eorum complices et familiares, continuos commensales et cohabitatores suos in eodem castro et superius in litteris diffidatoriis expressos diffidari prepositum decanum et capitulum ecclesie sti Patrocli susat. et pastorem Ecclie parochialis in Allaghen que in decanatu ecclie Susat. consistit et alias per suas literas Hydenricus et Gerwinus fratres de Wermynchus predicti, cum suis familiaribus distidarunt monasterio ste Walburgis prope Susatum propter prepositum eorum, qui canonicus in dicta ecclesia existit, quia dixerunt, fratrem corum predictum impediuisse in compositione cum Capitulo. Qui diffidatores superius expressi uel saltem aliqui eorum, propter eorum primam ipsam diffidationem, ipsam dictam eccliam Susatens. et monasterium predictum dampnificarunt ad valorem mille quadringentorum flor, renensium saluo pluri, in incendiis, rapinis et aliis, pecunia nomine dyngtal vulgariter recepta. per dictos fratres de Wermynchus in dicto castro, pro inducys siue securitatibus dictorum schulteten, rorum et bonorum corum, spectantium ad dictam eccliam siue monasterium, quod dicti fratres de Werminchus ibidem personaliter receperunt ad dictum castrum corum et saluo hoc, quod lamentabilius existit quod, duos homines vicissim in duabus curtibus scil. vnum hominem antiquum in extrema vnxione constitutum et alias puerum ad mortem tremuerunt violenter. — Die Brüber Beinrich, Gerwin, Diebrich u. Emert u. Werminghaufen lebten in ben Jahren 1400 — 1421. v. Steinen westf. Gefc. St. 3. G. 1111. - In ahnlicher gewiffenhafter Beife vermahren die Brüder Joh. u. Balthasar Spiegel zum Desenberge ihre Ehre durch ein Schreiben v. 1432, fer. 2. post quasimodogeniti, an den "Dedin und dat ganße Capittel des Munsters to Soest und de gemennen Papen barfelues", megen alles Schabens, ben fle ihnen gufügen mögten, wenn fie ben Soester Bürger Einwalb v. Biefenvelbe, besten Keinde fle um ihres "leuen Dehmen" Friebrichs v. Dabberg willen geworben, auffuchen.

Mark dem Schloß zur Fredeburg und seinen Bürgern die alten Rechte und Freiheiten.

Rach einer alten Abschrift in ber Urf. Samml. Seibert ju Wilbenberg. 88)

Wir Abolf van goip gnaden Hertzouge van Cleue vnd Greue van ber Marte boin funt vor allen Luben bat wir vnser Fryheit ind Burgere to Bredeburg vor Tides ire Privile= gien die sy van unseren Burfaren hadden confirmirt ind bestedi= get hauen na Inhalt eyns barup gegeuenen briefs als man in vnsem Register gefunden bait van Worden zo Worden bie fol= gende: Wir Abolf Greue vorg. bekennen vur vne vnb vnfe Soene offenbarlichen in besem brieue, bat wir mit Burraibe hauen vnser Sloß zo ber Bredeburg gefryet also es Ber Dieberich van Bilften und Greue Engelbrecht van ber Marke unser lieuer Neu und Bedder sel. vorher gefryet hauet, 89) also bat man binnen bem Gloße nemant mit Berichte befum= mern noch besetten sal noch en mach vnd were ban so vele, bat wer binnen bat Gloß breche ber sal ber Fryheit nicht geneiten und ber fal ouch bo binnen buigen, na beme Rechte ber Brybeit. Und were ouch bat ein Mensche in bat vorg. Sloß faren eber wandern wille, bar in go wonen, bem fal men bat Gloß openen. Were es dat einer weder dar vt faren wille beme salmen dat Sloß puch openen und vyboin unbefrodt und falmen ire Erbe vnd Gud volgen laten und mogen faren wohin fy willen. fo wollen wir dat alle be gene, be in vorschr. vnfem Gloße to der Bredeburg wonen oder vemails wonende weren, dat sv die Borgerschaff aldar winnen sullen und doin als andere burger bar to boine plegen. Zo merer Gezugniß ber Wairheit han wir vnfer Ingesegel mit vnfer Wiffenschaff an besen brieff boin hangen. Datum ao. dni. Mo. CCCCo. XIV. post sacramenti. So bekenne wy vur vns vnb vnse Eruen vnd Nakomelinge dat wyr vnser Bryheit und Burger to ber Bredeburg vorschr. vernuyert und gege= uen hauen, vernuyern und geuen vermoge buffes breues, op dat fy barin wilche weder timmernde und wonende wesen al sulche Pri= uilegien Landueste und gude Gewonheiten als unfe Burfaren vurhin myt eren Brieuen vnd wyr na Inhalde vnfer Brieue

<sup>88)</sup> Ein modernisirter Abbrud ber Urf. finbet sich in Rleinforgens Rirchengesch. III. S. 320.

Bo) Diebrich II. herr zu Bilstein starb 5. Nov. 1335. Engelbert III. Graf v. ber Mark gewann Fredeburg 1352 vom Grafen Gottfried IV. v. Arnoberg. v. Steinen west f. Gesch. St. I. S. 213.

gegeuen vnd consirmirt hauen sullen vnd mogen gebruchen in aller Maaten als sy doin mogten ee dy brieue verbranten doch also dat alle deghenen dy in vnse Bryheit wie vorgen. zo wonens de komen gelouen vnd yre Eyde doin sullen vns vnd vnsen Eruen trew vnd hold to syn als dat geburet vnd wontlich ist, alles sunder Argelist. Zo merer Brkund der Wairheit bauen wir vnse Segel mit vnser rechter Wissenheit an desen Brieff doin hangen. Gegeuen in den Jairen vnses Heren dusent verhundert dry vnd zwantzig.

## 914.

1415. Märt 26. verordnen Bürgermeister n. Rath zu Brilon, daß ihre Bürger nur vor dem Erzbischöfslichen Richter oder dem Stadtrath Recht nehmen, nicht aber solches mit Fehdegewalt durch Junker suchen sollen.

Rach bem Drig. im Briloner Ctabtarchive.

In bem namen godes amen. Kunt sp alle ben ben duffe jegen= wordigen ferifft seyn effte boren lesen bat my Buntram Conc= mans Borgemester, Lodewich van Rosebefe, Sans Sil= bebrandes, Tilman Stollefen, Tilman den lange, hans Wullenweuers, henrich Greuensten, Bertold Stade, hente Garsmans, hans Luttefehenne, Bolmar Dornhengen, Godauert Ridders Radlude tho Brylon in den Jaren vnses hern do men screff tusent veyrhundert in dem vyffteynden Jare van gemeynem willen rade vnd wilkor alle vnser gemeynen Borger hebbet geforen gewilford vnd myd vrygem wilfor vufer aller gesad und settet vor uns und vor al unse nakomelinghe, werd dat na giffte duffes Breues Jemant were van vnsen Borgeren effte Borgerschen effte Borgers Kindern, den sake effte ansprake hedden tho unser stad effte tho unsen Bor= gern effte Borgers Rindern, ben Borgere effte borgers Rindere sollet unsem Borgermestere und Rade in der tyd, offte enn unser Borger offte Borgers Rint tem antern busem Borgere offte Borgers Kinde, beden an vnses genedigen hern van Colne rich= tere tho Bryton offte pp vnse radhus vor vnsen Borgermester und rat vor ber gerichte ebn und nemen bor ber gerichte eyme, na ansprate und weder rede, gulde effte richt. we duffes nicht nemen en wolde van vnsem Borgermestere und Rade offte van vnsen Borgern offte Borgerschen offte Borgers Rindern vnd vt vnser stad togen und ander hern effte Junchern sochte und er Borgerscap vpgeuen vnd werten unser stad vyant, offte epus

1.000

vnfes Porgers offte Borgerichen offte Borgers fons whant worben und fich vor marden an unfet ftab, beme offte ben fal unfe Borgermester offte Rad in der tod tho Brylon van ftund feryuen, bat sey vende und vorwaringhe aff don und komen tho Brylon, hebben fem an vufer ftad offte Borgere offte Borgerichen offte Borgers Rindern icht tho sprekende, dep follen en bon vnvortoget gulde offie recht, vor vnses genedigen bern van Colne gerichte the Brylon offte pp vufem bus vurg. willich vufe Bor= gere offte Borgersche offte Borgers son dat vorhelde eynen mand na ber tyb dat eine vuser stad Breff geworden were in fyne Jegenwordichtydt offie woninghe vnd bar en binnen nicht tho Brylon en gueme und wolde nemen van vnfem Borgermeftere vnd Rade offte van vufen Borgern offte Borgerichen offte Borgers Rindern gulde offte recht alfo vurg. fteyd, den en fal offte en follet nummer mer tho Brylon in komen tho wonende och so en fal me deme offte ben vnfe Borgerfcap nicht don tho ewigen bagen. alle buffe vurg. articule vnd punte loue my Bor= germester vnd Rad vnd dep ganse gemenhend the Benson vor vne vnd vufe nakomelinghe tho ewigen dagben ftevde vnd vast tho haldende sunder argelist und hebbet des tho Runscap vnser stad Ingest. vor vne vnd vor al vnse nakomelinghe an dussen Brieff gehanghen Datum anno dni Mo. CCCCo. quinto decimo feria tertia post festum palmarum. 90)

## 915.

1415. (circa.) Privilegien des zur Freiheit erhobenen Dorfs Meschede — ohne Anfang und Ende. — Nach einer Abschrift a. b. 16. Jahrh. im Archive des Stists Meschede. 21)

Zom ersten hebbe wy een solke frigheit gegeuen vnd geuet in craft dusser privilegiorum, dat dei borger vnder sek setten vnde keysen mogen Borgermester vnde Rayd gelych andere vnse frigsbevde vnd borgere maken vnd entsan, vtgescheiden vnse lantbehostigen vnd depustplichten; Der en solen sep nicht entsan buten

<sup>90)</sup> Das Siegel ist abgefallen.

Das Originalprivileg, wovon biese Abschrift genommen worden, findet sich im Archive der Freiheit Mcschebe nicht mehr. Dhne ben in der Abschrift sehlenden Eingang u. den Schluß der Urf. läßt sich das Alter der Berleihung nur muthmaßlich dahin bestimmen, daß Erzbischof Diebrich II, der so vielen Gemeinden des Landes Privilegien u. namentlich Allendorf und Balve Munizipalrechte gab, auch Meschebe, im ersten Biertel des Ihten Jahrhunderts damit beschenft habe. Daß die Verleihung auf Arnsberger Recht fundirt war, geht aus einer weiter unten mitzusteilenden Constrmationsurfunde des Erzbischofs Philipp II. v. 1509 hervor.

vnsen und unser nakomen und gesticht weten unde willen. Welte borgemestere und Rand unde borgere huldigen unde sweren solen, vuff vufen nakomen gestichte und unfer kerken to Coine tho unfen rechten, deme proueste Capittele und ferfen to Messchede to eren rechten, unfer eme iuwelifen by finen rechten und guden gewon= ben to latene. - 3tem Go moget unse borger under fed fetten vude fensen brote unde pene, wey beme Borgermeftere unde raebe vngehorsam were, bat seb be unborsamegen penden unde bryngen gelif alfe wonde is in anderen frigheiden bat fey mogen an vnbe affsetten na gelegenheit duffer frigheit. — It. so mach vnse borgermestere vorwerte unte gelende geuen in unser frigheit vor eren borgeren - It. so bebbe my een den frigheit gegeuen, des Sun= bages wan er market bach is, bat allermallich ban frugh van ben saterdage to nopne wynte des sundages to sunnen undergange fon sal in allen wefen — It. wan den Jarmarkete to Messchede fint so fal allermallich frigh vnde (velich) syn achte bage vor vnde achte bage na bynnen vnser frigheit. Et en were bat (be be) frigheit brefe; we bat bebe bat folde unse richtere und unbe borgermestere straffen und wes dar gebrofet worde, sal unfe frig= beit bebn ben berben beel. - It. fo bebbe my fen gevonden vns und vufen gestichte van Colne perlifes to genene achte mark Arnsberges pagiments to icotte - It. wes ben van Defichede topet bat sep bynnen erer frigheit flyten wilt, bat fall tholfrygh fyn. - It. wen den anderen vorsprete, den sal der frigheit breten enne mark vnd bem genen ben bey vorfprefe ver schillinge, Bige= fcbeden wes fich an lyff vnde eere drepe, bat falman richten alfe aldus lange gewontlich is gewesen. - It. folt fen fich myt ber waldemeyne halten alse sey dey van aldinges gehat bebn in holte velde in watere vnde weyde. — It. solfe prinilegia alse vuse ferke to Meffchede ind vuse frigheit vorg. hebben, sollen fen bar by blunen. - 3t. in al buffen vorg. puncten unde arti= culen beheltnisse vnfen proueste capittele vnde ferken to messchebe all erer prinilegia frigheit gube wonde vnd eres rechten.

## 916.

1416. (circa.) Statuten der Freiheit Meschede wegen der Herwedde und Gerade.

Aus bem Archive ber Stabt Defchebe. 92)

Item Dyt is dat Jenne dat vuse fryhent Messchebe na guber gewonhept tho Herwede reket. — Item in dat eiste epn tafelen

<sup>92)</sup> Des Zusammenhanges wegen laffen wir biefe Urf. gleich auf bie vorhergebende folgen, obgleich sie vielleicht etwas junger seyn mag. — Gie ift

met eme byslaken off taflaken gehepten, und eyn hantwelen, bey tafel eber busch blyuet in ber were. - Item eyn ftol met eme fuffen bar op bey geth. - Stem Eyns mans geschappen cleber to syme lyue behort und gordel, budel, tryppen, schau, sunder argeluft. - Item ebn bebbe neft bem besten met II var laten, fluen, vnd eyn houet kuffen. 38 bar nycht ban eyn bedve, fo eyn recket men nepn, dat ene blyuet in der were. — Item Synt ber twe fasten, ber geth en, 38 bar nycht ban enn, so geuet men enen fack bar vor. — Item epn pot bar me epn hopn inne sunt, Eyn fannen dar me enn beder bers inne bale. Item enn fettel bar men enn schunden vlesches inne feyden fann. - Item ebn buman eber ebn aderman, heuet beb enen ganfen wagen met III eber IIII perden, so geth dat pert nest dem besten met eme haluen wagen und eme vortogen, Deuet bey enen haluen wagen met II perden dat beste pert blynet in der were, bat ander geth met eme rade, 38 dar nycht den epn pert, dat blyuet in ber were, van dem ganfen wagen fal dey achter gaen — Item eyn scrober, schomeder und ander Santwerdes man retet na syme hantwerde. — Item Barns, pepfe, buffen, armborfte, blyuet in der were. - Item wey byt refen fal als vorg. ftet, vnd des nycht en heuet, der en darfit des nycht gelden. Item most buffes vorg. enft gerefet is met bewyfe, bat enn barff nycht anderwerff gaen. Dyt hyr na gescr. geuet dep frys hept the Messchebe the gerade na gewonhept und albem herkomen. - Item in dat Erste epn ftol vnd eyn fuffen bar op. - Item alle geschapen cleder den ener frowen tho erme lyue behort, und od alle cleynnobe to erme lyue boret, bubel, gorbelle, rynge, pater noster, als sey to stayt und to ben houchtvoen breget, dofe boke und der gelyken. — Item eyn spynrocken, eyn haspel, eyn garnwynden, eyn tafelen, eyn tafflafen barop, en twelen bar to. - Item eyn bedde met II parlaken, met eme kuffen bar op vnb flun, Je der nycht dan eyn bedde und eyn flun, dat blyuet in der were. — Item eyn fasten dar sey er cleder inne besluet, were bar nycht dan eyn, dey bleue in der were. — Item eyn fettel van dren ommer waters, off hei dar is, wer hep dar nycht fo grot, so sal men nemen als bey bar is. — Item eyn popt bar men eyn hoyn inne seyde, vnd eyne kannen dar men eyn beder bers inne hole, alle spyt ungespunnen, al rogarn ungesoden. - Item war II sufter weren, den en gerade boren wolden, dep eldeste neme bat beste clet to vorn aff, vnd bat ander beplen sep alle gelyd to samen, Amen. — Item war men gerade berwebe

431 1/4

<sup>(</sup>mit Ausnahme bes Busapes am Enbe) anscheinenb aus bem zweiten Biertel bes 15. Jahrhunderts u. auf einem fehr langen schmalen Pergament geschrieben.

wih volgen let in unse fruhent unsen borgeren und borgerschen, ben fal men ben weber volgen laten na gerechtpchept und gewonde vnser fruhent. — Item Als gerade off herwebe gereket wert, sal bes prouestes Rychter wesen met borgermester und Rabe in bem huse und houe dar sych dat gebort und solt dar van hebben achteun pennynge to samen van eme borger, ber achten pennynge sal den rychter VI. hebben, dey randt XII. Ift och eyn vihwendyger bey bat entfet, fal geuen bem rade II g. bem rychter I g. Item alle bey Jenne, den duffe herwedde gerade heuen und boren wyllen, ben follen fych besphben bar to to bem nesten lyue, vnd gelouen down, off enn queme bynnen Jare und dage, und fych bar neger to besybben fonte, bat en follich weder by bren= gen, ban were en ouer sant vnb ouer mer, bem sal fold nycht vorjaren konnen.

(Späterer Zusat.) Item wy bouen g. stedt tho dem neyften lyne, 38 bygher migbrucht, Die fonne borden Dat gerade nicht wan dar neyne bochter waren, och die rochter nein herwede wan dar neine sonne waren, des artifelf wort me sementlich einst, dat die sonne ober dochter sollen herwede oder gerade boren, wante fei fyn bem lyne jo die Repften vnd ernenn alle bynd byllich. Dyt geschach Im Jar Dusent vyffhundert vertich Sesse, und fall hinforter fuß irhalten werben.

## 917.

1417. Febr. 2. geben sich die Mitglieder der Schützen= gesellschaft zu Brilon, bie ersten Statuten.

Rach bem Drig. im Archive ber Stadt Brilon.

In ben namen unfes heren. also hebbe my erforen in unfer geselschoph ber Schutten myt guden wollen ind ennbrechtlyfen tho haldende, wert dat vemanth worde effte wolde in vnse gesel= schuph, bat eyn bederue man effte Anecht were, den folde genen eyn hallff puntt wasses tho vnsem lechte ind eynen Kroes beers van viij d. den gesellen tho vordryndente, och wert dat vuser gesellen eyn storue effte syn elyke huesfrome bem follen ben gesel= len alle volgen tho der Kerken ind tho dem graue des emme dat gefundychept sy van vuseme Knechte, wert dat we des nycht endede de solde geuen ehn haluen wythennund ind solde eme des nycht laten tho vnseme lechte, och weert dat vnser gesellen wat entwe spreckende worde ind kyuende worden, ind wan vnfe Sce= ffere en dat vorbeyden ind des nycht hoersam wolden syn ind dat laten, dey jolde geuen den gesellen eynen Kroes beers van achte d., ind sotoe deme och das nycht lathen, och hebbe my erforen wert bat wy vythe weren van unfer stades weghen, effte van vnsen egenen weghen ind wat wunnen dat wer an Repsseger haue effte huesmans haue, dat solle wy ind wylt vnsem lepchte büthe van geuen gelyck vuser Eyme, Och haue wy gesozen, wert dat vns..... drepe effte the hope syn solden effte wolden, weme wy dan beyden laten ind vnsen Anecht nae sentten ind dar the nycht somen wolde ind wy wes the Nade worden ind myt vns des nycht doen enwolde wat vns alle gudt duchte dep solde geuen den gesellen eynen Arves beers van viij d, ind solde wy eme des nycht lathen ind solde vnse geselschuph dar, medde verbrocken heuen, Ind hauet alle articule ind punthe gelouet stede ind vaest the haldende sunder argelyst Dat. anno dni. Mo. CCCCo. decimo septimo in die purisicationis beate marie virginis. 93)

#### 918.

1419. Mai 24. verspricht Wilhelm der Schwarze von Hottope, das Kloster Welver nicht fer= ner zu beschädigen; behält sich aber vor, dieses Bersprechen mit 6 rhein. Gulden wiederkaufen zu können.

Rach bem Drig. im Archive bes Rloftere Belver.

Dissen briess dat ich heb vor virvedet vnd lysslichen mit mynen opgerichten vyngern gestauedes eides vorlouet vnd vorsworen vnd vorloue vnd vorswere, die Ebdissen van Welucre dat Closter vnd allinge stichte van Welucre, al ere gut vnd al ere lude vnd al ere haue vnd al er lude haue vnd gut vnd dar nicht van vtgesscheiden vnd al dat sie myt rechte vor antworden moigen, also dat ich nummermer tegen sie don en sal, dat en offte ern gestichte hinderlich off schedelich sp., myt warden off myt werken, sunder

Die Dinte bes auf Papier geschriebenen Originals ist sehr abgebleicht u. letteres theils dadurch, theils durch häusigen Gebrauch ziemlich unleserlich geworden. Die Schützengesellschaft besteht noch und spielt ihre Hauptrolle bei den Briloner Schnade- (Grenz-) Zügen mit den Nachbaren der Stadt. (Urf. II. 878.) Die Schützen erinnern in solcher Beziehung an die fratres arvales der Römer; ein sehr altes Colleg, welches auf die 12 Söhne der Acca Laurentia bezogen wird. (Adams röm. Alterthümer. Gellius u. Plinius als Quellen.) Sie zogen in Prozession um die Grenze der römischen Mark, brachten Berschnungopfer für die Fruchtbarkeit der Felder u. sangen dabei alte Lieder. Darüber wurden Protosolle ausgenommen, von denen sich noch manche bei dem Bau der Sakristei der Petersfirche gefunden haben. Die Lieder sind in einer ganz unverständlichen Sprache abgefaßt. Riebuhr röm. Geschichte.

orvede und vorleffte van dem closter und gestichte van Weluere wedersopen mach vor ses ghude zware Rinsche guldene gut van golde und gerecht van gewichte und fal en die en halff jar toe vorn antworden und betaln, er ich en offte ern gestichte as vorg. steit epnigen schaden don sole und wan dat halffe iar dar geleden und omb kommen is, Soc sal disse vorg. orvede ein ende hebn. Al disse vorg, punte die heb (ich) Wilhem vorg, gelouet und gesetert und vort lyfslichen ouer den hilgen gesworen as vorg, steit vnuerbrecklich toe halden und heb ras toe bekentnusse myn segel an dissen brieff gehangen Gheuen in den Jarn unses Hern Dusent veichundert und negenthein Jar op sent urbanus Auent. \*\*)

#### 919.

1420. Dez. 20. bestätigt Erzbischof Diedrich II. die von Heinrich Weiken geschehene Stiftung des Klosters Ewig bei Attendorn.

Rach bem Drig. im Archive ber Canonie Ewig.

Theodericus dei gratia sancte Coloniensis Ecclesie Archiepiscopus sacri Imperii per Italiam Archicancellarius Westphalie et Angarie dux ect. Ad perpetuam rei memoriam. caritas dei que diffusa est in cordibus diligentium eum, luminosos dulcedinis sue radios sub modio non abscondit. corda torpentia uel errantia que penetrat, desolationis effugata caligine, feruida reddit. Pro parte circumspecti viri Henrici Weken laici nostre diocesis ad audientiam nostram Qui cum ipse perpendens quam misericorditer quamque suauiter dominus deus noster qui in altis habitat et humilia respicit, eum sub grauibus maris terreque periculis crebro fluctuantem conseruauit. mente deuota disquisiuit, qualiter ex bonis sibi a deo collatis, portionem aliquam ad honorem dei pios dispensaret in vsus, vnde pio concepit animo quod monasterium quoddam pro canonicis regularibus ordinis sti Augustini fundare vellet et dotare. Comparatis itaque certis prediis in parochia Attendarn, dicte nostre diocesis, videlicet habitationem Godfridi de ewich cum

Das wohl erhaltene in gelbem Wachse abgebruckte Siegel hängt an einem abgeschnittenen u. durchgezogenen Pergamenstreif Es stellt im Schilbe 3 Kenster nebeneinander vor und führt die Umschrift: S. Wilhelmi de hotope.

omnibus attinentiis suis et duabus curtibus in Lusternoel prefatus henricus ad nostram accedens presentiam pro parte sua et fratris sui Theoderici simili deuotionis zelo accensi humiliter supplicauit, Quatenus in predio Ewich supradicto monasterium huiusmodi sub titulo sancti Saluatoris videlicet dni nostri ihu xpi erigere et fundare sibi liceat, quod ex personis duodecim, Canonicis regularibus et vno priore consistens, monasterio canonicorum regularium dicti ordinis extra muros Nussienses nostre prefate diocesis sito et visitationi capituli generalis illius subsit, ei licentiam dignaremur indulgere. Offerens prefatum predium Ewich cum molendino, bona in Lusternoel et alia quedam bona in Berninchusen parochie Droelshagen, ac bona in veesch parochie de Helden, necnon pensiones et redditus annuos centum Coronatorum in opido flandrie de dam nuncupato, eidem futuro per dei gratiam monasterio in dotem, quam successu temporis prout dominus ei inspirauerit, augere proposuit. Ita quod tredecim persone Canonici Regulares et prior supradicti cum eorum familia competenti, ex illis valeant honeste sustentari. attendentes qualiter per huiusmodi Canonicos Regulares, presertim illos, qui in prefato monasterio Nussiensi, postquam ipsum per felicis recordationis dominum Fridericum predecessorem et auunculum nostrum, in statu regulari reformatum est, deo militarunt et militant et per ceteros visitationis memorate participes, multis in errorum deuiis offuscatis jam, ut plenius intelleximus, lumen veritatis illuxit. Et pio prefati henrici et fratris sui desiderio fauorabiliter annuentes, ut divinus cultus ēt fidelium deuotio nostris augeatur temporibus, sibi plenariam erigendi, fundandi et dotandi monasterium in predio Ewich supradicto, sic et prout superius expressum est, tenore presentium, auctoritate nostra ordinaria concedimus facultatem, jure parochialis ecclesie semper saluo. Et predicta bona redditus et pensiones in dotem ut est supradictum assignata, eidem futuro monasterio postquam in eo Canonicorum Regularium predictorum legitime fuerit congregatio instituta, exnunc prout extunc et extunc prout exnunc, eadem autoritate nostra incorporamus et vnimus per presentes, volentes et decernentes, quod prefatum fundandum monasterium cum personis suis et rebus etiam, quibuscumque in futurum legitime acquirendis, post institutionem predictam, gaudeat emunitatibus libertatibus et priuilegiis vniuersis, a jure vel ab homine fratribus ordinis supradicti concessis. In quorum testimonium presentes litteras Sigilli nostri jussimus appensione communiri. Datum in castro nostro frytzstroym sub

and the same of the same of

anno natiuitatis domini millesimo quadringentesimo vicesimo in profesto beati Thome apostoli. 95)

## 920.

1423. Märtz 29. ordnet Erzbischof Diedrich II. das Berhältniß der zu Ewig von Heinrich Weiken zu stiftenden Canonie mit der Stadt Attendorn.

Rach einer gleichzeitigen Abschrift im Archive bes Rlofters Ewig.

Wyr Diderich van Got genaden der hilligen Kercken to Collne Ertebusschoff des heilgen Romischen Richts in Italien Ertzeanteller Hertwich van Westfalen ind van Enger 1c. Doyn kunt allen luden dat an vns gekomen ps, Henrich de Weke vnse vndersaisse ind hayt vns oitmodelichen gebeden, want he wyllen haue, van den guden den yme got verleent haue, eyn Regulier cloister doyn to erbenen ind zo kunderen yn den ere Got zo Ewich yn vnsem gesticht gelegen yn dem Kirspell zo Attendarn ind den personen des Cloesters, Competentie ind ewige Rente bestellen wylle, da sey van leuen, dat wyr dat wyllen layssen gescheyn ind vnsen wyllen ind consent dar zo geuen ind dat

<sup>95)</sup> Das in grünem Bachfe abgebruckt gemefene Siegel bes Erzbifchofs ift größtentheils abgefallen. — Einige Beit vorber, feria 2da infra octavas assumptionis M. V. verfaufte "Gobert von Ewig" vor bem Gogreben "Johan van Dufenfduren" ju Attendorn, dem Probite ber Regular - Canoniche ju Deut, fein Erbe u. Gut zu Ewig, fein But zu Bernindufen im Rirchfpiel Drolobagen u. fein But gu Dberen Beifche im Rirchipiel Belben. Seine Bitwe: Jonffer Paetze van Ewich, eliche Suysfraume milne Gobary van Emich ichenfte 1459 dem Prior Gobelino van Reppell g. Ewig unter ben Lebenben, all ihren Saudrath, Rachlaß u. Rleinobien, vorbehaltlich bes lebendlanglichen Gebrauchs für fich u. ibre Magb Sophie. - In bemfelben Jahre 1420, auf St. Magnus verzichten Gobert van Steynen Anape und fein Bruder Rotger auf alle Ervetal, bie ihnen von diefen Gutern ansterben mögte, für 100 Gulben. Desgleichen thun 1420 auf Franzistus confess. Albeid van den Sufen u. ibre Sohne Gobert und Arnd Brybach mit ihren Frauen Albeid u. Belefen für 100 Guld. Desgl. crastino omnium S. S. Cverd van Langhestroet u. Pactze feine Saudfrau fur 12 Gulben, beren Berth fie empfangen haben "an mechligen Chemanbe", welche Baare wohl Beinrich Beifen geliefert batte. - Desgl. 1427 dominica post Michael. Arch. "Brande von Ewich, Monich to Grafchop" für eine befcheibene Summe Gelbes bie ibm von Beinrich Beifen, bem Anfaufer ber Ewig'ichen Guter bezalt morben. 1427. Aug. 18. fcenft Weifen bem Rlofter Ewig ferner Guter ju Palfole (Pafel) die er von den Brudern Joh. u. Curd v. Debingen, welche folche von ihrem Obeim Job. Leningt geerbt, angefauft batte - 1432, Fbr. 19. bestätigte er mit feiner Frau Agatha zu Coln alle bieber bem Rlofter gemachte Schenfungen.

Closter bair laiffen Erigeren ind consacreren, ind man mpr van vne ampt wegen schuldich son gog Deunst zo merren ind onfe undersaissen yn ffreden ind epnbracht po halden, so fon mpr mpt vnsen frunden byr beuorent zo Attendarn. gereden ind vort op bey ftat jo Ewich, bar man bat Cloifter bentet jo begryffen ind hann vne myt vnfen Reben ind ben van Attenbarn bar op gesprochen ind beraden, ind want vnse ftat Attendarn genne off clepne opfominge ind Rente van bupffen lands hapt, de stat op go halben ind laft fur ben beenst ind tost begeliche go bonnbe, bonen hulpe ind zo vonn, bat unse vurg. zo Attendarn van allen pren guben schoß geuen jairlichs ind barumb bat unse vurschr. Burgere yn den schoiß neit gefrenker noch geuedert en werden ind frede ind ennbracht tuyfichen ber ftat ind bem Cloefter jo ewygen bagen blyue, so bayn myr myt raide ind Confent bender partyen geordinert alsulche artifell ind punte as hyr na volgen. In dem eyrsten so sollen de Reguleir de zo ewich wonende werben, ee man bat Closter wyende myrt, begifftiget ind dopteirt syn, van gulden und renten, so dat sy Competentie hauen van fryen guben ind Renten, ben bus noch ouch vnser Stat Attendarn neit dennstplichtich en fon, myt schoß off myt schepongen beswert fon, bat sy Ritter guyt off enych ander guyt ind sollen ouch ben Reguler vorgeschr. hernamails genniche gube, bey uns off ben van Attendarn yn vurschr. maiffen dennstplichtich font neit gelden, noch ouch enniche gulde off Rente dar op gelden, off sich dar underwynden, noch die annemen yn ghenne wys vorder, ban sy pont hant ind off sep ber weder beden, so fall ber Rouff off gyfft neit syn ind sy sollen ouch sulche gelt fy dar vur vysgegeuen hetten verloren ban ind sall bat gelt vne vnfen natomelyngen ind gestichte ind dat gupt dem ghenne der dat verfofft off vergiftiget hette ind synen eruen weder lous ledich und fry erfallen syn, jet en were ban, bat dat guit onse mans gunt off boch vnse alleyn Deynstplichtich were, so sall dat guyt ind gelt vne vnfen nakomelyngen ind gesticht alleyne erfallen fyn funder weder spraiche der Reguler vurschr. off ymany van gren wegen, in folen fich ben Reguleir neit ber entghaen fegen vnd sy noch ymans van yren weigen de van Attendarn noch ymans anders darumb froden myt enychen gerichten off myt anders ennychen saghen, vort fal men pre Closter zymmeren myt lichten muren zo gennre weer, so dat die van Attendarn nu noch hernas mails da myt nycht ouerbuwet en werden. Duch sollen bey vurschr. Reguler ind ren van Attendarn also vberkomen myt dem wege zo Ewich, as rat van alders gehalden ind off ennyche pweydracht tupfichen ben van Attendarn ind ben Reguleren hernamaits op stonde, die sal vuse Officiael zo Coelne fruntlichen off myt rechte nederlegen, beheltnysse doch vne vusen nakomelingen

ind gesticht ind ben van Attenbarn suldes pung as van ben guden neit zo gelden vorschr. steit ind foellen ouch van vnfen officiael nyet appeleren noch bat anders sofen ban an vns vnsen natomelingen ind gesticht yn ghenne wys ouermys sich selues off pemans anders van eren wegen. Dys zo brfunde ind bm bede myllen bender partbyen vorschr. so bayn myr vnse Siegell vor an diessen brenff donn hangen- in wante dese vurschr. punte ind artifell gedadyngt synt wie vurschr. is nint wyst vnd guden myln vnser reguler de ypont the Ewich synt ind die vor vns ind alle vns broder die dar wonende werdent belennet hann, So hann wyr Reguler vurschr. gebeden den Erbaren Proist ger gud ind Conuent po den Reguleren by Runffe Dat fy des zo gepune pre Siegell vor vne an diessen brepff gehangen hant, des wyr Proift ind Conuent vurschr. bekennen, dat wyr vmme bede wyllen vnff broder der Reguleir ypont zo Ewich vuse Siegell zo gethuge an Dieffen breuff gehangen bann ind wante Dit ouch wie vurschr. fteit gescheyt is myt wist vnd guten wyln vn Burgermestere Raip und gemennden ber stait zo Attendarn, Go hann wyr ouch Des jo getuge vnff Stat Siegell an Dieffen breuff gehangen Datum (Attendarn) anno dni millesimo Quadringentesimo xxiijo. Crastino palmarum. 96)

## .921

1423. Sept. 29. setzen Ritterschaft und Städte mit Genehmigung Erzbischof Dietrichs II. eine ge= meine Gesinde = und Tagelohns = Ordnung fest.

Mus bem alten Gefeler Statutenbuch. Bl. 41. 97)

Datum anno Domini Mo. CCCCo. xx tertio in die Mychaelis. Aldus is vorramet van der riderschop in deme marschalf ampte

Die Copei ist auf Papier geschrieben. Es liegt auch noch eine auf Pergament vor, welche aber später gemacht ist und weniger correct scheint.

— In einer Urf. v. 1. Juni 1425 regulirte Erzbischof Diedrich auch bas Berhältniß des neuen Klosters zu dem Pfarrer von Attendorn, in dessen Sprengel es lag. Es sollte ihm jährlich als census, unum grossum turonensem und alle oblationes geben, welche während des Meßopfers in der Klostersirche gemacht würden, ausgenommen diejenigen, welche in der ersten Messe eines Canonichs des Klosters gegeben würden. Die Sacramente und Begräbnisse sollten die Klosterbrüder nur sich und ihren Hausgenossen (perpetuis commensalibus) und von Vermächtnissen, welche ihnen Parochianen zuwenden würden, dem Pfarrer eine Quart reichen; überhaupt aber die Rechte der Pfarrtirche nicht fränken. Die Urf. wurde durch den Erzbischof, den Pfarrer herrn Wreden, licentiatum in legibus und das Kloster besiegelt. Siegel sind abgefallen.

<sup>97)</sup> Bergl. bie Urf. B. II, N. 765 Rote 526.

vnd der herstop van Arnsberge, des stichtes van Colne, vp dussyt Ryns vnd den Steden, bynamen Sost, Brylon, Ghesseke, Ruden, Attendern, Werle, Menden, Nehem, Warsten, Bergh, Bolfmersen, Kallenhart, Hertessbergh, Medebete, Hollenbergh, Smalenbergh, Bedestete, Arnsberg, Greuenstein vnd Aldendorp myt wyllen vnd consirmatien des aller erwerdigesten in gode vaders vnd hern, hern Diderifes Erpebischops to Colne, des hilgen Romeschen rises in Italien erpefenselers, herhoge van westsalen vnd to engeren, loen to gheuende van aller hande denste vnd arbede vnd de Somer sal an gan, an sunte peters daghe, als he to rome vp den stol quam vnd sal vt gan ante sunte mychael dage vnd de wynter sal an gan, an sunte mychael vnd enden an sunte peters

bagbe borg. bar neft.

Item be Riderschop und be van Brilon sollen gheuen beme groten bufnechte iij mrt und iiij g des somers und des winters xiiij g. - To deme ersten salme gheuen to Soft, eyme groten butnechte xxvj g. des somers und des winters x g und to win= kope iiij d. — It. de anderen stede dem groten buknechte des fomere iij mrt. vnb bes wintere j mrt. - 3t. bem unberfnechte bar neste, des somers xxj ß, vnd bes winters ix g. - It. cyme knechte bar nest, malke na syme vordenste. — It. Werle Ghefife bud Ruben follen gheuen beme groten bederfnechte be fyn amp wol kan, des somers xviij g. vnd des winters xvj g. -It. deme fnechte bar neft, na syme vordenste. — It. be anderen stede mochten wol myn gheuen ben seluen fnechten, ban nicht mer. — It. de Ridderschop und de van Brylon sollen gheuen ber groten maghet, des somers xiiij g. und des winters vj g. -It. de anderen stede alle, sollen gheuen der groten maghet, des somers j Mrk. und des wynters - mr. und er wynkop sal weysen iiij d. — It. der molken maget, des somers xvj g. — It. der lutteken maget, na erme vordenste. — It. den mestertimmerluden, screneren und segensnidern des daghes viij d. und de kost effte xiij d. sunder kost des somers. — It. des winters vj d. und be fost effte vj b. sunder fost. — It. ben knechten j b. myn ban dem mester winters und somers. — It. den lemendechkeren mestern des dages vij d. und de kost effte xij ane kost des somers und des winters vi d. und de kost effte xj d. ane kost. — It. ben fnechten nest bem mester j b. myn winters und somers. - It. ben icheuelstendeder mesteren bes bages xiiij b. myt ber toft effte xviij d. ane fost. - It. (ben fnechten) bes somers und des winters x d. myt der fost effte xvj ane fost. - It. den ftrohederen winters unde somers des dages vo. und be fost und be fal des wynters vp fan to twen uhren. — It ben weueren van epner ellen ghemeyns vlessens j b. vnd van der ellen heden

5000

iij quartes sunder gaue. — It. snyderen und bendeleren, des daghes iiij d. vnd be kost — It. ben Gedderen, bes bages ij b. vnd be toft. — It. ben besicheren vp der borde, bes bages v b. und be koft effte x d. ane fost. — It. ban in ben fteben, bes bages iiij d. vnd be kost effte viij d. ane kost. — It. allerhande arbedesluden alfe graueren, muft lederen, ftendregeren, tuneren, hoppen= leberen, holt houeren, herdenfruderen, mystwerperen, vnd ploch bry= ueren vnd buffes geliken, des bages iiij d. vnd be koft, effte viij. b. funder koft; van sunte peters daghe wonte sunte mertins daghe vnd vort van sunte mertyns, wynte to sunte peters baghe vorg. bes baghes iij b. vnd be fost effte vij d. sunder fost. — It. beme groten scheper, salme holden ein schap und den anderen schepern dar nest, iij verdel schap. — It. we eyn nyghe tymmer effte bue tymmeren wolde, dar hey xx mrk. effte mer anne vor= tymern wolde, de sal to wynkoppe gheuen ij f., wer auer bat tymer. van x mrk., so sal he to wynkoppe gheuen xij d., wer of dat tymer. vnder x mrk. so sal he geuen iiij d. — It- we dusse fate vorg: breke, mer to nemende, dan so vorramet is, de sal vorbreken i mrk. vnd dat ouerlon sossches pagiments vnd de falmen al nemen und be van Soft moghen in bem gogerichte bar selues, bem brochke vort waren lich ern borgern, borgers luben to fost epn bynnen. — It. we auer bit vor brecke vp der borde, buten deme gogerichte to Soft, de fal deme amptmanne j mrk. gheuen sunder genade, ban wat ander luden in dem gogerichte bar fyn, et fyn wat lude et fyn; vnd is sake, dat de brochachtich werden, de brocke fal vnfeme bern van Colne vnd fynen amptluden vorschenen fyn. It. och, were we so arm, de nicht en hedde j mrk. to betalende, den solde man in de hacte seten so langhe, dat he to gober ghenochte vul gheban hedde, bem amptmanne effte ber stat bar be brochte vorschenen were. — It. we synen wyndope entfet vp benst, be sal ben benst holden, under beme broke so vorg. steit; wert of bat en eymant mede, de en solde syner nicht holden, by deme seluen brocke, sunder argelist, wan eme dat wyttlich und fundich is. — It. sal de wylkoer stan an deme genen, be de arbeydes lude medet bud nycht an ben arbebes efft se en gheuen wyllen kost vnde gelt, effte sunder toft so vorg. stet. - It. wert of, dat welck arbeydes persone vme des brockes wyllen, toghe in eyne andere stat, der vorg. stede jenich, effte vp de borde der vorg. ridderschap, waner dat men dat de stat effte ben amptman dat wetten, de vorg. brode falmen van deme ghenen nemen und feren den brocke an be ftat, bar be ghen her ghecohmen is vnd ban solen se ben ghenen van ftunt van sich briuen und nicht beholden in eprer stat effte ampte, bes gelikes sollen be stebbe wedder vm bon. — Dt so falme dusse vorg. punte welid nicht vor anderseben, et en sy bat be

Ridderschap be van Sost und de anderen stede vorg. semeliken don sunder kunde emmant einen denst vorg, vme myn loen hebs ben, as dan vorg, stet, dat mach malik wol don sunder brocke. Et sic est finis.

#### 922.

1424. Mai 11. giebt Erzbischof Diedrich II. der Stadt Allendorf, alle Rechte der übrigen Städte der Grafschaft Arnsberg.

Rach bem Drig. im Archive ber Stabt Allenborf.

Wir Diderich van goit genaden der hilliger Kirchen zo Colne Erpebuschoff des hilligen Romisschen Rycks in Italien Erpecanceller Herpoge van Westfalen ind van Enger 2c. doin kunt allen luden want vose lieue getruwen Burgermeister Rait ind gemeynde voss Stat Aldendorpe vos vosen nakomelingen ind gestychte nu vort an Schotte ind wort geuen sullen jairlichs ind zo zyden as andere vose Stade ind slosse voss vur vose vose nakomelinge ind gestychte widerumb begenadet ind yn gegeuen ind geuen deuermit desen brieff alsulche fryheyt als andere vose Stede ind Slosse voss sprach faraischaff vurschr. Die vos schot ind wort geuet, van vos hauent, sunder argelist Ind han des zo gezuge der wairheyt vose Sigel an desen brieff doin hangen. Datum Arnsberg anno doi Mo. CCCCo. vicesimo quarto. feria quarta post dominicam misericordias doj. 98)

Das an einem abgeschnittenen und burchgezogenen Pergamenstreif gehangene Siegel ist abgefallen. — Bestätigungen bieser Berleihung liegen vor d. d. 1465 vp satersbagh na sent Anthonius Dage des hilligen Consessor, von Erzbischof Ruprecht u. 1649 Febr. 19. von Maximil. Seinrich. Das älteste Stadtprivileg Allendorsso war von Erzbischof Friedrich III. Es ist aber verloren gegangen. Das Stift St. Severin zu Töln batte bier den "Smalenzienden von lammeren, verken, kalueren, voelen, Gensen, howsen, Hownren, Eynden ind wat vort in dem Smalenzienden gehoirt." Es gab benselben der Stadt für 1½ rheinische Gulden Erbrente "zo erue ind leen." Wobei bemerst wurde, daß sich das Stift "vnsen groissen Zienden den man asleicht mit gelbe, genant der Ziendeloese", gegen die bisber davon entrichtete Pacht vorbehalte. Datum ao. dnj. M°. CCCC. XIX die decima mensis martij.

### 923.

1427. April 4. verleiht Erzbischof Diedrich II. der Stadt Schmalenberg ein Privilegium de non evocando gegen alle auswärtige Richter.

Rach bem Driginal im Archive ber Stabt Schmalenberg.

Theodericus dei gratia sancte Coloniensis ecclesie Archiepiscopus sacri romani Imperii per Italiam Archicancellarius westfalie et Angarie Dux ect. Notum facimus vniuersis, quod nos, fidei et deuotionis constantia, quam fideles nostri opidani in Smalenberg erga nos et ecclesiam nostram Coloniensem habent et habuisse noscuntur, attentis et consideratis, opidanis nostris predictis tenore presentium concedimus, quod ipsi nec aliquis eorundem extra opidum nostrum Smalenberg predictum, deinceps minime debeant per aliquem uel aliquos gograuios vsque ad nostram reuocationem aliquatenus euocari, harum testimonio literarum Sigillo nostro sigillatarum. Dat. Arnsberg anno dni. millesimo quadringentesimo vicesimo Septimo. Mensis Aprilis die quarta. 99)

## 924.

1428. Juni 29. geben Bürgermeister und Rath zu Brilon der-dortigen Gilde der Schuhmacher und Löher ein Statut.

Rach einer alten Abschrift in ber Urfunden-Samml. Seibert gu Wilbenberg.

In allen Dingen vnd werden den dar de mensche ouet vnd werdet, so is antoropende de gotlicke trost vnd hulpe, so dat de mensche allhie also leue in redclifer nahringe, eren, dogenden vnd frede, dat he ewicklicke mit gode leuen moge. went nuh de menschen van naturliser breklichent vnuredesam sin, so is not dat de ghene, de da sin vorstehender vnd verwarer ener Stat vnd mennhent, dat se ordineren, setten, satten vnd ornden vnd verwaren, dat vnder eren vndersaten vnd mennheit erringe off vnsrede sich nicht erheuen noch opstaen. Des so wy Johan von Renen borgermester Johan hillebrant, henricus garbman, henrich gutmes, Bolmer Dornhengge, hans holting, Ernst otten, herman korff, Cord hoffnagel, hans tasche, hans quateln vnd henning schewers Ratlude nu to der tyt to Brilon, mit guden vrigen

<sup>99)</sup> Das Siegel ift abgefallen; Die Urf. felbft hat fehr burch Mober gelitten.

wilkore, vulbort, willen, witten vnser gangen gemeinheit, eins tragleten geordeneret geforen und gesettet und foret und setten in duffem openen breue, to ewighen daghen in vnfer Stat Bris lon to haldende and to donde under and nu to der that and gegenwerdig vnd vnsen nakomelingen vnd dat vmme sunderlige ansinninge und guber begehrden, ter dechen und ganger broder= schop der gheple der Schomeder und Loere in wnfer Stat Brilon und bat in maeten fo hienach geschreuen stehet. to bem ersten so heue my geforen vnd gesat, dat da neyman eyn schomecker oder Loer sall sin, off scho oder leder verkopen in vnser Stat Briton, dan alleene de ghene, dep dar bruken der vorg. gheple ber schomeder und Loere, vigescheiden all sulche kermesse dage hir na geschreuen, by namen sente Mertins dag des hilligen bischoppes, sente Thomas dag des hilligen apostels, vigilia palmarum, sente Philippus vnd Jacobus dag der hilligen apostelen, der kerchwigginge dag der kerspels kerden to Brilon, vnser leiwen vrogen dag nativitatis und der frigen kermesse to sente Michels misse — Vort mer so hebbe my augeordenert vnd gesattet, dat de selnen geple brodere nicht en sullen roffe gud topen, wilker de dat de, de folle dar under der geyle entsat fin vnd bar mede verbrocken hebben — Of so hebbe wy geforen vnd gefatt, dat de selnen geylle brodere op hilligen dage als man Do vieren plecht, nit en sullen ere winde laden vff fluten vnd ware darup und vor ogen feyle bebben, weld aber dar entghegen dede, to folle dar mede ein halff punt wasses vorbrocken heuen Weld weder er ander safe dede, de sey under sick in erem ampte van guder alder gewonde hebben denfeluen mugen sei vme fulde vertret und buhorsamheit under sich in erem samet fumme rechtuerdigen, so dat ere alde gewonde viwiset. willick dan ders selue er dat vorharden wolde und sulfer rechtuerdinge nicht rechte na doen wolde, den mogen depfeluen geple brodere vt erer geple vnd broderschop wysen, so dat er alde gewonde ist vnd vnder sich to halden plegen — vortmer hebbe my geforen und gefat, so willit vuser borghere begherende ist der vorg. broderschop und gheplle der schomecker und Loer, de selue solle to dem ersten vor ere lehre jar gegangen bebben to bemseluen ampte anderhalf jar vnd dar sulcke thit gantische by gewest und geowet und sullen dar to sin, echt und gerecht geboren, fry ledig und los und nemandes eeghen, willig dan berfelue ist er eins der vorg. genlle broder sone, de mag se winnen vmme i punt wasses to godes geluchte vnd dren schillinghen na pagiment so to Brilon genge is vnd berseluen brei schillinge solle de decken ber ergen. gylle be helffte geuen bnb betalen vp vuser Stat Rathus und de ander helffte feren in behoff berseluen broderschop, wen auer van vnser borghers sone be vorg. gylle winnen willen, be mogen sey winnen vmme

1 punt wasses to godes geluchte vnd ses schillinge pagimentes vorg. vnd des geldes sullen auer de decken de helfste brengen vp vnser Stat rathus vnd de ander helfste keren vnd doen so vorg. steit. — Wer och van inkummenden luden den vorgen. geille winnen willen, de sullen sen winnen mit einem punt wasses to godes geluchte vnd twelff schilling. des vorg. pagimentes vnd des geldes sullen de Decken ses schillinge betalen vp vnser stat rathus unde de anderen ses seren in behoss der vorg. gylle vnd broderschop und aller desser vorg. vnser fore und saten to ewiger bekentnusse, unser stat Brilon Insigell mit willen witten und vulbort vnser gemeinheit eindrechtlichen an dussen Breiss gehangen Datum ao. dnj. Mo. CCCCo. XXVIIIo. die apostolorum Petri et Pauli. 190)

#### 925.

1429. Märt 31. stiftet Heinrich Weiken ein Armenhospital im Kloster Ewig.

Rach bem Drig. im Archive bes Rloftere Ewig.

In nomine domini amen. Hujus — instrumenti — seriem inspecturis pateat — quod ao — Mo. CCCCo. xxviiijno. more ecclesie guallicane Indict. vij mensis martii die tricesima prima et ultima — in mei notarii publici et testium subscriptorum presentia personaliter constitutus, honestus et prudens vir Henricus Weeke de Attendaren, oriundus ut dixit de quodam loco dicto scoonholtusen partium westualie Coloniensis dicte vulgariter in lingua theutonica tsticht van Cuelne, mercator hanze theutonice, posssessor post deum, ut dixit, dominij temporalis cuiusdam opidi seu loci ruralis vocati oostendorp - siti ad distantiam dimidie leuce dicti loci de sconeholthusen originis dicti henrici in dictis partibus westualie — et similiter cuiusdam curie seu curtis dicte ten Eeken — nec non per permissionem diuinam fundator in et super hereditate sua propria cuiusdam monasterii vocati Eewich siti ad distantiam vnius leuce a dicto loco vocato oostendorp et dimid. leuce dicte curtis vocate ten Eeken per ipsum ut idem henricus asseruit, fundati constructi et dotati, bonis et denariis suis, sibi a deo collatis, in honore

In ahnlicher Weise sind die Statuten der übrigen Zünfte z. B. die v. 1423 für die Peltzer u. Weißgerber, etwas später auch für die Schneider und Höcker u. s. w. abgefaßt. Sie erinnern ganz an die Dürstigseit des Statuts für die Kramer von 1289. (Urf. N. 428).

1430. October 12., giebt Erzbischof Diedrich II ber Stadt Rüben das Recht, die verfallen en Häuser und wüsten Hofstellen in der Stadt, für diese einzuziehen.

Rach bem Drig. im Archive ber Stabt Ruben.

Wir Diederich van goib genaden der hilliger Kirchen zo Coelne Erpebuschoff, Des hilligen Romischen Ryche in Italien Erpecanceller, Bertog van Westfalen ind van Enger 2c. doen funt allen luden, dat wir angesien han, groiss gebrech, honder= niffe ind zokomende verberff ind woestonge vnser Stat Ruden, die vnse Burgere da lyden, van veruallinge der hufer ind woester hoefstede daselfs, dar vmb dat die zo hoe verpechtet ind besweirt fon, mit jairlichem pynse, Ingelde ind Renten. Go bat Der veruallen huser ind woester hoefstede nyemant weder symeren en wille; Ind ouch pp dat wir, onse nakomen ind gestychte, ind vnse Stat vurg. vnses dienstes ind reicht an denseluen veruallen huseren ind woesten Steben nyt en verlysen, Go han wir Bur= germeister ind Raibe vnser Stat vurg. erlouft, gegunt ind beuoilen, erleuuen, gunnen ind beueilen veuermit biefen brieff, dat sy den ghenen, den die veruallen husere ind woeste stede jogehoerent, verfundigen, dat sy bynnen Jaire ind baige na der verkundongen, die veruallen huscre ind woeste stede, in redelicheit weder bouwen ind besetzen: ind wilcher des bynnen sulcher gyt nyt en dede, dat sy dan by vur vnsen ind pree Stat dienste ind reichte, weder bouwen, halden ind besitten moegen. Ind

edificiis, muris atque fossatis, welche bas Rlofter aufgeführt, burch Schiederichter folle geschlichtet werben. - 1480 Freit. nach Pfingften ftellte ber Prior Gotfribus van Rupff und ber Convent bes Rlofters Ewig einen Almofenbrief aus, worin es nach furger Erzählung ihrer Stiftunggeschichte beißt: "want ban be wech bes Menschen nicht en is in fyner macht, mer bey meniche mach vpfetten gube werfe to boenbe, sunder gob, bey hefft to schicken, so ist gefallen vermite ben hemlichen Berichten Gobes, ber Reymant ftraffen en fan, bat bey felue vorg. fopman bynnen der Tyt vergenglich geworben is op ber See an allingen fonen gubern, alfo bat unfe Cloifter fere gebrechlich verbleven ist bysherto in noittroiftigen Tymern ind Rente." Sie bemerken noch, ihr Convent bestehe aus 10 Prieftern und 3 Diaconen nebst 12 geiftl. Laienbrübern und bitten mit Bezug hierauf um Unterftupungen jeglicher Art. - 1487 erlaubte Ergbifchof Derman IV. bem Rlofter gu feiner Subfifteng 300 Gulben Jahrrenten ober Pachte angufaufen, vorbehaltlich bag es feine Stiftelebnguter feven und bas Rlofter bavon gewöhnlichen Dienft, Sout und Beebe gebe.

hebden sp sulchs ouch, per hir beuor gedain, dat ps ouch mit vnser wist ind gehensche gescheyn. Ind han dis zo vrkunde, vnse Siegel an diesen brieff doin hangen. Datum Gepsete Anno dni Millesimo quadringentesimo Tricesimo feria Quinta post beati Gereonis et Sociorum ejus. 102)

#### 927.

1430. Octob. 20. übergiebt Erzbischof Diedrich II. bem Gotthard von Meschebe bie wüste Hof= statt zu Almen auf 50 Jahre wiederlöslich.

Rach bem Drig. im Archive bes Saufes Almen.

Die Dieberich van goits Gnaven der hielger kirchen zo Colne Erzbuschoff, des hielgen Romischen Rychs in Italien Erycancels Ier Herhoch van westsalen ind van Enger 2c. Doin kont allen luden, dat wir vmb getruwes Dienstz willen, den vns Godart van Messchede vnse lieue getruwe gedain hait ind he ind spne ernen in zokomenden zyden noch truwelicher doin mogen ind sullen dem seluen Godarde ind spnen Ernen vnse werste Hoefstat zo Almen mit allen spnen zogehorungen wie vns ind vnsn gesstychte daselss die zo gehoerent gegenen han ind genen onermit desen briss in der maissen her nageschreuen, Dat is zo wissen dat sy die hauen ind zo vnsem ind vnss. gestichtz ind yrem besten, ind der genyessen ind gebruchen sullen, diese neuste funsspicksaire, neust kompt, ind wann die vurschr. funsspick Jare vmb spnt, so mogen wir vnse nakomelinge off gestychte wilche zyt ind wanne vns des gelustet off euen koempt, vnse vurschr. hoefstat

<sup>202)</sup> Die Urkunde ist auf Pergament geschrieben und hat sehr burch Moder gelitten; bas an einem abgefcnittenen und burchgezogenen Pergamenftreif gehangene Siegel ift abgefallen. Diefes Privileg ift bestätigt 1285 v. Erzbifchof hermann IV., 1500 v. hermann V. und 1509 v. Philipp II. Es mußte bavon leider oft Gebrauch gemacht werden: 1478 caduzirte "Gobel Rale, eyn gesworn Gogreue unde Richter" ju Ruben, mehrere wufte verfallene Saus- und Sofftellen, um verfessenen Grundzins bes Churfürsten und Stadtdienst, bie vorher "bryge to bren veerteynnachten in fummer" gelegt maren, "fo to Ruben wonde vnbe recht is". Unter benfelben befanden fich einzelne von angesehenen Familien g. B. "Sans Revelunges buff, Rerftians van Bechem Sovestede, Arnd Bruwerdinghusen bus. - Um 1500 murben 72 verfallene Baufer aller Art cabugirt; unter anberen: "be roffe molle" in ber vefteren und "Bennefen van der mollen ftebe" in der Schneverbinger Bauerfcaft. - 1530 nachbem bie Stabt "burch Furenoit mit grote ungeluce ouerfallen" und ein Theil ber abgebrannten baufer wegen Armuth ber Burger nicht hatte wieder aufgebaut werden fonnen, wurden diese burch den Richter Bermann Dranghe ju Gunften ber Stadt caduzirt. Ungebr. Urt.

go Almen mit allen fynen zogehorungen ind buwe ben Godart vurschr. off syne Eruen barup gemacht hant as ban wieder van on tofen mit funff bondert Rynschen gulben, jub asbalbe wir vufe natomelinge off gestychte yn die vurschr. funff hondert gul= den also gegeuen ind bezalt han dar zo sprouch asdan alle pyt gehorsam son sullen, die zo entfangen Go sullen fp, bus vufen natomelyngen off gestychte, off weme wir bat beuelen van ftont, Almen mit allen synen zo gehorungen ind buwe vurschr. Der vmmer asdan dry hondert gulden wale wert fyn fal, pry los ind ledich wider geuen ain veryoch argelist ind geuerde, ind die wile ouch Sy bat also inne hant So sollen sy ouch vne vnsen nakomelingen' ind gestichte gennen friech noch vnwillen dair vyff off yn machen noch dair ymans mit iren wissen enthalden noch vost off in komen laissen da van wie off vnse gestychte zo scha= den komen, ind sall ouch dat vurschr. Hups zo Almen mit. syme av behoere die wyle Sp dat also pnne hant, unse unser nato= melinge ind gestychte offen Huys syn ind blyuen, vns dar voff ind in go behelpen, wider alremenlich nymant vyfgeschenten, Ind han des zo vrfonde vnfe Sigel vur vne vnje nakomelinge ind gestychte an diesen brieff boin hangen. Datum Arnsberg anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo jn profesto beatarum vndecim millium virginum. 103)

<sup>103)</sup> An ber Urfunde bangt bas zerbrochene Siegel bes Erzbischofe in grunem Bachfe. - 1465. Febr. 1. erlaubte Ergbijchof Ruprecht ben Brubern Gerhard u. Lippold v. Meschebe, "as unfe bouestaid ind wonunge zo Almen verfallen ind abuywich worden ift," mit beirath bes Relners zu Arnoberg 300 Gulden baran zu verbauen, als welche ihnen bei ber Wiedereinlose erfest werden follten. Die Wieder-Ginlose ift nie erfolgt. Der Churfurft Clemens August machte zwar einen Berfuch bagu, ber aber nicht ausgeführt murde, weil die Berfagbriefe nicht beigeschafft merben tonnten. Almen ift im Befite ber v. Meschebe und ibrer Rachfommen geblieben. Diefer Erwerb bezog fich übrigens nur auf bie Burg ju Dberalmen, fpater von ihrer Lage auf ber Binne eines Felfend im Almethale bie Tinne genannt. Das Gut ju Rieberalmen, fpater Sauptfit ber Familie Meschebe und baber bas Saus Defcebe genannt, gehörte ber Familie v. Tülen, welche ihren Stammfit in bem naben Dorfe biefes Ramens hatte. Grete v. Tulen brachte biefe Guter auf Friedrich v. Borbufen, der ale Erbe feiner Frau 1468 u. 1477 "myn stenen bus to almen bat ich mit Greten van tu-Ien zeligen miner leuen huffrouwen genommen ind van erer megene an mich vereruet ift, mit alle bes Sufes tobeboringe - ane to tulen allepne vigescheben", an Diebrich u. Gerb v. Defchebe verfaufte. Ungebr. Urfunde.

iavelet non amur ani -- 2- 928.01

1430. October 22. giebt Erzbischof Diebrich II. ber Stadt Balve Arnsberger Recht.

Rach einer alten Abschrift im Archive ber Stadt Balve.

Wir Diederich van goip gnaden der hilliger Kirchen zo Colne Erybusschof, des hilligen Romischen Rychs in Italien Erycanceller, herpog zo westfalen ind zo Enger ic. doin kunt allen luden, die duffen brieff fullen seben ind horen lesen, bat my vmme zo ver= hoeden groißen schaden, de vnfem lande van Arnsberg vormails geschein is, aber noch geschein mucht in gotomenden pyben, ein festunge ind eyn Stat begrieff hauen go Balue, ind hauen buffe Stat Balue begnadet ind prybeit gegenen, dat alle die ghenen diesmails darinne wonhafftig fyn aber hernamails fomen worden, gebruchen fullen Urnsberges gerichtes ind rechtens; bat is zo wissen, off an prem gerichte zo Balue icht gebreche an ordelen, bat fy bat nicht mygent weren, bat fy bat in Urneberg boelen sullen, boch en sullen die Burgermeifter, Raidt ind ge= meynheit vuser Stat Balue vurg, binnen den neghesten drei Jairen, van unsen tobeborigen luden niemant in die vurg. Stat annemen, et sy dan myt weten ind guden willen vnfer ind vnses amptmans ind vnses kelners zo Arnsberg tor tyd ind wan die drei Jaire also umbgangen syn, so sullen sy niemant von vnsen tobehorigen luden innemen, id en sy mit vnser Rhafome= lingen aber vnfes gestichts weten ind vryen willen. fullen sy vne, vnfen Rhakomelingen aver vnfem amptman veer ind bertig schillinge geuen, vur ere schotte, vp fent mertyns daghe des hilligen bufichoffs. — vort hauen wir inen vryheit gegeuen, wer bair pymmerde be full vne aber vnfen Rhafome= lingen geuen, eyn hoen, aber vnsem amptman, vp fent mertyns dagh vurgeschr. ind den rechten Erffhern die worde feß pennynge ind eyn hoen. — vort hauen wir inen alsulche vryheit ind gnade gegheuen as hirna beschreuen stept. zom ersten hauen wir juen gegeuen, dat fy einen burgermeifter ind Raidt fegen mogen, go prem behoiff, na gewonde ber van Arnsberg, so bas aller nut= bairlichst sy. — fort so hauen wir inen gegbeuen, seponge ind entseponge, ben bie burgermeifter ind Raidt unfer fat burg. fegen follen, bairmit fy fich in unfer Stat vurg. behelpen mogen; dat is zo wissen van provanden, als van wyn, van beer, van brot, van flepsch, van butteren ind allerley Rouffmanschaft zo vullest jrem buwe vnfer Stat vurg. — vort mogen ind sullen sy alle dat richten, dat in broke wer, in steghen in straeßen, binnen der Stat ind binnen der veltmarke, bat is zo verstain van irem bume, van pymmern, van graffen ind van irer vehe

brifft. — forth so hauen wir inen brybeit gegheuen; bat bes Mandaghes, wan ire marte dagh ps, allermallich de fon Rouffmanschafft suechet, sicher vry fon fal, van bes sundaghes 30 Besper pyt an, bis des Dinstaghes zo mittagh barna negst, in allen weden in vnfer ftat vurg. - vort wan jre Jairmarfed fon, so sal allermallich die Rouffmanschaff suechen ind bringen, drei bagbe vur bem marte ind brei bagbe barna negft, bry ind velich syn. et were dan fate, bat ymant bynnen den dagben vurg. brede aber mißbete ind bat ban geschehe, bat sullen vnse richter ind der burgermeister albair richten ind wat broke daruan vallen van vyf marde ind darunder, dat fal vnser, vnseren Rhakomelingen ind gesticht den berden beil syn ind bie andern twe beile ber Stat vorg. zo jrem buwe; mar wat ouer vyf marken were, dat sal vnser, vnser Rhakomelinge ind gesticht alleyne syn. — Duch wer et sake, bat ymants ben anderen vorsprete, dat eme an syn lyff genge, de dat bede, bar brede bey mit zehen mard ind eyn foeder myns, der brote fullen vnsem richter tor tyt, vorfallen twe schillinghe, bem Kleger eyne mark ind dat ander fall vnfer Stat sementlich fallen zo buwe. - Bort wat ander broke fallen, van vyf marke ind barunder vur vnsem gerichte in vnser stat vurg. Die sullen vnser, vuser Rhakomelinge ind gestichte der berde beill syn ind vnser Stat Die ander twe beill inmassen vurgeschr. ind was dar bouen viele, dat sal vnser, vnser Rhakomelinge alleyne syn. Ind des zo Br fundt der wairhait in ganger stedicheit, hain wir vur vne ind vnser Mhakomelinghe ind gesticht vnse Seghel ahn dussen brieff boin hanghen. Geben zo Arneberg in dem Jaire wuses Bern dusent veerhundert ind derthig. des Sundaghes nha der elfousent Juncframen Daghe. 104)

# 929.

1432. Märt 28. verzichtet Bernhard Edelherr zu Büren, auf alle Ausprüche am Gebiete der Stadt Brilon und des Erzbischofs von Coln.

Rach bem Drig. im Archive ber Stadt Brilon.

Wy Bernd here to Buren bekennet myd dussem oppenen besegelden breue vor vns ind vnse rechten eruen, dat wy frunntlichen ind gutlichen synt myt den van Brylon vmme alsusche

ber Stadt "nach beme Balve am Einbe vnses stieftes lieget" gegeben am Sonntage nach Lamberti 1480 bestätigt.

geschicht als wy tho samende to bonde hadden, als van wegen Des Ryngensteyns, also bat my ind vnse eruen an vnsen genedigen bern van Colne syne land ind lude ind an alle be gheyne den hey myt rechte verdedingen fall ind myl ind myt namen an bey van Brylon nomermer to ewigen tyden nicht feren en fullen noch en willen van deme ergnt. Ringensteyne eber nemmes van onser wegen. Ind my Bernd ergnt. louet byt als vurschr. is in guden truwen ind in epde stad vur uns ind vor al vnse rechten eruen stebe vast ind unverbrofen to halvene, alle geveyrde ind argelist vigescheiden Ind bebbet dusses to Kunschap in eyn tuch Der Warheit vnfe Ingesegel vor vns ind vnse eruen vestlichen an duffen breff gehangen. Dar ouer ind ane synt gewest Dege= binges lude Johan van Sanxstede, Godert van Messchede, Menge van graffen ind anders guber lude genoch. Datum anno bni Mo. CCCCo. xxx secundo, feria sexta proxima post festum annunciationis beate Marie virg. 105)

## 930.

1432. Mai. 13. bestätigt Kaiser Siegmund den Sälzern zu Werl die alten Rechte und Privislegien, worüber ihnen die früheren Urkunden in dem Brande auf Dionysius 1382 entkommen waren.

Nach bem Drig. im Salzer- Archive zu Werl.

Allenziten Merer des Reichs unde zu hungern zu Behem Dals matien Croacien 2c. Kunig: von etzlichen den unseren unser unde des Heiligen Reichs lieben getrewen unde andechtigen So wartt vus Nu mitt demuthe vorgepracht unde gelegit unde dorczu mitt wahrhaffttigen Kuntschafften undirweiset, das die Ersamen Saltzer wonhafftig in der statt zu werle in westualen lande zewischen Sost unde vnna gelegin unser und des Reichs lieben getrewen von Reisern unde Romischen Kunigen unseren surfaren unde Sunsberlichin von dem Heiligen reiche mitt also solchen Sulzen, Sole unde Saltwerken in der selbigen Statt gelegin, mitt allem Eygensthumme, freiheitt, zeu gehorung vor eygentt frey unde ledig Gegebin unde mitt Sunderlichin freiheiten unde willeforen Also benn hirnoch in desem unseren brieffe clerlichin außgedrucket unde ben Namen genannt unde geschrebin stheit, Besreihett, Begnadit, consirmirt und bestetigett sind, Solch brieffe on von schadehasse

<sup>105)</sup> Das Original ift auf Vergamen geschrieben; bas Siegel abgefallen.

tiger nott beb Ramen von Brandis wegin ber bo tomen unbe geschehn ift in ber ftatt zeu werle in ben Jaren noch Crifti ges burtte also man schreib Thussentt drephundertt in dem zowei onde achtigesten Jare vff Sant Dionissen tage, mitt anderen oren privilegia die sie ouch von vnseren furfaren vnde deme Reiche lange zeeit gehabit habin verbrannt unde Alfo abgegangen find, wie wol das sy vor unde noch dem brande solches Salywerkes fredelich ane vusir unde aller insprache befessen habin unde noch besitzin, das wir allis bigher gefolbort habin unde noch fulborten. Jedoch so seyn wir angeruffen vnde gebetin das wir on borubir vff cyn Newe solchir freiheitt, vnde engenthums vnfer confirmatio, bestetigung unde prinitegium zeu mehre funtschafft unde beweisung gebin woldin. Sint wir benn nu von gottlicher schickung bes Almechtigen gote iglichem in fennen Rechtin Sachin beiftendig vnde vor sein sollen, also wir das pflichtig sein vnde allepeit gerne thun: wann sich benn die selbigen Salger zeu werle mitt foldem Salpwerke mitt guder gewonheitt vud willekoren von alter bigher an diese zeeit erbarlichin unde sunderlichen von altem guten Stamme herkommen sein unde ouch folde erliche ordenung unde gesetze jres lebens alle zeeitt redelichin gehaldin habin unde Roch halvin, Alfo habin wir an gesehin folche froimfeitt unde weißheitt, Die wir an on berfant habin vnde getrewe dinfte vnde gehorsamkeitt, Die spe vufern furfaren, deme Briligen Reiche unde vns vifte vnde vil getan habin vnde noch getun mogin vnde die selbige ore demutige bethe gutig also ein Romischer Kunig ber= hord: hirumb fo bekennen wir in besim unseren offenn brieffe und thun fund allen den due on sehin addir horen lefin, das wir Noch Ratte vude wolbedachtin muthe, willen unde Rechtir wißin, vnfer unde der vnferen Bete unde begloßen geistlichin unde werthlichin vnsir unde bes beiligen Reiche lieben getrewen, von solchir warhafftiger vnderweifung solchir alter privilegia obges nent. Bethe vnde willekore der obgenenten alten briue vnde funt= schafft des genanten Salzamtis zeu werle unde des selbigen Salpwerkis dorynne gelegin, Gebin, freyen, confirmiren unde bestetigen wir vnde wollin bas bas genglichin gehalten werbe beme felbigen obingenanten saltampte zeu werle alle Gulgen, Sole unde faltwerfe in der statt gelegin, mitt allem eigenthumme, freiheitt vnd zeu gehorung, nichts außgescheiben, vor engen vnbe freihen on dag ledig unde unbefummert, ane allis widdir Ruffen, in alle der maße, als spe das von alter bigher gehabit unde gebrucht habin, mitt crafft besis briues . . Unde uff bas erbarfeitt unde woltun allegitt gebreitt, geuffenbart unde unredelichfeit gedrudtt unde genedirt werde, wollin wir fetin, bestetigen unde gebiten, bas fein man noch Galper altt abbir Jung, semptliche noch beisunderen, teyl abbir gemeinschafft, wenig abbir vit, an

bem salpampte abbir, wie man bag noch ber lantsproche genennen mag, habin folle abbir moge, ber fey benn von epnem falger in eynem Rechtin elichin bette elich geborn unde achthen iar alt, noch gewonheitt bes felbigen Amptis unde bas fal man mitt eiben behalden, vor ben falgeren unde falgampte, noch außwifunge prer alten gerechtifeitt, freiheitt unde gewonheitt: wenn bas alfo geschen ift, fo mulle wir das bei felbige bes obgeschrebin ampt gebruchin fol vnde mag, abir noch gewonheitt unde gefete bes falpamptis zen werle. wolde ouch ein falper sich Selbir addir fenne Rindere Semptlichin addir igliche Beisunderen, in eynen Beiftlichin orden begebin: ber falper unde Dpe Rindere follen Dem Salpampte zeu werle foldin gloubin tun vnbe machin, Daz fpe hinfur in iren alten freiheiten, gewonheitt unde gerechtifeitt por bube Roch geschrebin, von dem genennten Galper seynen Rindern unde deme selbigen orden, ane ansproche unde ungehin= bertt bleiben ane argelist unde ane geuerde. unde welch Salper once Kindere deme also nitt thun wolden, the sollen kennen teil mitt ben falgern zeu werle habin. Reme ouch ein falger eine Juncframen abbir frauwen zeur Ce, De eigen unde nit frey were: Go wollin wir noch gewonheitt bes felbigen amptis, mas Rindere von der eigenn Juncfrauwen vnde frauwen vorg. tomen, bas bye mitt fampt bem Manne feynen teil mitt ben falgeren habin follin. Es were benne, due fraume ftorbe addir der man bye fraumen vorliese, Silve fich benn berfelbige mann noch gewons beitt unde gerechtikeitt des salpamptis, So sol vin das salpampt widdir fein teil gunnen bude zeu gestaten, an dem falpwerfe zeu habin unde mas mit fo vorsumet were an fennem falpe, bynnen bas her alfo due engen frauwen gehabitt hatte, bas fol om allis porsumet syn blebin unde die Rindere die der man in der zeeitt mitt ber eigen fraumen gegeltt unde gehabit bette, follen ouch teinen teil daran habin. Also des glichin fol man das ouch balben mitt ben Salperen, the fraumen zeu Elichem lebin nemen, bo spe vormals in vnelichem lebin bey gelegin hetten addir das die frauwe mitt warhafftigem unde vnerlichem geruffte berufft Were puch daz ein falger außen der ftatt werle eigen Rouch unde hovisgefinde bette, ber felbige fol fein falt mit ben in ber ftatt wonende fpren, noch teil mit en habin, Ber tome denn widdir in dye statt, zeu wonen, zoge ber denn also widdir in die statt, was kindere bye her mit der frauwen außen der ftatt in seynem abwegin gegellt unde gehabit bette, bomitt fal man das haldin, also das due gewonheitt unde recht ber Salpere außweiset. Zeoge ouch ein falber auß zeu werle in feinem gewerbe Go bag man in ber ftatt bnber ben falgeren in iare bnbe tage nit wußte onde herfaren mochte, ab her lebende aboir tott were, So sol man von seinen wegin fein falt vorsiden lasen, Es were

benn, bas man bas herfaren mochte, bas ber noch lebete, mag benn an bes außwendigen mannes Salt vorsphene in der Zeeit senns abwesens vorsumet wurdin were, das sal derselbige auß= wesende saltir an Nymande manen noch furdern vnde sol im also versumet bleibin. Wir gebieten auch von Romischer Kuniglicher macht wegen, ernstlichin unde vestlichin, bei unseren unde des Heiligen Reichs hulden unde groß ungenad, zeu uormeiden vnde wollin, das daz von allen desin nochgeschrebin vnuorbruch= lichin gehalten werden, ben Ramen von allen unseren fürften, herren, Geiftlichin unde wertlichin Grauen, fregen, Ritteren unde Inechten, Burggrauen, Burgermeisteren, Reten, Steten, Merteten, Sloßin, Dorfferen unde gemennheiten, allen den unseren unde bes Beiligen Reichs vndertan vnde lieben getrewen, nymant außgescheiden unde also ben einer pene zewenpig marg lotiges Goldis, bas nymantt von den vorgeschrebin fursten, beren unde andere mer vorgenant, due ihunt genanten Salher unser obins genannten statt zeu werle, an keinerlepe Studen in frenheitten unde gewonheitten unde Sunderlichin an zeufloße unde abfloße pres genannten Salpwerkis zeufuren addir abfuren, das spe mitt enden unde jres selbis hantt behaltten wollin, das daz salkampt zeu werle, die ftucke vnde freiheitte, semptlichin vnde iglichs Bisundern lenger ben ein unde dreißig iar unde tag gebrucht unde besessin habin, hindern noch pren sollin mitt keinerlene Sachin, Hinder noch Irretumb machin zeu thune, Schaffen durch sich addir suft durch ymandes anders, wie man ben genennen mochte, ane Intrag unde argeliste. Welcherlene persone adir wellicherlege States vorgenant bo widdir tete unde fich doran vorgriffe, an dem vorgeschrebin ampt vnde das so nit hilde also obin geschrebin stett, Go wollin wir das ber der obingenanten Pene vorfallin fen, mit foldir vnderscheid, bue helffte ber pene bey Namen zehein marg lotigis Goldis in vnsir Kunigliche Cam= mern vnde die andere hellste zehen marg lotigis goldis denn obgenannten saltzeren zeu werle vnuorpogenlichin zeu begalen, Abir das salhampt zeu werle sollin due obingenanten frenheitte, willes koren vnde gewonheitten zeu Meren zeu mynren zeu haldin addir zeu Swechin, wie on das fugsammest ist unde jrem ampte, den falkern vnd alle jren Nochkomenden bequemelichest beduncket, unbetwungen von uns unde unseren nochkomelingen unde allirmen= lichin bliben. Bon sunderlicher bewegelichfeitt unde Romischer Runiglicher macht wegin: So setin und bestetigen wir unde Gebin domitte frey vnde ledich die vorgenanten Salper vnde alle pre Nachkomelinge, das sie hinfur von vns dem Reiche vnde alle vnsern Nochkomelingen in zeufunftigen zeeiten uff das Newe von vns vnstrn nochkomenden in ben Sachin vnde stucken vor geschrebin zeu lebin zeu entpfangen vnuorbunden unde ungedrungen

bleiben sollin unde wollin, das spe vor allremenlich mitt besem brieffe pre lebin zeu allir genuge beweisen: wurde ouch welchir= Lepe schriffte, legende, orfunde, prinilegia abdir Runtschafft, wie man bye nemen addir furbrengen mochte hirnoch funden vnde widdir due falger und Salgampt zeu werle vff gerucket, bye ben Salgern an pren freiheiten, Salgwerfe und gewonheitten vorges nant zeu hindern unde ichaben tomen mochten, Die vor Nichtigen wir allesampt unde iglichin Bisundern in crafft beses brieffes: onde wollin bas fye hinfur noch giffte begis brieffes feine crafft noch macht mer habin, noch halten sollin: bas alle defe vorge= nanten artifel defis briues femptlichin und igliche Bifunderen ftete unde gant von vne unde allen ben in begem brieff genant vnuorbruchlichin gehalten werdin. Des zeu orfund beg brieffes vorsigilt mitt unfer Kuniglichem Maiestatt anhangenden Ingesigel, Gegeben zeu parma in lamparten Roch Crifts geburde viergeben= bundert Jare vnde dornach im Czweiund dreißigesten Jare am Montag nach dem Suntag Jubilate noch Ostern vnser Reiche des Hungerischen 2c. im Sechsunviertigesten des Romischen Czweis undpwenzigestein unde bes Bebemischen im Zweilfften Jaren. Ad mandat d. Regis Caspar Gligf vicecanc. 106)

## 931.

1433. April 3. Verschiedene Bewilligungen des Erz= bischofs Diedrich II. für die Stadt Werl 1433. Nach dem Orig. im Archive der Stadt Werl.

Wir Diverich, van goidz genaden der heilger kirchen zo Colne Erpedischoff, des heilgen Romischen Rychs in Italien Erpcancel-ler, Herhoug van Westfalen ind van Engern 2c. Doin kund ind bekennen, dat wir van vnsen sunderlingen genaden, vnsen lieuen getruwen Burgermeistern ind Raide vnser stat Werle, in besseronge der seluer vnser Stat, dese nageschreuen Punte, bis zo vnser, vnser Nakomelingen off gesticht weder roussen, erlousst han ind erleuuen veuermit desen brieff, nemelich dat Sy den heelwech tusschen Boederich ind Werle keren ind mit grazuen soegen moegen, dat der durch vnse Stat Werle ga, Ind ouch dat die Tauerner bynnen vnsen gerychte van Werle, die bier ind broit verkoussent, sulch bier ind broit, ab Sy vyswendich geldent, nirgen anders gelden sullen, dan bynnen vnser Stat Werle. Duch

<sup>106)</sup> An der Urfunde hängt das wohl erhaltene große Kaiserliche Majestätssiegel in gelbem Wachse abgedruckt. Man vergl. d. Urk. B. II. N. 891.
Es müssen demnach, außer den Urfunden Nro. 246, 860 u. 861, noch
andere vorhanden gewesen sein, die verbrannt sind.

háin wir yn erlouft, bat die kirmisse, die zo Werle zo sien plict up den Sonnendagh vur sent Nicolaus Dage, dat Sy die vortsmer hauen ind halden moegen Jairlichs vp sent Nicholaes dagh, In alle der maissen yn die gegeuen ind gefryhet is up den vorg. Sonnendagh zo halden. Brtunde vns Sigels her an gehangen. Datum anno Domini Millesimo quadringentesimo tricesimo tertio, seria sexta post dominicam Judica. 107)

#### 932

1433. April 3. bewilligt Erzbischof Die brich II. der Stadt Werl die Erhebung einer Aczise.

Rach bem Drig. im Archive ber Stabt Berl.

Wir Diebrich, van goit gnaden ber billiger firchen zo Coine Erpebusschoff, des heiligen Romischen Ryche in Italien Erpecans celler, herpong van Westfalen ind van Engern 2c. Doin funt allen luden, dat wir angesien han sulde schulde, da myt onse Stat Werle phont belaren is, Ind han barumb, ind buch vmb getruwen dienstz willen, Die vurschr. vnse Stat vne ind vnjem ge= stychte gedain hait ind in zokomentyden noch truvelicher doin fall ind mach unsen lieuen getruwen Burgermeister ind Raide der vurschr. vnser Stat Werle gegunt ind erleuft, gunnen ind erleunen pn ouermit desen brieff, dat Sy cyne redeliche zyse seten ind heuen mogen, bys jo vnsen, vnser natomelingen off gestycht wederropffen, van alre koufmanschaff na marchalle, van ben Ingesessen vnser Stat Werle, Damyt pre foulde jo mynnen ind aue go legen, ind ouch vne, vnfen natomelingen ind gestychte, off wem wir Dat beuelen, gube bescheiden rechenschaff ind bempsonge ba van jo boin, bat ib in burichr. maiffen go vrber vnser burf. Stat anges lacht ind komen fp, Ind ban dis zo vrfunde vnfe Sigel an tefen brieff boin hangen. Datum Poppilstorp Anno Domini Millesimo quadringentesimo tricesimo tertio, Tertia die Mensis Aprilis: 108)

-131=14

Jao7) Auf dem angehängten kleinen Siegel besteht das Wappen in einem einfachen Schilde mit dem Eblnischen Kreuze, auf welchem ein kleiner Bergschild mit einem Querbalfen liegt.

Der Tag ber Ausstellung ist berselbe, wie ber ber vorigen Urf. nur anbers bezeichnet. Das Siegel ist zerbröchen. Ueber die ber Stadt bewilligte Accise erhob sich balb ein Steit mit ben Galzern, ben Erzbischof Diebrich 1452 am Sonntage vocem jucunditatis bahin schlichtete, baß er

5 0 7 7 38 6 10 0 C 7

25 1 17 17 17

1434. Nov. 18. erneuert und bestätigt Erzbischof Diedrich II. den Sälzern zu Werl ihre alten Rechte und Privilegien; worüber ihnen die früheren Briefe verloren gegangen.

Rach bem Drig. im Archive ber Galger gu Berl.

Wir Dieberich von goit gnaden ter heiliger Kirchen zo Coeine Ergbuschoff bes beiligen Romifichen Ryche in Italien Erg= canceller Berpogh van Westfalen ind van Engern zc. Doin funt allen luden dat unse lieue getruwen unse Selpere zo Werle one nu vurbracht hant, wie sy pre brieue ind prinilegie bat Salpampt daselfs antreffend verloren hauen, pooch so han wir in anderen schrifften ind guden funtschaften erfaren, bat bat Sals= ampt vufe ind vnff gesticht is ind bat van vne ind vngin ge= stichte haldent ind darumb so han wir vmb sunderling gunst ind gnaden willen, den vurschr. vnfen Gelperen van nuwes bat vurschr. Salfampte verleent, gesat ind verschreuen gegeuen, wie fy id damit vort zo ewigen bagen redelich halden fullen, gelich bat van worde zo worde herna geschreuen ftent, 30 wissen bat nu vort an go emigen bagen fall eyn iglich felber, bie bynnen werle is leuendich ind gefunt, wp fent michels dagh fomen En= gern vur die Salthunse zo Rone zyt ind soll alda gegenwerdich blyuen als lange dat die fesszien gesat synt, wie des nyt en de= be, ber fall zwey heffen maffere verfunmet heuen ind ban fullen eicht van Seffzienen Enghern under fich zwene tefen, die zwene fullen vort vier tefen von ben Gelpern Engern, in aller mys ful= Ien die anderen eicht van den seeffzienen doin westene, Diese ge= koren sullen die Seestien proeuen ind setzen op pre ende jnd wie van den gekoren, die festien nit en weelden helpen feten, der en fall des nyt verwedden, 30 en were fache, dat he bes anderen jairs sy hedde helpen sepen, Ind die Sesspien sullen sepen ind kefen eynen Richter und einen lochteman ind des en fall nyman wedersprechen, Ind die seffpien die dan gesaissiget synt, wie die sepend ind saissigent pp dat beste des Salsampp, des en sall ny= man wedersprechen ind bair by laiffen, ind bie Richter ber ge=

verordnete, die Stadt solle nehmen dürfen: von jedem mit Salz beladenen Wagen 4 Pf., von jedem Karren 2 Pf., von jedem Hause Salz, der durch die Stadt gefahren oder getragen werde, 1 hellind und von jedem Wagen holz 2 Pf. Zum Stadtdienste sollen die Sälzer jährlich geben 20 Rheinische Gulden; jeder Sälzer der in der Stadt kein haus habe, wovon er Wache zu thun schuldig, solle von seinem Salzamte so lange Wache thun gleich den llebrigen, bis er ein haus in Werl habe. Diese Ordnung solle sechs Jahre dauern und nicht länger.

faiffiget is, ber fall figen by unsem Rychter veuer batt Salfampt, der ouch eyn Selger syn sall ind sullen Rychter Enger vur den Salthuysen van vnsen wegen, so wat sich an vnse Salsampt trefft ind nyt vorder. So wer van den Gelteren dar geboden wort off dagh geleget ind nyt dare fomet, der bricht zwelff pen= ninge, Eicht dem Ampte und vire uns, unsen nakomelingen ind gesticht, wer den bruch vur dem gegenwerdigen Richtere zo der stunt nyt en behalde off verpande, der bruchten den hoesten bruche. Ind benseluen vurg. Rychter sall bestedigen vnse Amptman, ind die vurschr. Rychtere sullen vns, vnsen nakomelingen ind gesticht ind vnsen Gelperen gelouen ind sweren, bat gerichte getruweli= chen zo verwaren ind zo hanthauen ind die bruchten voff zo ma= nen ind zo penden als id sich geburt, vortmer so wer under ben Seeftienen eyme in syne eyde sprechet, bat sich in bat Salsampt treffet, der bricht ouch den hoesten bruch ind der bruch is czien schillinge, Eicht schillinge bem Ampte ind zween schillinge vns onsen nakomelingen ind gestichte. Vortme so wilch Selper sich pnerwonet weder den anderen mit scheltworden, der brichet zwelff penninge, Eicht dem Umpte ind vier penninge vns, vnsen na= komelingen ind gestichte. Ind so wilch Selper sich vnerwynet mit bem anderen mit slegen ind mit ftoeffen, der sall ledich gain verkiennacht na dem dage als men sals sepet. Vortmer were enncher Selter ber bem guben sent Michael schuldich were maff, off pennyckgulde ind des nyt en behalde vp sent michaels dagh, wat sals van des wegen gesoeden worde, dat geschege mit gewalt ind bruchten an eyme iglichen soede vier schillinge, zwey ind drif= fig pennynge dem Ampte ind seestien pennynge vns, vnfen na= komelingen ind gestichte. Were bat eyn Selger soene hette, So wan die Gichpien Jare alt werden tuffchen mydewinter ind pinr= ten, die mach man dan alle Sondage behalden in dieser maissen fo, so herna geschreuen steyt, Zom irsten fall ber knecht den man bar behalden will, selue lyfflich wesen Enger vur den Salfhuysen, dan dat behalt geschien sall, dare sall der vader des knechtz off ennen van synen neisten, ber enn Selber zo werle geboren is, go ten heiligen sweren mit vpgereckten vyngern, gestafdes eydz, dat der knecht sy fry, eicht ind reicht ind so vollenkomen, dat he so wal Salf sieden morge als eyn ander selper zo werle, ind sy eichtien jair alt, dat sullen zwene Selper na sweren, bat der= eydt wair sy, reyne ind nyt menne, dair beuore sal man eyn reicht vrdel fragen, off bair eyn vnreicht behalt geschege, wer dat vede wat dair syne bruche were darup sal man wysen syns Sals= amptz versat ind nummerme vur guden man zo halden ind van bes knechtz wegen sal man fragen, wat he geweruen ind gewon= nen haue, darup sal man wysen, dat he Sals seden moege ges sich eyme anderen Selper zo werle, So verre as dat behalt

reicht sy ind dit vursch. behalt sall geschien Enger vur den Salsbuysen, vur vnsem gerichte ind Ampte jnd der knecht off wer syn Salswerck beheldet, der sall dem Ampte dry schillinge geuen des= seluen dages ind geschege des nyt, wat sals dan van des knechts wegen gesoden wurde, dat geschege mit gewalt ind soelde enn iglich gewalt bessern as vurg. is, Ind der selue knecht sal van ftunt gelouen, sicheren ind sweren mit vpgereckten vyngeren, stafoes endz, dat Salsampte czo bewaren ind zo behalden by ge= woenden ind by reichten ind syn salswerf nyt en wech geuen, verfouffen noch verseten. Vortmer were dat enn felper foene bette van eichte ind van reichte ind affliuich wurde en syne soene ja= rich wurden, der eldeste van ben svenen eruet an bat Salsampte, So wanner die anderen eichtzien Jare alt werden, So mach man sy behalden als vorschr. stept. Duch so mach der vader ind moder die myt pren soenen inweldich in vnuerdeilden gode siten, yrer soene Salswerks gebrunchen bis sy vierundswentich Jare alt synt, na vnff amp woende ind reichte. Bortme off eyn felper affliuich wurde sunder soene jud syne frauwe mit eyme geburt gienge, wann die geburt zo ber werelt queeme int were eyn leuendich soen, So mach die moeder cynen selter zo eyme vurmunde fesen, der sals van pre soens wegen sede, na unses ampt gewoende as vurschr. is. Vortme were fache dat enn Sel= per voss werle czoege ind bedde dair buvffen gesynde ind engen rouch, van des wegen sal man genn Sals seden, jo en were cyn priester, bis zer zyt dat he zo werle mit dem gesynde wonafftig were. Duch wandelde eyn Selper vyss werle ind were dair Jair ind dagh bupssen, So dat man genne wairhept syns leuens en wiste, van des wegen fall man genn Sals seben, man en sepe bem Ampte eynen Selger jo burge, were bat man in dem Jare genne ware mere van dem gheine verneme syns leuens,' fo soelde der syn vurmunder were, vnuerpoigt dat gelt dare van veruallen dem Ampte antwerden ind seden nyt me van des ghenen wegen, bis so lange dat man ware mere syns leuens verneme, Sunder wat versuymt were, dat sall versuympt blyuen. Duch were bat enn felher syn Salswerf woelde brengen van eyme Salsbuyse in dat ander na lichtmiffen, dat fall geschien mit willen der Seeffpienen ind syner gesellen, in dem Salshupse ba he mit soedet ind sall dem Umpte geuen zween schillinge, Ge man yme dat refent in enn ander salfhunff. Duch en fall nyman van vnsen Selperen me ban enne vurmunderschaff hauen, da he van rechenen sulle ader durue. Vortme so en sall genn Seiger syn Salsampt versepen, noch vertouffen, bat Gy wenich aber vill, an maffer off an ge= ualle, jo en were an Salsse alreyde gesoeden, wer dat dede, toefte ader verfoefte, der fall vierpienacht ledich gain na dem dage, als man sals sepet off aff dede. Duch en sall genn selper hoult

touffen, bat he vort verfouffe eyme anderen Gelger, wer bat bebe, toufte aber vertouffte, also bide als bat geschege, ber soelbe vier= piennacht ledig gain als man fals setzet off aff boet, Bortme fall enn iglich felper bon bat bur ben Salshupfen bort rechenen mit den Rechnere luden, as des Sondages eyne vyre na None off bair ein bynnen, jo en beneme mme lyfs noet, off bat he jo werle not bynnen en were jnd epn iglich Selger fall nyt me verseen off cho voerent feden dan feeff heffen maffere, jo en fp mit willen ber Rechnere lude, wer des vngehoirsam were, Der fall des viertiennacht ledich gain na dem dage als man fals fetet off aue boet, Bortme were ouch bat enn Gelter verstorue ind soene achter liesse, van zwen eichten frauwen off me, is ban ber elbste soen van der irster fraumen enn selger, so eruet bat Salfwert an ben eloften foen van ber anderre neifter fraumen ind port wann die anteren soene jairich werden, so mach man sy behalben als hi vur geschreuen stept, Vortme were bat enn feiger syne soene wolde geuen in eynen orden, der foelde dem Salfampte gelouen doin, off die sich seluer mit guden willen in ennen orden geuen, die foelden dem Umpte gelouen, weruen off boin van syme ouersten, bat bat Umpte van synre ind funs ouersten wegen ind ouch synen neisten na syme boibe, van prre wegen ungehindert ind unbededingt blyuen ind die feluen sullen Selter zo vurmundern hauen na vnfes Ampt wegen woende ind reichte, Vortme were dat eyn seltzer affliuich wurde der soene achterließe, die nyt jarich en weren ind eyne reichte fraume, die fraume sal ennen selber zo enme vurmunder hauen, na vnses Ampy woende ind reichte. Duch wilch Selper syne unschult budet vur den Seeffgienern off vur unsem gerichte Des Amph bur den Salfhupsen, dair en gent genne gepuch boeuen, Vortme wert fache bat eyn Gelber eyn Gicht muff neme bie oneichte fyndere van yme bebbe off van yme anderen, alle die ge= burte die van der frauwen komet vur off na, die en sall nyt eruen an dat Salsampte zu werle vp dat dair ghepne meyn= ende vmb en geschien als vurschr. ftent, 109) Duch wert sache

Die Auslegung bieses Artisels hat bis auf bie neuesten Zeiten viel Streit und Prozesse veranlaßt. Erzbischof Diedrich entschied am 1. Dez. 1434, also wenig Tage nachdem er die Statuten bestätigt hatte, als Compromissrichter einen solchen Prozes zwischen den Sälzern und ihrem Mitgesellen Eberhard Turk folgender maaßen: So sprechen wir in dem prsten dat Euert Turchin vurschr. syn versuymde wasser, dat yme versuymeth bleuen is, weder werden sall van vnsen Selzeren vurschr. des zo syme nuze zo gebruychen. Boirt sprechen wir dat der vurschr. Euert Tuprchin des Saltamt gebruychen ind genpessen sall syne leuenlangk ind syn wyss ind kyndere die he zo vnEcht mit pre gewonnen hait, die en sullen gheyn Recht an dem Saltampt hauen ind wat ander eliger

dat enn selber neme enn eichte woff, die angelangt wurde mit enichten reichten umb engendom off umb ennchen gunff, bem Gel= per fall man fyn Salsampt bale legen mit vnfem gerichte, na vuses ampt woende ind reichte, bis fo lange, bat bat verdadingt is, wert fache dat Sy eigen off mit Zynse bevunden wurde, So en fall ber Gelper genn fals mit yn sieben fo lange als be mit dem wyue behacht is ind Sy lyuet ind leuet Ind die nederles gonge des Salswerks sall allsus geschien mit vnsem rychter, ber yn ban bestediget is mit des Umpt veuersten ind mit viir reche= luden in der gyt, Duch en sall nyman van vusen Gelperen off pren fnechten zu vnfer lieuen fraumen dage, Sondage ind Apo= stelen dage underboessen Ee zwa vyren na Rone, wer bat ver= breche off in wes Salfhunse bat geschege ber fall vierpiennacht ledich gain, na dem bage als man Gals sepet ind afforet, ind wer mit gewalt sudet dem sal man bat vupr vyfigiessen ind vn= fer Rychter sal mede nemen ind fall barzo verbefferen als vurg. Duch is eyn iglich selper schuldig to genen vns, vnsen natomelingen ind gesticht, off wem wir bat beuolen han off be= ueilen werden, zween penninge vp vnser lieuen frauwen bage ber besten, die geheisschen synt hoevennunge ind zween penninge op fent Nicolaes dagh, wie der nyt voff en geue vp diese vorg. dage go None got off epne pore darna, ben sullen die seeffzien penden mit epnre pannen in rem falshupse da he pnne sudet ind fall die panne weder loesen vur syne bruche vur Seest penninge ind geuen vort fyne hoepennynge voff. Duch fullen unfe Gelpere go werle dat heilige Crup zo werle bragen vur alle Jair vp fent vlrichs dagh zo Goest so sp dat in guder gewoenden hant gehat bis an Diesen bagh ind go Soest umb ben hoff ind weder voff Soeft. Item off enn Gelper verstorue ind genne fyndere achter en lieffe, Go moegen syne eruen bat veruall Des Salswerts in dem Jare dair he onne versturue bueren ind beuelen dat eyme selher den pre vurmunder sy, Bort sullen die selher den Rait zo werle belven setzen ind besitzen na lude ber brieue seliger gebecht= niffe vnfes lieuen oemen ind Burfaren wilne heren frederiche Erp= buschoffs zo Coeine yn darup besegelt gegeuen hait, Item genn rychtgebot noch befummeronge noch penbonge fall geschien vp bem plate vur den Salshupsen an pannnen an Salshupsen noch na

findere die zo pren Jaren kemen, wen he an dat Salpampt brengen mach, as pre gewoenheit ind herkomen is, sullen bes Salp Ampt gebrupchen; voirt vmb toste ind wat sich me da van entstanden hait, des sullen beyde partyen gentlichen ind zomaill gescheiden ind gezoent syn ind gheyn partye sall die ander darumb ansprechen mit eynchen sachen, gerichten off recheten u. s. w. zo Arnsberg in den jaren vnses heren dusent vierhundert ind vier ind brissig des yrsten daigs in dem Maende decembri u. s. w. Das Siegel ist abgefallen.

fulpe aber in eynchen byngen van ymanbe, ban wes fich an bat Salfamte treffet, beirumb want vnse giende bair vnne verfurget wurde ind alle gyt also gehalden is bis an diesen dagh, wert bat ennche clage geschege veuer ennen Selper, bat fich an bat Salfampte treeffe, bat sall vnsc rychter zo sich nemen ind rychten pur ben Salshusen als sich bat geburt, Bort enfal nyman synen purmunder mit anderm reichte andadingen dat sich an dat Sals= ampte treffet ee be me gerechent baue, Bort fo moegen fy rich= ten wat sich an dat Salfampte treffet, alle Sondage na Rone, na reichte ind guder alder gewoende. Duch so wilch knecht ben Selteren dienen will, der fall loeuen ind sweren vne ind vafen selheren trume ind hoult zo syn ind geyn sals zo sieden vp zwo milen wege na werle, mit namen zo Broichunfen by vnna ber= vmb, want bat Salzwerf zo werle anders vernedert wurde. Vort so sepen wir dat man dat Salsampt in eyncher wys nyt hoger verpechten noch mit eynchen schulden besweren sall, jo en were dan mit unsen unser nakomelinge ind gesticht wiffen ind willen jnd wer ba van schuldig is off wirt, der fall dat behalen zo zy= den als die Seeßzien bat setzent, Ind der des also nyt en dede, ber sall nut sieden bis so lange he bat also behalt hait, Behalt= lich vns, vnsen nakomelingen ind gestichte vnsen zienden da van, ben vnse Selger vns, off wem wir dat beuelen, ppreichte berens ben, bieden und leueren sullen zo allen zyden ain verpoch ind ann argelift, Duch fall enn iglich felper fon Salfampte jairlichs verschotten vur Eicht marck ind van iglicher marck geuen as vol vnse Stat daselfs vp iglichen vnsen burger raselfs zer zyt sepet vp epne mark, In maissen die Selpere ind buwlude dat ouch vurppden veuerdregen hant, des wir ennen brieff gesten hain, Ind wer fals foede weder hoirfam, bem foelde vnfe Rychter dat Galf= werd verbieden bis be gehoirsam worden were, Ind gebeffert sy als id sich geburt, Vort off eyn felher by eyme wyue lege, dat in rechte wyff nyt en were off baromb off omb woecher in Dem seende gewroecht wurde, der en sall nyt sals seden he en laisse da van ind haue ouch zierst der heiliger Kirchen dat gebessert. Ind want wir biefe punten vurschr. sementlich ind besonder ge= halden hauen willen ind die van nuves gesat ind bestediget hain, So hain wir des zo ewiger gepuchnisse vnse Segel vur vns, vnfe natomelinge ind gestichte an Diefen brieff boin hangen, Ind want dit ouch mit wissen ind consent der Erbaren vnser lieuer Andech= tigen dechens ind Capittels unfer kirchen vamme dome zo Coelne geschiet is, So hain wir Sy gebeden, dat sy des yrs Capittels Segel by dat vnse an diesen brieff zo gepuge gehangen hant, bes wir bechen ind Capittel ber Rirchen vamme boeme jo Coelne vurschr. bekennen wair zo syn ind hain des zo gepuge vnses Ca= pittels segel ad causas by des vorschr. vnses genedigen heren Segel an diesen brieff doin hangen. Gegeuen zo Arnsberg in den Jaren vnses heren Dusent vierhundert ind vierundorissich Jar vp sent Elisabet auent, hir ane ind veuer synt geweyst der edel vnse lieue Reue, Reede Andechtige ind getruwen Wilhelm greue zo wede here zo ysenderg, Johan upme graue proist zo Reyst beiegen van weger vuse hoeuemeister, dernt van hurde zo Arnsberg, frederich van Sarwerden zo Andernach, heyedenrich die wolff zo menden ind hensen die wrede ho werle vuse amptlude ind Wilhelm sene vuse Richter zo werle ind van vusen Selperen hermann Lilie Burgemeister, Johan mappe, Conrait Boelman, Euert blesse, Emmelrich passe, Johan benedit, Diederich Lilie ind Euert buck.

#### 934.

1434. Nov. 29. bestätigt Erzbischof Diedrich II. ein Statut des Capitels zu Soest, über bessere Berwendung der Weinzechen.

Rach bem Drig. im Archive bes Patrocli-Stifts.

Theodericus dei gratia sancte Coloniensis ecclesie Archiepiscopus. sacri Romani Imperii per Italiam Archicancellarius. Westfalie et Angarie dux. Apostolice sedis legatus etc. vniuersis et singulis presentes nostras litteras visuris et audituris, quos presens tangit negotium seu tangere poterit quomodolibet in futurum, salutem in domino sempiternam. Quoniam euidentia indice facto comprobata, venerabilis collegiata ecclesia sancti Patrocli opidi nostri Susaciensis, vetustate ac etiam äeris tempestate adeo in suis structuris et edificiis collapsa ac etiam longi temporis interuallo ornamentis, libris et aliis necessariis destituta existit, ut ex comissa nobis cura regiminis, cui deo dante presidemus, ecclesie predicte in premissis de remedio oportuno prouidere uolentes, Considerantes igitur constitutionem et ordinationem, per honorabiles deuotos nostros dilectos, Decanum et Capitulum dicte ecclesie pro tempore existentes desuper pie editas, Ipsarumque tenorem et seriem congruo deliberamine pensantes, distributiones seu solutiones Canonicorum, tam maiorum quam minorum, primo suas prebendas in eadem ecclesia adipis-

pitele find beibe in grünem Bachfe abgebruckt. Bergl. Rr. 930.

centium, que in vinis et potationibus consistebant, que personis eiusdem ecclesie et aliis successiuis temporibus priuatim et diuisim solui consueuerant, de cetero et futuris temporibus cum moderamine infrascripto, ut in constitutione et ordinatione prefatorum honorabilium Decani et Capituli, inferius presentibus de verbo ad verbum insertis, plenius continetur, in euidentem huiusmodi reformationem et reparationem fabrice ac ornamentorum librorum et aliorum necessariorum eiusdem ecclesie deputentur et conuertantur, Nobis quoque per eosdem Decanum et Capitulum humiliter supplicato, ut eisdem constitutioni et ordinationi robur et confirmationis munus nostra auctoritate metropolitica et ordinaria impertiri dignaremur, cum suppletione defectuum si qui forsan interuenerint in eisdem. Nos igitur huiusmodi supplicationibus, tamquam piis et rationi consonis inclinati, constitutionem et ordinationem prefatas, ad presens et usque nostram et successorum nostrorum Archiepiscoporum legitimam reuocationem auctoritate nostra ordinaria et metropolitica antedictis, plenarie et mature de premissis informati, confirmamus, autorizamus et approbamus, supplentes etiam omnes defectus, si qui forsan interuenissent in eisdem, Et cum constitutio et ordinatio huiusmodi juris dispositioni sit conformis, qua singuli, ecclesiastica beneficia in eadem ecclesia obtinentes, ad contribuendum reformationi et conseruationi huiusmodi sunt astricti, Ipsosque propterea merito ligat pro rata sui emolimenti constitutio antedicta, Idcirco ut premissa executioni debite demandentur, districte precipiendo mandamus dictis Decano et Capitulo ac vicariis ceterisque dicte ecclesie membris quibuscunque, sub excommunicationis late sententie pena quam ferimus in hiis scriptis et quam in contra facientes ipso facto volumus incurrere seu subiacere, ne contra premissa seu aliquod premissorum ausu temerario presumant seu aliquis eorum presumat contraire, facere seu attemptare. Juramenta nichilominus eorundem decani et Capituli ac vicariorum circa premissa quomodolibet prestita, ad cautelam relaxantes, statutis et consuetudinibus eiusdem ecclesie in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque. Tenor vero huiusmodi constitutionis et ordinationis eorundem sequitur et est talis. Nos Albertus milinchus Baccalarius in jure Canonico Decanus et Capitulum ecclesie sancti patrocli susatiensis Coloniensis diocesis provide considerantes, non fore reprehensibile, si iuxta varietatem temporum statuta quecunque humana varientur et mutentur et quod spiritualia sine temporalibus diu subsistere non possunt ac salubre et meritorum existere, fabrice ecclesie nostre que ruinam minatur et defectum in ornamentis et aliis necessariis proch dolor patitur, oportune et celeriter prouidere, bonum commune profecto nostro priuato preferentes, in dei omnipotentis et sancti patrocli patroni nostri laudem et honorem, de licentia etiam et assensu reuerendissimi domini nostri domini Theoderici Archiepiscopi, predicti loci ordinarii, statuimus et ordinauimus ac statuimus et ordinamus ut de cetero et perpetuis futuris temporibus, pro vinis et amforis, per canonicos maiores et minores in eadem ecclesia, in receptionibus et admissionibus, eorum et aliis per ipsos successiue soluendis pia moderatione et reductione pro primis duobus vinis, videlicet insinuationis et admissionis quod duplex vinum vocatur viginti quatuor floreni Renenses superiores monete dominorum electorum realiter soluantur, Item quod pro duobus aliis vinis, que perceptionis et Capitularium vinum vulgariter dicuntur et etiam pro amforis, per eosdem Canonicos in receptione suorum ad huiusmodi prebendam in eadem ecclesia etiam successive solvendis, decem octo similes floreni renenses, realiter et pariformiter soluantur in vsum et vtilitatem fabrice et ornamentorum ac librorum et aliorum necessariorum dicte ecclesie dumtaxat et non ad alium vsum per nos Decanum et Capitulum mediis nostris juramentis desuper prestitis vtiliter conuertendum, Item pia consideratione pro vino quod vinum Letare dicitur et pro amforis annuatim pro vino Canonicorum eiusdem ecclesie soluendo, duodecim floreni Renenses similes similiter ad vsum fabrice soluantur et ut premittitur applicentur, statutum vero et consuetudinem circa premissa hactenus obseruata in huiusmodi opera pietatis, quantum cum deo et honestate potuimus atque possumus absque grauamine prebendas in dicta ecclesia futuris temporibus in tantum immutauimus ac presentium tenore pro nobis et successoribus nostris Canonicis futuris temporibus, juxta modum et ordinationem superius expressos inuiolabiliter obseruaturi, immutamus juramentis nostris desuper prestitis et subsecuturis ac volentes et statuentes, per successores nostros Canonicos in eorum receptione ad prebendas in huiusmodi nostra ecclesia, similia juramenta prestari de-Acta fuerunt hec per nos decanum et capitulum in domo nostra capitulari capitulo ad hoc specialiter et solempniter indicto coram notario publico eiusdem Capituli nostri et testibus ad hoc vocatis ut in instrumento desuper confecto plenius dicitur contineri. Et nos Theodericus Archiepiscopus memoratus in testimonium confirmationis autorizationis et approbationis premissorum has litteras nostras sigilli nostri appensione fecimus communiri Anno Domini

millesimo quadringentesimo tricesimo quarto in profesto beati Andree Apostoli. 111)

### 935.

1434. Dezember 4. verlegt Erzbischof Diedrich II. bas geistliche Officiallatgericht von Arnsberg nach Soest.

Aus bem Drig. im Soefter Stabtarcive.

Wo Diderick van gobes gnaben ber heiligen Kerken to Colne Ergbifichop bes beiligen Romeschen Ryfes in Italien Erpecancel= ler hertoge van westfalen und van Enger 2c. Doin fundt und befennen ouermit bessem brieue vur vne vnse nafomelinge vnb gestichte, bat my gemerket und nagesten hebben alsulte fenlife schulde und merklife noitsate, barmede und in ben vuse leuen ge= trumen Burgermeister Raed vnb gante gemebnheit vnfer Stat Soift epne tob ber besweret und belaftet gewesen funt und noch synt, bar my en of gerne vmb funderliges trumes denstes vno leue willen, van en vnfer beiligen ferfen vorg. vnd gemennen landen vor unsen tyden und of by uns, trumelife bemyset und gedaen hebt und noch boin fullen, ben vorschr. unfen lieuen ge= truwen to allen tyden behulpelit fyn wolden, dat fe der schulde vnd beswernisse mochten verlichtet und untladen werden, und want de vorg. vnfe leue getruwen vns muntlifen vnd of to mennigen tyden mit breuen vnd Segelen ere drepplifen bodeschapp by vns gehadt hebbet und uns otemodelifen gebeden, en tho volleste und to troifte und dem gemeynen besten to nutte und to gube, unfe gepstlike gerichte bat my eyne tydt in vnser Stad Arnsberg gehadt und noch bebben, in unfe Stadt Soift vorg. legen fetten und ordineren wolden, bat my vmb ber vorschr. faten willen wil= lentlike gedaen hebben, des sy sich thegen vns gutlike bedanken vnd meynen dat of to allen tyden vor ogen to hebben vnd wil= lichlifen to vordennen, Also bebbe my in vorschr. maten unse geist= life gerichte vorgeschr. in be vorg. vnse Stadt Soift gestalt vnb gelacht und my willen und gebeben, bat man alle fate-geistlif und wertlif daselues nu vort an vor vnsen official vnd Segeler, bar tho wan vne geschicket vnd gefat, nu oft in thofomenden tyben, na geborlifen bingen, als men van olders van rechte oder ge= woenheit wegen to richten plagh, richten vnd rechtuerdigen fal, behaltlif boch mit underscheide, Also dat unse wertlike gerichte

<sup>321)</sup> Das Siegel ift abgefallen.

daselues to Soift, in alle syner voltomener machte blyuen sal, in alle ber maeten alze bat mynt an beffe tyb gemeft is, Of bes prouestes gerichte baselues in siner vulkommener macht to blyuen, als bat wente an beffe tob is geweift, Und vortmer ber ghelit vnses Raedes gerichte daselues in Soift, of in siner macht to blyuen alse men dat heuet gehalden went an desse toot und sul= len desse gerychte vorg. vortme werden gehalden und verwardt vnuerbrofen vnd vngefrenket, sunder pemand wedersagen vnd wat berleye lude offt personen geistlif offt wertlif vor dat vorgeschr. unse geistlike gerichte to Soift to venigen tyden geladen offt gebeischen worden, de gelb oder gud schuldich weren, offt vmb ve= nige andere fate, de fullen bynnen vnfer Stadt Soift to eren richtlifen bescheiden, termynen, alse se geladen synt sich to verant= werden, luff, haue und gud unbefummerdt und ungelettet wesen und des gelifen sullen alle de gene, de ymand also hedden bon laden offt heisichen, vredelose lude und stratenschunners, utbeschei= ben jooch be ghene be vnses gerichtes, vufes rades barfelues to Soift und of des flegers willen hebben irworuen, ben en fal men nevns geleides weigeren als men dat of wynten berto bar mede geholden heuct. vortme fo fullen of vnfe leuen getruwen Burgermeistere Raed und gange gemennheidt unfer Stat Soift vorg. vnfen Officiail, Segeler, Aduocaten, procuratores vnd no= tarien van vufer wegen bar geschicket, nu offte hirnamails alle und einen itlit bisundern to aller redelicheid gunftlit, behulplit und bistendich syn, und se van unser wegen truwelifer beschermen vor allermalf verantwerden vnd verdedingen, na alle erer machte bnb vermogen, alse vyl en bas geburdt und erer eyn mit bem anderen in dat gemebne bnd of besonder sullen leifflit bnd er= barlif vnd vruntlif mandeln, wonnen vnd mesen mit vruntschop und vreden als dat wol geburlif redelif und bescheidelif is und want wy dat vorg. vnfe geistlife gerichte in maeten vnd myfen vorg. in de vorg. unfe Stadt Soift gestalt und gesat bebn, So fal bat baselucs in vorgeroider mpse gehalden und gewardet wer= ben, und fall of to allen tyden an uns und unfer nafomelinge wilfor stan, wann wy dat wederropen vud van dannen anders war fetten orbeneren vnb ftellen willen na pnfem gutbunden, und up bat nu alle stucke, punte und artifel vorg. alse in maten und wyfen vorg. gehalden, gehandelt und verwaret werden, sun= ber argelist vp allen fyden, Go bebben my Diderif Ergebiffchop 2c. vorg, vor vne vnse gestichte vnd nakommen vnse Segel an deffen breff don hangen, Begeuen to Soift in den Jaren unfes beren Dusent vierhundert und vere und dertich ppp sunte barbaren dagh ber heiligen Juncffruwen. 112)

<sup>112)</sup> An ber Urfunde hangt bas fleine Siegel bes Erzbifchofe.

### 936.

1435. Aug. 15. Verfügung des Erzbischofs Diedrich II., an Bürgermeister und Rath zu Brilon, wie es mit den wüst gewordenen Hofstellen daselbst zu halten.

Rach bem Drig. im Archive ber Stabt Brilon.

Wir Dieberich van goip gnaden der heiligen Kirchen zo Colne Erpebischoff, bes heiligen Romischen Ryche in Italien ErpCan= celler, Berpogh van Westfalen ind van Enger 2c. Doin funt bat wir unsen lieuen getruwen Burgemeistern ind gemennden unfer Stat Brylon geheisschen ind beuoilen ban, bat sy von vnfen wegen alle die ghenen, die syn geistlich off werentlich, die Rente ind gulde an den ledigen ind verwoesteben Hoeuesteden in vnfer bit ind fent mertons Stat Brylon hauen, tufichen neistsompt, heisschen ind verfundigen sullen die Hoeuestede weder go buwen bynnen befen neiften go fomenben pwen Jairen na dato dus brieffs neist voilgende, sunder lang verpog ind Argelist, pp dat unse stat vurschr. not gewoestet werde ind wir unfen schot ind Deinst nyt verlieffen. Ind weret fache bat die ghene, wer bie ban fyn, die also Rente ond gulbe an ben burschr. Hoeue= steden hetten, der bynnen den vurschr. zwen Jaren nyt weder en buweden, so bekennen wir vur vne vnse nakomelinge ind gestichte, bat wir den vurschr. Burgermeistern Raide ind ganger gemennden ber vurg. vnfer Stat erloifft han ind erleuen ouermit besen brieff, dat sy die woeste hoeuestede weder buwen moegen ind bewonnen go eyme nupe ind vrber sunder ymant, wer der sy, per dair van go geuen, Bebeltniff vne vnfen natomelingen ind gestichte vuff beinstz ind schop ind ouch vnfer Stat Brylon vurschr. pre reichten bar ane, Beheltniff ouch den ghenen die Rente gulbe off pensien an ben woesten boeuesteden betten, dat sy as yn bes geluftet bus fer Stat off Burgeren die die hoeuestede also gebuwet hetten, pren buwe beleichten de dar an gelacht were, so soelde man pn Die husere laissen ind die pensien vort ba van heuen as sy vur gedaen hant, ee die hoeuestede gewoestet weren, sunder argelist. Brfunde vnf. Siegel vur vne vnse nakomelinge ind gestichte ber an gehangen. Gegeuen zo Ruben vp vnfer lieuen frauwen bagh Usumption Unno Domini XIV. tricesimo quinto. 113)

Comple

<sup>213)</sup> Das Original ist wohl erhalten; bas an einem burchgezogenen Pergamenstreif gehangene Siegel in grünem Wachse, abgefallen. — 1450 auf Sonntag vocem jucunditatis gab Erzbischof Diebrich der Stadt Brilon ein für allemal ein ganz gleichlautenbes Privileg, wie er es 1430

#### 937.

1437. Apr. 19. bestimmt Erzbischof Diedrich II. wie sich die Stadt Werl, in Fällen der Rechtsholung von Rüden zu verhalten habe.

Rach bem Drig. im Archive ber Stadt Berl.

Wir Diberich van goit gnaben ber hilliger Kirchen zo Coelne Erpebuschoff, Des billigen Romischen Ryche, in Italien Erpecan= celler, herpog van Westfalen ind van Enger 2c. Doin funt als Ien luben, also as unse lieue getruwen Burgermeister ind Rait onser Stat Werle, pre recht zo Ruden plegent zu hoelen, Ind want dat fostlich ind sweirlich vellet, ind ouch suymenis ind ver= ges dair van komen mach; want die Anspraichen ind Antwerden ind dat reicht müntlich zo dragen ind zo verfallen, sweirlich is, ind bewylen lycht nyt gelych verstanden wirt, So han wir yn vmb fulche fost, arbent, summenis ind vergeflicheit bar in vallen moechte, zo verhoeden, gegunt ind erlouft, gunnen ind erleuuen, ouermit befen brieff, bat Gy, ale yn sulches reicht noit is go Anspraiche ind Antwerde da van, under prme sygel besigelt, fenden fullen Burgermeistere ind raide vnfer Stat Ru= ben, die alsdann die Unspraichen ind antwerden, ouersien sullen ind barup bat reicht bynnen gewenlicher gyt, vnder prem Gigel, ben vorschr. Burgermeistere ind Raide go Werle, weder besigelt fenden; wilche reicht ouch alebann bie vurschr. Burgermeistere ind Rait vnfer Stat Werle, vort vnuerhogentlich also vnueran= bert ind sunder argelist vyssprechen sullen. Ind dis zo vrfunde ver wairheit, han wir vnse Sigel an desen brieff doin hangen. Gegeuen zo Arnsberg, bes neisten frydages na dem Sondage misericordia domini, Anno eiusdem millesimo quadringentesimo septimo. 114)

ber Stadt Rüden gegeben hatte. Es wurde bestätigt 1509 von Erzbischof Philipp II. u. 1515 von hermann V.

Das an ber Urf. hängende (fleinere) Siegel in grünem Wachse, stellt in einem größeren Berzschilde bas cölnische Kreuz, in einem darauf liegenden kleineren das Mörsische Wappen dar und führt die Umschrift: Sigill. um Theoderici, Archiepi Colon. Gine allgemeine Bestätigung aller Rechte der Stadt Werl, mit namentlichem Bezug auf das ihr von seinen Borfahren verliehene Rüdener Recht ist in einer besonderen Urf. Diedrichs ausgefertigt, am 8. Juli 1414. Bergl. Urf. Nr. 352 u. 861.

### 938

1437. April 27. Reformation ber heimlichen Gerichte, auf Kaiser Siegmunds Befehl bewirkt burch Erzbischof Diedrich II.

Rach einer gleichzeitigen Sanbichrift im Arneberger Archive. 215)

Dis en sall neymant lesen noch hoeren lesen, hey en sy ban eyn fryscheffen.

Die älteste gebruckte Ausgabe ber Arnsberger Reformation ist von Churfürst hermann V., welcher 1547 eine Reformation ber weltlichen Gerichter, für Bestfalen sowohl ale für bas rheinische Ergstift publigiren und ale Anhang folgenbe, auf bie Femgerichte bezügliche Stude hinzufügen ließ: a, Reformation bes heimlichen Gerichts und der beimlichen Uchte, wie und welcher maiffen nu hinfürter dieselbige nach altem gefat und herfomen ordentlich gehalten und Frigreven und Scheffen gemacht werden follen, durch etwan hoichloblichster und milter gedechtnis Bern Sigmunden Römischen Künig confirmirt und bestättigt. — b, die Reformation Raifer Friedrichs III. v. 1442 publigirt von Maximilian 1495. — c, Artifel bes Reichstags zu Trier v. 1512. — d, Artifel bes Reichstags zu Worms v. 1521. - Der Text biefer Coln. Reformat. barf als officieler betrachtet werben. Er ift aber gegen ben 100 Jahre älteren der Arnsberger Reform. so modernistrt und durch Druckfehler in ber Ebictensammlung v. 1772, B. 1. S. 454, so verunstaltet, daß er nur zu Marginalvergleichen in den Noten benutt werden durfte. — Die zweite Ausg. der Reform. u. ber Rachtrage b. c. veranstaltete Goldast 1609 in seinen Reichosapungen u. zwar in ber Frankf. Ausg. v. 1712, Thl. 1. S. 163, 166 u. 235 mit dem Publicat. Edicte Churf. Bermanns V. v. 1547, welches aber irrig ins J. 1525 gefest wird, wie schon Ropp beiml. Ger. S. 31 bemerkt hat. Diese Ausg. legt den Text ber Col. Reform. jum Grunde, mobernifirt ihn aber noch weiter nach dem Zeitalter Golbafte und entstellt ihn baburch nur noch mehr. In der Goebelschen Ausgabe der fleinen Schriften von Freher, Joh. de Francfordia u. s. w. üb. d. heiml. Gerichte S. 122 finden sich einige erläuternde Bemerfungen bagu. - Die britte Ausg. hat Datt de pace publica 1698 p. 773 beforgt. Dieselbe ift nach einer Abschrift aus bem 3. 1546 gemacht u. fo unvollständig, daß Datt fast bei jedem Artifel, zu beffen Erganzung, auf die colnische Reformation verweisen muß. Die Sprache ist oberdeutsch. — Die vierte Ausg. befindet sich in Hahn Collect. monumentor 1726 T. II. p. 627-632 mit Bufagen bie 637. Sie ist so sorglos und incorrect gebruckt, daß sie an vielen Stellen gang unverständlich wird. — Die fünfte Ausg. lieferte Goebel ale Beilage zu ben von ihm herausgegebenen vorhin gedachten fleinen Schriften 1762, p. 174, wo sie aber irrig für R. Ruprechts Reformat. v. 1404 ausgegeben wirb. Es ift ichon von Ropp G. 19 richtig bemerft, bag fie von derfelben Sandschrift genommen ift, welche Datt benutt bat. -Die sechste Ausg. verdanken wir Sendenberg in dessen Corp. jur. germ. T. I. P. II. p. 79-82. Gie fcheint zwar im Abbrud treuer als Die vorigen, ist aber nach einer fehlerhaften hochdeutschen Bandschrift ge-macht. Es beißt barin: czu, ez, baz, forcz, glaubin, tredin, frepge Schopphen (Scheffen) u. f. m. - Die fiebente Ausg. ift von A. Lobt-

mann in beffen Actis Osnabrugens, p. 90-100, nach zwei verfciebenen Sandschriften u. mit Bufapen bis S. 103. Sie mar und nicht zur Sand und baher eine Bergleichung mit ihr nicht thunlich. — Die achte Ausg. lieferte Grote im Jahrbuche für Westfalen u. ben Nieberthein v. 1817, G. 313, nach einer nieberdeutschen Sandschrift, mit einigen nicht baju gehörigen Anhängen. Dennoch ift sie unvollständig und bisweilen excessiv undeutlich. hierauf folgte - bie neunte Ausg. von Troff in beffen Sammlung merkw. Urfunden gur Gefch. des Femgerichts 1826 nach einer Goefter Sandschrift. Gie ift beffer gerathen als bie Grote'fche; enthält aber auch noch wesentliche Fehler, wie unsere Roten nachweisen. — Die zehnte Ausg. lieferte fodann Ufener in feinem Werke über die Freigerichte Westfalens 1832, S. 114-119. Sie ist bei weitem die correcteste von allen bis dahin Erschienenen. Fehler sind in den Noten nachgewiesen. Ihm verdanken wir auch noch eine - elfte Ausg. in bemfelben Buche G. 124-128, nach einer anberen Banbichrift. Sie ift mehr bochbeutsch, am Enbe nicht gang vollständig und enthält feine wesentliche Abweichungen. Wir liefern hiemit bie zwölfte Ausgabe, nach einer gleichzeitigen Sandschrift, im ehemaligen Arnsberger Archive. Wir hoffen ihr ben Vorzug vor allen anderen, burch Correctheit des Textes und die demfelben beigefügten Roten zu ficheren .-Schlieglich noch Giniges über bas Datum der Reformation. Ergbifchof Bermann V. nennt baffelbe nicht. Auch bie alteften Sanbichriften geben es nicht an. Nur Golbast fügt hinzu: 1439, in die conversionis Pauli (25. Jan.) und Sencenberg 1437: Octava Paschatis (7. April weil 1437 Oftern auf ben 31. März fiel.) Daß beibe Data unrichtig find, geht aus einem Schreiben bes Erzbischofs Diebrich an ben Stadtrath zu Frankfurt (Ufener S. 114) hervor, worin er fagt: vnd laiffen och miffen, bat mir in neiften vergangen Saterftage eyn gemeyne Capittel zo Arnoberg an unsen Fryenstoile in unffelffe personen gehalben ban, antreffenbe die beymeliche Gerichte van wegen und befel ung gnebigften liebsten oren Roemischen zc. Rayfere. Beg. go Arneberg under vnff. Sig. bes neiften Maendag na bem Sondage Cantate. Sonntag Cantate fiel 1437 auf ben 28. April. Die Reformat, ift alfo gemacht ben 27. April und bie einzelnen Rechtweisungen, welche ber Freigraf Sepner in diesem berühmten General-Capitel aufnahm, find nicht Folgen, (wie Ropp G. 20 glaubt) sonbern Borbereitungen ber Reformation gewesen. Weitere Ausführungen hierüber giebt Ufener G. Er irrt aber, wenn er S. 13 glaubt, bie Octave von Oftern 1437 werbe gewöhnlich unrichtig auf den 7. April berechnet, weil Oftern brei Feiertage hatte, wonach b. 10. April, wo Seyner bie Rechtweisungen aufnahm, bas richtige Datum feyn wurde. Denn bie Ofter-Octave richtet fich immer nach bem Sonntage, wie ichon baraus bervor geht, bag ber nächste Sonntag nach Ostern: Quasimodogeniti, sehr oft auch Octava Paschalis genannt wird. (Haltaus Jahrzeitbuch G. 240.) Eben fo scheint es irrig, wenn Ropp S. 20 fgg. glaubt, R. Siegmund habe die Reform. v. 1437 nicht bestätigt und beshalb fep fie 1439, convers. Pauli von Diebrich neu redigirt. Ersteres bat ichon Ufener G. 14 widerlegt und geht es auch aus bem Schluffe der Reformation bes Churf. hermann V. berbor. Für bie lettere Annahme aber giebt es feinen anderen Grund, als bas irrige Datum bei Gendenberg: conversio Pauli 1439; benn aus ben Bestimmungen bes Nürnberger Reichstages auf Galli 1438 (Sendenberg Reichsabschiede I. S. 162. 163) folgt es eben fo wenig, als aus Albrechts II. Landfrieden v. 1438 (ibid. G. Dagegen hat Ropp G. 22 wieber recht, wenn er annimmt, bag Müller Reichstage-Theater unter R. Friedrich III. Ihl. 1. G. 120. nur burch einen Drudfehler bas Datum ber Reformat, auf conversio Reformatie 126) bes heymelichen gericht wie man bat ors bentlichen na aldem gesette ond herkomen der hemelichen achte

halden fall und frygreuen unde fryeschepen machen fall.

1) zom hrsten 117) so sall onser genedigster here, der Roemischer Keiser off koninct off pre stathelder nemelich eyn herhoge van Westsalen die des privilegiert 118) synt, gheinen frygreuen maschen, der stoilher der syn leen der fryengraschaff van eyme Rosmischen keyser off konnnge entsangen haue, off van anderen Heren dar die stoul off fryegraueschaff zo lene rorende synt, 119) eyne presentatie vnserm gnedigsten Heren dem Romischen keysere off koeninge off stathelder vurg. ouermit synen brieff besigelt mit syme anhangenden siegell, darinne he schryue op synen Eydt dat der, der srygreue werden sall, echt ond recht ond sry sy van vas der ond moder op westseelscher erden geboren ind gheyne belusmende 120) off offenbar misdat van hemen wisse, so dat he dat sryegraeschaff vnd stoil noemen sall, dar veuer he gesat sall wers

Pauli 1430 angegeben habe u. bag biefer Drudfehler in ben Abbrucken bei Bunig Reiche-Archiv Pars Gen. Cont. II. ober Vol. IV. S. 256 u. bei Gendenberg neue Samml. ber Reiche-Abich. I. G. 128 lediglich wiederholt fen. Auf diese Abbrucke, welche nur Copien früherer find, ift eben beshalb, ba fie feine neue Ausgaben nach eigenen Sanbichriften unterstellen, in unfern Noten keine Rücksicht genommen. — Eben fo fchien nicht nöthig, bas vorbin erwähnte Beisthum bes Freigrafen Sepner bier noch einmal abbrucken zu laffen, wiewohl und auch bavon eine gleichzeitige, gang correcte Banbichrift aus bem Arnsberger Archive vorlag; theils weil baffelbe, fofern es grunbfähliche allgemeine Rechtweisungen — gemeine orbel - enthält, wesentlich in ber Reformation verarbeitet ift, ausgenommen einzelne Bestimmungen g. B. daß Juden nicht vor Freigerichte geladen werden follen, als worüber wir im Anhange eine befonbere Urfunde von 1348 liefern werben, theils weil die in einzelnen Rechtshanbeln gefragten Urtheile nicht von allgemeinem Interesse sind; auch ber lette Abbrud biefes Beisthums bei Ufener G. 119, fast nichts gu wünschen übrig läßt. Ueberhaupt ift es fast ein ganger Codex diplomaticus über die Femgerichte, ben wir unterbruden muffen, um unfer Urf. Buch nicht über bie ihm gezogenen Schranfen auszubehnen.

<sup>216)</sup> Bei Sahn heißt es: Reformatio in Arnspergk super fe tido judicio facta. — Grote lieset irrig: Resrimacie.

Die Coln. Reform. und nach ihr Goldast theilen die Resorm. in Capitel. Alle übrigen Sandschriften in Stems, ohne Zahlen; die hier nur bes Allegirens wegen beigefügt sind.

<sup>118)</sup> Grote liefet: geprungiert fint.

<sup>319)</sup> Die Coln. Reform. fest hier verständlicher bie Worte zu: hätte bann zuvor benfelben — prafentirt; welche aber in allen alteren Sandschriften fehlen.

<sup>120)</sup> Grote hat: veelmobe.

den. Dieselue presentatie sall vnser genedigster Hr. der keyser off konink off pre stathelder vurg. in die consirmacien 121) doin setten in wilcher consirmacien der frygreue gesouen ond sweren sall der fryengraeschaff und stoil recht gerichte ond rechte verdos dynge zo doen und oeuer geyn ander sachen zo richten dan sich vur dem fryenstoile geburt zo richten, as dat keyser karl hilger dechtenisse gesat hait ond van alders gehalden is ond ouch alzyt gehorsam zo syn zo Capittel zo komen zo gesynnen unst. genedigsten heren des keysers koninges off yre stathelder vurg. des jars eyns, 122) as man sy darzo heyschet vp eyne begwemlige stat vp westsellscher erden dar sich dat geburt, zo besien wie he sich in der fryengraeschaff ond mit dem gerichte gehat haue ond off sich erfunde dat he dat kuntlich oeuertreden hette in eynchen punten so sall he synes greuen amph entsat wesen und omb den mys daet mach man yn vort vorderen mit rechte. 123)

Jom prsten veuer Cristen Leven mans geburt <sup>124</sup>) Die van dem cristen gelouven tredent in vngelouven. — Zom anderen maile die geweyde <sup>125</sup>) kirchen ind kirchove ind koenynrstraissen brennent, schynnent ind rouent mit vpsaze. — Zom dirden maile die kuntliche verrederye<sup>126</sup>) off valscheit doint — zom vierden maile die kyndelbedde schinnent <sup>127</sup>) — zom vunsten maile omb Deivens de mortbrant <sup>128</sup>) ind alle die ghene die weder ere doint ond

barumb ten eren nicht antworden en willen. 129)

<sup>221)</sup> Die Coln. Reform. hat irrig: Reformatien.

<sup>122)</sup> Grote hat: bes jare fyne.

Die Coln. Reform. rudt hier als Ueberschrift bes folgenden ein: Gernach folgen die puncten, warumb man einen an das freigericht forbern mach. Diese Ueberschrift fehlt in allen alteren Ausgaben.

<sup>124)</sup> Troß hat irrig: wan ez geburt. Bei Sendenberg beißt es noch verfehrter: obir Criftin Lopgen wan ez geborb.

<sup>225)</sup> Bahn liefet irrig: bie Bogybe, Rirchen u. f. m.

<sup>126)</sup> Troß liefet: Borrebinge.

Die Coln. Reform. sagt: Die fraem finbelbette und finbelbetfraumen schenden. Dies brückt unser Text viel fürzer aus; benn Kraem-frau ift ein westfälischer Provinzialism, spnonym mit Wöchnerin. Goldast lieset: fräen finbelbette; Sahn: Kinbelwide und Goebel sogar: die Kramer und Kauffleut ober Kindbetterin schinden.

Bei Sendbg. heißt hies: vore bube, mord, brant, roub. Die Cöln. Reform. fagt: Dieberey, rauff, mort, reroiff und mortbrennen. Usener: Duvede, mort, Rerauf, Mortbrant. Nach einer Anmerk. bei Goebel, foll Rerauf soviel als Aufruhr bedeuten.

<sup>129)</sup> Bei Grote fehlt bie gange Competenzbestimmung.

2) Item <sup>180</sup>) en sall geyn frygreue eynchen fryenscheffen machen hey en brenge eynen offenen besigelten brieff off he buysen Westualen lande gesessen is van zwen erbaren wissenden lusden dat he echt recht ond fry ond so gelvedet sy dat he mit rechte dar gain moige ond gelyche wale sall der frygreue vuch syne burgen nemen <sup>131</sup>) an deme gerichte als yd gewoenlich is. Ind bessonder en sall he geynen bastart <sup>132</sup>) noch eygen lude wissende machen he en see yrsten syne fryonge van paesse keyser off toes nynge.

3) Item en sall geyn frygreue nyemant verbouz brieue geuen ouer eynen vnwissenden <sup>133</sup>) man dan an deme gehegeden fryen gerichte ond mit rechten ordelen veym wrogich. <sup>134</sup>) gewyset syn vp sulche punte vurg. Ond en sall ouch nyemandes also verboes binge doin, die cleger en sy geroirt <sup>135</sup>) in dem verboedinges

brieue.

4) Item en sall he nyemandes die verboedynges brieue veuer gheuen dan zwen fryen echten schessen die he kenne 136) ond die ouch by yren eyden gelopuen rechte verbodynge zo doin vnd zo rechter zit weder an dat gerichte zo bringen.

5) Item en sall genn frygreue pemandes verbotynge boin dan mit wissen ond willen syns stoilheren in vurschr. maissen, Ind ouch gheyne verbodynge kurper sepen dan sess wecken ond

dry dage.

6) Item fo sall man eynen fryenscheffen verboeden und ben

mit namen ond zonamen noemen mit ber clage. 137)

7) Item hedde eyn onwissende mau eyniche mistaet besgangen off gedain die vemwroegich 138) were vnd beclaget wurde, den vnwissenden man sall eyn frygreue ouermit 139) synen besis

<sup>230)</sup> Die Coln. Ref. fest biefen Art. nach ben beiben folgenben.

<sup>231)</sup> Bei Ufener fieht irrig: meynen.

<sup>232)</sup> Trop hat: Baschart.

<sup>233)</sup> In ber Coln. Ref., bei Sendenb. Grote u. Troß heißt es: wiffenden.

<sup>134)</sup> Troß hat irrig: urteile in eyne reroge 2c.

u. Sendenb. die Clage u. Grote sogar: De elaghe en sp ghevort in den verbades brieff.

<sup>236)</sup> Trof lieft: henne.

<sup>237)</sup> Diefes Item fehlt gang in ber Coln. Ref.

<sup>238)</sup> Die Cöln. Ref. fagt: boumwurgig und Golbast sest: baumwürgige Sachen.

<sup>239)</sup> Sahn fcreibt: über nup. .

gelden brieue verbodynge doin ond den dach leigen veuer dry XIIII nachten vur dat offenbare frze gerichte mach sich der dan der misdait entslaen ond vuttledigen als recht is des mag he geniessen Ind mouchte he sich der nicht entslaen als recht is so mouchte man die missedait veuer yn zugen ond richten in der hemelichen achte.

8) Item so en sall man nyet henschen noch verbodunge boin vmb eyncherlege sachen Brawen 140) anders dan vur dat offens bare gedunge mit dem Broenen in dem fryenbanne dar sy ynne

gefeffen font.

9) Item so soelen dieghene die verbodet werden und die verborzuge doint viss ond heym vur aller mallich veylich 141) syn vyssescheiden wes der ghene der angesprochen wirt mit rechte zo der zyt an deme gerichte verloere ann argelist Ind wer her wieder dede, der is deme gerichte in wedde ond bruche geuallen

als fich bat mit rechte geburt.

10) Item were sache als ennre verboit is ond synen bach halden will, wer dan dat gerichte beschloessen dat man yn nyet mit ennre talen nemelich mit XXX lueden off dar onden ongeswapent ond mit eyme versprecken na des angespraeken kur mit syme vursprecken an dat gerichte laessen weulde sich zo verantwors den also dat he nyet veylich mit synen frunden an ond aff komen mouchte vysgescheden wes he an deme gerichte verloire, so sall man ouer den zo der zyt nicht richten ond sall der verbodynge los syn.

11) Item off chnich frygreue eynchen man van syme rechsten sehen ond verseymen seulde dar en sall der greue nyemand dryngen, noch gebieden eynche volge zo doin, dan die cleger sall sesse 142) mit hem brengen syn recht zo voluveren als ho sich geburt anders sall der greue nymande vp die clage veruehmen ind diede he ho dar en bonuen so sall he in derseluen veruehs minge stain.

12) Item en sall genn frygreue cynche brieue genen zo bekens nen dat eynich man verseymt 143) sy, dan he mach dem cleger eyne kuns scap genen mit syme sigell orfunde senen 144) fryerscheffen, dat he den man van syme rechten gesatz haue mit rechten verbodyngen ond

<sup>140)</sup> Die Cöln. Ref. u. Grote sepen diesen Art. nicht für Frauen, sonbern für alle Sachen. Bei Sendenb. fehlt ber Schluß: mit bem Bronen u. s. w.

<sup>141)</sup> Sendenb. ließt: felig.

<sup>342)</sup> Sendenb. fcreibt: fal fuff med eme brengen.

<sup>243)</sup> Golbaft foreibt: verfrembt.

<sup>244)</sup> Sendenb. bat: fobin.

orbeien als recht is, ben selnen brieff fall ber cleger hepmlich by sich behalden ond nyemand offenbaren dan echten rechten fry-

enscheffen bie befen fryenban entfangen baint.

13) Item 145) en fall genn frygreue ghepnen andern stoel besitzen dan die stoile darup he frygreue is, ond in die frygraeschaff gehoerich synt, po en were ban sache, bat epme syn frygreue auegegangen were, so mach eyn frygreue eynen andern stoel besitzen, mit willen syns stoilheren vnd ouch des ghenen des der fivel were.

14) Item so sall eyn pedlich frygreue eyn Register maden ond darin schryuen alle scheffen, die he machende wirt ond pre burgen barby, mit pren namen ond zonamen ond vif wat landen sy synt, Ind ouch alle die ghene by namen ond zonamen ind waher sy synt die veruort werdent ond die cleger carby. Ind die Register mit sich brengen als fepfer, foennack off stathel= der vurg. der begerende sont zu dem Capittel die verfundigt wer=

ben als vurg.

15) Item fo fall man epnen pedlichen wissenden man verboeben zom prften mit zwen fryenscheffen als vurschr. is zo VI wechen ond dryn bagen 146) ond in syne jegenwordigheit 147) off an syne woenynge, bette be geyne woyninge, so sall man in soe= ken bar syne totydynge 148) jnd syne Inuart vnd cyssuart is jnd wert dat he eyn ftreckelynck 149) were, des man syne wonynge nicht en wyste ond syne jnuart vnd opssuart 150) ben fall man an veir verden bes landes oesten supden westen und noerven an Die wegescheiden verboeden ond vortan als yd sich geburt.

16) Item off die boiden in dem dage van anrfte nyet en bverften 151) fomen, der die verbodunge geschien seulde, so moug-

<sup>245)</sup> Die Coln. Ref. fest biefen Art. nach bem folgenden. Eben fo bei Grote.

<sup>246)</sup> hier folgt bei Bahn folgender Busat: zu ben andern Dal mit vier Frenfchepffen gu feche Wochn und brey Tagn und echter fulfe one Stund, ju ben britten mal mit feche Frepfchepffn und mit einem Frygreven und echter fulfe one ftund, bas fein XVIII Bochn und IX Tag, die foll man einen iglichn wieffendn Man thun in fein eigen weredicheit u. f. w.

<sup>247)</sup> bei Gendenb: Repnwertifeit.

<sup>348)</sup> Die Coln. Ref. fagt: ba er zu zeiten ift.

<sup>149)</sup> Rufener lieft: ftoefelint.

<sup>250)</sup> bei Troß ift ber Art. folgenbermaaßen verftummelt: hette er fenne wonunge fo fal man ftechen (foefen) bar fyne geu bonge (totybinge) unde fone Infart unde niffart pe. Das folgende: inb mert - uigfart, fehlt.

<sup>251)</sup> Sabn ließt: in bem Tag angft nicht borfte tomen. Sendenberg: Dorfcten fomen. Erog: borften famen.

ben sy die verbodynge in der nacht 152) down vur der stat off Sloiss dar der man is, woynt off an oder thoetydyngen 153) heuet vnd in den gryndel 154) den briess stecken ind epnen spaen vyssepauwen ond mitbrengen zo eyme orfunde ond den wechter ans sprechen dat sy dem manne den briess dar gebracht hauen vnd in den gryndel gestechen mit cyme konynges orfunde, off sy mousgen 155) die verbodynge doin an eynen frygreuen dar der ghiene in syme fryenbanne onder gesessen is off sich zo behelssen plege.

17) Item so en sall genn frygreue eyncher leze verbodynge van sich schryuen an eynchen andern greuen yem zo erlouen 156) die sachen vort zu richten, die vur yem angehauen synt, yd en were sache dat he syns stoels 157) entweldicht were off syn Gere yem verboede dat he nicht recht doin en moichte so mouchte he waile eyme anderen greuen schryuen wat sich vur yem gehandelt bedre, vp dat dat recht nicht hynder blicue. Duch soelen die sachen dar sy angehauen synt blyuen ond gericht werden yd en velle dan hynder darin alse vurgeschr. steit, dat der greue sturue trant off syns lyss 158) ontweldicht wurde off andere gebrecke hedde, darumb be nicht richten en mouchte.

18) Item wert dat eynich wissende man even anderen wissenden man verboeden dede an dat hemeliche gerichte, omb dat he vem zo den eren nyet antworden en weulde ind erbuede sich der ghene, der also verboedet off geladen wurde, dem gerichte zeymlichen gelouuen zo doin zo behoeff des clegers off mit syme eyde geloeffde dem cleger zo doin vp geleigenen geboerlichen stes den und zyden nemlich bynnen seess wechen, wes he yem van syner ere wegen schuldich sy, so sal he die vurg. zyt dar van undes lesticht syn ond blyuen sunder argelist Ind off der eleger des also nyet nemen en weulde als vurschr. steit, so en sall der greue dar en boyuen gheyn gerichte veuer yn doin.

19) Item so en sall man mit dem hemelichen gerichte gepne geistliche lude die sich zo dem fryendanne nicht verbunden en hauent, mit des heyligen Rychs heymlichen gerichte nyet bestestigen noch besweren, duch so en sall dat gestliche gerichte gheyne

- Could

<sup>252)</sup> Die Worte: in der Racht fehlen bei Eroß.

<sup>253)</sup> Die Coln. Ref. fagt: ba er ju Beiten feine Buflucht helt.

Die Coln. Ref. sagt: in ben grenbel ober porpe steden. Dabn: in ber Grunbel. Grote: gronbel of gringhel.

<sup>158)</sup> Eroß hat; morgen.

<sup>156)</sup> Grote fagt: befennene.

<sup>287)</sup> bei Bahn beißt es: fine Berrn,

<sup>258)</sup> Die Coln. Ref. fagt: feines freienstolls und Grote: fine ftoile.

inhibitie 159) noch mandate doin geuen thegen dat hemeliche gerichte omb eyncherleye sachen willen, die in dem heymelichen ge-

richte geburlich synt zo richten.

20) Item en sall man omb genne punte die veynwrogich mit rechte erkant synt ond sich mit rechte geburent in der heyms lichen achte zo richten dar van viss des heylichen Ryks heymlischen gerichte appellieren noch sich beroeffen in eynich ander gesrichte off steide 160) dann wurden zwey ordele in gerichte zwey schellig gewyst off geschoulden, der ordel mach man sich beroiffen ond bekomen an der steide dar sich dat mit rechte geburt, Ind wanne so eyn ordel vur gerichte geschulden wirt, so sall der greue gesonen nyemen 161) van den partyen so viele als recht is.

21) Item so en sall genn gerichte ennche punte richten off sich annehmen zo richten dae des heiligen Rychs frygerichte mit gekrencket werde Jud poem fryenstoile geburt zo richten. 162)

22) Item so soelen ond mougen alle stoilheren frygreuen vnd alle echte rechte fryscheffen deser vurschr. punten gebruchen vnd pre fryheit darynne geniessen als yn mit rechte geburt, Ind alle srygreuen ind frycscheffen soelen ongewapent veylich ryden vnd gain na aldem herkomen und rechte des hepligen Rychs jud pre verbodyngen vyst ind heym <sup>163</sup>) In allen desen vurschr. arsticulen ind punten soelen alle argeliste ind geuerde genslich ind zo maele vysseschen syn.

<sup>289)</sup> Trof liefet: Innebicien.

<sup>360)</sup> Die Coln. Ref. fest hinzu: uf urfachen, bweil bie beimliche Acht bas hochfte Gericht ift; murben aber zwey urtheil u. f. w.

<sup>161)</sup> Sendenberg fagt: gelonet neme.

<sup>162)</sup> Die Cöln. Ref. sagt im Anf. dieses Art: fein Gericht oder Richter, die fein geistlich oder weltlich; und fügt am Ende hinzu: in ansehung des, das den geistlichen Richtern uber menschen fleisch und blut nit gebürt zu richten. (Ecclesia non sitit sanguinem).

Bömischer Reyser oder König, so er geforen wirdt, die Reformation und Rechte consirmiren und bestettigen und die Freygräven u. s. w. Item hat hochgemelter Weilandt unser allergnedigster her der Röm. Reys. Künig diese Reformation consirmirt und bestettigt und sollen auch alle Freigräven von nu vort an globen und schweren, die also als vurschreiben stehit zu balten. Und ist diese obgeschreiben Reformation durch weilandt Erpbischoff Dietherichen löblicher gedacht, als ime das durch Reyser Sigimund bebevolhen was, zu Arnsberg in beiwesen vil Gräven, Freihern, Ritterschaft, Stoilhern, Freigräfen und Freischessen, gemacht, geordent und verfündet wurden, wie auch in nachfolgender Reyser Friderich und Maximilian milder gedechtniß Resormation weiter gemelt ist. — Goldast schließediesen Busak nach den Worten: verfündet wurden mit dem Beifü-

Item so sall vnse genedigste Bere ber Keyser diese Refors matie 164) constrmeren ind bestedigen ind die frygreuen soelen vuch gelouen ind sweren die zo halden.

## 939.

1437. April 28. reversirt Mais v. Leveringhaus sen dem Erzbischof Diedrich II. die Belehnung mit der Freigrafschaft Balve.

Rach bem Drig. im Lehn-Archive gu Arnsberg.

Ich Mais von Leuerinchusen frygreue der frybergraischaff go Balue in bem gestichte van Coine gelegen Doin funt allen luden die reichte vryhegreuen Scheffen ind wissen synt des bey= melichen fryben gerycht Go as ber ermirdige furfte myn lieue gnedige here ber Diederich Erpbuschoff zo Coeine berpoge van westfalen ind van Enger 2c. mich van fynen sunderlingen gnaben beleent bait mit der frybergraischaff ind vryenstoil zo Balue vurschr. ind mich alda ennen brybengreuen gemaicht ind gefatt hait ind mone cyde ind geloifde bar ocuer entfangen van macht ind be= uele Die be ban macht romificher fesseren ind foningen bar go hait, Go fal ich gennen fryenscheffen verboiden off ouer yn rych= ten anders ban mit frybenscheffen ind frybengreuen go feeff me= chen ind bryn bagen ind van gyden go gyden vnuerfurget go rech= ten gerycht dagen ind besglychen ouch ouer gennen vuwissenden man rychten anders ban bes fryben gerycht reicht is, Alfo bat Die clage jo voerent volfomelich getuget ind mir jo rychten ge= wyst werde na reichte, Duch fall ich gennen fryhenscheffen ma= chen be en swere vur zo ben bepligen, bat he eicht ind fry sp ind genne mysdait en wisse, baromb he des vnwirdich syn moichte Ind besgelichen ouch syne burgen by gren eyden die sy zo dem gerychte gedain hant sagen sullen, bat sy anders nyt en wissen, ban dat he eicht jnd fry fy jud funder missedait as vurschr. is, Were ouch dat ymant verboit wurde vur mich an dat frybege= rychte, sege ich off buchte mich ban na mynem besten verftent= niffe ind synnen bat ber cleger fich an ind mit bem gerychte also stelten bat ber antwerder nyt fycher ind bry zo ind aue fomen moechte fo en fall ich ouer ben in gennre mys nyt vorber, rych=

gen: Actum et datum anno 1439, in die conversionis Pauli. Sencenberg und Troß fügen ebenfalls bas Datum hinzu; aber auf Octava passchu, 1437.

<sup>264)</sup> Grote liefet wieder: Refrimacie,

ten also lange dat he wale versychert werde dat be sycher ind vry zo ind aue tomen moege fich zo verantwerten, Ind as ran der allerdurchluchtichfte furste myn liebste gnedigste bere ber Sigmunt go befer got romischer fepfer ze. bem vurg. myme guerigen beren van Coilne benoilen bait Die bepmeliche brybe gerychte zo luteren ind zo ouersien So sail ich ouch ze gespnuen mons gnedigen beren van Coelne vurschr. off sonre natomelinge vur yn off vur bie ben he bat beueilen wirt fomen vmb cleirlich van mir zo vernemen wie ind in welcher maiffen ich mich in ber burichr. brybergraifichaff gehat ind gerycht ban, ind dat beschreuen mit brengen ind pn ouerleueren ind ma fic ban in ber mairhept erfunde bat ich befe burschr. punte alle off epnsbeils oueruaren off boch na bes gerycht reicht not gerycht en hette Go befennen ich dat ich alsban tes gerycht Umpt ind ber fryhergrasschaff mich vntwirdicht hette ind moicht ouch alstan enn ander frygreue go dem hoesten bes vurschr. gerycht ouer mich rychten ind veruveren sunder verboidonge Alle dese vurschr. punte ind epn pglich besonder, han ich Mais fingreue vurschr. Dem burg. myme guebigen heren fonen natomelingen ind gestichte van Coine geloift gesichert ind mit ppgeredten vongeren lofflichen go ben Beiligen gesworen ind ouch by benseluen eyden Die ich synen gnaden ouer de vurg. frygraisschaff gedain han mit begryf= fen han, geloeuen sycheren' ind sweren ind begruffen in Crafft Dis brieffs stede vaste ind vnuerbruchtich zo halden zo boin ind zo voluoren ind dar wirer nyt zo komen jo cynger wys funcer Argelist Ind han bes jo vrfunde ber wairhept myn Sigel an besen brieff gebangen Ind han vort gebeden die frome knapen sambrecht van melschede ind frederich keteler want die ouer desen geloeften ind eyden geweist fyn, Dat fy zo noch merrem gepuge alre fachen vurschr. pre Segell by bat mone an be= fen brieff gehangen bant, Des wir lambrecht van melfchebe ind frederich feteler burichr. vnder vnfen Sigelen umb beden willen Mais frygreuen vurschr. by fyn Siegel an tefen brieff gehangen bekennen mair jo fyn, Der gegeuen is ju den Jairen voff. heren Dusent verhundert ind seuenvndorussich vp den Sondach Cantate. 165)

<sup>365)</sup> Die Siegel bangen noch alle brei in grünem Wachse an der Urf. Die beiben ersten find jeboch etwas verlett.

## 940.

1437. Juli 21. bekundet der Richter Johann Grünber die Territorialgrenzen zwischen Brilon und Büren.

Rach bem Drig. im Archive b. Stabt Brilon.

3ch Johan Gründer gesworen Richter myns leuen genedis gen beren van Coine to brylon bo funt vnb befenne openbar in duffem breue vor allen luten ben en seid eff boret lefen bat ich eyn gogerichte gefetten hadde an der dynkboken bar sich scheidet mons leuen genedigen beren van Colne bogerichte van brolon tegen bat bursche, met by wesen bes strengen Anapen Johans van Sanglede Droften to Brylon fo fint bar gefommen albe manne ber men eyn Deple pp Raren und pp perben faren mofte by namen Bennefe und Bernd Roetfen gebrobere, Ernft bynners wys, Depneman melschede, Spuerd lefenberch, Berman forff, Alberd Sacken, Bennefe fonrates, lobewig byfes, tepel tulen, Godert hoppenhouer, tyleman follefen, Weltefe germans den albe, gerd wynten de alde, Bans pfeten berman van swalenfelde, de gyngen ond besagen sich in dem wolde und bereden sich und gwemen weder vor mich an gerichte und segeden mut waren worden dat der rechte snede twyschen ber Almer marke vno burer marke genge an an der Dynabofen und genge gelife to dem spen den vord flutet to dem Aschoue and vord to der Harlebede werd und so wente of dat gerichte myns genedigen bern vorschr. tegen dat bursche Bord fegeden den vorgeschr. tunde sey bechten lenger ban achtentich Jar und en hedden anders nicht geseyn eff gebord ban bat also bey rechte fnebe were vno ber fnebe ben myn Junder van Bu= ren myt finen borgeren fortlichen getefent bedde ber en ftunben sen nicht to 166) vnd den vorgeschr. funde refeden vort vp er lofflifen vingere und sworen bat vort gestaueder ende to den Sil= ligen dat dat war were sunder argelyst, so vorgeschr. vs Dusses to Kunschop ber marheid mant 3ch Johan Richter vorschr. myn orfunde bir vp entfangen bebbe so bebbe ich des myn Ingeff. an duffen breff gehangen tuchlude sint bir ouer bud ane gewesen de

Einige Zeit vorher, am 26. Mai 1437 hatten schon mehrere alte Leute am Gerichte zu Brilon von dem Richter Gründer die Grenze in ähnlicher Art befundet, mit dem Zusathe: "wat holtes men howede vp dese syden dem spen to Brylon werd, dev ware vorbetterde men den Eruen in Almer marke und wat gehogen worde up dep anderen spen des spen to Buren werd, dey ware verbetterde men den alden Juncheren van Buren." ungedr. Urf.

bescheben lude sambert wessel gerd storkes henrich hasenporte vnd ander sude genoch. Datum Ao. Dni. mo. cccco. xxx septimo. dominica proxima post divisionis apostolor. 167)

# 941.

1437. Octob. 10. errichten die westfälische Ritterschaft und Städte, die erste Erb= Land= Bereinisgung zu wechselseitigem Schutze.

Rach ber Ausfertigung bes Originals, im Berler Stabt-Archive.

Dem allmechtigen gode to loue vnd to eren Marien der hemele foniginnen allen Engeln vnd leuen hilligen to werdichend, beffen ghemeynen landen to salichcid, bus vnfen eruen vnd natomeling= ben to nutte vnd brede. Wy Cord vnd Frederik ant de tethelere, Reynfrid van Schorlemar Johan und Renn= frid fine fone, Themo vnd frederit van huerde, Gerdt ban Enfe, Binrif fin fon, Beffell bno Johan van Lan= besbergh, Godardt van Meschebe, Diberif und Got= ardt fine Sone, Rollife van Meldrife, Johan und Gerb sine Sone, Bendenrif De Wulff, Bennefe van Banrt= lede, herman und Johan van Dornelde, herman, Wennemar, Ludolff gnt de forstenberghe, Wychard van Enfe gut Snydewind, Arnd Lappe van Coyningh, Di= berif Lappe van mederife, Johan van Scheydingen, Binrit Drofte, Binrif Sobergh, Bennete De Wrede, Bennete fin fon, hinrit de Wrede gut Supetubt, Bo= bardt de Wrede van Mylinghuff, Cord te Brede van Re= bern, Toniges te Wrede, Rollife, Cord, hinrif vnd Toniges van Bernbinghuff, herman van Bynoll, Bal= ter, Aleff, Bertold, Depbenrif, und Johan genant van Plettenbracht, herman Freseten, Johan fin sone. Wil= helm freseten tom Euersberghe, Bolpert Dennetenbracht und Diderit gnt de Schaeben, frederif und Beiden= rit be Dobbere, Reynfrio van Schorlemar gnt Clu=

<sup>267)</sup> An b. Urf. hängt in grünem Wachse bas Siegel bes Richters Gründer. Eine nachträgliche spezielere Grenzberichtigung zwischen Johann dem Aelteren u. Joh. dem Jüngeren Edelherren u. Gevettern v. Büren auf einer u. den Bürg. von Brilon auf der anderen Seite, fand statt den 20. Juli 1577. Bermittler waren für Büren Philips v. Hörde zu Böfe Orost zu Westernfotten u. Christoff v. Meschede z. Nieder-Almen für Brilon Alexander Abt z. Bredelar u. Joh. Rammmen Kelner z. Arnoberg. ungedr. Urf.

fener, Diderif van Erwete, Rotger, fobele Luremalve Cord van Langenstroyd, Cord sin son, henrif van Epfenebern, hinrif van Eppe, hinrif Rreggenfind, 30= han vam Schnellenberge, henneke van Baldenbern, Albert van Remelinghusen, hinrif van Bfeln, Albert Mengede, Diderif vnd Engelbert Lappen van Dungfer, Depringh, Wilhelm Renge, Wilhelm vno 30= han fine fone, Peter van Schaephufen, Engelbert Sauer, Diderif, Bernd und hinrif van Ghaelen, Johan Cloyt, hinrit Bulff, Euerd van Langennople, Bol= pert und Diderif van vysbefe, Wilhelm freseken Di= berife fon, Benbenrit und Albert schüngele, Arnd und Diverif Rumppe van Barenbret, Rotger, Diverif und Cracht Rumppe van der Weene, Johan Randenbergh, Bevbenrif foureman, Guert fin fon, Lambert vnd 30han van Melschede, frederik van Thulen, henneke vnd Gerwin Saefen, herman van Rephem to Rodinghufen, Herman und Steuen van Laere, Albert schüngel van Duinghusen, Wilhelm van Daelhufen gut van Saluer, Wenemar vame staede, Godard Brüllinghuß, Diberif, Rotger und Hinrif van Cobbenrodde, Ernst vame Snellenberghe, Ernft und herman fine Sone, Dides rif vnd herman Jage duele, Wedefind van Bengen, ber= man Greuensteyn, Wedefind van Dengen Johans sone, Godart Cord vnd Wilhelm gehenten de Vogede, frederik van der borgh, Goswin van dem Roddenberge, Diderit und Sin= rit van Eruete, Godert boyleten, Diderif vrygedagh, Bennete van Unrochte hinriffin fon, Diderif van Bondorp= pe, Goswin lurewalt, fobeln son, Cord und Godert wreden Alberts sone, Johan, Rectard und hinrif van der Recte to Bedelike, Ebbert flingworm, Dreesson Goswin Slingworm, Binrif fin font, hinrif und herman Creuete ghebrodere, Diberit meffeler, herman und Redefe volland, Johan van Dudenschare, herman pepersad, Goderd van Cobbenrode, Johan van plettenbracht fru. Johans fon, Bey denrif und Rabin teff. schuen Johans sone, Wilhelm van Plettenbracht, Reynfrid van der mollen, hern Lüdeken sone, Erenfrid van der mollen Erenfrids son, Benneke rumpp, dreas van bropthusen, Euert schade gut Ludenbergh, Dennefe bud Gobert ghebrehbere van Berninghuffen, Johan van Odingen hennefen son, Goberd und hinrif byffcoppe ghebrodere, herman pryng, ber= man van Mengebe, flore van Saffendorppe, Johan Knoppp, Gofwin Robenbergb van Boyderte, Euert bopft boff van Edepringen vnd hinrit Rarghe, Ghemeyn=

like be alingen Ritterschoppe ber lande bes marschalkampts in westphaelen 168) und ber Graueschopp to Arnsberghe, und mp Borgermestere Reede und alingen gemennhende, ber Stebe Soift, Brylon, Ghefite, Ruben, Werle, Attenbern, Dlepe, Mendene, Barfteyn, Neyhem, Calenhardt, Bedelfe, Medebede, Wynterbergh, Hallenbergh, und Smalenbergh, Befennet alle semptlife und unser itlit bisundern wor uns unse eruen und alle unse Nakomelinge, openbare bethugende, unde to vorne int aller erste boyn my desse verwaringe myt sogedanem Boruange und beschedelifer vorrede, dat my ouermyt beffer un= fer nabeschreuener leyfflifer ouerdracht vnd gutlifer vereyninge nu efft in tokomenden tyden nicht enwillet noch endenket in veniger mpse to roynde, eder down laten thegen unsen hilligen vader den papst vnd den billigen stol to Rome, noch tegen vnfen gnedigen heren den Romeschen Reyzer vnd ere nakomen in dem papstoom und dem hilligen Ryfe, noch of thegen Berlichend und recht, Des Erwerdigen in gode forsten und heren Brn. Diderit Erpebis schoppes to Coine, Bertogben to Westphaelen zc. vnff. leuen gnedigen heren effte siner Natomelinge noch of thegen be hilligen ferken to Coine, Nymande an dem syneme to verforttende effte to verbn: rechtende, Sonder wy willet malfen van vne allen vorgnt, int abemenne semtlifen und itlifen bisundern by bem syneine na aller gheborlichend blyuen laten und bar inne beholden und befchermen na allen vufen mechten vnd vermogen, Behaltniffe vne vnfen ers uen vnb nafomen nu vnd to allen tyden deffer vorgerorden vers waringe vnd beschedeliker vorredde, Go sint my Ritterschoppe und ftete alle vorgnt. mit gudem willen vorbetachtem movde vnd gangeme vullenkomenen beraede, des ennbrechtliken gutliken ouers ghefommen und lefflife enns geworden, Efft pemand van uns, femptlik eder bisondern, des wy to rechte vnd beschendenbevd mechtigh weren, effte mochten wesen, an dem syneme vervnrechtet verfortet und bouen recht und beschedenhend bedrungen und bes lastet worde, wan men bat ban vns mit veruolginge eder clage open= bar vnd witlif maket, dat my ban vor ben eber vor be in vors gerorder mufe belastet und verfortet semptlife bioden und se to rechte bevoen sollen, bat men recht vnd beschedenbevd van en neme vnd fe by bem ereme vnuerforttet late, vnd Dat fogeban Krodt und last hengeleget und affgedan werden, Also bat mallif

<sup>268)</sup> Die Ritterschaft zählte damals, der Urf. zufolge, 167 Mitglieder, aus 84 verschiedenen Geschlechtern. Diese sind — nach 400 Jahren — bis auf acht sämmtlich ausgestorben. — Im J. 1382 zählte die Innung ber Sälzer zu Werl noch 37 verschiedene Familien; sie sind jest ausgestorben bis auf drei, von denen eine dem Erlöschen nahe ist. Urf. 860.

finer herlichend vrygbend und alles rechts vredelike ghebruken moge. so dat by unsen olderen und voruaren, mynten her tho an uns geholden und ghewesen is, Bud malf van uns fal den andern biir by beholden, behalden belpen vnd beschermen na aller fpner macht vnd vermoge funder venige afftredinge eder wyfinghe, ewilife da by toblyuente. Weret of dat pemand were bynnen effte buten deffen landen de mpt bus in beffe vruntlife verche ninge treden wolde vnd des begerde, Duchte vns vnse eruen vnd nakomen dat nutte vnd aberaden wesen den mach men entphaen ond tolaten mit onser aller wettene ond willen, ban so fal de so togelaten finen sunderlix breff besegelt myt finem Ingesegele effte eyn transfix hiir borch ghetogen bar ouer geuen vnd louen dat tohaldene ghelpf vne vpp Inholt deg breues, welfe breff dar mede vigefrenket bly= uen fall, Were of welf van Ritterschoppen und steden in deffem breue, Desser vuser gutliker verenninge ghesat und ghescreuen in guder meinin= ghe und besses doch nint uns nicht volgen effte holden enwolde, den folde men cancelleren vnd ouer synen namen stryfen, dar vmb ensolde doch desse vnse verenninghe noch of desse selue breff myt all in sinen mechten vnt rogheden nicht verfortet noch ghefrenfet wesen, funder ja genflit vnuerbroten blouen. Bedde of me van vne sin Ingesegel effte Secret bier mede anghehangen tot eyneme theyfene synes willen vnd vulbord vnd hiir namaelff van vns weeke vnd afftrede, ouer des namen falmen of stryken, ja doch fo folde deffe verenningbe und deffe selue breff mangh bus andern in rechter stedichend blouen vnuerbroken und vnuerwandelt tot ewngen tyden van eruen tot eruen vnd van nakomelingen to nakomelingen. Alle deffe vorg. puncte und Article in desseme breue unser leufflifer verenninghe vnd gutliker ouerdracht begreppen semptlik vnd bisundern in aller whie vnd formen so vor ps gherord, bebn wy Ritterschoppe vnd stere alle vorgheschreuen under uns semptlik und jelik bisundern vor vns vnd alle vnse eruen vnd nafomelinge vor dat ghemeyne beste gheforen gewillet und gheleuet, fenset willet und leuet jn und vuermyt dessem breue, vnd hebt de vort under vne malf dem andern vor fet syne eruen vnd nafomelinge gheredet vnd ghelouet, Recten vno louen in beffem seluen breue truwelife lepfflife vest= life und vnuerbrofen to holbende funder greuerde und beger aue arghelist, brogene, Nyggevunde und alle bebelperede torugge ghes worppen vno hengheleget, unde hebt des to thuge und in epn thepfen ber warhend unfer itlit van Ritterschoppen vorgnt. fin Ingesegel vor set und syne eruen, unde my Borgermestere Reede und ghemennhende der vorgnin. stede beht vor vus und alle unse natomelinge vnfer Stebe Secreta mpt Ingesegelen ber Ritter= schoppe vorg. fentlife an deffen breff don hangen. Gbegeuen und ghehandelt to Soist in daghe ber Heyligen sunte Gerionis et victoris vnd erer werden geselschapp, in den Jaren na ber ghes

bord Crifti vnff. heren, veprtepnhundert bar na in deme feuen

unde bertigeften Jare.

Onde my Borgermenstere vnd Raedt tho Soist, Bekennet vor vns vnd vnse nakomelinghe, dat wy den rechten besegelden houetbress desser vppgeschreuener afsichrisst tho behoust des zhes mennen besten deß landes by vns in guder hopde vnd ghetruwer verwaringhe hebbet, vnde bethuget dat myt orkunde vnses Secrets beneden: hier an desse selven schrysst gbehangen. Datum ut supra. 169)

Das Siegel ift beschädigt. —

<sup>269)</sup> Der Erzbischof Diebrich nahm biefe Bereinigung, nachdem fle ju feiner Das Domfapitel vermittelte bie Gache ba-Runde gefommen, übel auf. hin, daß ber Erzbischof in Bereinigung mit ihm Bevollmächtigte ernannte, welche die Beschwerden ber Stande untersuchen und nach Befinden abthuen follten. Auf diefem Wege fam am Freitage nach Pauli Befehrung 1438 eine andere Bereinigung im Befentlichen dabin ju Stande: 1) Ritterschaft und Städte follen bei ihren Rechten, Privilegien und guten Gewohnheiten bleiben und vom gnadigen Berrn gehalten merden; Dagegen aber die von jenen geschlossene Bereinigung abgethan sein u. Die barauf sprechenden Briefe fanzellirt werden. 2) Ritterschaft u. Bürger follen bei ihren Behnen bleiben wie fie folche bergebracht, benjenigen welche folche gefonnen aber nicht empfangen, follen fie vom gn. Berrn ungefährlich gereicht werden, denjenigen welche fie gesonnen u. empfangen ohne Briefe barüber ju erhalten, follen diefe Briefe unweigerlich gegeben werben. 3) Ber wiffentlich Lehn-Dienst- u. Burgmanneguter meder gewonnen noch empfangen, ohne Borwissen des gn. herru als freie ver-tauft, versett oder an sich gebracht, soll des herrn Gnade dazu nachsu-chen. Wer unwissentlich solche Güter besitzt, soll sie, wenn ihm das funbich wird, vom gn. herrn empfangen. 4) Ritterschaft und Burger follen Die Leute fo fie in ihrer Wehre baben u. Die von ihren Borfabren auf fle gefommen find, es mogen freie - (Freistubleleute) altarborige Bogte - Bofes - ober eigene Leute feyn, fo behalten wie fie felbige gehabt haben; diefe fonnten bann beweisen, bag fie von jenen gefreiet ober bes Dienstes entledigt worben, alebann follen fie beffen genießen. Batten bes gn. herrn Umtleute ober Bogte bergleichen Leute erweislich an fich genommen, fo follen fie ben früheren Berren, Ritterfcaft und Burgern, gurudgegeben werden. 5) Das geiftliche Gericht bes gn. Serrn foll nach ber barüber befonders gemachten Ordnung, im Lanbe feinen Fortgang haben. Etwa nothwendig icheinende Abanderungen follen mit Rath ber Ritterschaft u. Städte geanbert merben. 6) rudfictlich ber Balber wird bestimmt, bag man für die Rüchenschweine bes gn. Serrn einen Stege (Stall) in bie Berbreme (einen Wald bei Arnoberg) machen foll, aus welchem die Birten folche burch alle Marten wo Ederen ift, in jeber Mark einen Tag und eine Racht, hüten follen. Ware in den Ber-bremen fein Ederen fo foll ber Stege in anberen Marten gemacht u. Die Beerde vom Birten in jeder Mark zwei bochftens brei Tage nacheinander gebütet, biejenige Mart aber, worin fich ber Stege befindet, nach ihrem Wefallen verschont werben. Bu ben Rüchenschweinen bes gn. Berrn foll man feine Butrift thun, nur ber Amtmann ju Urnoberg mag 10-12

#### 942.

1438. Nov. 23. verleiht Erzbischof Diedrich II. der Stadt Rüben eine Wollenafzise.

Rach bem Drig. im Rubener Stabtarchive.

Wir Diderich van goip gnaden der hilligen Kirchen zu Colne

Stud u. jeglicher vom Sausgesinde auf ber Burg baselbft 1 Schwein gutreiben. - 7) Wenn auf ben colnischen Gunberen Ederen ift, fo mag ber Bolgförster alba eine Gelftrift thun u. barin bie Schweine bestegen, jedoch bie Marken damit nicht unredlich beschweren. - 8) Würde bie Sathe, wonach man bie Schweine in ben Marfen gefest hat, übertrieben, so soll das der Holzförster aufheben. Die Sathe selbst u. mas von jeglichem Schweine zu geben, foll von bem Golzförster u. ben Erben gefest werden. — 9) Eichen ober tragbar Golg foll nur bann, wenn es von felbst gefallen, verfohlt u. im Buchenwalde nur bas Unterholz (Riebermalb) dazu gebraucht werben. Wo es baran mangelt, follen ber Bolgförster u. bie Erben bestimmen, wie ohne Berberb ber Marfen, gehauen Ausmärklingen foll fein Eichen- - u. tragbar Bolg, fonbern nur Roblholg zu hauen erlaubt werben. - 9) wenn die Sathe gefest worden, fo mag ein holgförster aus Gnabe bes gn. herrn auf zwanzig Schweine ber Erben, ein Schwein miteintreiben - 10) wenn ein Bolgrichter mit Rath u. Wiffen ber Erben zu fegen, fo foll er geloben bem gn. herrn und ben Erben ihre Rechte zu mahren. Wäre jemand in einer Mark Erbholzrichter, ber foll es bleiben und darauf achten bag bes gn. Berrn und ber Erben Rechte, auch eines jeben aus ber Ritterschaft hergebrachte Trift ber Rüchenschweine, fo wie ber Brief ben bie von Socft auf den Urnsberger Wald haben, in Macht bleiben — 11) wenn ber hirte (Schweene) 5, 6 ober noch mehr Wochen lang bie Edernschweine hutet, so foll ber Solzförster von bem Schweenenlohn einen Wochenlobn, wenn aber 4 Wochen lang ober weniger gehütet wird, nur einen halben Wochenlohn nehmen — 12) mit dem Schaelen foll man ben Willen bes holzförstere haben wie bieher - 13) wenn nur flein Ederen fallt, fo follen bie Marfner ibre Fafelschweine nicht mit eintreiben, es geschähe bann mit Willen bes Bolgförftere von Gnabe unferes gutigen herrn u. mit Willen ber Erben - 14) Die Burgmanner unb Mannen in der herrschaft Urneberg foll man nicht fummern noch vor bas weltliche Gericht heischen, sie sepen bann vorher erfolget 6 Wochen u. 3 Tage vor dem Amtmann ober Relner ju Arnoberg, ausgeschieden: Schmiebe, Tauernere u. Berberger. — Diefer Berein murbe am nachsten Freitag nach Scholastica vom Erzbischofe mit ber Buficherung bestätigt, daß er den gegen Ritterschaft u. Städte deshalb gefaßten Unwillen, weil er über ben ohne fein Borwiffen von ihnen gefchloffenen Berein einen fdweren Muth gehabt, fallen laffen wolle. Ein vollständiger, aber mobernisirter Abdruck aller diefer Berhandlungen findet sich in Klein sorgene Rirchengeschichte v. Westfalen III. G. 307 u. fag. Auch von ber ju 5 gedachten Ordnung für das geistl. Gericht ist G. 318 ein Abdruck mitgetheilt; er ift aber unvollständig. Er bezieht fich hauptfachlich barauf, wie ber Contumazialbann verhängt u. vom brachio sæculari gehandhabt merben folle.

Erpbuschoff, bes billigen Romischen Ryche in Italien Erpcanceller, herpouge go Westfalen ind go Enger 2c., Doin funt allen luden ind bekennen vur vns, vnse nakomelinge ind gestichte, bat wir vnfen lieuen getrumen Burgermeiftere ind Rade vnff. Stat Ruben zo buwe ind befferongen ber feluer bnff. Stat, gnedenc lich erleufft ind gegunt han, erleunen ind gunnen on, ouermis befen brieff, enne wolle gufe bynnen vnff. Stat vurff. go bes uen ind go bueren, nemlichen van iglichem Clude wollen, bat bynnen Ruben van vysswendigen luden gegulden off vertoufft wirt, pwelff penninge soistscher werongen, bis zo vnsem vuser natomeling off gestycht wederroiffen. ind wert ouch sache, bat ennich unfer Burger off Burgerschen jo Ruden, wer dat were, ouermit sich seluer, off yman andere, van synen off pren wegen, pre wolle die pu zo Ruden van pren Schaiffen vngeuerlich ge= uallen were, bugffen Ruden vervyfferden off verkeufften, in ba mit die gufe vufer Stat vurff. entfurden, ber off die ghene, Die bat deben, sullen bie welle gant verwurft ind verloeren ban, off bat werdt, bar ban halff vne vnsen natomelingen ind gestochte ind die ander helffte ben vurschr. Burgermeifter ind raide, go behoiff ind boven ber feluer vnser Stat vurschr. Ind wes ouch Die vurschr. Burgermeister ind raid van ber Byfen ind in vurschr. mauffen da van heuent, dat sullent sp allit feren zo dem buwe vnff. Stat vurschr. Ind die jo vrfonde ber mairbeit, ban wir vnse Sigel an desen brieff boin hangen. Gegeven jo Urn s= bergh bes neiften fridages na fent Elisabeth bagh anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo. 170)

# 943.

1439. Octob. 4. Schadlosbrief Conrads von Laugenstrot für die Stadt Rüden, gegen Friedrich v. Padberg u. dessen Genossen.

Rach bem Drig. im Rübener Stabtarchive.

Ich Cord van langenstroit ind Cord syn son, wy bekennet in dussem openen breue, vor vns ind unse eruen: So als ffres berich van padberch ind vollant ind ere mederyter, vor Eden sochten ind vnß de kope dar namen vnd anslogen Bnd de

Das Original ist auf Pergament geschrieben und mit bem, in grünem Wachse abgebruckten Siegel bes Erzbischofs verseben.

Borgemester ind Rait van Ruben ind ere vronde, vnff be bulpen beschuden ind weder wynnen; weret sake dat ffrederich ind herman vollandes vorg. effte ere mede ryder, deme Borgemefter ind Raide ind eren vronden vurg. dar vmme wat affmaenden, dat sey in deme rechten richten mosten, dar van sole wy ind wilt ind vnfe eruen, sey van entheuen sunder eren schaden, ane arge= lift, So vafen als fev bar vmme angelanget worden. bes nicht, so hebbe wy vor Rotger neuelunge, eynen ge= fworen richter to Ruden, vnff. ind vnse gud bar vore vorwil= fort, voruolget, so bat be, effte me enn richter in spner ftebbe ps, to Ruden effte to Even, en mach panden helpen an vnfem gube, sunder vörder gerichte ind funder vnfen vnmoit, so vele guber pande, bat fey eres schaben vullen fomelifen nafomen. Und bar upp hebbe my vorforen unse bordrecht, Scheppen recht ond alle recht behelpe redde ind invunde, de fin hir ane hir hindern mochte, in peniger mys. Of en fole my effte vnfe eruen hir vore newn gelepde bidden, to heren effte to Umptluden. Duffe vorg. redde ind punte, hebbe my Cord ind Cord vorg. gelouet in guden trumen stede und vaft to haldene, sunder argelift und hebt des to orfunde unfe Ingeff. bende an duffen breff gehangen, por vne ind vnfe eruen vnd ich Rotger neuelung, richter vorge. hebbe duffen breiff mede beseghelt vor met ind myne natomelinge, omme Cordes ind Cordes vorg. bede willen. Datum anno dni. mº ccccº xxxix ipso die bti ffrancisci confessoris. 171)

# 944.

1439. Nov. 11. Schenkung eines halben Morgen Lanbes an das Heiligenhaus bei Werl.

Rach bem Drig. im Archive ber Stadt Werl.

Ich Grente, wedewe zeligen Rotgher Nybeders, dem Got gnade, Do kunt unde bokenne in dissem openen breque, dat ik myt gudem vorborade und myt vrihn willen, umme Godes wyllen unde van sonderlix bogherde myns husheren vorg., hebbe gegeuen unde geue ouermits dissen breque, eynen haluen morgen landes, legen achter dem hilgenhuse tuschen beyden weggen, unde schut Ostert unde westert, To vulleste tom schenke beyr in dem hilgenhuse vor Werle, vme launnge, armer pels

<sup>273)</sup> Das Siegel bes Richters Rutger Revelung ift abgefallen. Die beiben anbern find noch vorhanden.

geryme, Bud if byn disses vorg. landes vthgegan vad vorthye dar op vor my vnde myn eruen vnd ouerantwerde id ouermits desem breque, in hende der vorwarere ofte der Clusenere in dem vorg. hilgenhuse vnd irer nakomlinge tot ewigen dagen, vnd zette zey der mede in eyne rechte hebbende brukende were ewelike vnd vn mermer, vnde louet vortmer een deses seluen landes of alle tyt to warne, ik vnde nign eruen, vry, ledich vnde lops, All argelist vthgesegt, vnde dis tot eme tuge, So heb if Greyte vorg. gebeden dey borgermestere vnde Raid to Werle, vor my desen breif to boses gelne, des wy borgermestere vnde Raid vorg. erkennet dat ed war is, vnde hebt vnser Stades segel, vmme Greyten vnser bors gerschen vorg. bede willen, an desen breif gehangen. Datum anno Domini Mo CCCCo XXXonono, ipso die beati Martini episcopi. 172)

# 945.

1440. Octob. 14. verkauft Henneke Rump zu Ostwig dem Stift zu Meschede eigene Leute. Nach dem Drig. im Mescheder Stiste-Archive.

Ich henneke Rump nv tor tyd wonhaftich to Destwich vnde belese syn elise busvrowe don kund vnd bekennen yn dusem breque vor vns vnd vnse rechten Eruen dat wy myt guden wils len bebt verkosst vnd verkopet ens rechten steeden vasten erstiten verkopes den Ersamen heren Dekene vnd Capittele tho Messchede vnse vulschuldigen egenen thobehorigen lude mit namen den grosten Gerken van Oryngen vnde kunnen syne eeliken husvrowen vnd alle ere kyndere vnd of dat to ewigen tyden vmer mer van een komen mach myt all ereme bebbene vnde allen ghuden nicht dar van vigescheden vor ene summen geldes dey vns van dussen vorg, heren deger vnd all getalt vnd wol betalt is to vnsen wils len vnd also heb wy dussen vorg, gerken vnd kunnen eelude vnd

<sup>172)</sup> Das angehängte Siegel ber Stadt Werl ist bas auf Taf. VI. N. 13 abgebildete. — 1477 vp gubenstach na sunte Peters bage ad vincula besunden Bürgermeister und Rath zu Werl, daß vor ihnen Belese se-ligen Borgermester Mellings nagelaten wedewe aus einem Soestmorgen bei St. Antonius Clause, eine Jahrrente von "bre Schepvel Maltes" verschrieben habe, welche der Klausner der in St. Antonius Klause wohne u. damit beliehen sey, alle Jahr auf Ostern heben solle, "darvon Schenkeber to bruwen, dat dar arme broder unde sustere dar vor her wanderen, van gelauet werden mogen."

alle ere kondere und al dat ommermer van een komen mach mot all ereme bebbene und ghuden welferlepe ben fyn gelaten unde latet vie vnfen handen vnd weren in handen vnd in rechte were dusser vorg. heren unde also hebbe my vort rechtlike und grunt= life bar op vertegen vnd vertyet yn bussem breque to ewigen ba= gen u. f. w. des tho thuge der warhent Go bebbe ich benneke Rump vorg. myn Ing vor met vnd belefen myne husvrowen vnd vor all vnse rechten Eruen neben an duffen breiff gehangen vno ich beleke vorg. des mede gebrufe To merer funschop so beb ich hennefe vorg. gebeden Goberde brullindhuse myner buf= vrowen vader bat ben fyn Ing. mede unden an duffen brenff gehangen heuet des ich godart brullinkhus befene hiir woren ower vnd ane erber man myt namen Mester hannes schroder vnd Johannes Tolner beyde borgere to Messchede und mer vromer lude genoch. Datum anno domini mo. cccco. x10. feria sexta proxima post festum Gereonis et victoris. 173)

### 946.

1441. Märt 10. Beschluß des Wollneramtes zu Soest wegen Miethe der Gesellen und Höhe des Spinnerlohns.

Rach bem Drig. im Archive bes Wollneramte ju Goeft.

Dy Henrich Lynus unde Cord Lodige Richtelude in der tyt des wullen amptes bynnen Soist don funt unde bekennen overmit desser cedulen vor uns unde unse nakomelinge dat unse alinge ampte na alden herkomene woende unde rechte des eyns drechtliken overkomen synt wu men id under uns halden sall vick nu vortmer dat also to haldene den knapen to dingene unde wu men den wullen lonen sall to spynnene by ytlikem punde. Tom

<sup>173)</sup> Das Siegel bes Ausstellers ist zersprungen; das von Gotthard Brüllinghausen führt im Schilde einen querliegenden Resselhafen; wie auch die Kettler und Ense bergleichen Hafen, zum Theil in anderer Stellung, führten. — 1466 verfauft Walrave Rump v. Varenbert d. Aeltere dem Stift Meschede "fatherinen Diderises dochter van Bredenschede, dep my — vulschuldig egen und tobehorig ps gewesen — myt erem brutschatte unde tobehoringhe, er vader er medegeuet unde allet dat van erme lyve geboren wert, van er somen mach to den ewighen daghen — alzo beschedise dat sey — sall tobehorich und tho depuste stan und syn, deme hilgen Cruce to Meschede to behoss der sabrisen" (des Kirchenbau's) ungedr. Urk.

eirsten en sal nymant eynen knapen bingen eer fent Thomas bage unde wert bat eyn fnape buten tyben uit fyme benfte genge ben folbe bat verbetteren, benfelven fnapen en folbe nenn ander wullenwever vort an to sich nemen buten bes willen bem bep also entgan were, Belbe wey ben bair enbaven bey solbe bat ban vid verbeteren myt bren schillingen sunder genade, Bortmer fal= men geven to frynnene van epme punde swarter tameder wullen VI b. Item van witter kameber wullen VI b. Item van swarter warpwullen VI b. Item van witter warpwullen V. b. Item van graer warywullen V b. 3tem van ber Rynschen beibermanbes lamwullen iiii b. Item van ber wevelwullen iii b. fen fy myt fwart eber gra. Wer fate bat beffe fate van mannen eber my ven nicht gehalben en worde, wey bat also verbrete, ben folde bat bem ampte myt fo manigeme punde verbetern myt bren fcil= lingen funder genade fo vaten fen bes befenten, weer viel mey van unsem ampte bat wer vrouwe eber man ben ennige wullen be founnerschen inbrechten eber foiren bey folen vid verbroten beb= ben unde bat bem ampte verbeteren in mate vurgefacht. wer wey myt beffen vurgefacht punten berechtiget ben folbe bair por fyn recht boen wan en bair tey Richtelube umme anspretet funder argelist. Datum die beati Anthonii confessoris sub anno domini mo cccco quadragesimo primo. 174)

# 947.

1441. Mai 21. belehnt Abt Rotger Schade zu Grafschaft den Edelherrn Kraft v. Grafschaft mit
der Bogtei des Klosters.

Rach bem Drig. im Graffcafter Bogtei-Archive.

Wy Rotgerus van gots gnaden Abt to Grafschaft bekennen in dissem openen breque dat wy belent hebbet unde belenen in trast disses breques den Strengen Craffte van Graschaff myt der sogedye dey syn alderen van unsen vorsaren ind uns to lehen gehat hebt dat kerspel to ouerenkerken wyltban, syscherige, howalde, herlicheit, gerichte ind allet dat dar yn horende ps wo dat namen eiget, teynden in der herschap van bilsten ind Arnse

<sup>174)</sup> Die auf Pergam. geschriebene Urfunde ist ohne Siegel.

bergh, lube ind gube, hymmelriches geslechte, hendenrich vor ber halle, gerlach vosses ind al den lude den sin vader ind hen in der herscap van bilsten ind Arnsbergh hebben ind wonende synt, dat gerichte to Graschap, den kerklene Brunscappelle, Rarbeke, ouerenkerken ind alle leenwar den sin alderen gehat hebbet den fy gestlich eder wertlich, den borpere Brunscappelle, Zedelinch= husen, redinchhusen, neger ind valsthes gut to wuluerinchhusen, den teynden to weluerinchusen mit al den guden ind luden dey fin alberen in ber grunt to Affinchusen gehat hebben, myt al erer herlicheit, wiltban, foscherige ind allem rechte wo bat namen eiget, Cort smedes geflechte, hans van ottmerinchusen, gobelen van zedelinchusen, des stracken geslechte, ind alle bey lude dey in der vurgen. grunt wonende sint den sin alderen gehat hebben ind heb= bet, allet dat van en ind erer lynyen komen mach, den geflechte ind lude van medelon ind hespern geboren synt, hudelenkorns ge= flechte den tymmerlude in dem boemgarben to bespern, bischops geflechte van medelon, ben lyndeman van medelon, tenpelen ruters, teppelen van medelon, schonehenkens van medelon, volmar althutten geslechte, herman mertens, hardelopes wigandes ind ger= ken pipers, heynemans merkatten geslechte van wersfelde, myt al eren lynyen van en gekomen sint ind mogen, dey myteynander up den altar sunte Allexanders in vnsem godeshus horende synt, So dat hen eyn voget des Altares vurg. ind unses gestichtes ouer den lude sin sal, inde den verdedingen ind verhegen, sen fin in borperen eber in steben eynen juwelifen na fynem gebore, so dat dey Altar ind wy ind vnse nakomelinge des vnuersumet blyuen, dat uns werde wes uns van rechte bar van geboret, ind nemen bar oich aff sin recht alz syne alderen van aldem herko= men gedan hebt ind geboret, Bort hebbe wy en belenet myt bem teynden to hildeshusen, tytmerinchusen ind myt dem houe to gen= zingen, den sin alberen vif van vne ind vnfen vorfaren to leen gehat hebben, wilke vurgn. fogedie, gerichte, gebeude herlicheit, teynden, lude, gube ind leen war gestlich ind wertlich Cort van Graschaff Craftes vurg. vader vns upgelaten heuet in vnsem gothus, by gesundem leuendigen lyue myt frygen willen, ind vns gebeden dat my Crafte vurg. sinen son dar mede belenen, So hebbe my sodan gelofte van frafte vurg, genomen na gewonde ind rechte unses gophuses, bat hey noch numant van siner wegen, vnd noch vnse nakomelinge neynigerlenge wys an vnsen pri= uilegien herlicheit fryheit alder gewonheit hinderen en sal noch bedrangen und welt en by leenscher wer der vurg. fogedie, ge= richte, gebende, herlicheit, teynden, lude, gude ind leenwar gest= lich ind wertlich behalden alz sich van rechte gebort, vnde bes to orfunde der warheit so bebbe my Rotgerus Abt vorgn. vnfer Abdie Ingesegel festlichen an diffen breuff bon hangen Datum 7 \*

a second

anno Domini Mo. CCCCo. XL primo dominica qua cantatur vocem iocunditatis. 175)

### 918.

1442. Reformation der heimlichen Gerichte durch Kaiser Friedrich III.

Rach einer gleichzeitigen Abschr. im Goester Stabt-Archive 176)

Ban beme hemelichen Gerichte.

Wu van der hemeliken Gerichte wegen na dem dat sych vyl unbilliger dinghe ind Saken den dan nicht an den gerichte en

<sup>175)</sup> Die Urk. auf Pergamen; bas Siegel bes Abts in rothem Wachse ist rund und stellt einen mit Infel u. Mither gezierten Abt in gothischer Rifde bar, vor beffen Fugen ein Schild mit bem Schabe'fden Mubleneisen steht. Umschrift: S. Rotgeri Schaden abatis in Graeschap. — In gleicher Urt belieh ber Abt Rotger Schabe 1463 die Bruder 30hann V. u. Rraft IV, Sohne Rrafts III. v. Grafchaft und 1473 ber Abt hermann von Bisbed biefelben. Mit Johann V, ber nachber alleiniger Erbvogt murbe, gerieth bas Rlofter in weitläufige Prozeffe, weshalb es jur Dedung ber Roften 1495 ben Lenninghofer Behnten verkaufen mußte. Mit Philipp, bem Sohne Johanns, fam barüber 1514 ein Bergleich zu Stande, ben wir nachfolgend mittheilen werden. lippe Cohn: Joft v. Grafchaft, ber lette feines alten Gefchlechte, vervollständigte ben Hauptvergleich feines Baters mit dem Kloster, burch verschiebene Rachtrage in ben Jahren 1521, 1539, 1561 u. 1564. Er murde von mehreren Aebten, gulest am 13. Mars 1554 vom Abte Rotgerus Linden (Lindanus) mit der Bogtei belieben. Die ben Lehnbriefen entsprechenden Reversalien ber Erbvögte, befinden sich fammtlich im Archive bes Rlofters Grafchaft. (Bergl. b. Note zu ber weiter unten folgenden Urk. Josts v. Graschaft v. 2. Juli 1566.)

Abschiede v. 1442, ber hauptsächlich die handhabung des Landfriedens betr. u. fast in jeder Sammlung der Reichs-Abschiede, namentlich auch in der neuen von Sendenberg Thl. 1. S. 170 abgedruckt ist. Dieser Abdruck ist mit einer handschrift verglichen, welche Sendenberg besast u. aus welcher er die auf die Freigerichte Bezug habenden Stellen im Corp. jur. Germ. T. I. P. II. pag. 132 besonders hat abdrucken lassen. Der Text jener handschrift ist gleich dem der übrigen Abdrücke hochdeutsch, wie der Abschied auch wohl gefaßt war. Zur Bergleichung liesern wir hier einen niederdeutschen Text, nach einer gleichzeitigen handschrift im Soester Archive, welche in acht Absähen, aus der Resormation Friedrichs alle auf die Freigerichte Bezug habende Stellen zusammensaßt, aber weder mit einem Eingange noch mit einem Schluße versehen ist. Der Inhalt der acht Absähe sindet sich in den §§. 13. 14. 15.

horet an ben selven gerichten sych vorlopen ind gebaen werben ind want her toe sych seer mannichvoldig gemakt ind gehandelt hebben dair dorch wair bat so langhe geschien solde solde ben gemenne Ruth ind Brebe in bem hilligen Rofe feer swerlife ge= erret ind geswafet werden mochte und dair umme alsulchen un= mate to vorkommen So hebbe wy unde unsfer und des hilligen Ryfes foirfursten forsten Stede ind andern getrumen gesait ind geordineirt ordineren ind fetten van Romeficher tonnichlifer Macht in Crafftind myt duffer ordinantien. - bat ander Befette. Ind erste dat sulliche den hemelichen gerichte myt vroimen ind vor= stendigen Luden der erbair syn besait ind nicht myt bennigen vorachteden unelichen geboren mennedigen eder egenen Luden borch fen gehalden werden und dat sen selven dat anders nicht en hal= den dan dat van anbegynne dorch den hilligen keuser Karll ben groten unsen Voirfaren amme Ryfe ouch borch ben Reformacien sep dan den erwerdige Dirick Erpbyschop to Collen as eme bat borch fenser Segemont mylder gedechtniffe ouch unsen voirfaren bevollen was as to arnsborch in bywesen vyl greven beren vrien Ritteren ind Rnechten Stoilhern ffrigreven ind bryscheppen gema= ket ind geordineirt hefft ind vart gesait is in dem Rechten to halven.—dat berde Gefette. Duck en sal men nemande dair hen vor den ffrigherichte effchen fordern noich laden dan den um= me sulche sachen den dair henne horent eder der men tho ben eren nicht mechtich fyn en maich. wante off dair emmant heen gefordert worde des syn here eder Richter to ben eren mechtich wer vor innen eder anderen lantlopigen gerichten und ban beb selve her eder Richter dem frygreven eder dem Richter troistonge eder tor stunt to den eren in vorgerorder maten under eren fe= gelen to schriven so sal as dan alsulche Ladunge aff wesen ind ben faten ban bart na gegangen werben bor bem beren eber Rich= ter dair den saken hen gehoren ind gefordert werden aen Indracht bes frygreven eder des hemelichen gerichtes eder Rechtes off dem ever also nicht na gegaen eyn worde ban so fullen alle processe ind vervolchnisse ind ordel breve den dair over weren gedaen ind geschien werden ganff machtloiff boit ind aff wesen und fon ben

u. 18 bes Reiche-Abschiedes der Sendenbergschen Sammlung wieder; ber Abdruck im Corp. jur. germ. ist etwas abgefürzt. In Maximilians Resormation der Freigerichte auf dem Reichstage z. Worms v. 1495, ist die seines Baters Friedrich wörtlich wieder aufgenommen. Diese, so wie die übrigen in der Note 115. erwähnten Reichsschlüsse zu Trier v. 1512 mit dem Capitelausschreiben des Churfürsten Philipp u. zu Worms v. 1521 sind übrigens hier nicht wieder abgedruckt, zumal uns auch keine besondere Handschriften davon vorlagen. Wir verweisen dieserhalb auf den offizielen Text in der Churcölnischen Edictensammlung v. 1772. B. I. S. 459, 463 u. 465.

wy igont as ban ind ipont as van Romescher Konichlicher Macht seggen ind sprecken fraftlois machtlois ind boit myt rechten Dr= belen. — bat veer be Gefettte. Jot en fal genich frygreve ney= manbes froscheppen maten ban ben bat van Rechten wegen wer= ben mogen ind ben ere bogentlicheit borch genoichsame kuntschop py to ind vorbringen an dat frigerichte boich fo en sullen sey ge= nichen fryscheppen maken den unelich geboren Jemandes eghen eber suff verbunden eber tho behorich ift eber ben in bes Ryfes achten eder over achten weren eber ouch in bem Banne geiftlich eder weltlir synen sollen sey geniches weges fryscheppen maken noich out gehengen noich werden laten. - bat voffte Befette. Alfulches van den hemelichen gerichten wyl Wyr van mannigen vestentlichen und unverbrochen ind geholden worden ind gebeiden dair umme allen ind eym itlichen bysunder stoilheren frygreven ind allen anderen allen in welchem wesen eder state dey synt ernstlichen ind bestentlichen vormit dusse ordinancien dat sey op eren vryen Stoilen ind gerichten bestellen ordentlichen gehalden werden want ware ichtes bair weder geschege eber gedaen worde so solde dey Stoilherre myt tenn mark goldes op ind in unse konichlike kamer ervallen syn unloislich to betalen und den fry= greve fal oud fynes frygreven amptes entfait fyn an ber fryengraveschop. — Dat feste Gesette. Dud ouf emmany were Den also dan unrechte vorderinge erworve eber crworven bedde den selven der dat also deden eder gedaen bedden der sollen sich dan felven verordelt ind eren Liff vorwyrft ind weder ere gedaen beb= ben ere igliker und fal dan noichtant manlich to dem Rechten kommen as sych dan noichtant geboren sall. — dat seven de Ge= sette. Bort wen der vorgerorden puncte einch eder mere overs fore bair webber bebe eber bair tho hulpe bat bair weber ge= daen worde eder den selven den dair weder deden unt willen wetten eber gefeirde husede hovede helde eder enne tho schover= den eder den selven sollen weder ere gedaen hebben oud in unse ind des hilligen Ryfes ungenaide swerlichen ind bair tho in pene nemptlichen hundert Marck goldes in halff in unse ind des Ry= kes kammer ind halff dem Cleger ind dem beschedigeden unlaif= lichen ind an gefeirde to betalene an gnade vorvallen syn ind sollen dair tho na des Ryfes achte gerichtet werden idt sollen ouch den genen den tho vorlensen hebben ere Lene ind vryheit den sey van und und van dem hilligen Ryche hebben eder an= dern geistlichen eder wertlichen herschoppen eder persone: hebben tosammen der vorbenompten puncten gant op fulcher myt rechte vorvolget were vorloren hedden. — bat achtede Gefette. 30t fols len ouch alle den den sulches beden eder sen boich geforlichen husede en to lechte eder sen houshove dat is vorbergen eder suß marnede in eincher leugge musen troift breden noch geleide hebben

an gheingen steben eber enden sunder dat sal manlich to deme eder tho dehn deh sulfes deden Macht hebben edt sy an Lyve ind gude an to gripen an to tasten ind dair an nicht frevelen gelycher wysen ind in aller Maten as off seh myt des Rykes host gerichte eder sus anderen temptlichen gerichten geistlichen eder wertlichen myt rechten ordell vorachtet und in den achte ind oversachte gedain weren und dair tho en sal des selven Lyss noich guth nemant vorantworten noich beschermen in geinchen wege und in wilchem gerichte dat seh begrepen werdent so sal men sey an allen Indrachten behalden und over seh dan richten by den pesuen na des hilligen Riches Rechte.

### 949.

1444. Märtz 8. bestätigt Erzbischof Diedrich II. bem Schloße u. Lande Fredeburg alle Privilegien und Rechte.

Rach ber Abschr. im Liber jurium et Feudorum Archiepi Theodorici.

Wir Diederich van goit gnaden der hilligen kirchen zo Colne Erybuschoff 2c. ind bechen ind Capittel ber seluer firchen, boin funt allen luden die diesen brieff werden sehen off horen lesen, also as sich nu die fryhen ind gange gemeynde des landz Amps ind heirlicheit van ber fredeburgh erfflichen ind wertlichen go vne ind an vne vnfen Rafommen, Capittel ind gestichte van Colne gedain hant erfflichen ewentlichen ind allwege bar ane zo fin ind 30 bliven, barupp wir pre geloifde eyde ind hulde entfangen han, na lude ber brieue sy vne baroeuer sprechende gegeuen hant, die die Eidelen ind Eirbarn Walraue zo Waldecke ind Jor= gen van Senne zo Witgenstenne Greuen ind Rutgerus Shave abt zo Graisschafft besigelt bant, Also bekennen ind gelveuen wir vur vne vnse Rakomen, Capittel ind gestichte vurschr. gange gemennde bes vurschr. landz die vurschr. fruen ind ampt ind heirlicheit ind alle pre nafommen laiffen ind be= halden fullen ind willen by allen pren privilegien, rechten, vry= beiben, herkomen ind guden gewoenden bye fy van yren vurheren bes vurschr. landz ampt ind herlicheit gehatt ind biff herzo all= wege gebruicht hant, sy barane nyet zo hinderen, noch yn dye to vermynren noch zo verbrechen noch sy ouch nummerme ane vne vnsen nakomen Capittel ind gestichte van Colne nyet zoko= men laiffen yn enncher muff funder Argelift, Als wir Dieberich Erpbusch. vurschr. by vnser furstlicher eren ind yn guden tru= wen vur vne vnse nakommen ind gestichte ind wir Dechen ind

Section 1

Capittel vurschr. vur vns vnse Nakommen ind Capittel vurg. in guden truwen geloifft hain, alle puncten disses brieffs wie vurschr. staant, waer vaste stede ind vnuerbruchlich zo halden zo doin ind zo vollentziehen ind dair weder neit zo sin in eynicher wyß, so hain wir Diedrich Erybusch. vnse sigel vur vns vnse nakomen ind gestichte ind wir Dechen ind Capittel vns. Capittelz sigel geshepschen ad causas, vur vns vnse nakomen ind Capittel mit vns reichter wissen ind guden willen an diesen brieff zo gezuge geshangen der gegeuen is yn den Jairen vns. hern Mo. CCCCo. XLiiij vpp deme Sondage na sent Victoirs dage des hilligen Mertelers. 177)

## 950.

1445. Octob. 24. bestätigt Erzbischof Diedrich II. die Privilegien der Freiheit Bilstein.

Rach bem Drig. im Archive ber Freiheit Bilftein.

Wir Diederich, van goip gnaden der hilligen kirchen zo Coln Erybusschoff, des hilligen Romischen Richs in Atalien Eryscanceller, Heryoch zo Westfalen ind zo Engern 2c. Doin kunt, Also as dat Sloss, frybeit ind landt Bylstein an vns ind vnse gestichte Erslichen komen Is, So bekennen wir vur vns, vnse nachkomen ind gestichte, dat wir Burgermeister, Rait ind ganze gemennheit In der srybeit daselbs gesessen, laissen ind beshalden willen ind sullen by allen pren frybeiden, reichten, guden

<sup>277)</sup> In einem anberen Gnabenbriefe aus bem October beffelben Jahre (gegeben bes Donnerstage "na ber billigen eilff bufent meeybe bagh") fagt Diebrich, ba bie Freiheit u. Burger ju Fredeburg "eplicher maifen abuwig ind verarmbt fynt ind vpp bat ban onse vryheit bie baff gebuwet werde ind vufe Burger vurschr. zo Raronegen fomen ind vns ind vnfen gestichte bie vorder gebienen moegen, fo ban wir unfen Ingefeffen burgern zer Fredburg vmb sunberliche gunft ind gnade foliche zeenden zor Fredburg ind seuen mark geldz ind ouch bie boenre as fp vne jairliche schuldich fun ind plegent zo geuen, eicht Jair land, na bato big briefg alreneestuolgende genedenclichen quyt gegeuen ind geuen yn die fo lange qupt ouermit biefen brieff. - Im folgenben Jahre 1445 bes gubistags na bem Conbage Cantate, erneuert u. bestätigt Diebrich ber Freiheit, bem Schloß u. Lande gur Fredeburg auch ben alten Freiheitsbrief ben ihr Diedrich v. Bilstein u. später die Grafen Engelbert und Abolf v. b. Marf gegeben, mit benfelben Worten, ale es gulett 1424 von Abolf gefchehen." Modernisirte Abdrucke biefes letten Briefs u. bes im Texte mitgetheilten finben fich in Rleinforgens Rirchengefch. v. Beftfalen III. 322 u. 326. Bergl. auch Urf. 913.

gewoinden ind alden herkomen, In maissen Sy van den Herhos gen van Cleue gelaissen ind bebalden synt, ain argelist, vrkunde vosses Sigels bir an gehangen, Gegeuen zo Attendarne up suns dach na sent Seueryns dach, Anno Domini etc. quadragesimo quinto. 178)

### 951.

1446. Juni 16. versetzt Kraft von Grafschaft ein Gut zu Heiminghausen unter besonderen Bedingunsen für die Wiederlöse.

Rach bem Drig. im Archive bes Kloftere Graffchaft.

Ich Crafft van Graschop do kunt vor mich Hylian myn eliche huisvrouwen all vnse Kindere ind rechten eruen dat ich — versat hebbe ind versette — vnse guit ind erue to Hesminchusen dar wylne Beyrman plach oppe to wonende wu dat gelegen is — Volmeken van Heminchusen Schürmans soen dem god gnade Telen Volmeken vorg. eliche huisvrouwen — vor eyn ind dertich marck gelt ind pagament alze tor Smalenborg genge

<sup>278)</sup> Das Siegel ift abgefallen. Spätere gleichlautenbe Confirmationen haben ertbeilt die Erzbischöfe: Philipp II. ju Urnoberg, am Satersbage nach Remigii, 1514; - Bermann V. ju Arneberg, am Freitage G. Gallen Tage, 1517; - Friederich IV. am 15. September 1563; - Gebbarb Eruchfes zu Arnoberg am 8. December 1578. - 3m Lib. Jurium et Feudorum Theodorici II. heißt es: Jura Ecclesie Colon. in Bylstein: Dit is bat Reicht bat unse gnedige Bere van Colne heuet in beme Lanbe van Bilftein. Bo bem irften wie deme Clofenflage nicht en volgende bynnen beme gerichte, fo mach bat gericht ben huyfheren penben vur vper Schillind. It. fo fullen fy in deme feluen Goegericht brye gedinege in dem Jair halben, dat eirst fall fyn to Effleue vpp ben achtienden bagh (13. Jan.) bat ander bat fall fyn bes neeften gubiftag na pinxten to bergbuy fen bat bierbe fall fyn to Refte bes neften bages na fent Bartolomeus bage. Wie biefer dryer gebinege eyn versuympt so mach bat gericht ben Supshern penben vur iiij fch. und ber firfpel font xvij bye befe gericht van rechte halben fulent. 3t. off pemant befummert wurde mit beme gerichte und bes fummers nicht en achten, bye brefe v Marc. St. off wie vredeloiff gelacht worde mit bem vurschr. gerichte bye brefe beme gerichte eyn wergelt bat is xiij mare und iiij ich. It. fo beuet bat gericht vot juwelifen bupff epn Scheppel hauer geheiten Gobauer. It. alle gewalt bynnen beme gerichte due fynt vnfres Beren ind bes Gestichtes van Colne. — Außer bem im Texte mitgetheilten Confirmationsbriefe für Bilftein, findet fich im Lib. jur. et feud. noch eine befondere Berficherung Ergbischof Diedrichs worin er fagt: "fo as wir mit ber hulppen goit bylstein ind bat lant barzo gehoerich an vnse gesticht van Colne gebracht han, bair unse lieue getrumen Burgermeister Reede

ind geue is, Ind ich Crafft vorg. myn huisvrouwe - wilt Bol= meten ind telen — warschop boin — Ind ich Crafft vorg. myn huisvrouwe Rinbere — mogen byt vorg. guid — alle Jar wes berloifen op fent peters bagh ad cathedram achte bage vor aber na wan vne bes luftet vor sodain summe gelbes - Ind wanner wy den lose gedain hebt, hebben ban Bolmete ind Tele eludebes gudes wat in vetten ind in dunge, dey vetten ind bunge follen sey to veir Jar flyten na ber bunge an vnser webersage ind vusen vordryuen ind sollen vus dar van geuen eyne redeliche schult alze den vor dar bouen ind dar beneden to boinde pleget. Duch so sollen Volmete tele aber er eruen vns van buffem vorg. gube jerlir in eyn getuich vnfer erfftall geuen eyn molber hauer ind einen foifen van twen schillingen op ben hilgen affche bagh erft in der vaften. Op bat alle bind - gehalben werben, fo hebbe ich Cracht vorg. myn Ingest. — neben an dussen breiff gehangen. Hyr fynt ouer ind an gewesen Cort Boff, 179) Sanff van heminchusen, Sanff van Belbete, herman Pütteman ind anber bederuer lude genoich — Datum anno Domini millesimo quadringentesimo sexto die corporis christi.

#### 952.

1447. Mai 7. Rittmeisterbestallung für Gotthard v. Meschebe zu Rüben.

Rach bem Drig. im Archive bes Saufes Almen.

Wir Diederich van got gnaden der hilliger kirchen zo Colne Erpbusschoff des hilligen Romischen Rychs in Italien Erpcancels ler herpoch zo westfalen ind zo Enger 2c. Doin kunt So als wir

ind gemeynden vnfer Stade Attendarn Delpe ind Droelshagen uns truwelichen mit pren lyue ind gube zo gehulpen hauen, des wir uns duch
van yn sere vruntlichen bedanken, so bekennen wir vur uns, unse nakomen ind gestichte dat wir unsen lieuen getruwen vurschr. zogesacht ind
gereedt hain, dat wur Bylsteyn vurschr. mit syme zobehoere an unsem
gestichte van Colne halben willen zo ewigen dagen ind mit unsem willen
dair van nummer kommen laißen yn gepne wyße" — Der Brief wurde
vom Domkapitel mitbesiegelt. Einen modernisirten Abbruck desselben liefert Klein sorgens Kirchengesch. III. 332. — Die umständlichen Capitulationen u. Hulbigungen der Schlösser Fredeburg u. Bilstein v. 1444
u. 1445, worauf sich die ihnen ertheilten Consirmationen gründen, sind
ebenfalls im Lib. jur. et Feudor. enthalten, aber zu weitläusig um hier
mitgetheilt zu werden.

abgefallen. Grafchaff ben men nennet Bog. Das Siegel ift

ind vnse gesticht ouermit ben bertogen van Cleue Johan synen elbesten Son, unse Stat Soist ind pre helpere nu in bat britte Jaire weber got ere ind recht gefrieght ind zer noitweer gebron= gen fyn, Go han wir vne nu mit Raebe vnff. Capittelle vnfer ritterschaff int lantschaff besonnen ind vurgenomen exliche wege vufen vyenden vorder wederstant jo boin ind besen Kriegh ouch vort zom nuplichsten zo beherden, Bis so lange dat Sp sich bas bedenken ind vns ere ind recht boin ind nemen ind vns vnse Ritterschaff ftebe ind lantschaff by bem vnsem vnuerfurgt laiffen, Ind son baromb wir Dieberich Ergbuschoff vurschr. mit Go= Dart van meschebe vnsem lieuen getruwen ouerkomen bat bie vne vp fyne felffe cost dienen fall enn halff jair land felffe brit= ten guden Repsigen gewapenden ind mit vier guden repsigen pers ben dair under syn sullen vier personen ind under ben vurg. gewapenden eyn guet repsich schupe, Ind fall ber selue Godart mit den vurg. gewapenden perden ind schupe fleetliche zo Ruben in vngem Dienste ind alda vnfe Ritmeister by anderen vnfen Ritmeisteren frunden ind Ritteren syn, Ind alda by yn blyuen ind vns mit den vurschr. gewapenden perden ind schupe getru= welichen dienen zo unsem ind unff. gesticht besten ind anderen vnsen Ritmensteren ind frunden, den wir vnse sachen beuelen ge= hoirsam ind geuolgich syn, Duch is bededingt wat Repsigen Go= bart vurschr. oder syne Rnechte vusen vyenden aff wynnent die fullent vnse alleyne syn, Ind sall der vurschr. Godart ind syne Anechte die in unse hant toin geloeuen ind uns zo unsem oder dem wir dat beuelen werden gesynnen ouerleueren Ind sullen die hunfflude die hie ind syne-Knechte fangen wurden halff vnse ind halff Godary vurschr. ind ber ghenre die mit in dem velde syn wurden fun, vyggeschenden, off vnfe Banner ober mympell in dem velde were jnd dan enn ftryt ober sus ehne mircfliche mangelonge geschege, wat gefangen dan so gefangen wurden sullen vnse alleyne fyn, Were ouch fache dat eynich vehe ind haue genomen wurde dair Godart vurschr. mit in bem velde were, Dair ane fall hie syn deull hauen na anzall synre lude die he mit in dem velde hette, Ind heromb fullen ind willen wir dem vurg. vur syne cost van dem vurg. haluen Jaire zwelff ouerlensche Rynsche gulden, ind vur iglich pert vurg. vur Rufoder hauer ind beflach zwelf der feluer gulden macht zo samen Seeff ind nunngich ber purschr. gulben, Die wir onfe nacomen ind gesticht yme ind fynen Er= uen guttlichen ind wale behalen fullen ind willen na vyggange des haluen Jairs hie die coste angehauen ind gedain hait, off bynnen den neisten echt dagen bair na vnbefangen, Sunder eh= nich langer verpoch ind ain argelist, Ind were sache dat dis friege hir embynnen gefredet ober gesoent wurde, Go sullen wir bem vurg. Godart off synen eruen geuen synen Soldt na anzall ber byt hie vne in vurschr. maiffen gedient hette, were ouch fache dat der selue Godart uns ober anderen unsen Ritmeusteren volgde vyß bem marschald ampte off Graschaff van Arnsberg ober ampte van Waldenburg, So sullen wir yme die coste doin die pyt land hie vyß dem vurg. vusem lande syn wurde in vurschr. mais= fen, dat yme aff gain ind vne zo staden komen sall an syme Solde na anzall der pyt hie vyß blyuen wurde, ind wes he ind fone Knechte Dair embonnen wonnen dat fall onfe fon as ge= woenlichen ift, Were ouch sache dat Godart vurschr. off fyne Anechte oder geselschaff vurg. gefangen wurden in vnsem Dienfte ind Solde vurg. So fullen wir Godart vurg. vur die personen vurschr. geliche male den Goldt behalen, Were ouch sache, bat Godart vurschr. vursaislich ind mit vpsat not endienden noch geboirsam syn wulde as vur ind na van yme geschreuen steyt, ind da unne offenbeirlich ind funtlich bruchich vonden wurde sunder argelist Go ensullen wir yme off synen eruen van des vurg. Soldz wegen unt schuldich syn zo geuen, Duch sullen ind willen wir des vurg. Godary beuffthere fyn as gewoenlichen ift. Duch is bedadingt wes Godart unse Ritmenster vurschr. vyggeuen wirt zo Ruden die warde zo doin ind boeden zo loenen ind ouch off hie freymden Boeden off anders ymany freymders die zo Ruden komen wurde, Die coste bede bes he mit guber foegen not aff gesp: fonde bat fullen wir yme weber geuen ind begalen na vykgange des vurg. baluen jairs mit dem vurg. Solde na gu= der funtlicher bewysongen ind Rechenschaff, bir unne vyggeschen= den alle argelist Indracht ind quade vonde. Als wir Diederich Erybuschoff vurschr. Dit allet wie vur van vns geschreuen stept by vafer furstlicher eren geloifft ban ind geloeuen vur vne vuse natomen ind gesticht wair vaste stede ind vnuerbruchlich zo hal= ben zo doin ind zo vollenzien Sunder argelist, So han wir des zo gehuge vufe Sigel vur uns unse natomen ind gesticht an desen brieff doin hangen, Ind want dit geschiet is mit wissen ind willen der Eirberer unfer lieuer Undechtiger, Dechens ind Capittels unfer Kirchen zo Colne, So han wir Sy gebeden dat Sy dis zo noch meirrem gepuge pre Capittele Sigel gehepsfen ad causas by dat unfe an desen brieff hangen des wir Dechen ind Capittel vurschr. bekennen wair zo syn, Ind vnff. Capittels Sigell gehensfen ab causas by vns gnedigen beren van Colne Sigel vurschr. an de= fen brieff go gepuge gehangen ban Wegeuen in ben jairen vnff. heren dunsent vierhundert seuen ind vierzich vp den Sondagh Cantate. 180)

<sup>280)</sup> Die Siegel'sind beibe abgefallen. — Im Archive der Stadt Eversberg findet sich ein ganz gleicher Dienstvertrag mit "Conrait van Langen" der "mit syn felffs lyue gewapent perde ind als eyn schupe" zu Rüben dienen und auch eben so viel Sold für sich haben sollte.

### 953.

1448. Juli 23. bewilligt Erzbischof Diedrich II der Stadt Brilon die Erhebung einer Akzise.

Rach bem Driginal im Archive ber Stabt Brilon.

Wir Diberich van gop gnaden der hilliger Kirchen zo Colne Erpebusschoff bes hilligen Romeschen Ruches in Italien Erpe= canpler herpog zo Westfalen ind zo Enger 2c. Don funt ind bekennen vur vne ind vnfe nafomen ind gestichte bat wir vmb fulches getruwen Dienstes myllen ben vns vnfe lieue getruwen Burgermeister Rait ind gemeynde unser Stat Brylon gedan hant ind in zokomenden Byden des die getruwelicher don suellen ind mogen ben feluen benadet gegont ind erloefft ban benaden gunen ind erleuen on ouermit diefen brieff bis jo onfem unff. nakomen ind gesticht wederrouffen so bat sie diese nageschreuen apfe nemen ind boren mogen Item van eynem wagen Roerns ben man yn in vnser Stat Brylon zo foirte sees pennynge van eyme fairen foerns brey pennynge, van fo viel foerns eyn pert ober eyn Efel bragen mach ind in Brylon brenget eynen hellind ind van eyme foder Biers bat man yn zo ober aff fuert fees pennynge eyn halff foider brey pennynge It. van eyme Scheffel foerns wilcherlen bat is bat man yn afffoert ennen bel= lind Item van ehme hundert pferens bat man in aff aber go fuert eynen hellind Item van eyme ftude brabes bat man yn aff aber zo fuert eynen hellind It. van eyme Sad hoppens ben man yn go fuert ind byff miest eynen haluen ouerlenfichen gulben Item van ehme klude wollen die man yn aff aber zo fuert brey pennynge Item van eyme gyntener Speckes bat man yn aff fuert fees pennynge Item van eyme syntener Smeers bat man yn aff fuert fees pennynge Item van eyner toe aber vetswyn bat man yn aue bryuet pgelich brey pennynge Item off ymans biefe vurg. stude vur aber in ber veltmardt van Brylon vertoufft bat ber bar van die zuse geuen sall off hie sulches in vnser Stat po Brylon verfoefft Ind han bes zo gepuge unse Sigel vur uns unse natomen ind gestichte an Diesen Brieff boen hangen. Wege= uen in ben Jaren vns heren Dusent vierhundert ind Acht ind viertich up ben binstach na fent marien magbalenen bage. 181)

<sup>281)</sup> Das Originalpergamen ist gut erhalten, bas Siegel abgefallen. — Zwei Jahre später gab Erzbisch. Diedrich auch der Stadt Medebach mit Berückstigung pre schabens ind nederlagen die sp in unser veden entgeen den Herpochen van Cleue ind die van Soist geleden ind gehat hant, — epne affise — also dat sp van iglichem wagen der vert dorch die vurg.

### 954.

1450 — 1470. Alte Zollordnung für die Stadt Soest. Rach bem Orig. im alten Soester Statutenbuche.

Roplude den borch Soist vart myt erem gube unde erer have den follet tollen unde toll geven van dem punt swars veyr pen= nynge Item so wat koplude myt perden dor Soift ryden off bry= vet ben follen van ptlichem perbe venr penninge tollen uitgeschen= ben dat gesabelde perd bar den fopman eber syn fnecht oppe ry= bet — Item wen konge off andere gweck bor Soist brywet ben foe ii bt. dat swyn schap unde czegen ytlich eynen hellynck — Item brenget wey fonge swyne schape pegen unde perde to Mar= kebe yn Soist wat hey des aldar verkopet unde bynnen Soist blyvet bar en gevet men unsem beren van Cleve gennen Toll aff ban worde bes wat verfofft bat men ute Soift vorbe offte breve bat solbe men vertollen van bem ftude als vur fteyt -Item wes den kopman nycht en verkopet unde weder to huswert bryvet en barff bey nycht vertollen wan wolde bey bat ennen ander wech yn eyn ander land bryven anders ban to huewert bat solde ben vertollen - Item wen to Soift vromet beyr bryn= get unde dar dorch vort tollet van dem halven voyder iiii pen= nynge Ind dat bynnen Soist verkofft wert ind dar bynnen bly= vet bat en vertollet men nycht — Item fopet eyn gast to Soist beyr bat ben ute Soist yn eyn ander lant vort, salmen of van bem halven voyder iiii bt. tollen — Item van dem hoppen unde ben steynkolen gyfft men halven Toll — Item van dem Goels chen laken bey be gaste kopet unde ute Soift vort fall men van bem punt sward veyr pennynge geven.

## 955.

1450. (circa s. a.) Alte statutarische Ordnungen der Stadt Arnsberg.

Rach einer Abschrift aus bem XV. Jahrh. im Archive ber Freiheit Mefchebe.

In diesser Nottelen ist schriftlichen begreppen, eyn alt Herkomen vnde gude gewonheit aiß die vnsse alden vor varen to halden

vnse Stat Mebebeke ober vmb die Stat durch die Tüne mit eynem vober Biers ober mit eynem vober korns, bat de sall geuen eynen krosschen zu tysen — bis auf Wieberruf. Gegeuen zom Brule des Gudestages na sent Bartholomeus dage, 1450. Nach dem Orig. auf Papier; das aufgebruckte Siegel war abgefallen.

plegen wente menslike bechtniffe vorgenflich unde vorgetlich ift. Tom Eirsten vy bat vnffe Borgere unde Inwonner nenne vitwen= bige gerichte fofen noch neymande clagen en boruen, Go fal die Borgermeister mit syme rabe to allen veirtennnachten bes man= dages vp dat raithus gain, so dat men dar gerichte fynde dar fal men die floten to luben. - Item wanner die Borgermeister van vnff. gesten Beren eber ban ber stait wegen to sprecken unbe to voinde heuet dat sal hie pp der seluen stebe boin mante die bair to gemaket ig. - It. fal bie Borgermeister bestellen mit ben die dat hockampt waren, dat die vornemen wait die koipp sy van heringe stockuissche botteren unde kesse unde sal bat vor ben rait brengen vp dat die Hockere redelichen koipp geuen unde dieselue fal bewaren vnde mede to sein wat veilg fomme bat men bat vp dat market brenge unde underwegen in der straten nicht gekoufft en werde vnde dat dat syne tyt vp dem markede sta er dat et Die Hockere in koippen. — It. sollen die staid visschere die vissche ppp ben stein vor die Salle brengen. — It. Die Borgere vnbe Inwonner under sich er neyn fall den anderen vor Imande vor= clagen ban vor bem Borgermeister unde synen gesellen ibt en were dat emme dar rechtes geweigert worde unde neyn recht we= berfaren en fonbe. - It. were fafe bat bem Borgermeister mit fonen gesellen rades noit were dare sal men to doin unde dat halben aiß van aldes Herkommen iß, So sall man den alden raith to sich heisschen 38 des dan vorder noit die richtlüde vit ben Ampten wes die vorder eyns werden dare sall men sich ban na richten unde halben. — It. nepn Borger noch Inwonner en sollen sych under epn mit epnigen vitwendigen gerichten be= sweren wer geistlich eff wertlich. - It. wie eyn wapen geroichte matet bie breifet viff mard ber fall men nymanbe gwyt geuen. -It. fall men nicht to laitten bat men bynnen Arnsberge eymanbe antaste men en bo bat mit gerichte. - It. en fall men vnse Borgere unde Inwonner noch borgersichen eff er Ingesynde nicht ain taften laiten ouermit vnff. ggften Beren Umptluden eff Die= neren hie en sy vorklaget unde vorfolget vor bem Borgermeister vnde synen gesellen vnde ban noch mit gerichte gewordert vnde gewunnen. — It. sall unde maich die Borgermeister gewontliche porwerde unde geleide geuen. — It. were sake bat unser borger welck in diesser grasschaiff van Arnsberge bekünimert worde die folde spreken to beme Richter bar die kummer geschege Ber Rich= ter ich ga mit orleue winte ant mynen Borgermeister to Arns= berge den my des Kummers wall aupt maken sall ais ich hoppe na albem herkommen unde guder gewonheit ber van Arnsberge; unde ais nu die clage ain den Borgermeister comet so sall hie mit rabe siner gesellen ben man vordedingen unde bes fummers to freben belpen. - It. fall eyn borger ben anderen in fyme

gewynne unde toppe restlichen sitten laiten unde ben umme haites nybes viff vmme vngunne willen bar nicht mede besweren. - It. en sall men huisse eff erffhafftige gude nergen vplaiten dan vor bem sittenben raibe ais bat van albes ber gehalben is. - It. pp dat nu die Borgermeister unde raidt die vlitiger dar to syn but vorschr. unde die rades stede to halden unde tho bewaren an gudem alden herkommen unde guder gewonheit so is der gemeynheit whlle bude gude meynonge wes ere vorvaren winte herpo ain eren presanden unde hogelicheit gehait hedden dat sie dat ouch nu fo vort mer bebben unde halden. - It. Die Borger= meister unde syne gesellen sollen die myne setten unde mit den wynheren bestellen bat yderman syne mathe werde. - 3t. fall die Borgermeister bestellen dat die vrede dage dorch dat Jair bat is van allen Satersbagen to none winte vp ben neigesten manbach tor none nymant mit gerichte eff ander swer mit beswert werbe. - It. were guit bat men bestelbe bat bat nacht gerochte aff gestalt worde dat solde so to gain wie bouen negen vren ey= nich gerochte makede den solde die Borgermeister in der stait bachte fetten fo lange bat bie bem raide betterbe. - It. bes glifen were guit gore to loue wie die brose nomebe eber gobe syn lichnam vleisch unde bloit zc. ane noit vorswore dat die eyn punt maffes geue. - It. ais men eyn virdell vor den rait ge= schulden heuet unde die rait bar pp wissen will so sollen beide cleger unde Antwerder die unsse borger syn er Itlich veir pen= nynge vor den raidt liggen wie dat ordel vorlüset die vorlüset ouch syn gelt; Mer sulches en maich ben gesten nicht gedien die moitten dat belegen mit eyner marck. - It. were guidt dat men des jairs eyns die marke vitgenge vp dat die Jungen lerden mit den alden. — It. den Derscheren dorch dat jair veir pennynge. — 3t. ben tymmerluden van funte Michaele mynte to funte peter deme mester negen penninge, den fnechten feuen pennynge - It. benseluen dem mefter van sünte peter winte to sünte michaele ennen schilling, ben knechten negen pennynge. - It. ben bede= ren van funte Michaele winte to funte peter deme mester feuen penninge ben fnechten feeß pennynge. - It. benfeluen bem Deis ster van fünte peter winte to sünte michaele negen pennynge, Den inechten seuen pennynge. — It. den gemeynen Dachwerken veir pennynge dem hecker viff pennynge. It. guit beir den becker vor ennen pennynd. - It. wie beir tappen will die fall ben beir= wisch vit steden unde men sal ben Ingesetten so wol vorkoppen ais ben Inkommenden wie des nicht en doit unde wo vaken so bredet hie veir schillinge. - It. fall men die prouge bregen. -It. wie vele brumen will bie fall geuen poffe unde pannen gelt af van aldes. — It. wei bes stades veste bredet eber en weich breget bie sal eynen mant vit der stait blyuen unde breden bar

to eyne marck. — It. wie den anderen schediget id sy in gars den in houen eder in dem velde die brecket dem cleger seeß schils linge der stait drey schillinge. — It. den Meigeren mit den seissen seissen pennynge mit dem segede tehn pennynge den bens derschen veir pennynge. — It. wie anders visschet dan sych gesbort, brecket veir schillinge. — It. wie die hyse vorheldet brecket vyss marck. — It. mer sall seyne sunder Hode hebben; sdersman sall vor den Herde driven wie des nicht en doit den sall men penden vor veir schillynge. — It. wie diesse vorgeschr. vorhelde edder vorstoppede die solde des raides broide stain. — It. wie dat vorschr. loen anders geuet ess nemmet die brecket veir schillinge.

Auscultata et collationata est presens copia per me Wulffgangum Rütynck, Clericum Colon. dyocesis, sacra apostolica auctoritate notarium publicum et concordat cum quadam originali copia; quod protestor manu propria. 182)

### 956.

1450. (circa). Aeltestes Statut ber Bäckergilde in Rüben.

Rach einem alten unbatirten Pergamentbriefe im Rubener Stabtarchive.

In dusser whse alse hyr na geschreuen stept Sullen den Bedere to Ruden ere nuttelen und gylde halden. To dem Ersten so sollen sey backen redelyken na markedes lope wengge, kleynroggen, pennyeckbrot, Hauerbrot dat unstrasslich sy und wat syn recht nycht en heuet eder to lüttynck ps, dat sollen sey wrogen war sey dat ouerkomen, up der Strate, in den Brotbenken eder gedemen und melden den wroge vor dem Rade eder Loenheren so wontlych ys sunder argelist. — Item we ere gylde wynnen wyl, den sal geuen der Stad j mark, den Rayd en wylle enne dan begenadigen und den Beckeren ehn punt wasses und enne redelyke kost, na wontlyker wyse sunder argelist. Sunder ehns gylbebroders son mach den gylde wynnen met ses d. und ehn halft punt wasses. Sunder wen van buten in komet und in dat Amt wyl, den sal bryngen Segel und breue van Stad eder

a account

<sup>182)</sup> Das Orig. liegt zu Arnsberg nicht mehr vor. Im Stadt-Archive sindet sich nur eine Abschrift der Rütingschen Abschrift zu Meschebe, welche folgendermaaßen vidimirt ist: pro vera verwe per venerab, virum Wulfgangum Ruitingk Notar, publ. nec non arcis Arnsberg. Sacellanum collationatwe copiw copia Joannes ab Hörde condictus Menghe Not. publ. scripsit et in sidem subscripsit. Joes ab Hoerde dict. Menge Nots. publ. mppria.

Dorpe, bar bey ber tomet, bat bey epn vnberochtiget berue man fp, wan bey ban Borger ps fo mach ben bonn alfe vorgefchr. ftept funder argelist. — Od mach bat Amt under sed ennen Rychtman kensen na wontlyfer mpfe gelych anderen gylden, bar sen sed vor verboden, enns twygge trygge itlich mael by vj b. vnde tomet bey ban nycht den me vorbodde, to redelyfer tyt, so mogen fey enne vit drynfen und vorboden ben vor ben Raid, bat be Rayd dat rechtuerdygen helpe vnd dar en draf dat amt neyn gelt an leggen. — Da en follen ben Beder under fed nycht tepfen ebber fetten bat tegen bat gemepne beste fp. — Bnb buffer Zeddelen follen twe fyn, be epne by bem Rade bep ander by ben Twen bey vor ben Raid komen und boyn bar ere ebe pp na wontlyker myse und bep alden wrogers dar mede lops fyn. - 3t. Pennynd broyt mogen bey Beder vele hebben funder wenge und flepnroggen einen Dach und nicht lenger. — Item wanner eyn müdde wetes geldet iij ß. so sollen twe weygge wegen ij punt. — It. iiij ß. i punt xiij lot. — It. iiij ß. i punt vnd viij lot. — It. iiiij ß. i punt vnd iiij loet. — It. v ß. eyn punt — Jt. vj ß. xxvjj loet — It vj ß. xxiiij loet. — It. waner enn müdde roggen geldet iiij ß. so sal ein penninck klepn rogge wegen ij punt vnd viij loet. — It. iiij ß. ij punt. — It. iiij ß. i punt vnd x loet. — It. iiiij ß. i punt vnd v loet. — It. v g. i punt vnd twe loet. — It. vj g. i punt vnd xiiij loet. - 3t. vj f. i punt und xij loet. - 3t. waner enn mudbe roggen gelot iiij g. so sall ein pennynchrot wegen iij punt und viij lot. — It. iiij g. ij punt vnd xij loet. — It. iiij g. ij punt. — It. iiiij g. ij punt vnd xij lot. — It. v g. ij punt. - 3t. vj f. i punt vnb viij loet. - 183)

## 957.

1450. Mai 2. erlaubt Erzbischof Dietrich II. ber Stadt Rüden, die Waldemeien einzufriedigen und für die Stadt zu vernutzen.

Nach bem Original im Rubener Stabtarchive.

Wir Diederich van got gnaden, der hilliger kirchen zo Colne Ertbusschoff ic. doin funt ind bekennen, dat wir unsen

<sup>183)</sup> In abnlicher Art sind zu berfelben Zeit die Bunft-Artikel der Rüdener Wollenwebergilde, der Schneider und Gewandscherer, der Schmiede, der Leineweber, der Schumacher und Löher abgefaßt. Mit Ausnahme der ersten, welche sich umständlich über Größe und Gute des zu webenden Tuchs verbreiten, find die übrigen höchst durftig.

lieuen getruwen Burgermeister ind Raide vnser Stat Ruben, vmb pre beden willen, zo stüre ind behulpe sulchs schadens ind verlust, Sp by vns in deser lester veden gehatt ind geleden han, erlousst ind gegunt han, Erleunen ind gunnen ouermit desen briess, dat sy moigen machen ind freden, die walde meyne vur vnser Stat Ruden vurg. So vpl as sy der gefreden konnen, ind wir beuelen ind gedieden allen vnsen Burgern ind Inwonern vnser Stat vurg. dat Sy die vurg. Burgermeister ind Rait, dair ane vngehindert laissen. Bis so lange dat Sy pren schaden vursch, waren naher komen, ader bis zo vnsem wederroissen. Beheltlich doch vns, vnsen nakomen ind gestichte ind vord peder besunder personen pre Rechten. Gegeuen in den Jaren vnst heren, Dusent vierhundert ind vunsszich, des neisten Saterstaghs na sent waldurgen dagh der hilliger Junssern. 184)

## 958.

1451, Aug. 24. schließt Heinrich v. Grafschaft, für die Stadt Frankenberg, mit Hermann von Dorfeld für die Städte Medebach, Schmalenberg, Winterberg und Hallensberg ein wechselseitiges Schutzbündniß.

Rach bem Driginal im Archive Seibert ju Bildenberg.

Ich heinrich Graschaff eyn gesworen richter des borchluchteden hogeboren sursten und heren hern Ludewiges lantgrauen
czu hessen mynes leuen genedigen heren, czum frankenberge
vnde wir Burgermeistere und Raith da selbis, down kund und
bekennen offentlich in dussem briffe, dur uns unde unse midburgere gemeynlich unde unser nachkomen und vur alle dy der wir
möge unde mechtig sind, ane geuerde daz wyr umb nut und
bestes willen der egenanten Staid frankinberg, eyne gutliche eyndracht unde fruntschaff ane gesangen und gemachet han
czusschen deme vesten Junchern herman van Dörffelden
Umptman czu Medebach unde den Ersamen vorsichtigen Burgermeisteren Scheffen und Reden unde den burgern gemeynlich der
stedde Medebach, Smalenbergt, Whnterbergt unde
halinbergt unde der obger. Staid strankenberg, Also bescheibenlich were est sache daz der vurgenanten stedde viende ader
sust ymandes vur dy selbin stedde renthen unde da vur suchten

8\*

military to mile

<sup>184)</sup> Die Urfunde scheint fich auf bie Soester Fehbe zu beziehen, bas baran hängende Siegel ift in grunem Bachse abgebruckt.

unde sy beschebigebe an jeme lybe und gube unde wir ban von en aber ben iren anegesprochin vnb gehaischet wurden, alf von fruntschaff und eyndracht wegen wyr czusichen eyn ander geredt onde gemacht han, Go sullen vnde mullen wir en von flund bag er helffen beschudden unde beschuren getruwelich mit unsem lybe unde gube ane argelist unde geuerde, Go lange big sp bag er widder hebben unde man sy ban also bas er widder fregen unde gewonnen hebben, Go fullen wir fy widder myd erme lybe, habe und gude brengen unde geleiden uff bag sicherste wyr mogen unde gethun fonnen ane geuerde, vnde man fy er gub fo widder bet= ten, wulden fy ban ben vienden forter folgen und na jagen, des sollen und wullen wir nicht zeuthunde han und uns bar midde nicht frodden, bez felbin glichen my ban burg. sted, fullen sy vne alles widder vmb thun. Were ouch bag vnfer vurg. Stedde williche mid folicher pacht und nafolge repfige habe, gefangen pherde aber harnesch gewynnen unde fangen murben, da sulde vnser epne parthie dy anderen dar ynne virwaren vnde virsorgen, bag sy bez ane rebbe unde ane sage virblibin alg vil fy bes enthamen, von erer wegen plichtig fin mochten ane geuerbe. Es ist ouch causichen ben obger. vnd vns bereth, were aber wurde eß sache, bag irer burg. epner aber me mid ber vnser midburger etlichem cau thunde bebde aber hir namales gewonne, uf willicher stedde obger. ber were, fulbe by bne czu ffrandenberg kommen unde ben felbin anczalen vur foliche schuld, bem felbin fall man eynes bages brey gerichte halden unde richten unde ba fullen wir midde by ghan unde helffen daz deme recht gedyhe und widder fare, dez felbin glichin follen fy ben unfern midbur= gern widder umb bun wan dez noid were, fforter fo ift beredt das wir by vns in der staid ffranckenberg nymandes vnfullen onde en wullen husen aber herbergen, by ban ber obgnten vier Stedde vient sin wil, he vnqueme dan vnwissentlich in dy Staid by vns, wan vns ban bag czu miffenbe wurde aber bes myß wurden, so sulde ber aber by ghene von flunt uß czihen, bez felbin glichin fullen, sy vne widder vmb bun vnde duffe frunt= schaff und ennbracht sullen wir gant so under eyn halben so daz bereth ist, uß gescheiden alle argelist unde geuerde. Unde wanne vne folich buger. fruntschaff vnd epnbracht nicht lenger geluftet czu halbene myb ben obgnten vier ftebben, fo fulben wyr ergenante Richtere, Burgermeistere unde Raith by ban cau ffrandenberg weren, soliche fruntschaff widder uff schribin zeu Medebach aber ber andern Stedde epne ane geuerbe, an Burgermeister und Raith ba felbis. Dez felbin glichin han by ob= geschr. vier stedde ouch soliche macht behalden, wan sy soliches virbundes unde eyndracht nicht lenger gelustet czu halden unde bar june nicht forder sitzen wullen, bag mogen sy vns widder

omb uff schribin czu ffrandenberg an den Schultheissen, Burgermeister unde Raith unde wan also soliche fruntschaff unde ennbracht alf vurg. fteb von ben obgeschr. vier Stebben aber uns ben von ffrandenbergt uff gesaget unde widder schrebin were, fo sulde noch soliche fruntschaff und ennigunge gant stehen unde waren acht bage langt na der uffschribunge in aller maßen alk vur, ane alle geuerde Doich vnschedrelich virschribunge vnde enniunge unfer genedigen libin beren von Colne unde von Beffen, by wyr obgnt. Stedde alf dan halden sullen als anders by Iren ane geuerbe. Duffer binge czu eyme gangen und waren bekentniffe, fo ban ich Beinrich Graschaff obgeschr. myn engen Ingesegel zeu Rugte buffer schrifft bun bruchtin bar czu han wyr obgeschrebin Burgermeistere und Raith vur uns unde by burgere gemeynlich in vurgeschr. Stait ffrandenbergt unfer Secret vnd der Staid ouch czu Rugfe duffer schrifft bun bruckin Duch befennen myr Burgermeistere unde Scheffen unde gemeynlich by burgere in der Nuwenstaid ffranklinbergt daz wyr duffen briff my ber inne beldet myd schrifften worthen unde artygfeln von forne ane bis hinden us gant vnte vnuorbrochlich ouch halden wullen ane alle generde unde han bez czu marem befent= niffe vnser Secret ber Nuwenstaid ouch czu rugte buffes briffes bun drugfen Dar gegebin ift uff fente Bartholomeus Dag Dez heiligen apostels in deme Jare alf man schribit na Christus geboirt Dufent vierhundert unde eyn unde funffpich Jare. 185)

## 959.

1452. Aug. 28. trifft Erzbischof Dietrich II. mit der Ritterschaft, den Städten und Unterthanen eine Bereinigung, wie es mit Handhabung der Gerech= tigkeit im Lande gehalten werden solle.

Rach der Abschrift in Rindlingers Urf. Samml. B. 70. S. 133.

Bo wissen, want geyn Lant in freden bestain noch gedien mach, da en sy gericht ind recht, up dat dan sulichs ind anderst na noitturft wale geordiniert ind gehalden moge werden, ind dese lande zo frede ind wolfart komen, so han wir Diederich Erysbuschoff zo Colne Berzoge in Westfalen ind zo Engeren 2c. mit stylichen raide unser reidde volbert ind Consent unser Rittersschaft stede ind undersassen dies unser Lande dit hir na geschr. verramit overdragen ind gestossen gehalden zo werden, ind dat

aufgebruckt, welche abgefallen. Bergl. b. Urft. B. II. 643 u. 818.

puch in gotomenden abben off bes noit wurde zo verbefferen ub allet bat zome reichten ind freben bienen mochte, bair bord verhoit mogen werden groiffe sunden ind ouch parthyligeit ind verderfligeit der Lande ind der Lude, die van der ungerechtigeit plegen up zo stain, dat wir gerne zo gemeynem nupe ind besten bes Landes ind unfer underfaffen male verforgen ind bestellen wulden, als wir gode in den reichten ind den unsen allen fcul= bich fynt. — Zom prften fal man verfuegen mit ten gerichten, bat die geordeinert ind gestalt ind ouch also gehanthafft werden, bat iderman reicht geschie ind bes nieman geweigert en werde. ind off yman beswiert wurde mit ordelen, bat he sich bes an Dat hoevet beroiffen moge, as biff Landes gewoinheit ind reicht Ind off sich yman dair weder lechte mit frewel, bat unse amptlude mit bestant ind hulpen unser Ritterschafft Stede ind gemepnen Land den ungehorsamen zo reicht halden, ind bat sich nyman darvan entrede. — Item in ichlichem gericht eynen schriver to haven, der die sachen processe ind ordele schryve; up bat man siehe wie Die gerichte fachen gehandelt werden. - 3 tem wer mit dem anderen zo doin hette, hee were van Ritterschafft Burger off hupsman, dat eyn den anderen mit reicht fordere an den gereichten ind steden bar sich dat geburt, ind dat nymans ben anderen mit gewalt suiche noch wurneyme bynnen Lande, fonder mit geburlichen reicht fort ware, boch alfo, wes des mit epgenen luden ind eren guden zo verhandelen were, bat man bar halt als van alters herkomen ind gewonlich ift, so bat iderman by dem syme blyve. — Item were ymant ber unse aber unfer Ritterschafft, steden off underfassen viant murde, aber mit gewalt unff lande ind die unfere overviele, dat fullen unfe amptlude, man ind stede ind underfaissen sonder underscheit weren ind beschudden helpen, ind dem doin as off sy yre viande weren, ind nymant en sal die vur eme heym ryden ader komen laissen, sonder man sal mit Cloden flan ind Lant gerucht epn dem anderen volgen dat Lant ind die undersaissen truwelich zo beschudden helpen, ind dat sal man in allen burgen steden ind ampten unser Lant go westfalen van stont zo verfundigen ind gebyden, so dat alremallich dar inne gesessen dar zo volgen ind beschudden belpe, ind off eynich van den unsen in suigen geschefften ymant flenge busen veden, da fullen wir der unseren ere dar inne versorgen na noittorft ind des ouch yr heuvet here syn als gewoinlich ist. — Item dat nymant in unsen Lant enthalden enwere andere uisswendige dar uiff off in zo scheddigen off zo veden, want unsen Lant ind undersaissen bare van schade ind last kumpt, ind off ymang van unser undersaissen mit uiss= wendigen Luden zo doin hette, der en sal dat nit soichen mit veden ader gewalt, sonder mit rechte, ind das yme keyn recht

off bescheit gedyen enkunde, so sal man bat an uns ober unsen amptman zo Arnsberg schrifflich beclagen, so sollen ind willen wir ober unse amptman vurg. wur den flyslich anwerpocht schriven, ind bidden eyns, zween ind zo dem drittenmail an die enden ba des noit is, jnd off pme ban bynnen ben neisten bryn maenden nit reicht off bescheit gednen entund, in dem wir fyner mechtig fyn, zo nemen ind weder zo boin, zo doin ind zo nemen, as sich gebueren sall, so mogen sy bat na noitturft forderen, mye fy best funnen bar jo fullen ind willen wir ouch dem clegeren forderlich ind bebulpelich son, sich reicht ind bescheit zo betomen ind und truwelich dar inne bewysen, als cyn bere synem unders faissen schuldich ist. — Item sullen unse amptlude zo ind by= einander ryden die straffen zo schirmen ind up unfe ind der unseren vyende zo halden, besunder ouch an den enden dar alregesierlichts were, dat unse voende on uns Lant soichen ind scheddigen mochten; dat man ouch tie wege ind pesse ind die Lantwerunck mit verhauengen mit graven ind flegen veste an allen den enden da bat bequenme ind nut ift, ind bat sulgs geschie na raide ind mit hulpe unff. amptlude ritterschaft ind stede. — Item bir in dem Lande synt gude, da van man die varden in dem lant doin sulde, ind vorter da van schuldich zo Depuen is, die verbliven daromb zo verfuegen overmit unse amptlude dat sulge dienst geschhe van den Luden, die sulge gube haven als fich geburt. — Item bat unse ftebe under fich fuegen, dat idliche stat veigelich eynen reissigen schutzen hald, der mit unsen amptluden zo prem gespinnen zorpt up die viende, zo hal= den zo ryden ind up enden, dair des zo boin in dem Lande alre noip is ind stillen unse ritterschafft stere ind gemeyn Lant as des noit is, ruch vort volgen ind helpen na vere macht als gewonlich ift. — Item off ennige moitwillige freichslude weren, ind wulden genn recht van uns off den unsen nemen off doin as dick geschiet ind rie uns dem lante fuegen, ind sich upst anderen landen weder uns off die unse mit gewalt off veden lechten, weter die ind ouch weder die ghene, Die den bystant off Enthalt deben, sullen unse ritterschafft stede ind gemeyn lant uns trumelich belpen ben wederstant jo coin. - Item fullen unff. amptlude reichtere noch anderen die uns, nymant geleiden off vurferd geven, die onse off ber unsen viende weren off bescherdicht hetten, des se nit gesoint off gefredet en were, id en were ban bat unff amptlude ben Dage bescheiden mit wissen ind willen der parthyen, die dat antreff, zo dem Dage zo fomen ind weder umb beym ind nit langer. — Item sullen uns amptlude mit eplichen upff ber Ritterschafft ind steben nu bar go geordeinert, nemelich unff ber Ritterschafft feff ind unff ben fteben fees mit namen Deybenrich ten Wolff van Ludinchu=

fen, Gobbert van Messchebe, Reinwert Clusener van bem broich, Rultegen van Melbrife, henrich van ber= renghusen ind Conrait fangt van Elspe. Item van Brylon Johan van Nehene aber bruin winterberg, Item von Beiffite Johan made aber Benrich Corbind, Stem van Ruben Johan Reveling, 3tem van werle Evert Roift, Item van Arnsberg herman van Olpe off henricus van Geisife, 3tem van Attentorn Beilmann Bitter, chne off zweient zo mynster des jars by einander fommen zo over= sprechen ind to bestellen bat bieff orbeninge as man nu over= bragen is fast gehalden werde zo unsen ind bes Landes ind underfaissen gemeynen besten. - Ind weren epnige gebreiche in dem Lande ind tuschen den unseren, bat man die orbenire an dat reicht, ind wes sy vorder bar inne go unseren uns Lanben ind undersaissen besten ind nut vurgenemen ind gedoin funden dat sy dat deben also doch dat diffe ordinancie in pre macht unverfurzt blyve, ind unff. Ritterschafft ftere ind under= faissen blyven by pren Privilegien Fryheiden reichten ind guben gewunden, ind die burg. frunde van Ritterschafft ind fteden fo bide zo ersegen in burg. maiffen as bes noit geburt. Ind wir mennen ind getrumen, manne Dieff. orbinancie festentlich ind frad gehalden wirt den clepnen als den groiffen unpartvelich, also dat man got bat reicht ind Erberheit lieff ind vur augen have, as wir getruwen dat vort me geschyn sulle; so kumpt dit Lant mit ber gop gnaden in freden, baby bie underfaiffen as ban uch alle gemeynlich riech ind selig verden mogen. Ind up bat dit de vesteliger gehalden werd, so han wir van sunderlicher beden ind begerd onff. Ritterschafft ind ftebe vurg. unff. Sigl. her unden doin drucken zo Arnsberg up fent Augustinus Dage bes hilligen buffchoffs in den jaren unff. heren dufent veir hundert zwey ind vunffzig. 186)

## 960.

1454. Jan. 9. Berordnung des Erzbischofs Diedrich II, in Betreff der Soester Märkte.

Rach bem Original im Archive ber Stabt Brilon.

Wir Diederich van gop gnaden der hilliger Kirchen zo

Das bekannte Siegel des Erzbischofs war der papiernen Urkunde aufgedruckt. Bon derfelben sindet sich auch ein Abdruck in Wigands Femgericht Seite 257. wiewohl mit einzelnen Wort-Abweichungen, z. B. verainiget statt verramit; Landen statt Lant; alrege fierlich statt alregesterlichts; freischlube statt freigslude; Meldeke statt Meldrike, Rehem statt Nehene u. s. w.

Colne Ergbusschoff 2c. voin funt So als wir mit raibe ind wissen onser Ritterschafft ind stebe unff. tandes zo westfalen ennre orbenonge na lube epnre cebeln bair ouer gemacht veuerfomen fun, in wilder cebeln begruffen ift want unfe ftat Soift groiffe swere ongeburliche zolle ind zuse up andere vnse vndersaissen ind Die ghene Die pre marcte suechen bie bair mit zo schaben zo brengen ind vngewoinlichen zo veuernemen gefatt hauen ind ouch vmb forge ind vnfelicheit willen aue ind zo treden vnfer fpande, bat man ban fulliche marcte ind flyffonge pre veylongen vort ansoichen brengen ind verhandeln sall in anderen vnfen fteden ind frybeyden vnff. lande zo westfalen ind nyt zo Souft, up alden gewoinlichen Zoll zuse ind gelente, dair vmb so be= kennen wir bat alle Die ghene bie fullich mardten mit prre touffmanschafften in sulchen vnfen steben ind fryheyden fuechen ind fomen werden in vufen landen ind gebieden kouffmans gelende hauen fullen funder argelist ind were fache bat ymant up vnfen ftraiffen bie sulliche marcte in maiffen burf. suechen wurden van ten unsen geweltlichen beroufft ind geschedigt wur= ben, bat willen ind sullen wir ben gbenen ben bat aue genoemen wurde richten ind belegen sunder argelist, vort fo begeren ersuechen ind beuelen wir ernstlichen ouermit refem feluen brieue vnfen amptluden Ritterschafft ind fteden vnff. lande vurf. dat ir sulliche vnfe gelende ind felichent vestentlichen halden ind vnfe straiffen getruwelichen vur vederman beschudden ind genn gewalt an ymany bair up feren laiffen ind befe vnse fcbrufft ind verbrach fall buren ind weren bis wir bes mit vnfen landen burf. anders go racbe wenden. vrfunde vnff. Sigl. ber an gehangen Wegeuen in den jaeren vnff. bern dufent vierhundert vier ind vunffpich up gudenstach na dem hilligen brütien bage. 187)

# 961.

1454. April 30. schenken die Brüder Goswin und Rutger Ketteler dem Stift St. Walburg zu Soest ihren Hof zu Hilverdinghusen um darauf ein Kloster zu bauen.

Rach bem Original im Archive bes Balburgieftifts.

Wy Goiswyn keteler Ritter unde Rotger keteler ges brodere doen kunt allen Luden dey dessen breyff seyn eder horen lesen So as my an der Erberen unde geistlichen priorisse unde

Das Originalpergamen ift febr wohl erhalten; bas baran gehangene, in grünem Bachse abgebruckte Siegel abgefallen.

Connent fente Walburgis to Soift houe Erue unde gube geheiten bey Soff to Siluerbyndufen recht eyner befate onde besettinge mennden to bebben Also bekennen my vor ons vnse Erven unde Nakomelinghe bat my eyne mit en bair vmbe gutlichen gescheiden fyn Bnde bat my noch unse Eruen Rafomelinge tair an genn recht noch besate en bebben, Bnbe wat rechtes wy bair an in eynigerleye wife gehadt bebben my bair vp lutterlichen vor vne vnfe Eruen vnbe Natomelinge genslichen unde tomale vmme goids willen enn Cloifter to buwene por vns vnde vnfe Nakomelinge to biddene vnde then ewigen Daghen bechtig to wesene, vertegen hebben unde vertygen in unde ouermids beffem breque, nummer bair vp in eyniger wise mit rechte noch anders to fatene funder alle argeliste Unde hebben bes to getuge der wairheit vnse Segele vor vns vnse Eruen vnde Nakomelinge an reffen breiff gehangen Dair an vnde ouer gewest fon den Erbere Bere Meister Sunolt van pletten= berch Doctor in ber Medicinen Unde ben Ersame Ber Johan van lunen genant van bem Broide Ber Albert van Battorpe Ber Johan Eppind Ber Johan fleppind Ber Ewald van Aldenbrefeluelde Burgermeistere vnde hinrich von Stennuorde wertliche Richter to Soift Datum Anno domini Millesimo Quadringentesimo Quinquagesimo quarto feria quinta post dominicam Jubilate. 188)

## 962.

1454. Octbr. 19. stiftet Joh. Steinhoff ein neues Hospital in Brilon.

Rach einer Abschrift in den Regier. Acten: Bisitation und Berbefferung bes Armenwesens in Brilon betr. B. XXIV. fasc. 15. de 1802.

In nomine domini amen. Ego Joannes Steinhoff presbiter notum facio omnibus hoc presens scriptum sive hanc presentem Schedulam visuris et audituris et vobis dno. Notario publico hic subscripto, quod novum hospitale per me et quendam discretum dominum Joannem Höltinck pie memorie de bonis nostris erectum et constructum in laudem dei omnipotentis et gloriose virginis Marie et in sustentationem et refectionem octo pauperum personarum ibi inhabitantium et prefatum hospitale est per nos fundatores antedictos pro

Die Siegel ber Aussteller in grünem Wachse hangen an Pergamenstreifen. Auf bem Rücken ber Urkunde steht: Die von Retteler cebiren ihr Recht auf ben hoff, wo jepo bas Rloster St. Walburg steht.

inhabitantium necessitate provisum et dotatum ut clare patet in et ex quibusdam litteris et certis instrumentis super redditus ejusdem hospitalis per nos datos, emtos et comparatos et personarum acceptatio seu talium pretactorum pauperum prebendarum collatio sine ulla et alicujus contradictione pleno jure et previa inter nos ordinatione fraterna cum omni potestate et jure ad me dignoscitur pertinere, quam quidem potestatem ac omne jus meum predictum Ego antedictus Joannes Steinhoff presbiter omnibus melioribus modo, via, jure, causa et forma quibus possum et debeo, simpliciter do, committo, trado, renuntio et resigno in futuris temporibus et perpetuis dominis et fratribus meis saltem presbiteris fraternitatis Calendarum in oppido Brilon prefatum novum hospitale cum omnibus suis pertinentiis et attinentiis regendum et disponendum et tales prenarratos pauperes prebendis indigentibus et petentibus pure propter deum dandos et conferendos toties quoties eosdem vacare contigerit; item volo etiam et firmiter ordino modo predicto, quod antedicti fratres Calendarum saltem presbiteri unum fidelem provisorem ex ipsis concorditer ordinent qui ad certum tempus eis placens plenam habeat potestatem quod tunc vacantem seu vacaturam etiam predictorum pauperum prebendarum pauperibus et indigentibus omni jure conferre et si unus vel duo dictorum fratrum in prenarratam electionem consentire non vellent, tunc illum quem maxima pars elegerit ille erit et manebit provisor et dator dictarum prebendarum sine aliorum contradictione et quocunque impedimento; item similiter volo et ordino si domus seu predictum hospitale per aliquod infortunium destrueretur (quod deus avertat) tunc predicti presbiteri fratres Calendarum possunt ac debent se de omnibus reditibus pertinentiis et attinentiis dicti hospitalis plenarie intromittere ac ordinare et disponere eosdem pretactos reditus ad cultum divinum videlicet in usum et sustentationem duorum presbiterorum qui sunt fratres Calendarum pauperes et debiliores quorum quilibet in omni hebdomada per se vel per alium aut alios duas missas pro iisdem reditibus leget et perpetuis temporibus tenebit; etiam volo et ordino quod si aliquis predictorum fratrum Calendarum presbiterorum in tanta paupertate vel senio, seu debilitate constitutus esset, carensque servitio et custodia in sua infirmitate, ille si desiderat habere debet prebendam et habitationem in prefato hospitali inferius vel superius in lobio secundum dictorum fratrum voluntatem et ordinationem et rector seu provisor prefati hospitalis ordinabit eidem presbitero duas personas de personis inhabitantibus, que curam ipsius infirmi gerere

debent, ipsum custodiendo et sibi propter deum ministrando; Similiter ordino quod si alique persone vellent illas pre aliis prerogativas habere laicales de fratribus et sororibus prefate fraternitatis Calendarum ad tantam inediam seu inopiam pervenirent, quod prefato hospitali propter deum inhabitare adoptarent et talibus prefatis eleemosynis et prebenda uti et frui vellent, illos pre aliis prerogativas habere volo et teneo; item demum volo et ordino, quod antedicti fratres Calendarum instrumentum mei testamenti cum omnibus litteris instrumentis et registris, jura, reditus et debita ac pensiones annales prefati hospitalis concernentes seu con - et observare ne ipsi antedicti pauperes donationibus, juribus et potestatibus antedictis eis traditis et datis quocunque modo et quacunque via privarentur et caveant ne antedicte donationes et antedicti reditus abstrahantur et ad nihilum dedu-Super quibus omnibus et singulis idem antedictus honorabilis dominus Joannes Steinhoff fundator, nec non quidam alii presbiteri ex parte dicte fraternitatis Calendarum videlicet Joannes Edmundi, Bartholdus de Iserloh, Joannes Hölting et Hermannus Tasche fratres antedicte fraternitatis Calendarum ibidem presentes et onus ejusmodi pro se suisque confratribus et successoribus ad se sponte recipientes et predicta omnia ita firmiter observare et tenere promittentes, petierunt sibi a me Notario publico infrascripto unum vel plura publicum seu publica fieri instrumentum vel instrumenta ad dictamen melius sapientia. Acta fuerunt hec in domo habitationis supradicti Steinhoff, anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto indictione 2da die vero decima nona mensis Octobris; presentibus ibidem honestis et discretis viris dno. Tilemanno Stölleken presbitero, Joanne Gründer judice temporali in oppido Brilon et Joanne Wichardes Electo Coloniensis diæcesis ac quampluribus aliis testibus fide dignis ad premissa testificanda vocatis specialiter et rogatis. Et Ego Godefridus Brilon Clericus Coloniensis diœcesis publicus sacri romani Imperii authoritate notarius, quia premissis dispositionibus ordinationibus, renuntiationibus et donationibus, omnibusque aliis et singulis dum die uti premittitur sierent et agerentur, una cum nominatis testibus presens interfui eaque sic fieri ac ordinari vidi et audivi, prelegi tenuique mea manu propria supra dictorum in fidem et testimonium testifico et approbo.

Pro copia cum originali suo in pergameno illæso concordante Jodocus Elmer Nots. cæsar. publicus scripsit et hoc ipse subscripsit rogatus ao. 1670 27ma Novmbr. — Hanc copiam authenticam fortuito recuperatam huic copie concordare in firmam fidem attestor Briloniæ 26ta Martii 1740. Mathias Wernerus Grænenberg, protonotarius Apostolicus mpp. 189)

#### 963:

1458. Mai 10. verkauft Göddert von Meschebe ber Stadt Brilon zwei geschmiedete Büchsen mit Zubehör.

Rach bem Driginal im Archive ber Stadt Brilon.

Ich godert van messchebe ind Regele syn eichte huffrouwe my bekennet in byssem oppenne breue vor vne ind vor alle wnse rechten eruen bat my bebbet vorfofft eyns rechten steiden vasten erfflyten topes ind vortopet in byssem oppenne breue ben Erfamen borgermeister ind Rade der stad bryton ind ber gangen gemeinheyt dar sulues vnse gesmedde bugen mit twen kamarn ind vart myt erer gerenschap vor Seuen troffchen ind elleuen Rynsche gulben bas ba wol vor ind to willen betalt font. Ind my godert ind Regele vorg. ind unfe eruen fult ind wylt ben vorg. borgermenfter ind Raibe to brylon ind ber gangen gemenheit bar sulues ber vorg. bugen ind myt erer toboborynge to allen tyden rechte gube vullenkomen warschop bon vor allerleie Ansprake ind vor allen gerychten bepte geistlykes ind wertlykes rechten sunder al argelyst. Duffes to eyner warn bokentnyffe so hebbe ich godert vorg. myn Ing. vor mych ind Regelen myn eilpfen huffrouwe ind vor vnse eruen vestlyken an byffen breff gebangen. bes ich Regele vorg. bofenne ind myns mans Ing. hyr to gebrufe. To merer funschap so hebbe my gebeden 30= hanne ben gründer einen gesworn richter to bryson bat bey heuet fyn Ing. vor vne ind vnfe eruen an buffen breff gehan= gen. bes ich Johan grunder richter vorg. bmme ber vorg. gobert ind Regelen bede hyr to bekenne. Datum Anno dni millesymo quadringentesimo quinquagesimo octavo in vigilia Ascensionis Dni. 190)

Bergl. die Urk. II. 559. Außer dem eigentlichen Armenhause, war noch ein Hospital in Brilon, mit einer Rapelle zum heil. Geist. In dieser Rapelle wurde 1431 vom Stadtrath eine besondere Bruderschaft zum heil. Jost gestistet, welcher Erzhsch. Diebrich II, 1450 besondere Ablässe verlieh. Dieser Umstand mogte Joh. Steinhoff zu der vorstehenden Stistung veranlassen. Nachdem das Hospital zum heil. Geiste am Markte in Berfall gerathen, wurden die von Jenem gestisteten Pfründen mit dem alten Armenhause in der Derkeren Straße vereinigt, aber unter dem besonderen Titel: Hospitaliter verrechnet. Die Urk. von 1431 u. 1450 sind von uns mitgetheilt, in Wigands Archiv B. 5. S. 77.

<sup>290)</sup> Pergam. Die Giegel abgefallen. - Wie felten bas fcmere Gefchup bamals

### 964.

1460. Octob. 3. Freigraf Conrad v. Rusoppe läßt auf Klagen des Erzbischofs Diedrich II. den Magistrat zu Nürnberg, am Freistuhl zu Arnsberg in eine Strafe von 31,000 Kheinischen Gulden verurtheilen, weil er den Ladungen des Freigerichts ungehorsam gewesen.

Rach bem Drig. im ehemaligen Archive gu Arnsberg. 191)

3d Conrait van Rusoppe bes hilgen Romischen Richs ind bes Erwirdichen furften myns gnedigen lieuen Beren Grn. Diderich's Ergebischoffs to Coln Rurfursten Bergogs to Westualen ind to Enger Stathelber ber hemelichen fryen Gerichte ac. Fry= greue to Urnsburg boin funt ind bekennen bat ich hube bata dusses Breffe den fryenstoil to Arnsburgh gespanner Banck beset= ten ban to richten na bes hilghen Richs rechte, bar bor mich in Gerichte tomen is Bans Rrufe enn recht friescheffen Pro= curator ind Cleger bes hilgen Riche ind mone gnedigen Beren van Coln Stathelders vurg. ind bat mich yme eynen Bursprechen to ghunnen ind to geuen, nemelich ben veften Conrait ben Wreden eyn schiltbordich echt recht fryescheffen, ben ich mme gaff, so offende berselue Conrait van wegen des vurg. Procurators ind Clegers, als bir bur Blrich Bedenheumer van Nurenberge geclaigt hait ouer Conrait Bomgarten Burges mestern, Wigen Tepel, Antonius Docher ind Banfen Boldemer Burger to Nurenberge, ind hait angeroiffen ind gebeiden ben vurgeschreuen mynen gnedigen Beren van Coln as Staithelder yme ind den vurg. Vorclagten eyn Capittel to legen dat syne Gnade also gedain ind dem Cleger ind ben Vorclachten cyn Capit= tel an duffen fryenstoill gelacht hatte, wmb aldar de Gebreche ind Sachen pwischen Blrich Clegern ind ben andern vurg. van Nurenbergh vorelagten to vorhoren to luteren ind to rechtuerdi= gen, ind die Burgermeister Raid ind Gemeynheit der Staidt Nurenberge ben vurgeschr. Blrich Cleger bar to gedrongen ind gedwungen hannt vff fyne Ecde nicht to dem vurgeschreuen Capit=

---

war, ergiebt auch folgende Stelle: "Anno dni. Mo. CCCCo. LX iiij lenden be van Ruben ben van bem berge (Marsberg) epnen Bogeler und twe sten bussen getesent mit der van Ruden wapen und bar syt de van Brilon gut vor wan me de weder eschet dat me se dan sunder eren schaden sal weder bringen na lube epns breues den de van Brilon den van Ruden gesant hebt. "— Aus dem alten Rüdener Wortgeldbuche in der Urk. Samml. Seiberp zu Wilbenbg.

<sup>191)</sup> Es liegt noch eine andere Ausfertigung biefes Acts vor, welche mit ber bier abgedruckten, meist wortlich übereinstimmt.

tel to komen, ind bar borch bat hilge Riche ind mynen gnebigen Beren Staithelder, ind bat Gerichte gesmelichet ind vorsmehet ind ben Staithelber ind bat Gerichte vp groiffen Schaden ind Roist gebracht, jud dat Gerichte wedder recht neddertgedrucket ind den vurgeschr. Eleger van syner Rechtforderunge gedrongen haint, de Smaheit, Schaede ind Roist myn gnedige her Stait= helter vurg. nicht geleiden wolde haiuen vmb eyn vnd bertig dusent ouerlendesche Rynsche Gulben ind vill mepr; Ind fragede bar vmb ber vurgeschr. Conrait eyns rechten Ordels off be van Rurenberge in bem Rechten vet schuldich weren be vurgeschr. Summen Gulden bem burgeschr. mynem gnedigen Beren Stait= halter zu voruogen ind to betalen; dat Ordel ich frygreue stalte an herman Froeneborn eynen echten rechten friescheffen, be sich vmbwante ind sich mit ben Dinchtlichtigen ind Umbstenderen - bes Gerichts boreit, ind quam wedder in bat Gerichte ind wyeste vor Recht, na dem de van Nurenberge als vurg. steit, dat hilge Riche mynen gnedigen Heren Staithelter ind dat Gerichte ver= smabet, gesmelichet ind bat Gerichte wedber Recht neddergebrucket ind dem Cleger van syner Rechtforderungen gedrongen, jnd de Staithelder bar dorch auch to groiffen Schaden ind Roift gebracht hetten, jnd myn gnedige her der Staithelter de Schmaheit ind Schaeden nicht geleiden wolde hauen vmb epn ind berpig dufent Gulden ind meyr, Go sollen de van Nurenberge schuldich syn mynem gnedigen Beren bem Staithelder be vorgeschr. Summen Beldes to bethalen, jo en were bann, bat ymands sulche vff hube an buffen fryen stoill myt Rechte wedderlechte ind wedder vedinghden; So lepd ich friegreffe de van Nurenberghe an dat Gerichte heischen, off sy off ymans anders dar weren de bat vurgeschr. gewieste Ordel mit Rechte webberspreche ind webber= bedinghen mulde, so en war bar Nymans be sulche weddersprach, Dat selue Brdel wairt togelaten ind bestediget, dar vff ich myn Brfunde entfangen han, allet as recht ift, bar burch mynem gnedigen Beren Staithelder vurgeschr. De vurgeschreuen eyn ind drigig dusent Gulden mit Rechte to gewyst synt ind syne Gnade to fich getogen hait. Item bo fragede Conrait de Wrede burg. Nadem de van Nurenberge mit Rechte enns rechten Ordels, gemyset weren mynem gnedigen Beren dem Staithelder to betalen vur de vorgeschr. Smaheit Koist ind Schaden eyn ind derpig dusent Gulden ind off spe des ungehorsam worden ind nicht betalen wolden, off spe dann dar vor in dem rechten eniger Priuilegien fryheit eder Beligheit gebruchen folden off mochten, jo were to water off to lande, to straten edder to stegen, off wat dar vmb recht were; Dat Ordel stalte ich fryegrefe auer an den vurgeschr. herman Froeneborn de sich vmbwante ind bereit sich mit ben Dindplichtigen ind vmbstenberen bes Gerichtes

ind auam wedder in bat Gerichte ind woste vor recht bat be van Nurenbergh vor be vorgeschr. Summen Gulben ebn ind bertig dufent Gulden kenner Privilegien frieheit noch Gelaides, id were to Watere edder to Lande, to straiten off to stegen, gebruchen follen noch mogen ban ninn gnedige her Staithelder off de Ghene de syne Gnade dat beuellen wurde mogen den van Nurenberghe be vurgeschr. Summen Gulden affmaenen, wo se best konnen Dat Ordel wart togelaten ind bestediget, ind yen euenfompt. as sich van rechten geborde. Hyr ouer jnd an synt gewest as Stantgenotten des Gericht die Besten ind Ersamen Manne Bernhart Grone Sugmarschald, Johan van Schebinghe, Degenhart Saefe, Aleff van ber Rede, Seybenrich de Wolff, (van Ludynahusen sest die andere Aussertigung bingu,) Gobidald Schilder, Wilhelm Boget van Elfpe, Gobbert be Wrede, Conrait van Tülen, Beybenrich de Wolff heydenrichs Soen, herman van der Leyen ind Johan Rumpe alle schiltbortige fryscheffen, Euerart Nafe= bart (Rafeburt hat die andere Ausfert.) Burgermeister, Benn= rich Sweffer ind hermann Scharpschütte Remmener, Hans Roeder, Lambert Rochouet, (Rohaufft d. a. Ausf.) Gerwyn Todel, Kerstian Schroder Raitmanne, Johan Buse, Diberich van Ense, Johan Rannengeter ind Johan Rostfen alle Burgher to Arnsborgh, hennede in Der Hellen ind herman Wynden beyde fryfronen des Gericht. dusses to Vrfunde ber Warheit ind ganger vesten Stetigheit han Ich frygreue vorgeschr. myn Ingesegel van bes Gerichtes wegen an duffen Breff gehangen, be gegeuen is in dem Jare vnfes Heren dusent veirhundert ind seßzich vff gudenstagh nach Sanct Michaels Dage. 192)

# 965.

1460. Dez. 11. Verordnung des Erzbischofs Diedrich II. in Betreff der Märkte zu Werl.

Mus bem Drig. im Archive ber Stabt Werl.

T. Arehiepiscopus Coloniensis ac princeps Elector, Westphaliæ et Angariæ dux etc. Lieue getruwe wir beuelen dir, dat du in allen firchen in dynem Ampte van vnsern wegen dois gebieden, dat mann geyne marcte in dem Ampte van Werle en mache noch en halde, dann bynnen vnser Stat Werle. Gegeuen zo Arnsberg vnder vnserm Sigel vp Donristach na vnser lieuen frauwen dach Concepcionis, Anno 2c. LX<sup>mo</sup>. — (Auf einem besonders angehefteten Zettel:) — Duch beuelen wir dir, dat du

<sup>192)</sup> Das Siegel bes Freigrafen hängt noch an ber Urfunde.

van vnsern wegen gebieden wils, dat nyman engen Scheppell en baue. Datum nt. — (Außen:) — An Wich art van Ense genant Snydewyn, vusen Amptman zo Werle, lieuen getruwen. 193)

#### 966.

1461. März 16. Gewinnbrief über den Hof zu Hum= prechtink.

Rach bem Drig. im Archive bes Waifenhauses zu Soeft.

Do wittene dat ich Hinrich Crede den ersamen godert van balve herman schroder vormunder van bes Raydes wegen Elfte Gin= nersberges funne van herringen Mesterschen bes alben hofpitals bynnen Soeft und hinrichen tor lonen eren beynere affgewunnen hebbe rechtes stedes vastes gewynnes bes hospitals hoeff to hum= prechtint myt alle finen rechten tobehoringen und alinger schlach= ternuet feff jar land to lantrechte, welfe jar angengen oppe fente Michaell nest geleiden von giffte deser cedelen also bescheidlichen bat ich und myne erven den vorgenantem mesterschen und eren nakomelingen dar van alle jar to pacht geven sollen und willen ben derden garven, vort hundert egger op meyndeldach, van bynnerpecten achten schillinge und twelff honere alle jar op fente Michaell to betalne und bat ovet halff, unvorteget juvelick jar und tyt an eyner alingen summe sunder alle eren schaben und ane wedderweringe eyniges rechte geiftlich eber werltlich, und fal bar od van bon alle ferfrecht und burrecht, und ben hoff od alle jar to feggen alfemen be howe pleget to te feggene bar men be berben garven affgifft, vort fo fall ich op benfelven hoeff epn buwelich huiff fetten und buwen und ben hoeff od woil umme bethuinen sunder der mesterschen off eren nafomelingen to bon und ane eren schaben, mer ban follen fe my wedberumme inne laten byt erste jar eren berben garven, ich ene geven folde, und anders nicht, Da en soll ich des selven hoves nicht schedigen noch schedigen laten myt holte aff to hogene ban widen holt, wes ich des behove to noettroefft bes hoves to thunende, und wanner de feeff jar beses gewinnes umme fint follen ich und

<sup>193)</sup> Das Siegel ist abgesprungen. Das vorstehende Marktprivilegium erweiterte Erzbischof hermann IV. durch eine Urf. v. 1490. gegeuen in vnserm Sloß Arnsberg am fridag na sand Franziscus dag, worin er der Stadt zu ihrer Besserung auf Wiederruf erlaubt: "Das sie benn helweg zuschen Buederich vnnd Werle kerenn vnnd mit grauenn fregen mogenn, das der durch vnnser Stat Werle gha vnnd auch dat die Tauerner bynnen vnnserm gerichte van Werle, die dier vnnd broit verkoussent, sullich dier vnnd broit, als sie viswendig geldent, nirgen anders geldenn sullen dan bynnen vnser Stat Werle."

mine erven ene den hoeff webderan leveren ungesplittert und ungebloetet in epnigem deple, und dat hupst und alle tymmer daroppe laten sunder ymandes irlene sorder besperinge off insaige sunder alle argelist, und dat dyt ein dem andern in aller maten vorgerort dese seest jarland stede vast und unverbroden halden und vullenthien sal und eyn juwelich partye sich byr na moge wetten to richten und twiginge verhoet bliven hesst cyn jelich partye deser cedelen eyne, eyn ute der andern geschneiden by ABCD gelick balden und myt eyn hand geschreven. Och hebbe ich to dem vorgenant tymmere van ten obgenant junsern dree mark und achte morgen heuwasses vri ledich und loos ass to scherende dit jar, de se my och dar to to baten geven. Datum anno domini Mo. CCCC LX primo secunda seria post dominicam lætare. 194)

### 967.

1462. Aug. 30. schließen Ritterschaft und Städte des Amts Waldenburg einen Bund, ungetheilt zusammen zu bleiben und bis auf Weiteres zur cölnischen Kirche zu halten.

Rach einer alten Abschrift in ber Urf. Samml. Geibert gu Wilbenberg.

Es sy to wetten alse den hochwerdige Furste vnse genedige lieue Der van Collen finer Gnaben Unberfaiffen und Lanbicaft und Stette fdrieben tehte in Bestualen und bem geftr. Beren Johan van Datfelb finer In. Marschald mit in beuele geban hauet mit ber vorg. Landschafft to reden und versagen finer Gn. Gestichte glich bas von her Johanne verzahlt word, baruf bieselbe Landschafft geantwort heuet vnd wante ban an bat Amt Walbenbergh vele heren Lande rorende fin fo heuet ben van der Ritter= schafft bes Umpte von Walbenbergh by Ramen Benrich van Plettenbergh bie Albe Bern Benriches Son, Benrich gu Stern und henrich fin Son, Wilm Boget ber Albe, Ben= rich vnd Wilm fine Sone, Cord Boget Johan fin Son vnd herman van Schnellenbergh vnd alle bey mitgebacht in bese Duerdracht tomet, Borgermefter Rebe und Gemeinbeit ber Stat Attenborn Dipe vnd Fryheit zu Drolfhagen fich bebacht verrades zo verhuden und mit Raide ouerkomen, bat fep wollen by ein bliuen ohngedeilt bis so lange bat sy vernemen

<sup>194)</sup> Die Urfunde ist ein sogenanntes Cyrographum partitum; auseinanbergeschnitten auf die Buchstaben: A. B. C. D.

und horen wan fich die Landschafft gemeinlichen bas Sticht van Collen anlegen. Bno were ouch dat sey beschwert wurden von jemant, darinnen se beduchte en to fort vnd ohngutliche geschehe, Da fall ber ein vor ben anderen trewlichen bieten und syne bage leisten und zostendigh wesen in geborlichen Sachen, so ver einer finer effte ber to ehren vnd rechte mechtig ift, beheltniffe und ohnschedelich alles Rechten unsers genedigen lieuen Beren finer Gnaden Capitell und eren Amptluden funder Argelift. fulch Einigheit fal buren und waren unfers gnedigen lieuen Beren leuenlang, bas ber Almechtige Got lange friften wille und bargo ein jar na sinem bobe vnd man die Zit vm ift, fo magh unser ein dem anderen ein halff jar zunoren vffagen sunder al argelist vnd geuerde. Dies in Brfund der Warheit so hebbet vnfer twe van der Ritterschafft ir ingesegel mit of Spatium bieses brieues gedrudet, by Ramen Benrich van Plettenbergh ber albe Beren Benrichs Son und Wilm Boget ber junge, bes wir anderen von ber Ritterschafft vorgn. vnd bie anderen bie in duffer ouerdracht mit indracht fomen mede gebruchen Bnd wir Borgermefter und Rave der Stat Attendorn hebben auch unser Stat Gecret zu Brfund ber Warheit neben of Diesen Brieff tuhn bruden und noch zu mer Stedicheit fo haben wir Borgermefter und Rat ber Stat Dipe ouch unser Stat Secret vor uns und vor die Fryheit Drolshagen wmb ire Piette willen nieden of Spatium Diefes Brieffs gebrucket. Datum ao. Dni. Mo. CCCCo. sexagesimo secundo, secunda feria post beati Joannis decollationem. 195)

## 968.

1463. Mai 15., entläßt Johann von Hangleben eine Eigenbehörige aus seinem Eigenthume.

Rach einer gleichzeitigen Abschrift im Archive ber Freiheit Bobefelb.

Ich iohan van hanrleyde Ritter Greta myn elike husvroge don kunt und bekennen in dussen open breque vor uns und vor alle unse echten eruen So als Kunna gerlegen Dochter van Sorpe husvroge Euerdes Roleues wonhasstich tho bodeuelde unse egene tho behorige und Denstplichtige uroge was und wy sey in unser egen besitliker herliken weren hadden myt al erem gude und hebben, Dat wy vme woldat gunst denst und leue wy tho er gehat hebben und hebben und tho eren fronden, dat wy den selue kunnen alsolches egendomes denstplichtes denskes und tobehorichent

<sup>295)</sup> An ber Urf. hiengen vier Siegel. Bergl. bie spätere Erneuerung bes Bunbes v. 1480.

myt al erem gube und hebben und och bat gene baruan trucht ond kyndere van er geboren syt ond komen ond geboren moget werben vnb latet sey vnd ere fyndere vnd bebben vt vnser besitte ond hand mot aller benftplichte ond egendome ond hebben fen also vri laten und vri latet und quid geuet bat sey moget tenn varen floten gan in wat hern lant fen luftet vno fich aller best neren und behelpen konnen, bar an solle wy noch en wollen fen nummer ome bespreten aber froden my eber onfe eruen, fun= dern wy folt und welt sey dar unne vordedingen und behulpelich fon sunder argelist Bnd des tho thuge der warhept so bebbe ich iohan van hanrleyde Ritter vorg. myn ingeff. vor mich vnd greten mone huffrogen und unfe eruen neden an buffen breuff wetlichen Tugen buffer hantlunge vnd duffer quidgeuinge bon hangen. fint gewest bey erbarn ber Johan harbede pastor und iohan promisser tor smalenborg und hans scarpe borger to Bodeuelde Dat. anno dnj. mo. cccco. lx. tertio dominica vocem jucunditatis.

### 969.

1463. Juni 10. schließen Erzbischof Ruprecht, das Domkapitel und die Landskände in Westfalen eine Erb = Land = Vereinigung.

Rach ber Ausfertigung aus bem Original für bie Stabt Werl.

. Wyr Roprecht van got gnaden: Der hilligen Kirchen Colne Erwelter bes billigen Romschen Riches fuerforfte Bertoch 30 Westffalen ind 30 Engern ac. doen funt unde bekennen in duf= sem breue vur vns vnse nakommen vnde gestichte Go als be Erwerdige in gode vader seliger gedechtnisse Gr. Cono in vorlebenen pyden vnfer firchen zo Colne vurmunder vnbe bat Capittell ber seluen vnfer firchen eyn priuilegium gegeuen hant vnfer grai= schaff van Arnsbergh unde ritterschoff Steden unde luden darzo gehorende ind vick als der Erwerdige in gabe vader zeliger gedecht= nisse Hr. Dibirich Erpebischoff zo Colne unse vuruare unde bat Capittell unsem lande unde landeschoff zo Westffalen ritterschofft onde Steden vich eyn prinilegium gegeuen hant welche vurgn. priuilegia 196) wy Roprecht Erwelt go Colne vurg. conffirmeren onde bestedigen in unde ouermitt dussem breue de zo halben unde bat alle gyt zo bostellen unde bestalt bauen ouermitt unse Amptlude ind beynere dat de gehalden werben vnde weren ber

<sup>296)</sup> Urfunden-Buch B. II. N. 802 und B. III. N. 941.

vurg. privilegia eynich getrendet vuerfaren off gebrochen in eyme ader me punten dat sal genslichen aff syen Sunder wyr vnbe vnse nakommen sullen de vurgn. priuilegia balben van worden to worden unde de to bem besten buden na noitdrafft unser lande= schoff vurg. ind bar vpp sall vnse holtsforste per pyd lauen vnbe sweren vne vnbe vnfe nakommen vnde vich ben eruen vnde lande= schoff recht zo doen sunder argelist Och so bokenne wyr Roprecht Erwelt zo Colne vurg. vur vns vnse nakommen vnde gestichte sodane ordinantie as de werdigen unse leue andechtigen Dechen vnde Capittell der erg. vnfer firchen zo Colne eyne mit ritter= schoff Steren unde gemenne Landeschoff zo Westsfalen geistlich vnde wertlich zo vnser kirchen unde gestichte van Colne gehornde eyndreychtlichen ouerkommen vnde eyns worden syen vur vnfer electien zo noitrafft unde behoiff der vurg. unser lande welche ordinancie unde articule hyr na geschreuen volget dat wyr unde vnse nakommen de vurg. ordinancie vnde articule genflichen halden unde tom besten duden sullen unde willen allet to behoiff unbe zo noittrofft vnser Landeschoff vurg. ind wir sollen vide willen dat alleppt so bostellen ind bostalt hauen mit vnsen Umptluden onde denneren bat id also gehalden werde ind unuorbrocken blyue unde ensollen byr nyt wedder doen noich boen laiffen offt schaffen gedaen werde ouermitt vns seluen offte ymant anders vmme enniger fachen be be gescheit iven offte jummerme geschenn mogen funder argelist Ind alle dusse vurg. pryuilegia ordinancie vnde articule sementlich vnde epn Itlich bysunder gelouen wy Roprecht Erwelt zo Colne vurg. vur vne vnse nakommen ind gestichte by unsen forstlichen eren ind werdicheit unde by den seluen ceden de wyr vnser kirchen vnde Capittell zo Colne gedaen haen waer stede vast unde vnuorbrocken to halden unde my haen dys zo getuge ber warheit unse Segel an duffen breiff boen hangen unde wir doemdechen unde Capittell der vurg. firchen zo Colne doen funt vnde bokennen in buffem seluen breue vur vne vnde vnse nakommen so als ber erwerdige boichgeborn fforste vnse bere Gr. Roprecht Erwelt zo Colne vurg. Dat privilegium der graischoff van Arnsberch gegeuen is van dem Erwerdigen Hrn. Conen vurmunder der vurg. Rirchen zeliger gedechtnisse unde dem Capit= telle unde dat privilegium der Erwerdige fforste her Didirich der vurß. kirchen Erpebischoff nu fortlich fforffarn zeliger gedechtnisse eyn privilegium mit vne gegenen hait dem gemeynen vnce ganssen lande zo Westsfalen au de vurg. Kirchen van Colne gehorende geconfirmert ind bostediget bait vnde sodane ordinancie ind arti= culen wie die vurg. stant wyr dechen vnde Capittell mit ber Landeschoff an de Kirche van Colne gehorende eyndrechtliche ouerkommen syen dat dat allet mit unser wist guden willen unde vulbort gescheit iff vnde bes so to staen ind han des zo tuge

vnse segell geheissen ad causas an besen breiff mit vnst gangen wist unde vulbort boen hangen by Segell unses gnedigen beren vurg. Ind wyr Ritterschoff unde Stede Des Landes zo Westffalen vurg. bokennen dat myr sulche ordinancie vurgerort vpp be feluen punte byrna geschreuen mit vnfen bern van dem Capittell we vurg. steit gemachet haen unde ber eyndrechtlichen vuerkommen fpen ind be so maer ist vude bes zo getuge ber warheit baen wyr Urnd van Bernynchufen proift zo mefichede Beyden= rich wulff van Ludinchusen Conraed de wrede van Redern Cord vaget van Elsepe Temme van Borde vnde Dibi= rich van Meffchebe ind my Borgermestere Rade unde gemennde ber Stade Brilon, Ruben, Gefete, Werle, Attenbern unde Arnfberch vur uns unde be andere gemennen Ritterfchoff unde Stede des seluen Lang to Westsffalen unse Segele an Duffen breiff gehangen wilcher vurg. Segele mpr anderen Ritterschoff unde Stede gemennlichen bes seluen Landes to Wefiffalen vur one ine onse eruen onde nakommen mit byr inne gebrufen. Item byt synt de punte vnde articule der ordinancien vurg. als dat Capittell mit der Landeschoff jo Westffalen gemachent hait unde ouerfommen font. — 1) Tom erften 197) bat geiftlich gericht in bem sabele so to bostellen dat dat selue gericht gotlich ffromlich unde recht togae unde bestalt werde mit Erberen officialen Sigiler aduocaten notarien procuratoren ind boden bat mallich arm vnde riche vnuorpochlich recht gedien moge ind be sache borch ben Grn. nicht aduvcert noich vpgeschort in eyn reformacie bar vpp ghemachet werde als dat boschreuen recht unde de statute flerlichen inne halden Also dat' boich vt dem lande zo Westffalen vurg. geyn Leie ben andernn mit sulchem gerichte go Colne vur gelt schult laden sall under eyner summen van vunff ouerlendensche (rinsche) gulden welche summe oich in ber ersten ladinge genomet staen fall Och ensollent nyt me ban veer boben in dem sale zien be be breue in Westffalen bragen be welche van itlichen breue van ber mile bre Colsche morchen unde nicht bar enbauen hauen bar ppp se vich cren eit boen sollen be sache pprechtlichen we vurg. steit zo vorhanteren funder argeliste unde offt der vurg. epnige her weder bede dat sal de Her straffen so dat des nicht geschey. — 2) Item alle wertliche gerichte also to bostellen bat de na guder gewonde unde rechte Stede ffrigheit ind lande bar be inne gelegen synt eren gand hauen bat mallich arm vnbe riche sunter indracht vnuorpoget recht gedien moge ind bat be gerichte van dem hern eber amptluden sunder ber parthie willen

<sup>297)</sup> Die einzelnen Artifel find in ber Urfunde nicht mit fortlaufenden Bablen bezeichnet. Wir haben biefe nur hinzugefügt, um eine Bergleichung mit ber fpateren Erblandevereinigung v. 1590 zu erleichtern.

nicht vppgeschortet werben. — 3) Item bat bat ffrige gerichte in bem Lande zo Westsfalen vurg. gehalden werde na lude ber reformacien unse gnedige Bere zelige vurg. mit anderen bar vp go Arnsberch gemachet bat. - 4) Item dat enn tofommen bere alle greuen ffrien Ritterschoff ftebe ffrigheiden unde eynen jorn unversaissen des gestichtes van Colne beide geistlich unde wertlich laisse und behalde by eren rechten herlicheiden gerichten guden gewonten priuilegien unde ffrigbeiben. - 5) Item bat enn 30 kommen here genen frich an en heue he en do dat mit rade vinde willen syns Capittells ritterschoff unde Steden des flichtes vurg. unde off sulch frich na rade als vurß. steit angehauen worde dat he sich dan da inne halde mit synen undersaissen unde itlichen na fynem gebore als sich gebort. — 6) Item bat eyn zokommen here be vndersaissen bes stichtes van Colne vich ere liff vnde guet nyt en verschryue want dorch sulche vorschryuinge be undersaissen geistlich unde wertlich gerouet gebrant unde jo groiffen schaden gefommen synt. — 7) Item bat eyn tokommen here halve de vorbuntniffe tuschen dem stichte van Colne unde ber Stat van Colne bem gestichte van Munster bem lande van bem berge unde der Stat van Dorpmunde gemachet fpen unde bat Capittel mede besegelt hait unde bat ber selue zofommen here vort an gemeine vorbuntnisse mache noich angae buessen wiffen unde willen Des Capittels Ebelman ritterfchoff unde ftebe bes gestichtes van Colne vurgheschreuen. — 8) Item dat eyn gotommen here de ffredeborch Bilfteyn unde Reiferswerde by bem gestichte van Colne behalde de seluen unde vort alle andere flotte bes seluen gestichtes bosetse unde bosorge mit guden foilschen luden unde vich nut en verpande buten raed miffen unde willen bechens ind Capittels vurg. vpp dat sulches anxstz as nu erschennen is nyt me noit en werde. — 9) Item bat eyn tokommen here geloue segel unde breue geue dat he de vorenunge des landes van den berge vort alle segell vnde breue van vnsem hern seligen vnde bem Capittell bar ouer gegeuen halbe unde in ben Sachen nut aff noich zo endoe bueffer wiffen unde willen des Capittels Edelman Ritterschoff stede vude gemenne Landeschoff zosamen. 10) Item wa dat gestichte van Colne ouerbuwet iff zo lande eder zo watere vort ouergrauen eder anters vordeilt offte vor= splißzen bat fall eyn zofommen here in manen na all synem ver= moge. — 11) Item dat eyn zofommen Bere nene Leiftschult enmache bupffen willen unde wiffen syns Capittels. — 12) Item wan dat Cavittell enndrechtlichen eder dat meiste deill van dem Capittell enen heren geforen unde erwelt hait fo fall he zer stunt na der Constrmacien preister werden unde sich consecreren laissen. 13) Item want bat Capitell ennorechtlich eber bat meste beil van dem Capittell eyn heren geforen unde erwelt haen off dan

Jemant were ber vich were bynnen offte buten bem Capittelle in sulche tuer brogen pwedracht unde vneuich machen wolde in bem gestichte so sollen alsbann Ebelmann Ritterschoff Stebe ind gemenne Landeschoff bem also erwelten heren ind Capittell doen als getruwe vndersaissen erem rechten hrn. schuldich synt zo doen vnde gehorsam spen. — 14) Item off hyr namaels sich eyn zo fommen here boclage van eynigen svnen undersaissen des vurg. gestichtes eber ber undersaissen van dem hrn. dar umb sall der here den ader ben mit gewalt nut ouerffaren noich dat geschenn laissen sunder dat in dat Capittell bringen alda be gebrecke guet= lichen vit zo bragen moichte bat auer so nyt guetlichen vunden werden so sall eyn Capittell sunder des hrn. Indracht macht hauen Edelman Ritterschoff vnde stede des seluen gestichtes vpp der zyden dar de gebrecke gelegen weren by fich to boschryuen be och dan dem Capittell also volgen sollen vur den der here eder der undersaisse sulchen gebred upp doen unde de seluen edel= man ritterschoff unde stere eder wen se dar to boscheiden werden eyn mit dem Capittell macht hauen sollen ansprake unde antwort zo verhoren unde de sache guetlichen eder off men de guetlicheit nyt vinden enfunde mit rechte to enscheiden unde wat ban fo gesprochen wurt in ffrunschoff eder in rechten dat sall unse tokom= men here inde de parthien sunder indracht halden doch beheltlich hyr inne bat bem beren unde Jedermanne alepyt bat recht offen ftaen fall in maten de twe ersten articule vurg. Dat inhaldet vnde vitwiset. - 15) Item man eme Capitrel nupe vnde noit dundet Edelmann ritterschoff unde stede bes Landes van Westffalen by sich to vorschryuen vmme merchliche sachen dat gante stichte eder de seluen Landeschoff in Westsfalen offt dat Capittel pom doem burg. berorende dat se dat doen mogen ind dat alsdan de selue Landeschoff mit eyner geffoichlicher pall erer ffrunde dem Capittell volgen dar vmme oich eyn zokommen bere nyt drogen noich in einigen wech dat verhinderen sollen. — 16) Item dat eyn zokom= men here ennen stanthafftigen raed machen fall van geistlichen vnde wertlichen personen vpp dusse zyt vnde gintyt rins na noit= drafft beider Lande also doch dat de geistlichen personen geyner in eyniger firchen bechen sy vogescheyden den dechen unde Capit= tell des Doymes want den alsament als eyn Letmate zo des beren rade gehorent vort dat de wertlichen personen des gestichs tes undersaissen zuen darzo der here alzut pwenne viss dem Capittell by sich in syme rade hauen sall. — 17) Item dat eyn zokom= men here alle segele vnde breue halde de syne vurffaren vnde dat Capittell zo sammen gegeuen vnde vorsigelt hant ind eyn zokommen here dem Capittel geuen wert Och sulche Sigel vnde breue als feliger gedecht. viffe ber Dibirich Ergebischoff jo Colne fynen undersaissen in westffalen sunder bodroch ind bodwand gege=

uen hait bar van be schult kuntlich in nut orber vnbe bepnst des stichtes gefommen ist. Also bat boich sulche vorschrvuunge bueffen wiffen unde willen des Capittele nicht me geschee. 18) Item dat nemant in dem stichte van Colne gewalt noich vebe entere noich endoe geiftlichen noich wertlichen perfonen bes feluen gestichtes der der here to rechte mechtich sy dat sulches vur dem beren erffelget werde als sich gebort. — 19) Item off ennich undersaisse des stichtes van Colne des Landes zo westsfalen vurg. buesser recht an fyner erffhalen vorfurzet were an voruallen erue lene eder borchlene dat vuse zokommen here de parthien da van vur sich eder syne rede boscheide de sachen vor hore ind sy guetlichen dar vmme in ffrunschoff entscheide mocht auer de guetlicheit dar inne nicht geffunden werden so sall de zokommen vnse here de partien wysen in dat recht vpp de ende da fulche gude gelegen synt ind gehorent unde bostellen dat den seluen parthien na gele= genheit jeitlicher sachen dar ouer recht wedderffare were od sache dat jenich undersaisse an syme erue ader gude lene eder borchlene van dem beren vorforget were eder worde dat fall bur dem Ca= pittell visgebragen werden mit ffrunschoff eber mit rechte als sich geboren fall unde vurg. ift. - 20) Item off in zokommen gyden vnse zokommen here wedder sulche geloffte vnde vorschryuunge he doen fall pet bede so bat her eder de zone deff in beile offte zomale nicht en helten des got nicht en wille unde spen Capittell enne bar vmme ersoicht betten vnde be bes nicht affen stelte So mogen dar vp eyn Capittel de Landeschoff by sich vorschryuen de enne oich sunder Indrach volgen sall ind den dat zo kennen geuen unde man enn here ader de spne des dan nyt zor stunt affenstelten unde helte bat felue bat he gelouet bette so sullen Ebelman Ritterschoff ind Stede by bem Capittel blyuen unde bem gehorsam spen unde dem heren nut eder den synen unde dar upp follen se erer huldinge gegwitet spen byff so lange daz die sache ind gebreche zo ffrunschoff eder zo rechte visgedragen unde auege= falt spen dan sullen se wedder in erer huldinge staen als vor unde dat fall der here gelouen zo halden unde da by zo laiffen alle argeliste gedroch unde gefferde sollen in allen vurgeschreuen punten unde articulen genflichen viffgescheiden fuen unde blyuen. Gegeuen in den Jaren vnses heren dusent verhundert dre vnde festich vff ffrigdach na dest billigen Sacramentes Dage. kenne wy Borgermestere vnde raet der Stat Brilon dat dusse Copie der ordinancien vur vns gecollacionert iff vnde ouerdrecht van worden to worden mit dem original by vuss to behoiff der Landeschoff licht unde habn des to tuge der marheit unser Stat Segel an duffe Copien gehangen. 198)

<sup>198)</sup> Das alte fleine Stadtsiegel ift in gelbem Bachse abgebruckt; bie Urfunbe

### 970.

1463. Nov. 17. Beschluß des Wollneramtes wegen der Abgaben von Husmalder, Tuch und Hemdlaken. Nach dem Drig. im Archive der Wollnerzunft zu Soest.

Wy Johan honere und Johan bodekeman Richtelude in der tyd des wullenamptes bynnen Soft don funt und bekennen overmyt deffer cedelen vor und unfe nakomelinge bat unfe alinge ampt des eyndrechtichlichen overkomen sint wo men yd under uns halden fall und dat of es vortmer also to haldene tho dem ersten so wen dar beredet husmalder den sal geven van eyner juwelifen ellen bem ampte eynen veryngh Item van eynen helen voder bode sal men geven vyff pennynge Item van ennen helen hemetlaken sess pennynge wert sake dat desse sate van mannen ober wyveren nicht gehalben en worde wey bat also verbrecke be solden dat dem ampte vorbetteren myt brey schillingen sunder genade so vaken sey dar over gevunden worden of were wen de dat versaken wolde und bes of bem ampte nicht vor enbrechte bip solde dar syn recht vor don so vaken as enen dep Richtlude bar vmb ausprefet sunder argelist Datum anno domini Mo. CCCCo. lx. tercio up bonnerstach na sunte mertins bage. 199)

### 971.

1464. Jan. 13. Gerichtschein des Gogreven Hermann Kruse zu Erwitte über die Kraft eines Land= weisthums der Bauern.

Rach einem Copiar. bes Rloftere Benninghaufen.

Sch herman fruse eyn gesworen gogreue mynes gnedighen dern van Colne nw tor tyt tho Erwitte bekenne vnd betughe yn vnd ouermyts dussen oppenen rechte schyn we den suet offt hort lesen, wo synt gekommen vromme frunt des stichtes van Benningshußen vnd hebbet laten vragen enes rechten ordels, wor ene burschop doit eyne rechte lantwysinghe na lantrechte, offt die wysinghe nycht van gewerde syn solde offt wat dar recht vmme

----

gut erhalten. Auf der Rückseite ber Urfunde steht von derselben Sand bemerkt: Item duffer ordinancien ligget twe in Westsfalen besegelt, de epne licht to Arnsberch to behoiff der ritterschoff unde de andere leget to Brilon to Behoiff der Stede. Das Orig. ist im Briloner Stadt-Archive nicht mehr vorfindlich.

<sup>199)</sup> Die auf Pergamen geschriebene Urfunde ift ohne Giegel.

sy. So is tat ordell gegheuen ben lande So hefft syd dat lant wmme gekiert und hefft sick beraden und synt weder gekommen und hebbet gewyset vor eyn recht, wat de buer gewyset hebben dat solve gewyset syn offt kommen andere und wysen so ass dat eyn recht sy Anders, Bud so hebbet de buerschop van smerlick den stichte van Benninghußen so van lant to wyset ass dar dat ordell op gewyset ys dar ick vorg. gegreue eyn orkunde op entsfangen hebbe. Dusses vorg. ordels und gerichtes synt standenoten gewest de Erbern vesten Renuert van schorlemer anders genant klusener Lules van der Borch und andere gudemans und vromme lude genoch dusses vorver to der bekenntnisse der wairheit hebbe ick vorg. Gegreue myn ingesegel van gerichtes wegen beneden op spacium dusses breues gedruckt Datum anno dni. Mo. CCCCo. Lxiiij. octaua Epiphanie. 200)

<sup>200)</sup> In den Urfunden bes Bellweges finden fich viele Beifpiele, baß gange Gemeinden vor Bericht erschienen, durch einzelne aus ihrer Mitte gewählte Borfprecher "bey ban befft gebeben vinme voersprecken recht", bas Wort führten und fich in Daffe umfehrten, um die an fie gestellten Urtheile gu finden und zu weisen. Dies geschab g. B. namentlich 1505, mehrmals in einer Streitsache des Klosters Benninghausen gegen die Erbare Gosteken van Schorlemer Witwe und die Junfer von Schorlemer, wegen einer Schaftrifft, welche lettere fur ihren fof zu Nortorp in Anspruch nahmen. Nach vielfältigen Berhanblungen erhielt ber Landbrost Jasper v. Der ben Auftrag, mit Bugiebung bes Arneberger Relnere Binrich Breder, bie Sache zu vermitteln und ba biefes in Gute nicht gelang, fo murbe ber Gogrebe zu Ermitte: Lobewich Schütte erfucht, "epnen eheifftigen plichtag an bat hogericht tho Eruethe" jur rechtlichen Entscheibung gu legen. Es erschienen mehrere Gemeinden, namentlich "Die Burschafft nortorp, Badem und Bfyndhuegen" mit mehreren einzelnen Beugen aus der Rachbarschaft. Lettere beponirten einzeln, die Bauerfchaften aber " beben sich bedacht und borch eren ghemunnen vursprecken, ben olden forpen richtlichen gesacht - Dat bie nortorp nyn Gelhoff en fy, och nicht van gewerde in bat bar eyne Schapebrufft van gaen moge, want bar nicht mer ban twyntich morgen landes tho en hore, want waer eyn Schapebryfft fy bat mothe enn Selhoff fyn, fo bat lantfundich fy." Die Sache murde zum Nachtheil ber Schorlemer entschieben b. h. es wurde "borch ben lantbroften und Relner in Staibt mons ggften heren" erfannt. Standgenoffen des Gerichts maren einmal bie vesten und ersamen Belmich v. Ermitte, Rembert Clufener ber Alte, Bernd Landsberg ber Junge, hinrich Rorpe, Thonies Weldige van Smerleke, Diderich by der Mollen u. mer frommer lube genoch; ein anbermal: bey pater van Benninchuff. und ben paftoir van Beninduff., peter foster bep schulte op Dithoff, ponrid Luther, Jorygen monete und bey vesten Remfert und Jafpar van dem Schorlenberge; also Geiftliche Junfer und Bauern. Die Junfer am Bellwege befagen überhaupt nicht bloß fogenannte Rittergüter, fondern auch Bauerguter und biefe nicht bloß eigenthumlich, fondern auch pachtweise. Go verfauften 1500 Belmich Jürgen und Thonies Bater und Gohne von Erwitte, bem Rlofter Benninghaufen ben Worbehoff

#### 972.

1465. Jan. 23. bestätigt Erzbischof Ruprecht ber Freiheit Hachen ihre alten Rechte. Nach einer Abschrift im alten westfälischen Lagerbuche fol. 101.

Wir Roprecht von goth gnaden der heiligen Kirchen zu Colne Erwelter und bestettiger Des beiligen Romischen Reichs Churfurste und in Italien EryCangler herpoch zo Westualen ind zo Engern ac. doin kunt und bekennen vur uns und unfe Rakhomen, Als vnfe leiue getreuwen vnfer freiheitt zo Sachen binnen vnfem Lande ber Grafschafft von Arngbergh gelegen, bair bie ouch pre Hofft holen und die Burgere und Inwhonnere baselffs van unsen Borfaren gefryet und berechtiget, und pre Priuilegien in noden entfrembbet bub entkhommen, Bnd boch von benfeluen vnfen Borfaren bei Ihren Rechten und freiheiben, fo mir berichtet morden gelyche wole belaissen vnd behalden sint, Rademe dan die vurg. vnse endersaissen Burger und Inwhonere unser fruheitt go Bachen . . . . bus und buferm Stifft sonderlich bewant fint. geuen wir yn vnd allen ihren Nathommen beje schrifft bu forber Bestunge vnd bestedigungh yrer frepheitt vnd willen so ouch belaiffen und behalden by Recht und fryheitt und by guber Ehr= licher gewonheitt und alben Herkhommen, in allen Dingen als dat by vnfen vnd pren vorfaren big an dese zyt an vns gebracht ond fus lange gehalren ift, funder argelift Bnb ban beffen go getuige ber Warheitt vnse segell vur vns vnd vnse Nakhommen ond Gestichte an diffen breiff doin bangen Gegeuen in den Jairen vnfes herren duesent vierhundert fünff und seszich vff Gudenstag na fent Anthonius Dage.

Collata est haec copia cum suo originali cum quo concordat, quod ego Anthon Blanckebeill Notarius publicus attestor.

5-171-Ma

und Bedehoff, die ineinandergelegen und bisher von einem Schulten bebauet worden, mit einer Schaftrift "vor eyn dorflachtich frygh egben gub ledygb vnd loss, aller pechten tynses und tenden vnbeswert, vibescheiden den dre mudde roggen to tentlosen vp senthe Seueryns dag vnd seuende haluen schillings vp senthe Jacobs dage och tentloißen vnd dre honder dat de van Schorlemer dar iarlir vte bebben vnd serckrecht vnd burrecht."—
1440 nahm Die drich von Erwitte vom Kloster Benninghausen den bei dem Wördehose gelegenen großen Beckehoff in zwölssährigen Gewinn und versprach davon an Pacht zu geben im ersten Jahre ½ Malt Safer, dann jährlich 1 Malt Hartsorn, Roggen und Gerste lippeschen Maaßes, ferner zu zablen die Zehntlose, die jährlich daraus gehen und zu thun Kirchrecht und Bauerrecht. Uehnliches thaten die Schorlemer und andere Junser, welche also wegen ihrer Güter theils Junser theils Bauern waren und mit letzteren schon damals in friedlichem Gemeindeverbande lebten.

## 973.

1465. Nov. 20. Vermittelungschreiben Erzbischof Rusprechts an das Kapitel zu Soest in Betreff einer Fehde Wicharts v. Ense gegen dasselbe.

Nach dem Orig. im Archive des Patroclistists.

Ropertus electus et consirmatus Coloniensis Princeps elector Westfalie et Angarie dux ect. Erbere lieue andechtigen, Ban der gespenne ind zweydracht wegen tuschen uch ind vnsem lieuen getruwen wychart van Ense genant Snydewynt Han wir dem seluen doin schriuen vch die Bede hie deshaluen an uch gelacht ind zogesuegt hait, aff zo doin ind geynen schaden an uch noch dat uwe zo keren Ind darumb eynen dach tuschen uch parthien beraempt zo Arnsberg vur vns ind vnss capittels frunde up sent lucien auent neistsompt zo dage zyt, Begeren, uwen frunde zo dem Dage zo-schicken Duch alle sachen bis zo dem dage Intgude anstain zo laissen, Gegeuen zo Bonne vuder vnsem Sigl. up gudisdach na sent Elizabeth dage Anno 2c. Lxv10.

Aufschrift: Hon. deuotis nostris dilectis Decano et

capitulo ecclie. sti. Patrocli Susatiens.

# 974.

1466. Jan. 9. Fehdebrief Lüdeke's v. Eppe und seiner Genossen an den Dechant und das Rapitel, der Stiftskirche zu Soest.

Rach bem Drig. im Archive bes Patroclifts.

Wettet her Willem muddepennind offizial unde sementliken heren der kanonispe der kerken to soist dat wy hyr na gescreuen stait vmme gerdes willen van berninchusen juwe viant welt syn mit namen ludike van Eppen, Johan van der Rauenauve, Euert van Hoinfels, hinrik van Hoinfels, Siuert van Hoinfels, Rotger Duue, Peter Rigescheper, Johan gogreue bastart, Johan Cock, Siuert van watherhusen, mans kopman, Peter Pyngel, Hinrid Snurbusch, Johan Post. wer sake dat gy des schaden nemen et were an roue an brande an doitslaghe wu sich dep schade makende worde des welle wy juwe viant syn myt vosen kegen ju verwaret hebben gegeuen under Ingesegel ludekens van Eppen unde Siuert van Hoinfels Johans van der Rauenave des wy anderen dar mede gebruken op dusse tijd op bonredach na der hilligen driger koninghe daghe anno dnj Mo. CCCCo. Lxvio. 201)

#### 975.

1471. Jan. 14. Kurfürst Ruprecht bewilligt einen Nachlaß an dem Geschosse der Stadt Eversberg, zur Beförderung des Baues ihrer Manern.

Rach bem Drig. im Archive ber Stabt Evereberg.

Wir Roprecht von goip gnaden ber hilliger firchen zu Coine Ergbufichoffe, bes hilligen Roemischen Ryche Rurfurfte und burch Italien Erpeanceller, Berpogh zu Westfalen und zu Engern 2c. Doin funt, Go als die porpen, torne und muren an unser Stat Euersbergh vaft genbuwich und nederfellich worden funt, burch Sterfoen, friege bud migmas ber fruchte, und begeliche vorber wurden, ma man den intyde nyet ju holffen queme, bat wir noede fegen, vingerne gestaden fulben, Gulche guuerfomen bind verhoeben, hauen wir von sonderlichen gnaden und gunft unfern lieuen getrumen Burgermeifteren, Raide und ganger gemeynden ber feluer onfer Stait Euergbergh, big zu onferm aber onfer Nachfomen vnd gestycht widderropffen, benadet mit vier marden pagament ind gelt baselbe genge ind geue, Jairliche an bem Schotte fy vne zu geuen schuldig fint, vnne zu behalben, Die selue porpen, turne ind muren bamit zu buwen vnd beifferen laiffen, bas wir yn also zu boin erloufft ind ernstlichen beuolen hauen und beuelen in crafft duß breffe, bar Inn unse Amptlube, Relner aver bienere pepont ba synt aver bir nach bar gesatt wirden sollen, Inne nyet bragen, sunder bie restlich beuen und in obgeschreuen maiffen verbuwen laiffen fullen, big zu vnfer, vnser nachkomen vnd gesticht widderroiffen, in maiffen vurgeroirt fteit, bat wir yn ouch also zu boin ernstlich in crafft bieg breffs beuelen fonder ennich vorder beuel von vns bar up zu warten, vrfunde vnff Sigells ber an gehangen, Gegeuen zu Arngbergh vff ben viergehenden bagh bes maendy Januarii Anno domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo primo. 202)

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Auf dem Rücken des Briefes ist vermerst: Sabbato post Epyphanie dni. hora decima venit nobis litera. Die veneris in nocte ante presentationis littere Inimici incenderunt grana et captiuarunt dictum Vollen schultetum et depredarunt bona sua.

Das angehängte, freisförmige, aber sehr beschädigte Siegel, enthält bas große Cölnische Kreuz, auf welchem ein kleiner quabrirter Schild liegt, in bessen 1. u. 4. Felbe ber pfälzische Löwe, im 2. u. 3. aber die Baierschen Ranten ober Wecken sich besinden.

#### 976.

1473. Febr. 22. schenken Thouies von Brockhusen und Johanna, sel. Johans v. Brockhusen Hausfrau dem Comthur zu Mülheim eine Eigenhörige.

Rach bem Drig. im Archive ber Commenbe Mulbeim.

Ich Thonies van Brockhusen unde ich Johanna van Brockhusen felighen Johans van Brochusen hueffrome unde ere fyndere bekennen vor vne vnde vor vnse eruen bat wij hebben gegeuen unde geuen un frafft besses breues ber hillighen Junc= fromen sunte Margareten unde beme huse tho Molbem eyn vnse wulschuldighe thobehorijghe wijff tatherinen hageboten und eyn kynt dat van ereme lijeue ghekomen is, vnde allet dat van er tomen mach unde hebbet be gelaten un hant unde wer unde ewijch besijt ber hillighen Juncfern funte Margareten unde bes Commenduren the Mothem unde hebben bar vy vertegen unde vortijt empch alles rechten vnde eghendomes. Wy an en bebben vmme funderlynge gunst vnde seile falichept als ban Johan van Brodhusen licht begrauen tho Molhem yn deme gobeshus vor ene unde rat geflechte van brodhusen tho bydden. Dev wyle dat dat godeshus steht tho Molhem. Tho cyner merer befant= nyffe ber marbeyt bebbe ich Thonies van Brodhusen myn Inge= fegel vor my vnbe myne eruen boen hanghen an beffen brepff unde bijt also sunder argelist stepbe und vast to holden, 3ch volpert van Berninchusen bebbe och mon Ingefegel vmme bede willen Johans van Brochusen syner huffrowen vmme gebrecht willen eres unde erer eruen an deffen breiff gehanghen. Datum anno domini Mo. CCCCo. LXXo. tertio ipso die sancti petri ad cathedram. 203)

<sup>203)</sup> Das Siegel Bolperts von Berninghusen ist abgefallen; bas von Thonies v. Brockhusen hängt noch an der Urfunde. Es stellt scheinbar 3 Fische im Schilbe dar. — Am 7. Septbr. 1473 schenkt hennecke van Berninchusen, Margreta sin huesurowe ende Oetberch eir suster — "der hilgen Jonsern sunte Margreten ende dem Godesbus to Molhem — vuse vulsculdige tobehorinche wiss Greten van Messches mit einem Kinde und allem was ferner von ihrem Leibe geboren wird, zu einer ewigen Gedächnis — 1474 befundet der Kelner heinrich Schanat zu Arnsberg, das Cord zum Berghose und seine Eltern "horden in dat godeshus tho Molheym", so daß der Comthur sein herr war und sonst Niemand Eigenthum über ihn ansprach; indem der Comthur "plach die vurg. lude oeck to erstellen wanner sey verstoruen, gelich eren andern egenen luden". Ferner daß Cord sich freigefauft und dann sich habe "gegeuen pnt lant tho horen vnder vusem gnedigen heren van Colne." Ungedr. Urf.

1474. Juni 24. Berbund bes rheinischen Erzstifts mit der Landschaft Westfalen zum Widerstande gegen die Uebergriffe des Erzbischofs Ruprecht.

Rach bem Drig, im Briloner Stabtardive.

Wir Johann van Sombreff Doimhere ind Israhell von loirs wert priefter Canonich ber Doymfirchen go Coelne Eberhart van Seyne Graue zo Wytgenstenne Here zo homberg Gierlach van Breitbach Ritter, Gierbart Roide Heynrich zo wolue Johann vell van weuelkouen ind Diederich van Donghvarden Burgermeistere ind Raipfrunde ber Stede Bonne ind Runff doin funt Go as wir vurschr. volmechtich geschickt ind gesueght van den wirdigen onsen heren dem Dopmcapittell in Coelne ind der lantschafft bes Stifft van Coeine gunfydt Ryns by bie Strengen veften ind Ersamen Ritterschafft Steden ind lantschafft bes gnt. Stifft van Coelne in Westphalen geweest fyn, ind yn go tennen gegeuen hain wie der hogeboren furst ber Roprecht Erybisschoff zo Coelne ind die syne langepyt her die verennongen ind ordinancie bev epne mit dem Capittell ind ganger lantschafft beiden syden Ryns Stifft van Coelne hogeloifft ind versiegelt batt, groifflich ouerfaren ind das Stifft van Colne geweltlich ouerfallen ind vmnessich beschedicht, daromb der selue Her Roprecht Erpbisschoff dick ind mannichmaill ersocht ind boch nyt affgestalt noch gebessert ift zc. wie dan sulchen rede vorder geluidt hait Also bekennen wir geschickte frunde vurschr. das wir der genanter Ritterschafft Steden ind lantschafft in Westphalen die vurschr. vereynonge ind ordinancie vurgehalden ind Sy gefraicht hain, off Sy sich ouch nach lude der guter vereynongen ind ordinancien halden willen, Darup die vurschr. Ritterschafft Stede ind lantschafft enndrechtlichen geant= wort haint: Ja. ind darup gelvifft unfen heren vam Capittell vurbaff gehoirsam jo fyn ind nyt hern Roprecht Ergbiffchoff vurschr. allet nach lude ind Inhalt der lantvereynongen ind ordinancien vurschr. ind anders nyt. Ind dat dit also wie vurschr. geschiet ist, hain wir des zo vrfunde der mairheit 3ch Johann van Som= breff Doymhere zo Colne myn Sigell des ich Ifrahell van Loir= wert priester Canonich daselws mit hirjn gebruichen ind ich Eberhart van Seyne graue zo Witgensteyne 2c. myn Sigell ind ich Gierlach van Breitbach Ritter gebeden ben veften hennen van Saipfelt heren zo Wildenburg bas ben fon Sigell vur mich vmb gebrech willen bes mynen heran gehangen hait, bas ich henne burschr. bmb beden willen hern Gierlache gerne gedain hain, Ind Ich heynrich zom Wolue Raipfrunt zo Bonne myn Sigell an befen brieff gehangen, wilche Raipfrundes go Bonne

Sigelle wir Gerhart Roide Burgermeister daselbs Johan vell Burgermeister ind Diederich van Donghvarden Raipfrunt zo Nuyss wmb gebrech wille der unsen up dese that mit hirjnn gebruichen Gegeuen im Jaire uns Heren dusent vierhondert vier ind Seuenstich up sent Johans dach zo mitssemer. 204)

# 978.

1475. Nov. 28. nimmt Landgraf Hermann von Hef= fen, Gubernator der Kirche-zu Cöln, die Stadt Werl gegen die Uebergriffe der geistlichen und der Freigerichte in Schutz.

Rach bem Drig. im Archive ber Stadt Werl.

Wyr Berman, van got gnaden Lantgraue go Seffen, Graue go Cziegenhain unde go Nibbe, Gubernator bes Stiffts Colne, Doen fund unde bofennen, Go als unse lieue getrumen Borger= mestere, Raeb unde gemeind unser Stat Werle, sich nu als Erbar, frome gehorsamen underthaen gegen uns erhouget, unde ffurter erboben hant, mit lieue vnde gube zom rechten byftenbich go spen, bat myr sulche, auch be Lantuerenonge angeseen, In fulch swernisse, de Ine zo Werle Int gemene burch die geistlich Jurisdictionen van Arnsberch unde anders vpgelaicht ift ader werben muchte, vnde ber glichen auch mit bem Friengerichte biefer Lande, vmb brfache bie an ben seluen gerichten nit engehoren, alle sament affgestalt, unde sie berer, burch sunderlich vrsache vne bar zo bowegende, begnadet unde geffrihet han, Bognaben unde frihen sie ba van Incrafft dieses breues, Also bat fie ber geistlicher Jurisdictionen burg. bynnen vnfer Stat Werle burbag nit vorter noch anders gestaiden nach zolaissen sullen, ban na vormoge unde Inhalde der ergenanten Lantuerenongen, Gy fullen auch pberman, arm vnbe Riche, an vnsem gerichte zo Werle geburlich recht an alle wegeringe gevien laiffen, as fich bat na ordenonge bes rechten geboren fall, Bnde hepschen, bouellen unde gebeiden ber off den Erberen vnsen lieuen andechtigen, Paftoir, Vicecuratus, unde allen andern geistlichen In unser Stat Werle ist alda synt oder namals aldar komen werden, de vurg. vnse Burgere go Werle bie dieffer unfer fryheit unde gnaden unuor= hindert zo laissen, unde dar ouer genne Execucionen gegen se vor zo nemen, zo boen, noich In eyniger wyfe geschen zo laissen

<sup>204)</sup> Das Siegel bes Grafen von Sayn ist noch unverletzt, die übrigen sind zerbrochen.

Datum tießer vnser friheit van der ergenanten Jurisdictionen zo Arnstrigt geschen were, van keyner werde zo halden, Angesein dat Erhbischoff Roprecht vor der ergenanten zeit vnde noich hude by dage In paesslichen banne vnde allen andern geistlichen censsuren cum brachio seculari vißgefundigt, dat vffenbare vade lantkundich ist, In vrkunde vnses Sigels hyr an gehangen. Datum Werle am Dinstag na sanct Katherinen dage, anno Domini Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo Quinto. 205)

## 979.

1477. Märt 2. giebt Erzbischof Ruprecht der Freiheit Drolshagen die Rechte der Stadt Olpe.

Rach ber Abichrift in Rindlingers Urf. Samml. T. 9. P. 227.

Wir Roprecht van Gottes gnaden der heilichen Kirchen zu Collen Erpbischoff, beg beiligen Römischen Reichs durch Italien EryCangler und Churfurfte Bergog ju Westfalen und go Engeren ic. boin fundt, fo unfe fregheit Drolghagen abm Ende unferer Stifften gelegen ift und barane fast herin lande belegen und fern fein, beghaluen unse lieue getrumen Burgermeifter rath gante gemeinheit zo Drolphagen merklich beschediget vnd ftedige beforgnuß unfer und unfere Stiffts widerwertigen und feinden sein moißen, han Wir solches angesehen und auch gudent= lich bedacht, ihren getreuen beiftandt und binft, Gie uns jegund gegen vnfer boem Capitel, Landigraue Berman von Beffen vnb Ihr Zostenderen getreulich gethan und bewyst hauen und uns permoeden vort boyn bewyfen werden und follen, und ben vurgn. von Drolfhagen barumb gegont und zugelasen, gunnen und zulai= fen in Krafft bieses briffs, bas sie bie vorglot. frepheit Drolgs hagen begrauen, bevesten und bemuren moigen, gleich anderen Stätten unfere landes go Westfalen, go unfer und unfer Rafommen vnd gestycht festnuffe und ber unser von Drolghagen nut und beste und han damit dieselben unfere Burger und inwohnere jo Drolfhagen gefreyet vnd privilegyret nu vort an zun ewigen tagen zo haben und zo gebrunchen so uns Statt Olpe von uns

- Cal

<sup>205)</sup> Das nur noch in einem Rubimente erhaltene Siegel zeigt brei Wappenschilde, wovon der mittelste den Hessischen Löwen enthält und mit dem
dazu gehörigen, großen Helme bedeckt ist, die beiden andern aber, unterhalb des ersteren, und von beiden Seiten schräg gegen denselben gelehnt,
der eine mit einem, der andere mit zwei Sternen im Schildeshaupte,
die Wappen der Grafschaften Ziegenhain und Nidda darstellen. Die
Umschrift ist größtentheils abgebrochen.

und unseren furfaberen gefreiet, und privilegyret sein und off Den Buferen von Drolghagen einige fachen an vnse gerichte bafelb= ften furnehmen des sie zu rechtfertigen nicht verstanden wehren fullen sie sich deß an Burgermeister vnd raide vnser Statt Olpe befragen, ihre Beuffte holen und darna vortfahren und moegen auch die von Drolßhagen zo sich nehmen und in ihre Burger= schafft verlehnen allen ben Jehnen, Die bas an ihnen sinnen werden, in was lande die auch wohnen, sunder vnser off vuser Natommen hinder off widerrede, uggescheiden die Jehnen widder vne oder vnseren Styfft gethan heiten, einiger weise ungesonnen werden; vnd Wir Roprecht EryBischoue consirmiren vnd bested= vigen hiemit für vne, vuse Nachkommen und gestycht die unsere von Drolßhagen die vorglte. privilegyen in massen wie furgemelt ift gegenen, der von nu vort an zu Ewigen zyden zo gebruychen, funder alle argelist, beheltlich doch vnsen Nachsommen und gestycht vnfer herrlichfeit vnd rhenten an der vurglten. freiheit Drolfhagen ber maiffen so Wir zo Dipe und anderen unsen Stetten beg tante jo Westfalen baben. Urfundt ber mahrheit und ganger Stedigfeit han Wir vnfer Siegell vor Bns, vnse Nachkommen und gestight an deffen brieff doin hangen, und wan eht Wir dit mit raide und zu boin der Edelen und würdigen unsers Erffmarschalds Johan heren zo rifferschede grauen zo Salme und zorond vnd Mester Johan von gunmeten Doctoren vne von alters liuen raeden und andächtig gewilliget und gedain hauen, han Wir ben vurglten. unfern Erffmarschald bevollendit go funden go besiegelen; das Ich Johan Ber zo Ryfferscheidt, graue zo Salme vnd Zorenst bekenne und durch befell gnädig bie den Heren van Collen gedann vnd myn Siegel zor Runden mit han angehangen haue, geschehen zo lyen in dem Jaire vnsers Herren Dusent Bierhundert seuen vnd seuenpig vf den Sontag reminiscere. De mandato præfati Dni. Rssimi. Johann de Gymmeten Doctor Cancell.

# 980.

1479. Juli 2. vereinigen sich Ritterschaft und Städte des Herzogthums Westfalen mit den Grafen von Rietberg und von der Lippe, zur Beilegung der unter ihnen bestandenen Uneinigkeiten und zur Aufsrechthaltung eines gemeinen Landfriedens.

- Rach bem Originale im Archive ber Stadt Brilon.

Bo wepen dat wy Ritterschoff ind Stede dusses Landes zo Westsalen gemeynlichen vsf hude dach dato dusser Nottelen tho

Messchebe thosamende gewest synt unde barfelbs vus lefflichen ind fruntlichen vurdragen ind eyns geworden synt, fo alf leyder eine lange Tyt Twedracht vnser genedigen heren irstanden, dar durch wy of de vurgeschr. Tyt lanck vorsplittert ind in vneynschuff gekomen weren myt veheden worden ind werden, wo wy de vffgekomen mogen syn, Sall nw an genylichen under bus affgestalt syn, unde nemand sall ben andern dar umme haten noch nyden Sunder eyn ben andern beschudden beschuren ind beschermen myt lyue ind gute na aller syner macht ind holden bat, so men bat aldins ges by eindracht unfer genedigen Geren tho holden heuet geplagen, Beheltniße doch ydermann synes rechten hyr vit gesprutet, byt an einen tho komenten heren, te so emme geboerde, gekomen were, de dan fall ind mach vurrechtferdigen tho fruntschoffen off tho rechte na noitdrofft ind der saken gelegenhent, so soch geboren mach, ind we des vitlendsch geworden were, toin lande gehorende, sall ind mag wedder in komen ind sych dusses wo vorgeschr. steyt, mede geneten ind gebrufen sunder bedroch. were aber we tho vns ind dusseme lande-gehorde ind vit dem lande were, ind dyt wu vorgeschr. nicht mede an nemen noch halden wolde, off anders we bynnen off buten tho vns nicht gehorende ind dyt gemeine land boch rouen wolde off emande byfundern, des men tho eren ind tho rechte mechtig mogte syn ind dat nicht motwillichlychen begunde off vurwurcke mit egener vehede off ans ders, deme ind den sol men gemeynlichen wedderstand don, Ind byt land off ben ber men so vurgeschr. mechtig were, beschubden so vurgeschr. steyt. Dyt wo vurgeschr. fall duren ind van vns Ritterschoff ind steden geholden syn ind werden, so dat van oldin= ges gewest ist, so eynherigen undt cynlendigen luden tho doende ind iho holden themelich ist sunder argelyst, ind off hyr en bouen an den orden emand wolde ouerfaren werden den sall men vur= forgen myt Rosse Rutern ind luden na noitdresst; yderman vff syne Roste ind na syner gelegenheyt so dat hyr ynne nemand vurlaten werde ind dat soll de gemeynen lantschuff mede annegaen ind dar van bestalt werden sunder argelyst. Item so wy ban furder hant vurstanden van der amptlude wegen uff den Slotten Arnsborch ind Euersborch vmme fredes willen ind ber genner ton Slotten gehorende ind dar uff myt gulden ind renten tho geuende vurbunden synt, sych myt vns in dusse eyndracht geuen wolden, Of be greue vam Retberge de dan of pdermann doen ind nemmen wille, in dem de obgenanten amptlude dem lande tom besten bat doen wilt, ind yderman furder ban he plichtig ift, unbesweret laten ind de flotte mit eren tho behoringen ind gereischuffen baruppe myt eren tho behorigen guiden vurholden ind de greue vam Retberge vurgeschr. dar bynnen tyden van emme geenschet worde of don will, wille wy bat myt enne an

nemen ind besofen twischen byt inde sunte Michaelis tage neift kommet, ind dat se sych byr en bynnen halden ind duffer lant= schoff beschuddinge don so amptluden gebort ind vns ban of geborlichen tegen se myt beschuddinge ind volgbe tho holden, so vns geboren mach, Ind byt sall vns van den Amptluden vff ben ergn. flotten in stad vnff gnedigen heren van Cleue undt jundern van der Lippe sampt ind bisunderen so tho holden vestlichen tho geschreuen werben, bar an wy sampt ind Iderman tom lande geborende bysunderen an Belicheit ind gelevde woll vurwart sv Duffes tor Runschuff vnde tenchen ber Warhent duffer vurgeschr. Bureinunge van vne Ritterschoff ind fteben condrechtlichen geschenn baue my semptlichen gebeben duffe na geschr. van Ritterschuff ind Steden by namen De eirbaren strengen ind besten ber Jo= han van hatfelde Ritter bere go Wilcenborgh 2c. bern Johan van hanglede Ritter, Bolperde van Berninkhusen, Wycharde van Ense anders genant Snydewint, Johan Forstenberch, Goderd ben Breden tho Reeder, Benne= ten van Hanglede, Corde van Tülen, Seydenriche van Plettenberch ben olden Johan Boget, Dideriche van Erwitte, Theme van Hoerde, Abriane van Enfe, Arnde van Schorlenberghe, unde be Ersamen Burgermei= ftere ind Raebe ber Stebe Bryton, Ruben, Befefe, Berle, Attendarn ind Menden, dat se ere Insegele ind erer Stebe Secrete hyr under an duffen breff vmme vnfer bede myllen vest= lichen hauet gehangen. Des wy genante van Ritterschoff ind Steden vmme erer der gemennen Ritterschoff Stede ind frighede bede willen byr an so befennen. Data et acta in die beate Marie virginis visitationis. Anno dni. mo. cccco. septuagesimo nono. 206)

# 981.

1480. März 5. ernenern Ritterschaft und Städte des Amts Waldenburg den unter ihnen geschlossenen Bund v. 1462.

Rach einer alten Abschrift im Archive Seibert zu Wilbenberg.

Es ist to weten so groß Bnwille vnd Twydracht ein Zytlang

<sup>206)</sup> Die Siegel sind zum Theile abgefallen. Das ber Stadt Werl ist nachträglich mit einem kleinen Transsixbriefe beigefügt, welcher besagt: Dusse eynicheit unde vorsegelonge willen my van Werle jugain ju dem de cyni-

in diesem Lande ist gewesen und noch tageliches so bat ein ben anderen binnen Landes und auch von buten felben Stiffte Collen anerfallen vnd oueruellig und beschedigen und wan dan an dat Ampt Balbenbergh veler heren Lande rorende fin, fo bebbet be van ber Ritterschafft beses Ampte Waldenbergh als gemehnliche by Namen Engelbert van Plettenbergh zu Waldenbergh, Henrich van Plettenberg zu Lehnhusen, syn Bedder Hen= rich van Plettenbergh, Gunterman und henrich van Plettenbergh sine Bruder zu Babenohl, henrich Bogt van Elfpe, Johan Bogt van Elfpe zu Ahusen, herman und Johan van Schnellenbergh, Aleff van Enterberg und Widenecker van Ewigh und vorth Borgermester Rad und Gemeine der Stat Attendorn, Olpe und Fryheit Drolf= hagen mit benen gemeinen Rirspell barfeluen vnb bas ganze Rirspell zu Wenden folche bedacht und befucht und ber vorschr. Zwydracht und Anwillen beses vorschr. Stiffts Collen zu uerhus ten warumb sie immer fonnten, vnd sie mit Rade einbrechtiglich vberkomen dat sey wollen by ein bliuen obngedeilet by dem guden Beren fente Petern und ber billigen Rirchen zo Collen und were es Sache bat er eyn beschwert ouch verwelliget ober vberfallen würde, wan jemant barinnen sich beduchte und zu furt und vngutlich geschehe, ban sol ein vor ben anderen trewlich bidden und syne dage leisten und troftlich mabren und bufen und berbers gen und beschuten so wan man siner to der Ehren und to Rechte mechtig ift, beheltnis und onschedelich alles Rechten unsers genes digen heren van Collen siner Gnaden Capitull und irer Amptlude bises vorschr. sunder Argelist. Dese Einigheit und Duerdracht sal duren und waren so lange dan einer dem anderen absaget vnd darna fal et noch ein jar stan vorbekentlich und in irer wollen macht sunder Argelift. Brfundt vnd Sicherheit befer vereinunge und Duerdracht vorschr. die faster und volenkomener to halden haben die von der Ritterschaft vorschr. ein iglicher syn eigen Ingefegel unden an buffen brieff boin hangen und wir Borgermefter und Radt zo Attendorn haben auch unser Stat Secret unden an dissen Brieff boin hangen und Wir Borgermester und Raiot zo Olpe haben unser Secret vor uns und das gange Kirspell von Wenden unden an diffen Brieff doin hangen und wir Borgermeister und Raidt zo Drolfhagen haben auch unser Secret zu Stedicheit vor uns und das gange Kirspell Drolfhagen gehangen

cheit wy mit unsen nabern gemaket unde jngegain synt de tyt land hyr borch nicht to brocken noich gekrencht werde als unse Secretarius dat to Messche up dem dage Ritterschoff unde Steden van unsem beselle vargegeuen hefft. — Ein sehr fehlerhafter Abdruck der Urk. sindet sich bei Kleinforgen B. 3 S. 357.

an vissen Brieff. Datum ao. Mo. CCCCo. octuagesimo, tertia feria quando cantatur oculi. 207)

#### 982.

1480. Septbr. 29. Revers des Münzmeisters Christian von Herbagh für die Stadt Soest.

Rach bem Drig im Stabtarchive gu Goeft.

Ich Kerstian van Herbagh Montemester do funt und bekenne vuermit duffen breue Alfo as bey Ersamen vorsichtigen Borger= mestere vnd Rait, vort bey twelue vor den Rait gaith, Ampte vnd alunge gemeynheit der Stat Soist myt eyndrechtlicher ouer= kompnge und vmme vrber und nuth erer vorg. Stat sompge pennynge van Siluern gelbe, so hyr na bescreuen in willen vnd mennunge fyn, bon mafen, vnd flaen, vnd hebben my bar vmb hur ere munte beuollen, vno der gemechtiget, also bat ich setues hur wonen fall vnd woll, beseluen ere munte deffe negesten tho= komenden vyff Jair anthogande op gyffte duffes breues, to regernde ond to bedryuende in maten hyr na bescreuen volget, Edt en were ban fate bat ich folfes thegen fey vnd den ere bat verbrete, bar vm fen my ban schuldigen vnd besprefen mogen, vnd so foln ben Borgermestere und Rait vorg. erstmails to Dorpemunde in dey munte senden vnd laten hailen, eynen pennynck van veir pennyngen, einen pennynck van twey pennyngen und einen pen= nynd und ban eynen verynd, byt vorg. gelt follen fey laten

<sup>207)</sup> Un ber Urfunde hingen 14 Siegel. — Fast mit benfelben Worten erneuerten Ritterschaft und Städte bes Amts Walbenburg 1530 auf Montag nach dem Sonntage Invocavit, die alten Bunde v. 1462 u. 1480. Die contrabirenden Ritter maren: Benrich Boberg Amtmann gu Balbenburg, Guntermann u. Ulberich Gebrüber von Plettenberg gu Babenohl Chriftoff und Chriftian v. Plettenberg g. Lenbaufen, Joh. u. Bermann Gebrüber von Schnellenberg zu Schönholthaufen, Jafpar Schungel g. Schnellenberg, Benrich und Bernd Gebr. bie Bogte v. Elfve. Diefe wollten fich wechfelfeitig ihre Saufer öffnen gu Schut und Trut, ihre Streitigfeiten unter fich burch Schiederichter ausmachen, weil fie alle untereinander verwandt und ba ber Ritterfcaft "eigen Lube mankeinander sitten," so follten auch die unter biesen entftebenben Mängel burch bie Ritterschaft gebeffert werben. - Um 22. Jan. 1547 ftellte bie Ritterschaft des Umte Balbenburg eine Bollmacht auf ihre Brüber, Bettern und Schwäger Johann von Schnellenberg, Eulrich und Christian von Plettenberg und Bernhard Boigt dahin aus, bag biefe fie am 24. beffelben Monats auf einem Tage im Capitelshaufe zu Coln vertreten follten, ju welchem fie auf ausgegangene faiferliche Mandate vom Domfapitel in Coln gelaben waren. Die Bollmacht wurde Namens aller von Guntermann von Plettenberg, Germann von Schnellenberg, Wilhelm Boigt und Joh. von Del besiegelt.

wegen, ehn itlich bisunders, und follen bat of laten itliche byfun= bers geiten, vnd bair vth maken cynen, theyn, vnd tekenen bat op beyden syden, vnd genen my tey hellfte myt eynen teken, und den anderen helffte myt einen teken, sollen sey behalden, And dair na sall ich my regeren vnd halben gelyck den Stat van Dorpmunde boit, vnd ich Kerstyen vorg. sall hebben van alle buffem gelbe vorg. twer off brey greyn Remedioms vmbeuaprlick, vnd bem Raide to behoiff ber Stat Soift van itlicher mark werk einen witten pennynk geuen, vnd ich sall vnd well alle gelt flaen vnd maken so vorg. steit, by mynem cede, op dey werdicheit und gewichte als vorgen. is gelick as ben Stat van Dorpmunde voit, und als ich dat aller best, und sunder argelist schicken und maken kan, und off ich an ber marck wercks alles werfes vorg. fallern vnd arger beuonden worde, tot tweyn off drep greynen Remedioms ombennirliche Go foll ich den Bor= germesteren und Raide verfallen wesen in eyne penen van hundert Rynsche gulden, und weirde ich fallern off arger befunden an der mark werks in ehme grehne Remedioms twe drey off vere So fall ich en verfallen wesen, so mannich greyn, so mannych hundert Rynsche gulden, tho den veir greynen tho, vnd worde ich fallern dar bouen tot Seeff greynen tho off vorder, So sall ich ene verfallen wesen, myt alle myme gube tho bes Eirsamen Raides feggen, vnd tyt vorg. gelt sal ich ferstyen muntemester vorger. vnd well werderen laten, bey ghenen, den bat van bes Raidz wegen ber Stat Soift beuollen wert, vud van itlichem werde eynen pennynck jn dey buffe werpen, vnd als dan sall ich dat gelt vih geuen, vnd bey buffen fall men bes Jars van ben werders, edder den ghenen, dar dan to gesath twygge, offte tho den veir Quattertemperen prouen laten und dijt vorg. gelt fal men itlicher funne bysunders smelten van itlyfer setten twe off brey prouen, vnd wert sade bat ich Kerstgyn muntemester vorg. bair inn versumelich off arger befonden woirde, in epniger maner vorg. So sall ich bem Raide der Stat Soift verfallen wesen in epn greyne, vnd allet na maten vnd as vorg. feit, Ich fall vnd wel och den Munt Iseren wachten vnd waren gelyck dep Muntemester to Dorpmunde boit, Bnd ich Rerstgyn vorg. off myne knechte en sollen van dussem gelde off Munterpe tot genn prouen off geruchte gedrungen werden ban byr bynnen Soift dar den Munte gelegen ift vor und by den werders, off den ghenen ben dat van der van Soift wegen beuollen wirt und sich des verstaen, Mer vnime Schult und ander sade und sprake Soln ich Rerstyen vorg. vnd myne Knechte to rechte stayn, as andere der van Soist borgere und medewonners, Dan so soln ich Kerstegyn obgnt. vnd myne Anechte vnd hupffgesynde alles stades deunst vry vnd ledigh syn vthgescheden mollensapse und

bem flockenflage fall ich vnb well allet volghlich wefen, vnb bev van Soift wiln my Rerftgyn montemefter vorgn. cleben bnb fledynge geuen geluck anderen eren taffelfnechten Und ban fo geuen bey Eirsamen Borgermestere und Rait ber vorg. Stat Soift allen und eyme Itlichen, bey fo er münte versoifen und bair tho und inbrengende werden eine Mark Siluers off bollion, edder enne halue marcf syluers eber bollion, op dat mynneste vry vast gelevbe in ere Stat, an vnd aiff to fommende, Go velle fen bes ungeuerlich mechtich, vthgescheiden boch ben ghenen den der Stat Soift entsachte vyande predelois strateschunder und vte Soist verwyset synt, sunder argelist, Bnd byr op as byr vor gefer. fteit hebben bey Borgermestere und Rait ben Twelue vor ven Rait gait vort Ampte vnd alynge gemeynheit ber vorg. Stat Soift my Rerftyen Montemefter vorg. beffe negesten tho tommenen voff Jair land, nit alle mynen fnechten Bupffgesynde und gude angenommen vns tho beschüren beschermen und to verdedun= dende gelyck anderen eren borgeren und medewonneren und allet fun= ber argelift. Duffes tho gethuge ber rechten mairheit bebbe ich gebe= ben ben Ersamen Bernt smullind wertlichen Richter to Goift duffen breiff vor my to besegelende Des ich Bernot Richter vorg. befenne folfe omme bede willen Rerftgene Montemeftere vorgefer. gerne gedan hebbe und myn Ingesegel byr an duffen breiff geban= gen hebbe Datum anno dni millesimo quadringentesimo octuagesimo ipso die beati Michaelis Archangeli. 208)

## 983.

1482. Jan. 2. Stiftungbrief des Nonnenklosters zu Rüben.

Wir Volpert holtuorste und herman Münter Borgersmester Euerd bodefer, Gerd becker, Goderd bartschester, herman Hartman, Johan Schmidt, Erenwert Rifemafers, hans Portners, Thomas Dorpmunder, Cord Wagenhals und Peter Erbt Raetlude und gange pemeinheit unser Stat Ruden bekennen und betugen vor uns und alle unse Nakomen in desem openen und beschelden breue dat wir purliken to vermerende und to beredende de Ere Godes in unser Stat und Denst des almechtigen Godes gegunt hebben gehenget volbordet und to gelaten mit guden und wol beraden

Die Bestallung-Urfunde bes Raths ist vom nämlichen Tage und mit vorstehendem Reverse fast wörtlich gleichlautend.

mode bnd willen bat be Ersame geiftlife her Prior Regular Canonick ord. S. Augustini des Cloisters ste. Meinolphs Budefen in bem sticht Paderborn gelegen gebracht hebbet to wohnen in vnser stat vorg. jenige geistliche Juncfrowen von st. Augustins Regulen vt dem Susterhuse ber Stat Lippe De sic richten follen na wise vnd Insettinge erer Regulen vnd Statuten. Se en sollen nicht bidden gelik andere biddende Orden, sondern er Brot mit erer Arbeit winnen. De ouerbracht fe mit erem Rerdheren vmb fin Rerdenrecht gemaket hebben follen se fteb vnb wol halden, dem Prester de ere hues regeren sall und och erer Moder in allen guben Safen na Inhalt erer Regelen bnb Statuten gehorfam fien, welde Prefter fal wesen ersam tugenbfam vnd fuesch van Leuen, dusse Prester mit ber moder sullen be Juncfrowen vnd Personen vorg. vnd ere Nakomen keisen na Rade des Priors van Bodefen vorg. vnd dusse Prester, Moder vnd Procuratersche all buff geforen follen bat bus unberftaen und beforgen. Die Juncfrowen und Personen vorg. sollen och vyboren vnd vigeuen van des Huses wegen und besorgen se in allen eren Nothurffen na Vermogen des Huses vnd da sall sick ein itlick ane genogen laten, duffe Moder und Procuratersche eine offte twige bes Jairs Refenschop boin vor bem Prior van Budefen offte wente he bar to vogebe konne be ba felfs nit by sin und od vor eren Prefter, od en sullen bese vorg. Juncfrowen nicht to Gaste gaben, to Brutlachten, to Rindelbeer noch wat beren werde, nene hemelice Gaben geuen, mit nenen Manspersonen allene sprefen, nene Breue senden noch gesante op boen lesen, offte lesen laten buten Orloeff ber Moder od en sullen keine Manspersonen geist= off wertlich in ere bues gaen et en fie nutte oder noet und met Vrlouff bes Presters und der Moder und de vigaen follen nit benachten binnen vnfer Stat vorg. buten erme Huse vnd waner men jenige Personen sendet buten de Stat so fal men twe tosamen senden und wo de benachten sollen se tosamen flaepen und duffe Ersame Prior vorg. und fine natomende Priores to Budete sollen mit einem Ersamen Prefter den he to fick nemet Bisiterung doen duffer vorg. Juncfrowen alle Jar und dar en bouen waner eme dat nutte vnd not duncket vnd wat de insettet to erer Betteringe sollen de Suftere vorg. sonder wedderseggen halden und wan unse Borgermefter unde Raet und od be ganfe Gemeinheit unser Stat Ruden vorg. dusse wose van Leuen dundet gottlich seliglick sien sonder allen droeg, so hebben my to der Ere Goddes Marien siner werden hilligen Moder op dat se vns vnd vnse Stat und vnse Nakomen de better behöe und bescherme in Liue vnd an Seel in eren vnd in Guden vnd wy od vnd unse Rinder vormits Gebet und guet Gebeelde eines guben Leuens duffe Juncfrowen und Personen vorg. gebettert und gestercet

mogen werben be vorg. ere Guet bnb ere Wonung bi Ramen D. Stolekers hues und hoff und Rallenhardes Stebe sollen se od vrig hebben in Maten als des Stolders hues gern vnd vollenkomentlichen in vnfe beschermunge genomen gefrigget vnd frigget be nu vort mehr van allen wegen Stades benften, Laften, Schattungen, Bifen, Wafen, Grauen vnd van allen Befchwerin= gen wo de och weren und de genomen off bedenken mogten nu vnd to ewigen Tyden vt gescheiden Grundtinse vnses gnedigen Beren van Collen und wente fe nit bidden en follen, mogen fe sick erneren mit Arbeide erer hende mit Spinnen mit weuen Linnen und wullen und ander Arbeide und Werade als foban Juncfrowen vnd Susteren temelick ist vnd mat fe fo bearbeiden, dat to verüteren to erem Nutte in aller Wife de godtlick vnd erlick sin vnd bar inne wille my se och vertedigen vnd verhalen vor Bufrede und vor unrecht Gewalt, wo my font und moget, se und dat ere beschüdden und beschermen gelick unseren Borgeren vnd Middewoneren und dat se set be bette behelpen moget geuen wy ene bat se ere Wee fogge ber se bouen vertignit hebben en follen vnd od so vete Schwiene ber bouen twertig nicht wesen fall, giuet Got ene Mast ber sollen sid be Sufter gebrufen glick onsen gemeinen Borgeren na Rade ber Eruen ond ere Schape ber bouen twe Berdel nicht wesen sall, in vnse Stades wede na erer Bequemlicheit od vnfer Borger hube bat in Denft ift, wat se bes gebrufen wollen follen se bar van doen glick vnseren Sondern se mogen mit Willen der Beren anderen Borgeren. setten eine Walchemühlen vmb sich ber vrig to gebrufen, od willen wy den vorgn. Juncfrowen, deren bouen vofftich nit follen sien, jarlich to schicken na erem Gutvüncken twe vt vnsem Rade de enen behulplich und bystendig follen wesen, wo se des behouet ben se mogen tosprecken wan enen dat noct ist und dat an uns bringen vnd weret, dat einige Personen van duff. vorg. Huse ere Regul und Statuten und duffe vorg. Articulen ouertreden vnd de nicht balden en wolden vnd daraf vermanet sich nit en betternden, funderlich de in Uncinigkeit vallen, bat Got beware, be egen Guet wolden hauen off nit fredelick vnd gehorfamblick in bem Sufe vmmegaen be fall de Bisitator in ben Rerder fetten off vi dem huse brengen na Inholde der Regulen vnd geuen er nit, ban benfeluen Bisitator vnb fine Gesellen guet bundet, mat ein itlick Person hebbet sonder Erffgut, Segel und breue der vnse Borger und de van Ruben entgelden mogten bat sall se midde bringen und laten dat vor erem Bisitatore und Conuent in bat Gemeinde fomen und ouergeuen und bat fall ban vortmer in dem Huse bliuen vnd wat de Bisitator vnd de Prester mit betteren komet, als wir dar to gerischet werden, wille wy trume= lid so vele als uns des bürlich ist, betteren helpen, Sondern

wer et Sake bat buffe vorgn. Personen ober ere Nakomen all to samende fallen van buff. vorgn. Regul Statuten und Articulen und be nit halben wolden, bat Got bewaren moet, na deme dat ban be Visitator vorg. endlick in ber warhait undervunde und uns dat funtlick bebe, fo en follen be vorgn. Personen duffe voran. Privilegien nit bruken mogen noch ere Wonung bar to behalden sondern en jtlick sall vt varen binnen twen mondtag negst folgende wan en dat geboden wirt und de Prior van Budefen tor Tyt sall dan besorgen bat he binnen ersten Jars bar weder insette andere geistlike Personen und be sollen sid erbrufen duffer Prinilegien die my den ersten gegeuen hauen. Und wente my Borgermefter und Raed undt ganse Gemeinheit ber Stat Ruden vorg. duffe Articulen by Rade guber myfer Lude hauen gesetzt geordnet und approberet to der ewigen Ere Godes siner leuen Moder Marien, vns vnd vnsen Rafomen ewiger Seligfeit und unfer Stat Besten, so hebbe my unser vorg. Stat grote Ingesegel an buffen Breff vestiglich gehangen in Betueg ber Warheit aller buffer vorgemelter Puncten vnb Datum anno dni. Mo. CCCCo. LXXXIIo. in Octa-Articulen. ua sti. Stephani protomartyris.

pro copia cum suo originali vero unterm Stadt Rüdischen Burgsiegel concordante Jod. Happe J. u. L. et S. S. apostol. et cæsar. author. Nots. publ. subscr. et Signe-

to suo notariali subsignavit. 209)

# 984.

1482. Febr. 7. Revers des Churfürsten Hermann IV. wegen der ihm von den Ständen des Herzogthums Westkalen bewilligten Landsteuer.

Rach bem Drig. im Archive ber Stabt Berl.

Wir Hermann, van got gnaden der holger tyrchen zo Colne Erpbisschoff, des hylgen Roemschen Ruchs durch Italien Erpcan-

Der erste Fonds zur Stiftung des Süsterflosters ad s. Margar. wurde 1480 von dem Priester Joh. Stölfer aus Rüben, Bicar ad s. Martinum zu Gesese hergegeben. Die vorstebende Urfunde erwähnt auch, daß das Aloster in Stölfers Hause eingerichtet sei. Die Nonnen, niemals zahlreich, beschäftigten sich vorzugsweise mit dem Unterrichte der weiblichen Jugend, wofür sie eine Pensionsanstalt unterhielten. Da das Alostergebäude um 1720 sehr baufällig geworden, so unternahmen sie, von Churf. Elemens August aufgemuntert, einen Neubau, der aber ihre Aräste so erschöpfte, daß sie das ganze Etablissement den Ereditoren preis geben und sich zu ihren Ordensschwestern in Dorsten zurückziehen mußten. Das Klostergebäude ist der jesige Ludwigsche Gasthof.

celer vnb Kurfurst, herhog zo Westphaelen vnb zu Enger, Doyn funt, Co as vnse lieue getrumen Rytterschafften, Stebe und gemenne lantschafften In Westphaelen zom Stifft Coine gehoeren= de, burch die groisse besweyrnisse und last, da myt unser Stifft pp belesticht pft, vns, bem Stifft ind Inne allen go gueben frydden eyn gemeyne lantsture vy dem gemeynen lantdage jo Arnsbergh zugelaffen vnd verwillicht hauen, In dieser mayffen, bat eyn yalicher ber hundert gulden Rych uft, geuen fall vier gulben, Item van vunff vnd sieuentich gulden bry gulben, Item van vunffpich gulden zween gulden, Item van vunff und pwenpich gulden eynen gulden, Item van druppien gulden eynen haluen gulden, ind so vort na anpaill, Item epn peder bienst= fnecht Seeß wyspennynck und dienstmaigt dry wyspennynck, allet monten und werongen vp tide der behalongen in Westphaelen genge vnd geue pft, Ind dat nyemant da Inne bynnen vnse Stifft und lantschafft vurs. vff genftlichen, fryen, aber ander heyrlichenden off guederen gesessen, ouersien noch verschonet wer= den fall, Bekennen wir dat sulgen verlaissen lantsture nyt van rechte noch gewoenheut bur Diefer but mehr gehauen fu, ouch namails nummer meher gesonnen noch gehauen werben, vnd pedermallich an sinen privilegien, gewoenheyt vnd gueden alden herkomen vnhinderlich ind vnschedelich fon fall, Sunder alle geuerde ind argelist. In vrfunde ber wairheut ind vaster stedich= ept hann wir unse Sigell vur uns unse nakomen ind Stifft an biesen brieff down hangen, Ind wir hauen vort gebeden die würdigen, vnse lieue andechtigen, Dechen ind Capittell vuser Doem fyrchen 30 Coine, Go diese gemeyne lantsture myt yren wissen ind que= den willen zogegangen pft, Dat sy barumb pre Capittele Siegel ad causas zo gepuge myt by dat vnse an diesen brieff gehangen haint, Des wir Dechen Ind Capittell zom Doem in Colne vurs. also bekennen, under unsers Domcapittells Siegell ad causas 30 gepuge her an gehangen, wair zo syn vnd durch bede bes vurs. vnfere gnedigen lieuen Beren van Colne gerne gedain jo hauen. Gegeuen zo Arnsbergh In den Jaeren vns hern Dusent vierhundert Twey vnd achpich vff Donrestach na vnser lieuer brauwen tag Purificationis. 210)

1000

Das Siegel bes Churfürsten hat im Allgemeinen zwar dieselbe Einrichtung, wie bei Mr. 978, unterscheibet sich aber badurch, daß über dem großen Wappenschilbe ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln hervorragt, der Mittelschild mit dem Sessischen Wappen verhältnißmäßig fleiner ist, und die, in einem geschlungenen Bande um das Wappen her laufende Umschrift heißt: Hermanus archiepiscopus coloniensis etc. — Das sehr beschädigte Domsapitularische Siegel ist das befannte. — Im Archive

## 985.

1482. Febr. 14. verleiht Erzbischof Hermann IV. ber Stadt Allendorff ein Gogericht.

Rach bem Drig. im Allenborfer Stabtarchive.

Wir hermann van gots gnaden der hilliger Kirchen zo Coine Ergbiffchoff bes hilligen Romischen Richs Durch Italien Erteanceller und Churfurste Dertog jo Westphalen und go Enger 2c. Doin funt allen lucen offenbaerlichen befennende bat wir vnsen lieuen getrumen Burgermeister vnd Raide vuser Stat Aldendorff vmb truwen vnd gelouues willen wir zo den feluen vermoeden van vnfern funderlingen gnaden zogelaissen vergont vnd verwilligt hauen, zo laissen vergunnen vnd verwilligen in craft vnd macht dig briefs nu vortan enn Gogerichte zo Albendorff vur der porpen daselfe 211) zo den ewigen ragen zo halden vedermalch ordell und recht gedien laiffen as fich rat billig vnd zo rechte geburen fall. Dar in vnd zogehoren fullen Diese nageschreuen unse tirfpele Remelich bat firspell zo Stodbeim, Affelen, Balue, Epnghupfen, Buften, Del uelde, Wenhoulthupfen, Efteue, Elfpe ind Schoenhoulthupfen Die alle sament bem vurschr. unferm Gogerichte go Albendorff zostain und dem gehoirsam sin sullen Sunder alle geuerde indracht vnd argelist. Bnd diß in vrfunde der Wairheit und ewiger vaster Stedichent hauen Wir unse Siegell vur uns vnse nakommen und Stift an diesen brieff boin hangen. Gegeuen

ber Stadt Brilon befindet sich ebenfalls eine Aussertigung dieses Reversbrieses. — 1481 am Sondag Misericordius domini giebt hermann der Stadt Werl, weil dieselbe für ihn bei dem Sdelherrn Bernd zur Lippe für "funf und zwenhichstehalff hundert rynsch gulden" Bürge geworden, einen Schabelosbrief dahin, daß sie sich an dem von ihnen zu zahlenden "Schatt" sollen erholen können, wenn sie vermöge der geleisteten Bürgschaft zu Schaben kommen mögten. — 1495 am gudestag der Eluentusent Jungfrauwentag giebt hermann den Bürgern der Freiheit Meschede einen ähnlichen Schabelosbrief auf 1058 Gulden, welche sie für ihn an Graf Philips von Waldes bezahlt und worüber sie ihm die Duittung behändigt hatten. — 1488 bedurste der Churfürst wieder einer "sture in unserm herhogendomb und lande zu Westualen." Nachdem sie ihm von den Ständen bewilligt worden, reversirte er "uf st. Gallendach" zu Bonn, daß sie die Steuer "von recht noch von gewonheit wegen nit schuldig oder pslichtig sin zu geuen" u. daß er nie wieder neue Steuern sordern wolle. Archiv der Stadt Brilon.

Die landesherrlichen Gogerichte wurden meist vor den Thoren der Städte gehalten. z. B. zu-Arnsberg vor der Oleipforten, (Urf. v. 1500) vor Attendorn (1521 — 1527), zu Eversberg "vor den parten" (1476). Auch die Werler wollten den Richter nicht in der Stadt dulden. (Urf. v. 1549).

zo Arnsberg uff sent Valentyns Dag des hilligen Mertelers in den Jairen vnsers Heren Duysent vierhundert zwey ind achtzich. 212)

#### 986.

1482. Dez. 9. entscheidet Ertbischof Hermann IV. als Compromissrichter die Streitigkeiten zwischen der Stadt Werl, den Sältzern und dem Amt=mann baselbst.

Rach ben Originalien im Stabt - und Galper - Archive gu Werl.

Wir Hermann van got gnaden der hilligen Kyrchen zo Colne Ertbisschoff 2c. doin kunt, Na dem manichfeldige zweys drachten vnd sware beschuldongen sich entstanden hauen tusschen vnsern lieuen getruwen Burgern vnd gemeynden vnser Stat Werle eyns gegen die Selter ouch vnse Burgere zo Werle mit yrem anhange anderteyls, wylche zweydrachten vnd beschulsdongen die parthyen ouch etliche andern van allen teylen hir vor an vns gestalt hauen vnd verbleuen synt, Inhalt eyns compromys dar ouer zo allen teylen versiegelt herna beschreuen volgt alsus ludende.

Hierauf folgt das weitläusige Compromiss wörtlich. Es ist vf Gudestach nach scolastice virg. ausgestellt und Namens der Partheien von Ritter Joh. v. Hapfeld Herr zu Wildenburg, Gödert Wrede zu Reigern, Wilhelm Voigt von Elspe und Euert von dem Broich von der Ritterschaft, sodann von den Städten Brilon, Rüden, Gesete und Attendorn zu Werl bestegelt. Die Entscheidungen des Erzbischoss sind erlassen:

I.) In Sachen der Stadt gegen die Sälzer. Die Stadt beschwerte sich, die Sälzer bezahlten nicht alle "Insetzonsgen" gleich den anderen Bürgern, nach dem Ausspruche des Erpbischofs Friedrich, <sup>213</sup>) drängten ihre Knechte, daß sie ihnen auch nach ihrem Dienste mit Eiden verbunden bleiben müßten, gäben keine Schatzung von ihren Saltkotten, wachten nicht, erschicznen nicht auf den Glockenschlag zur Verfolgung der Feinde und seinen den Besehlen des Raths ungehorsam. Insbesondere habe der Sälzer Thomas, als er Bürgermeister gewesen, die ihm

<sup>212)</sup> Das Siegel ist abgefallen. Das neue Gogericht scheint übrigens niemals zu Stande gekommen zu sein, benn Allendorf gehörte zum Gerichtssprengel bes sogenannten Ruhramts zu Arnsberg und die übrigen Kirchspiele gehörten zu anderen Gerichten.

<sup>213)</sup> C. b. Urfunden B. II. N. 860 und 861.

gemelbete Anfunft ber Feinde ben Bürgern verschwiegen, woburch diese in brittehalbhundert Gulden Schaden gekommen und habe verheelt, daß Jafper von Der ber Stadt Feind geworben; weshalb bemfelben gelungen, zwei Raufleute zu fangen und zu schapen. — Der Ergbischof entschied, die Galzer follten gemeine Bürden tragen gleich anderen Bürgern, aber feine Schapungen von ben Salzfotten, weil sie solche vom Erzstifte zu Lehn trugen. Thomas folle ber an ihn gemachten Ansprüche ledig fenn. Die Rlagen der Galger gegen die Stadt wurden bahin erledigt: 1) wenn die Galger erweisen, daß fie fonft immer mit den andern 3 Gilben gur Balfte bes Rathe berufen worden, foll man fie dabei behalten. 2) Wenn die von Werl ein neues Salzwerk jum Abbruch ber Galger aufgethan, fo haben fie bagu ohne bes Erzbischofs Erlaubnig fein Recht gehabt. 3) Wenn sie von einem Wagen bolg 2 Pf. Boll erhoben, so waren sie dazu nicht befugt, weil die Zeit für welche ihnen Erzbischof Diedrich foldes gestattet, abgelaufen. 214) 4) Wenn sie eine Schapung von 12 Pf. auf jeden Salzfotten gelegt, so geschah es mit Unrecht, weil die Kotten Lehn sind. Sie sollen deshalb dem Erzbischof Wandel 5) Die Anklage der Salzer, bag ihnen bas Solz von ben Rotten gestohlen werde, ist zu beweisen, sonst sind Die von Werl bavon zu absolviren. 6) Wegen die Beschwerde ber Galger, fle seven von ben von Menben gebeten, mit ihnen gegen Guert v. Eidel zu Tage zu fommen, bei ihrer Rückfehr aber von den von Werl Verräther gescholten und ihnen die Thore verschlossen, haben die von Werl ihre Ausrede nicht erwiesen; sie sind beshalb bruchfällig und zum Ersate bes Schabens pflichtig. Beschwerde ber Gälzer, bag ihnen bas Bieh ber Bürger ins Rorn laufe und solches beschädige, wird als unbegrui det zurudgewiesen. 8) Die Beschwerbe, daß die von Werl gegen das Berbringen, wonach einer ber beiden Bürgermeifter aus ben Gälzern zu mahlen, beibe aus ben andern 3 Gilben nehmen, foll abgethan werden, wenn die Gälzer bas Berbringen erweisen. 9) Die Forderung der von Werl, daß die Salzer nur vor bem Rathe, nicht vor bem ordentlichen geistlichen ober weltlichen Richter Recht geben und nehmen sollen, ift als ungesetlich abzustellen und sind die von Werl beshalb straffällig. 10) Eben so rudsichtlich bes Verlangens, daß die Partheien von den Werler Rechtssprüchen nicht appelliren sollen. Dies ift abzustellen, felbst wenn es mit Consent des Erzbischofs Diedrich sollte geschehen feyn:

II) In Sachen der Stadt gegen die beiden alten Bürgermeister Gottschalf Brandis und Johann Pletztenberg Bürger zu Werl, hatte die Stadt behauptet 1) zur

<sup>214)</sup> G. b. Rote 108 ju ber Urfunde N. 932.

Beit, wo ber Erzbischof als Gubernator in bie Stadt gelaffen worden, hatten Brandis und Plettenberg, als bamalige Burger= meister versichert, ber Erzbischof habe versprochen, die Stadt schadlos zu halten. Bierauf mar hunold Greve Burgermei= meifter geworden und hatte die Gemeinde mit ihrer Schadforderung von 1000 Gulden an jene beiden verwiesen. Da diese sich aber Darauf beriefen, daß sie nur Boten der erzbischöflichen Bufage gewesen und gegen die Beischungen an ben Rath, bas ihnen von hunold zugesagte Geleit in Anspruch nahmen, waren fie erft in die Thurme geworfen, bann in ihren Baufern gefangen gehalten und gedrungen worden, Briefe von fich ju geben. Gott= schald war genöthigt worden 500 Gulben zu bezahlen, die man ihm vom Erzbischof wieder verschaffen wollte, was aber nicht geschehen war. Der Erzbischof entschied, bag bie Stadt 500 Gulren an Brandis zu gahlen und ihm für die Gewalt Genug= thuung zu leiften schuldig fei. 2) hatte die Stadt behauptet, Brandis und Plettenberg batten von einzelnen, nambaft gemach= ten Bürgern Strafen eingenommen, ohne sie für die Stadt zu verwenden, ferner Plettenberg habe ben Burgern verboten, Ber= hard v. Meschede zu verfolgen, als diefer die Rühe von Werl weggetrieben, gelobend er wolle solche zurücktellen, mas nicht geschehen sen. Beide murden vom Erzbischofe freigesprochen, weil Die Anflage theils unerwiesen geblieben, theils Die Stadt nichts 3) Plettenberg batte fich beschwert, er fei im Dienste Der Stadt gefangen, verwundet und geschlagen, seine Mitgefans genen seven von der Stadt gelöset, er nicht. Man habe ibn vielmehr später in einen Thurm geworfen, schmählich liegen laffen, dann ihn gefänglich in seinem Saufe gehalten und ibm sein und des Erzbischofs Geleit gebrochen, wofür er 600 Gulben verlange. Der Erzbischof verurtheilte Die von Werl, Diese Schadforderung an Plettenberg zu zahlen und ihm für Die erlittene Gewalt Genugthuung zu geben.

III) In Sachen des Amtmanns Wichard von Ense gnt. Schniedewind gegen die Stadt, waren die wechselsseitigen Beschwerden am zahlreichsten. Da sie zugleich für die Zeitgeschichte die interessantesten, so theilen wir sie wörtlich mit. Nach dem Eingange: Permann ze Erzbischof u. s. w. folgt auch in dieser Urkunde das Compromiss; sodann heist es, unter Bezugsnahme auf dasselbe weiter: So sprechen und entscheiden wir rechtlich tusschen Snydewynt unsem amptmanne und unsern Burgeren und gemeynden unser Stat Werle uurschr. in sunderheyt in maissen herna beschreuen volgt. Item off die artikell meldende dat die van Werle Snydewynt as ehme amptman zo Werle hauen viersiben Jairlanck vur enthalden hundert march die yme van amphwegen gehuren sullen und der halue haue hie dat gelt vsf

schaben moissen nemen und giben mard alle Jaere van hundert gegeuen vno haue der halue ouch verrydden vnd verdayn maill vier hundert gulden 2c. 2c. Sprechen wir, brengen die van Werle by, bat pme die gofft vnd erloesonge geschien sy van ben heren Erpbischouen Diederich und Roprecht sint sy ledich der anspraich, doint sp des nyt, so synt sy schulrich die baufft summe mit beweyflichem schaben zo rychten. Item vff ben artifell melbente bat die van Werle Snytemynt genomen hauen den Smalen goll vier Jaere land, ber mme van amppe wegen verschreuen fin fall 2c. 2c. Sprechen wir, was die van Werle gedahn hauen na lude ber verschriuonge synt sy Snydewynt nyt schuldich, Sunder na der enthaldunge weder bie gufft bes brieffs fint fy Snydempnt wandell schuldich. Item vff den artidell melbende dat Die van Werle sullen vnsern Umptmann zo Werle zer pit hepsichen bar jo roiffen wan man ennen nuven Rait fepet, gebueren bem Amptman van bem Raire pween gulden zo geuen, dat fy yme gewiegert, eme ouch jo ber fupre res Raides nit berouffen hauen 2c. 2c. Sprechen wir, Dwyle na lude der van Werle antwort bat gewoenlichen pft, Co sullen die van Werle zo ber kupre ben Amptman beroiffen, Item und ma bat gewoenlich gewest ift ennem amptman tween gulben zo geuen, bnb bat bybracht wirt, fullen die van Werle dem amptmanne ouch die pween gulden Item off bie artidell melbende bat bie van Werle van Erpbisschoff Diederich behalden hauen, bat fy van palichem gebreuwe Beyrs Seeß Jaire land in vnser Stat Werle achtiben schollinge, vnd van yklichem magen holys preen pennynck nemen moigen ac. ac. Sprechen wir, die van Werle hauen gevne gewalt assisse ouer dat Beyr ader zoll vp zo sepen inhalt paislicher und kepferlicher Rechte, Darumb bewysen die van Werle nyt mit brieuen der Erybischoffe, dat yne solichs gegont sy, Sall die affisie vnd der zoll aue syn, und van dem vygenomen gelde sint fy vne schuldich rechnong vnd begalong zo doin. Item vff den articell meldende dat gewoenlich zo Werle gewest sy ben Rait zo setzen, nemlich Seeg personen zo tyesen van ben Selteren und die andere Seeg van den dryn Gylden in bywesen des Umptmans van vnsernt wegen, bar weber bie van Werle gedann bauen 2c. 2c. Sprechen wir dat man ansiehen fall die alde gewoenhept vad dat prinilegium Erpbischoff Frederichs, vad dar na ordenen die kupr bes Raips, viß dem sich ouch vynden wirt, off die van Werle anders ban sich geburt gehandelt hauen. vff bie artidell melbende bat die van Werle nuwe Raithupfer wieder alt herkomen vffgericht hauen, derglichen die Broitbedere vuch die dry gylden mit einer clocken sich damit zo samen zo lupden aen unsern wissen und willen zc. zc. Sprechen wir, ange= siben bat die van Werle van albers eyn huyf gehat hauen pren

Rait zo versamelen und zo betrachten bat gemeyne beste en gebuyrt sich nit dar Innen veranderouge zo doin ader eniche andere hupsere vergaberonge zo machen vff zo richten aen vuser wissen ond willen, Gullen barumb die numen vffgerudde hupfere aff Item vff ben artidell sprechende bat die bin gulden und Honnolt Greue hauen geboden bat chn Burger den andern nyr= gent beclagen sulle dan vor dem Raide, in aiffpoch vnser gerech= tichept 2c. 2c. Sprechen wyr, es en zemet sich nyt das die van Werle affbrechen unser gerechtichept und erkentenisse des Rechten, hauen barumb die van Werle gebruycht vnd sint schuldich afforach jo boyn, es en sy ban saiche bat sy bar zo prinilegiert weren, vnd brengen bat by as recht pft. Item vff die artidelle melbende dat die van Werle van alders geyn erfentenisse hauen zo boyn dan ouer verstoruen guet zc. zc. vnd dat die van Werle erkennen ouer alle saichen geistlich und werntlich, heymlich und offenbare 2c. 2c. vnd smehen vnsern Richter wan er zo gerycht sype 2c. 2c. Sprechen wir, ten vann Werle van gemeynen rechten en gebuprt nyt Recht zo sprechen ouer ouertredonge Ind andere werntliche saichen, es en sy dan bat sy bewysen nne solichs van unsern vursaren aber vne gegont sy, vnd wirt dat bybracht, bat sy vnfer gerucht gehundert und unfern Richter mußhandelt hauen, sint sy plichtich bat an vne aiff zo bragen. Item vff ben articell meldende dat Sonnolt haue mit gewapender hant aen erfenttenisse des Rechten zween alde Burgermeistere in die Thoerne geworpen weber bie priuilegien ber Stat zc. zc. Sprechen wir, ymangs an jo gruffen und den gefendlich jo halden uft unfer und unfers Stiffp gerechtichent, hait dat nit geburt den van Werle go boyn, es sy dan saiche dat sy bewysen, dat sy dar ouer privilegieirt syn genoichsamlichen. Item vff ben artickell meldende bat die dry gylden hauen understanden sich zo wenden van dem Stifft van Coine zo dem herpogen van Cleue und dem lande van der Marce, viß raide honnolps Grenen und hermann Schepffer fy ouch damit beroichtiget 2c. 2c. Sprechen wir bat Snybewynt pft schuldich bewyß zo boin solichs myghandels, off den bryn gylden und honnolt damit cleprlichen und offenbaire beroichtiget weren, asdan pft geyn vurter bewyß, ouer ben mißhandell moe= gen sich die bry gilden und honnelt entschuldigen myt pren eyden vnd myt andern fromen naberen. Item vff die artickell meldende wie dat eyner genant Schymmel sich seluer erhangen haue, dar durch syn guet vie verfallen sy, Sunder die Burger van Werle die underwynden sich des 2c. 2c. Item Ailbert Wyndell haue seuen morgen lants zo sich genomen bes vurbenanten Schymmels 2c. 2c. Item Rouendysch haue dat Specke mit andern dingen genomen 1c. 1c. Sprechen wir, Ailbert Wyncfell, Gerart Swarps und Jorgen Roeuendysch haint engener gewalt gebrucht weder unser 11\*

- John State of the State of th

vnd unsere Stiffpe gerechtichent, Synt sy schuldich bie name mat sy der, genomen hanen bus weder zo feren vud wandell zo boin vmb bie gewalt. Item vff ben artidell melbenbe as Enve remunt an honnolt Greuen vy fun reden ber heymelicher botschaft van dem handell ber vpande zo ter pit Im velte weren mips: voichte, vnd Honnolt sych des entschuldigt hait ze. zc. Sprechen wir bat eber ben andern begbaluen reben erlaiffen fall. vff den artickell meldende dat eyner haue vunden eyn pert zo Werle dat yme gestolen sy gewest und haue sich des beclaget vur bem Richter zo Werle, ber bereyt fy gewesen yme gerecht laiffen volgen, haue Honnolt verhoten und gehyndert dat die vurspreuche ber gerychpschriner und ander Burger byfiger nyt en hauen buffant gedann, In affzoich unser und unsers Stifft gerechtichent 2c. zc. Sprechen wir dat vnser vnd vnser Stifft richter mach an allen gemelichen fteben in vnfer Stat Werle in vnfern namen go gerycht sypen, sunderlich wan bipte parthyen entgegen spnt, Ift Sonnolt des geweldigen verhort baluen uns erfallen. Item uff ben artidell meldende bat Dennelt haue ben gerichts boeden bnd ben Schriner gesatt jo rechter lyden ouer den Richter und der Burgermeister sich ouer ben Rychter gefatt ber ba in bufer Stat spht 2c. 2c. Sprechen wir dat der Burgermeister, Schriuer und Gericht Dienere fint unsere undersaiffen, sullen na aller billichent ben amptmann vnd Richter in vnfern namen vuerste stat laiffen. Item vff den articell melbende bat honnolt haue eyme manne und epnre fraumen, die som boebe verordelt waren gewest, dat leuen behalden und cyn ander ordell gesprochen, dem manne die ougen viß gebrochen, der frauwen die veren aff laiffen snydden, in der hit als er Burgermeister gewest fy, weder vnfer und unfers Stiffps gerechtichept zc. ze Sprechen wir bat man bie faichen verhoren fall, vynt sich mit ber wairhept na Snydemynte clage, pft Honnolt in vnfer ftraiffe veruallen, vyndet fiche auer nit, pft Snydewynt Honnolden schuldich kerong darumb zo down. vff den artickell meldende dat epner haue den andern doitlichen gewont, sy barumb gefendlich gesatt gewest van ampt wegen, Honnolt haue den viß gelaissen zc. 2c. Sprechen wir, bewost Snydewynt syne clage, Ift Honnolt vne fellich, bewyst er des nyt, ist er honnolten barumb schuldich ferong zo boyn. vff ben articell melcende dat epner gefangen sp worden der haue enn pert gestoelen, vnd barumb zom dobe verordelt, bat pert haue Snydewynt zo loen dem hencker gegeuen, Honnolt haue yne gedrongen in dem wynhuyg mit dem vold vnd gebeden bat pert dem clusener weder zo geuen dem es aff gestoellen was, wille er in der Stat woennen 2c. 2c. Sprechen wir, Honnolt en gebuprt nyt zo dryngen noch zo rychten ouer vnfer vnd vnfers stiffs amptman und Rychter, barumb pft er uns bruchich worden.

Item vff ben artickell melbenbe bat Honnolt haue Snybewynt schade gedayn an synen Jongen wilden perden die in die weybe fint gangen, da durch bat hie eyne Brude, die Snydemynt haue laissen machen, yme zo brochen haue und die perde dar ouer gejaget 2c. 2c. Sprechen wir, Die clage ift mit begroffen 3m comprompf vurs. Item bff ben artidell melbenbe bat gopt bat ba blyfft burch vorsterffnisse aen eruen geboer vns als eynem erpbiffoff vnd lantfursten, die van Werle die willen man fulle dat guet behalden enn Jaere, In der pit so werde dat guet verruckt vne zo achterdeple 2c. 2c. Sprechen wir, na ber gewoen= heit vuser Stat Werle mach man dat gopt halden Jaere und dach, doch dat es nemelich angeschreuen und in mytteler pit verwart vnd vns nyt verruckt werde, Ist die gewoenhept nyt, boint die van Werle vns binder an unser gerechtichent. vff die artickell meldende bat der Rait van Werle mit den vur= benanten verstoruenen guederen genne vißrichtonge en doent vns so hynderdepll 2c. 2c. und wer da beger verlaissen guedere zo Werte douphaluer, sy er nyt ouer meer gesessen, mong er in engener personen fomen zo Werle vnd bewysen bat er enn erue dar zo sp, anders en werde er nit zo dem erue zogelaissen ic. ic. vnd yn den verstoruen guederen voerder eyn Burger den andern durch gepungniß brieue, also dat wir da durch geschedicht werden an unser gerechtichent 2c. 2c. Duch bat sy in ben verstoruen gueberen brengen gepuichniss brieue van dem Raide wie na bat fy syn in der gespycheit vns zo affbruch 2c. 2c. Sprechen wir bat wir vns vp ber vurgeroirten artickelen erfonden vnd vurter bewyß hoeren willen. Item vff die clage meldende dat Herman Ropst Snydewynt zwey pert van lepstongen und sin Siegell zo quytten schuldich, dar er Burge vur yne worden sy 2c. 2c. vnd Herman Roist haue yne ouerbouwet an sinen Saltkotten als dat erfant sy durch Burgermenster vnd Rait vnser Stat Werle, Der dae widder gebot des Burgermeisters bat besyte, ben er ban gerychtlich haue gefordert daselffs zo Werle vur Seuendehalff hundert gulden und dar vur erwonnen alle dage zo behalen onder penen van vunff marden 2c. 2c. Sprechen wir dat die faiche nyt Im comprompf begryffen sy. Item vp denn artickell meldende bat Snydewynt haue gefordert herman Roift gerichtlich ond gerichtsbriue barouer geworuen, die dry gilden zo Werle hauen mit gewalt yne gedrongen den brieff yne zo antworden, und haint die Siegell aff geschnydden, hauen yme ouch gedreu= wet, tome er mehr mit solichen brieuen, sy wyllen yme alle syn gupt nemen zc. zc. Sprechen wir, bewyft Snydemynt die gewalt, sint vns die van Werle bruchich. Item vff die artickell meldende dat Snydemynt van unsernt wegen Plettenberg gelepde gegeuen haue In vnfer Stat Werle, bat hauen yme Die van Werle

gebrochen 2c. 2c. vnd In bem compromyß sy ordineprt bat epn petlicher fredelich sulle leuen mit dem andern vnd blyuen in synem wesen zo vyßspruch dieser saichen 2c. 2c. Duch dat die bry gilden weder dat compromys vff den Sontag Inuocauit gekoeren hauen pween Burgermeistere vnd pre Raithung zogeflopsfen und unfern Amptmann dar buyssen bestoissen und nit ingeheischt 2c. 2c. hauen ouch eynen broitbeder gefoeren zom Burgermeister ennen Bouwe man, dat da nyhe geschyen sy in vnser Stat Werle 2c. 2c. Sprechen wir bat es van noeden pft bewenß zo boyn, dat dat geleyde gebrochen sy, vnd die van Werle weder dat compromyg gedann hauen, sunder dat sy in affwesen unsers amptmans gekoeren hauen die Burgermeistere, sint sy plichtich Item vp den articell meldende dat dat an vns aff zo dragen. epnen verdrunden mynschen off epnen der da doit geslagen sy nyemany vy heuen off en weg bragen moige aen vnsern wissen vnd orloff sy lantrecht 2c. 2c. Ist nyt van noeden dar vp zo sprechen, dwyle die van Werle des gestendich sint. den artickell meldende bat chn ryche Burgere sy doit vonden in synem hupf, Rutger Beders frauwe haue enne groffe boprben hung raig viß des doeden mans hung in pres mannes hung gedragen, dar na haue sy verfundicht dat der man boyt sy, der man sy begrauen aen vnsers amptmans wissen 2c. 2c. Sprechen wir dat Snydewynt schuldich ys zo bewysen, es en were dan eyn offenbare geruycht weder die persoenen, bat sy dar mit offenbare beruychticht weren, und wa dat geruncht were sall sich die frauwe als richt pft expurgeren, und were saiche dat gen geruncht noch bewyß deßhaluen en were, alfdan fall Snydewynt Item off ben dar vur der frauwen kerong vnd wandell doyn. artickell meldende dat Snydewynt cyn huyf in vnßer Stat Werle gekoufft haue, bat yme ouer geantwort sy eyn mit ben brieuen gerichtlich bar ouer sprechende, herman Mytiden haue fich bar ynn gestoissen und bewoen bat hupf, Snydewynt und der Richter zo Werle hauen den Rait an geropffen pue bystant zo dopn ouer die gewalt, hauen sy geweigert ic. ic. Sprechen wir dat die clagen in dem compromys mit begryffen sint. Item vp ben artickell meldende dat Jaspar dat Hoeneken sy in dem dont verwont gewest van Euert Raisschell, Volmer Haken und Johan Pelper, Snydewynt haue gefordert die Bruche van Euert, haiff er yme geantwert, er sy gebessert durch den Rait, Honnolt ber Burgermeister haue mme gesaicht, die pene gebopre dem Rait zo Werle na Rudisschem Recht 2c. 2c. Sprechen wir van gemeynen Rechten geburt vuferm Umptman van vufernt wegen vuer gewalt zo richten, die van Werle en hetten dan dat vyß erleunen vnfer vurfaren ader bus, darumb sint die van Werle vns fellich worden. Item off ben articell melvence dat Snydewynt gewest sy Umpt=

man zwen und bryffich Jaere, und bie van Werle en hauen sich niphe vnderpogenn pene van gewalt in vnfer Stat geschien zo memen, Sonder honnolt haue bat bar po bracht by sinen piben 2c. 2c. Sprechen wir, wirt bewysen bat honnolt bat inbracht haue, ist er vne vellich. Item vff ben artickell melbende bat Snydewynt haue in vnser Stat Werle van den hupfern ander= halff hundert hoenre 2c. 2c. Sprechen wir bat der articell Im compromps nit begruffen ift. Item vff ben articell melbende Dat die Burger van Buederich hauen fryheit van den Erpbisschouen Frederich, Dieberich und Roprecht feliger gedechtniffen, Die fin ouch bestedicht burch vns, bat sy moegen bruwen, baden, touffen vnd verkeuffen, wynhappen, sunder Volmer Saide, herman Scheper ond Johan Nagels fraume, Burgern in vnfer Stat Werle, hauen 30 sich genomen pwey hundert man, vnd sin mit gewalt zo Bue= derich in dat wynhuyß gefallen und hauen da genomen huygrait, clenopt der frauwen, hauen ouch cyn pert genomen dat viertihen gulten wert gewest sy, vnd voll schadens gedayn, vur assisse van dem whne 2c. 2c. Sprechen wir, dat sy vns veruallen syn vur die gewalt, so sy gedann haint dem wynschenken jo Buedes rich, und bem feluen wynschenden sinen schaden zo rychten schuldich. Item vff ben artickell melbente bat in vnfer Stat Werle kyrmyß gewest sy, vnd fin etliche fremer na dem mart bar viß gegangen, ben sin gefolget bry Burgers tinder viß Werle und hauen gefan= gen die fremer und sy gedrongen zo Nyhem In zo halden, bar na syn sy In Werle gegangen und waenen na huede by bage alda 2c. 2c. Sprechen wir, na bem die dry Burgers kindere die fremer vff ber ftraissen viß vnfer Stat Werle zo vnrecht gegryffen und beschedicht bunffen wyffen und beuell unsers amptmans, und bat yre barumb weder gegeuen und bekalt hauen, Sullen sy Die gewalt an vns aff bragen. Item vff ben articell melbenbe dat henrich Tenneken haue mit gewalt Elsen Tolnonttes yrc vehe genomen und dar na eynen kommer laussen legen an der frauwen guet in yrem hung burch ber Stat bienere, und haue bat hung zo geflossen, by nacht sy er in dat hunst gegangen und haue bar viß genomen na sinem willen zc. zc. Sprechen wir, wirt bie gewalt bewyft, ift Benrich Tennefen straifflich. Item vff ben articell melvende dat Snydewynt haue henrich Tenneken vmb die gewalt beclaigt richtlich, sunder omb siner zostender wille en haue er nit moigen erforderen bie gerechtichent 2c. 2c. Sprechen wir, wirt die gewalt bewyst, pft Henrich Tenneken straifflich. Item vff den artickell meldende bat eyner van Galen haue sich beclaget van eyme perde bat yme gestoelen sy, as dye parthien synt komen vur dat gericht, vnd der richter vp dem mart zo Werle geseffen haue gericht jo halten, Gy honnolt Greue fomen und haue nne hepfichen vp ftain, den Burgermeisteren geboere ba

jo fopen, vnb haue geboben bem Richter nit go rychten off orbel zo sprechen, bar na baue Honnolt in namen bes Raip Johan Pelper, vnfer Stat Diener, bur eynen Richter bar gefast, ond haue bem volde wyfe gemacht dat boere sich also na Rudenschem Rechte 2c. 2c. Sprechen wir dat Honnolt pft vne barumb verfallen Item vff ben artidell meldende bat alle gerechtichept, affifie, zoll, bruchte, die uns und unserm Stifft zostann In unser Stat ind gebiebe jo Werle, fin Snydemynt veryant van vnfern vurfaren Erpbischouen van Colne, Die van Werle hauen pne bar ane gehindert by zyden Honnoly Greuen, begert yme da van wandell und genoich zo doin ic. ic. Sprechen wir, dwyle Snytewyng clage nut cleprlich gesatt uft, wa er die cleprlicher uns zo kennen geuen wirt, wilche tit, burch wen vnd woran yme bynder geschien fy, vnd wir der vnser van Werle antwort dar vp gehoirt bauen, wullen wir vufern Spruch vnd erclerung vurter dar vff Doin. Item vff den artickell melvende bat die van Werle Snydewynt ennen Renborm geweltlich aff geworpen hauen zc. zc. Sprechen wir bat die van Werle fint schuldich vns vur die gewalt befferonge 30 boyn. Burter as die vnfe van Werle gegen den vurf. Snyds wynt vnsem amptman baselffs pre schulde, antwort, wederrede und Narede mit bewenß ind bybrengen ouch zo bepten teplen vns vuergeschickt Inhalt des vurf. compromiß an vns verbleuen fint, Go sprechen und entscheiden wir tuffchen ben feluen partipen ouch In funderheyt, In maissen her na beschreuen volgt. vff die articell meldende dat Snydewynt haue die van Werle verclaget und une vurbracht bat sy cleuffsch werden wolden, und barumb begeren wandell 1c. 2c. Duch bat Snydewynt sy haue geschoulden meyncybich, dat sull er bewysen 2c. 2c. Sprechen wir dat man Snydewynt absolucren fall, angesien dat die unsen van Werle nyt en bewysen pre clage na lopff ber Rechten. Item vff ben articell meldende dat Enydewynt haue geschapt heymelich eynen frembden arbendenden man zc. zc. Sprechen wir, die bruchte die Snydewynt bir June gedann hait, Darumb uft er uns manbell schuldich, nyt den van Werle, sunder die van Werle sint ons vellich, bat sy gedrongen hauen Snydewynt dat gelt weder 30 geuen. Item vp den articell melbende bat Snydemyng Soene hauen gefangen Arnolt Lappe und gehalben ben gefencklich, den Snydemynt van ampt wegen soulde quyt hauen gemacht zc. zc. Sprechen wir bat ber man wo er noch gefangen pft burch Snys dewynys Soene, sall aen entgeltenys aunt gescholden werten, vnd fall Snydewynt und syne Soene die Bruche an uns aff dragen. Item off den artickell meldende dat durch verhendnisse Snydemynt yne foewe, pert ind ander vehe genomen fy 2c. 2c. Sprechen wir, dwyle die van Werle nyt en bempfen, pft Snydemynt jo Item vff die articele melbende bat Gobart Rets absolueren.

teler vnd Jasper van Der hauen bat vehe genomen vmb Werle, bat Snydewynt nyt gekiert en haue 2c. 2c. und bat Sny= bewynt haue gehindert bat ber Ropff nut weber genomen en fy, haue ba by geloifft er wille en ben wederumb schicken ic. ic. Sprechen wir, erfynt sich bat Snydemynt macht gehat hait die name jo feeren, und dat nyt gedann bette, uft er uns bruchich, ond dwyle die van Werle not bybracht hauen ber geloiffte fo Snydemynt gebayn hauen fall, pft Snydemynt zo absolueren. Item off die artidelle melbende bat Dieberich van ber Rede haue beroifft die van Bedelyck, Snydemynt en haue bat nyt gehyndert, ouch nyt die clocken laiffen flann zc. zc. vnd haue fich erboeden ber clage zo entschuldigen, dat er nyt gedayn haue ic. ic. Sprechen wir bat man Snybewynt abfolueren fall, fynt sich syne Item off die articelle melbende bat Snydemynt full verboden hauen den Raberen bupffen Werle woenafftich, dat fy nyt dienen en sullen unser Stat, die ba allewege gedient hauen 2c. 2c. vnd die van Werle fint prinilegieirt bat fy alleyn fullen hauen ben mart, bie maiffe und mygbreyt backen, haue Snyde= wynt bat ouersten und zogelaissen up den dorperen zc. zc. Sprechen wir bat man Snydemynt absolueren sall. Item off ben articell melbende bat Snydewynt haue gelt gelacht van vnfern Burgern und des nut behalt zc. zc. Sprechen wir bat man Snybewynt absolueren fall, mant es Im comprompf nyt begryffen pft. Item vff ben articell meldende bat Snydemynt haue geschapt eynen Burger barumb bat er ennen anderen gewont habt, bye penen onferer Stat Werle gebueren sullen 2c. 2e. Sprechen wir dat Snyedemynt dat billich gedann hait, vnd ber van Werle clage fall aff fyn. Item vff die artickele meldende dat fich eyner seluer geboet fall haen, ber ba schuldich gewest fy ben Burgeren unferer Stat Werle, Die Burgere hauen erworuen vff foliche guedere eyn commissien van vns, ba weber Snybewyngs Soene fich bes gopp vnderpoegen hauen 2c. 2e vnd bat die vurbenanten artickelen ouergeuen weder Snydewynt ware vnd eyn gemeyn (geroichte was), Sprechen wir bat man Snyrewynt absolueren fall.

Der Schluß aller einzelnen Urfunden lautet folgendermaaßen: Dieser vnser Rechtspruch sall van beyden deplen obgeroirt by den plichten vnd eyden sy vns Inhalt des compromys vurschr. gedayn hanen, surderlich vnd sunder verhoch angenomen, gehalden vnd vollentogen werden u. s. w. des zo vrfunde der wairheit vnd vaster stedichent hauen wir Herman Ersbischoff zc. vurschr. vnse Siegell an diesen vnsen Rechtspruch doin hangen, der gegeuen vnd visgesprochen ist in vnser Stat Werle jn den Jacren vuses heren dusent vierhundert pwen vnd aichtsich vff manndach na vnser lieuen frauwen tag Conceptionis, hie by ouer wnd an sint gewest die wirdigen wailgebornen vnd Evelen vnse lieue Oheim,

Reebe, Andechtigen und getrumen Philips Graue zo Bal= bede, Wilhelm van Brentbach Abt bes gophuiß zo Duppe, meister Johan Menchen Doctor Canceler 2c. 2c. Johan van Saitfelt herre zo Wildenberg vnfe amptmann zo Waldenberg, Johan van hoemen Burggraue zo Obenfyrchen, Emmerich van Laynsteyn bufe tuchenmeister, Dieberich van Gym= menich gnt. Flertheim, Webefynt van bem Broiche Rit= tere, Godart Retteler vnser amptman ger hoififtat, Philips van Sverde unser amptman zu Ruden und Gyfifen, Gobert Die Wrede zo Reiteren, Dieberich van hanrlede, Conrait van Birmunte vnfer amptman zo Medebede, Bennrich van Tegelen Doctor in medicinis, Guert van bem Broiche, Wilhelm Baigt van Elspe, als vnse Reede, Theme vnd Frederich van hurde, Johan van haipfelt unse amptman zo Waldenberg, Genrt und Enphoult van Messchebe, Adrian van Ense, Bernt und henrich van Langberg, Wilhelm vnd Guntrem van Plettenberg, Philips Thoems ond Wynmer Furstenberg onse amptlude 30 Mybem, Johan van Snellenberg, Remmert Rlusener, Johan, Urnolt, Remmelt und Weffel van Schverlenberg gebroes bere, Diederich Freeften, Johan van Tulen vnfe ampt= man zo Sachen, hendenrich Thoems und Johan Bernyndhunfen, Gobert und Dieberich Wreden Bens riche Soene, Dieberich, henrich vnb helmich van Ermybt, Henneken die Wrede, Johan sin Son, Henrich ind Herman von Melschede, Johan Schunngell, Frederich Supethut und noch vill mehr gueder man ban Ritterschofften und geschickte frunde unser Stede nemlich Brilon, Ruben Gpfite ind Attendornen. 215)

Die Aussührung der obigen Compromissentscheidung erregte neue Zwistigfeiten unter den Interessenten, welche Erzbischof hermann durch einen
ferneren Schiedspruch auf Martins Abend 1485 dahin schlichtete: 1) Die
Stadt mit den Sälzern und den anderen Gilden sollten die Schuld übernehmen, womit der Erzbischof der Ritterschaft und der Stadt Werl verhastet war; 2) dem Amtmann Schniedewind sollten für seine Activreste
aus dem Schoßgelde 900 Mark, dem Gottschalt Brandis für seine
Ansprüche 680 currente Gulden und dem Johan Plettenberg desgleichen
1050 Gulden gezahlt werden; 3) Jur Wiederlöse des Amts Werl sollten
die Sälzer und die anderen drei Gilden dem Churfürsten 800 rheinische
Gulden steuern, auch die ausgegangenen Zehrungsosten aus den Renten
gemeiner Stadt zahlen; 4) sechs Personen von den Sälzern und sechs von
den drei Gilden sollen sährlich geforen und aus seden der sechse ein
Bürgermeister in den Rath gewählt, überhaupt das Stadtregiment zur

1483. Febr. 18. schenken Henneke von Berning= husen und dessen Frau Greta Huckelhemes den Schwestern auf dem Keppelsberge bei Me= schede das Dorf Hückelheim, um daselbst ein Kloster (Galiläa) zu bauen. 216)

Rach bem Drig. im Archive bes Rlofters Galilea.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis patris et filij et spiritus sancti amen. Hennekinus de Berninchusen et Greta Hukelhemes sua uxor legittima vniuersis et singulis presentes literas visuris et audituris salutem in eo qui est omnium vera salus. Cum omnia que fiunt in tempore cum tempore peribunt nisi veridicis testimoniis et scripturis autenticis fuerint roborata. Ne ergo infrascripti facti memoria euanescat sed iugiter duret et in eternum permaneat vobis omnibus et singulis cupimus fore notum Quod nos attendentes illud dictum ewangelicum quod cottidie in ecclesia dei auribus nostris instillatur regnum dei operibus misericordie et piis

hälfte von ben Sälzern, zur hälfte von ben übrigen Bürgern besett, niemand aber zum Rathe gesoren werden, ber nicht vorher 4 Jahre in Werl fromm und erbar gelebt habe; 5) Wenn dem regierenden Nathe schwere Sachen aufstünden, so sollen die 12 des alten Raths bazu beschieden und wenn es die Noth erfordert noch 20 Personen aus der Gemeinde u. den Sälzern zugezogen, die Stadtschlüssel und Pforten aber von den 12 Rathsmitgliedern getreulich bewahrt werden; 6) Zum Rüsten u. Unterhalten der Straßen und Wege wird der Stadt vergönnt 20 Jahre lang von sedem Fuder Holz 1½ Pf. zu erheben; 7) Auf alle weitere Ansprüche des Churfürsten wegen Brüchten und Bussen, welche die Stadt u. Sälzer dem früheren Compromiss zufolge verwiest hatten, wurde bagegen Berzicht geleistet.

<sup>216)</sup> Wie lange schon vor Ausstellung biefer Urfunde in ber Rlause auf bem Reppeloberge bei Meschede Rlausnerinnen gewohnt hatten, ift nicht befannt. Indeg geht aus einer Urfunde, welche Wilhelm Frefefen b. Aelt. mit seiner Hausfrau Grete 1448 crastino beati Jacobi ausstellte, hervor, bag er auf bem Reppelsberge in bem Rlufengarten, gur Ehre Gottes, Marien feiner Mutter, ber b. b. Antonius und Michael, mit Erlaubniß bes Mefcheber Probstes Arnd von Berninghaufen als Patron und Lehnhert der Klufe und mit Bustimmung Stynen und Runnen "Sufteren vnd ingeofferbe Klufenerichen nu tor tyb barfelves", auf Bitten feiner Frau, ein fleines Saus hatte zimmern laffen, worin diefelbe, wenn fie "bes luftet - mit eyner berven Deunstmaget" ihr Leben lang wohnen und Gott Dienen fonne. Rach ihrem Tobe ober wenn fie bas Saus nicht mehr gu bewohnen Luft haben mögte, folle dann baffelbe ber Rlaufe und ibren Bewohnern geschenft feyn. Die Urf. ift von Fresefen (mit einem Fuche im Schilde) und vom Probste Arnold mit bem Berninghaufer Wappen besiegelt. (übr. Urf.)

elemosinarum largitionibus fore querendum. Hinc est quod pie moti sanis quoque ducti consiliis et dignis incitati studiis ob progenitorum amicorum quoque posterorum successorum et nostrarum animarum salute transitoria in eterna et perpetue duratura feliciter et salubriter conmutantes non vi metu dolo siue aliqua callida machinatione circumducti seu seducti sed ex certa nostra scientia sponte et nostra spontanea et expressu consensu omnibus melioribus modo causa et forma quibus potuimus et debuimus dedimus cessimus et donauimus donatione irreuocabili et per presentes nostras literas desuper confectas pure et simpliciter et propter deum ore manu et calamo damus cessamus et donamus religiosis sororibus in monte keppelsbergh prope Meschede habitantibus atque religioso fratre et dno. Theoderico de lünen ordinis predicatorum domus Susaciensis presentibus coram nobis personaliter constitutis in capella sancti Michaelis archangeli earundem habitatione contigua et annexa audientibus quoque donationes et cessiones huiusmodi cum gratiarum deo actiones acceptantes et ordini sancti dominici siue predicatorum perpetue habendum tenendum perfruendum vtendum et vsibus suis applicandum totum villagium nostrum Hückelheym cum curtibus agris pratis pascuis et medietate nemoris et silue dicte hukelholt Cujus memoris alia medietas venerabilibus dnis Decano et Capitulo ecclesie Meschedensis dudum extat assignata cum singulis et vniuersis suis juribus pertinentiis et obuentionibus nichil nobis et posteris nostris juris et proprietatis in hiis reservantes vt ipse sorores presentes et pro tempore existentes omnipotenti deo pro nobis donatoribus et cessoribus progenitoribus quoque successoribus progeniebus habebunt supplicare et suis deuotis orationibus deum exorare sint asstricti et obligati super quibus conscientias earundem volumus esse oneratas. Transtulimus quoque et transfudimus et presentium tenore transferimus omne jus et omnem proprietatem dominium et actionem quecunque et quascunque nobis Hennekyno et Grete cessoribus et donatoribus quomodolibet competentes ratione pretextu et occasione premissorum in eodem renunciauimus et renunciamus per presentes nostras patentes literas omni juri et toti proprietati quod uel quam in ipsis villagio et nemore eo usque tenuimus et habuimus id et eam in manum et possessionem earundem sororum in eternum tenendum et possidendum dantes et assignantes jta videlicet quod ipse sorores possint et valeant villagio cum medietate nemoris earumque attinentiis et proprietatibus vti frui et gaudere in eodem quoque construere erigere et edificare et omnia alia facere et exer-

cere prout et quemadmodum nos coniuges donatores facere poteramus ante donationem supradictam permittimus insuper huiusmodi donationem et cessionem ratam gratam atque firmam in futuris perpetuis temporibus observare et eisdem per nos neque per alios contrauenire quouis quesito ingenio siue colore excogitando dolo et fraude seclusis et amotis Volumus etiam et ydonee putauimus in hiis nostris literis quod si villagium huiusmodi siue attinentie eiusdem aliquibus fuerint ypotecate siue alias pignori obligati et onerati quod huiusmodi nos aut ipse sorores presentes vel affuture habebimus redimere lucre reemere et ab eisdem comparare In quorum omnium et singulorum fidem et Testimonium presentes nostras publicas et patentes literas exinde fieri et per Notarium publicum infrascriptum ad premissa per nos Hennekinum et gretam cessores et donatores assumptum et euidens testimonium requisitum publicari et subscribi necnon mei Hennekini sigilli proprii quo ego greta vxor sua in premissis ob carentiam mei vtor appensione fecimus communiri prout et quemadmodum in his scriptis ego Greta recognosco Datum et actum et donatum Anno dni millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio Indictione prima Pontificatus sanctissimi dni nostri Sixti diuina prouidentia pape quarti anno duodecimo die martis decima octava mensis februarii hora decima vel quasi Presentibus ibidem honorabili et prouido viris dno Bernhardo custodis officiante in ecclesia Meschedensi et Johanne Frederici proconsule opidi Meschede Colon. dioces. Testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Et ego hinricus wrede de Meschede sacra imperiali et ordinaria auctoritate approbatus notarius quia premissis donationi cessioni omnibus quoque aliis dum sic vt premittitur per ipsos hennekinum et Gretam coniuges donatores fierent et agerentur vna cum prenominatis testibus presens interfui ea que sic fieri vidi et audiui ideo quoque presentes publicas patentes literas desuper concepi conscripsi et in formam hanc publicam redegi quas signo et nomine meis solitis et consuetis vna cum ipsius hennekini sigilli appensione, quo ipsa vxor sua predicta in presenti vtitur signaui requisitus et rogatus in fidem et testimonium omnium et singulorum

predictorum. 217)

<sup>217)</sup> Es liegen 2 Ausfertigungen biefer Urfunde vor. Bon ber correctesten, jeboch immer noch fehr schülerhaft construirten, ist bas Siegel Gennetes von Berninghaufen abgefallen; an ber andern hängt es noch, in grünem

## 988.

1483. Nov. 22. ersucht Hermann von Visbecke Abt zu Grafschaft alle Prälaten und Richter, über Enchagens Hove zu Gledorp sich des Richtens zu enthalten, weil sie ein frei ritterliches Lehngut sep. Nach dem Oria, im Archive des Klosters Grafschaft.

Wy hermannus van Bysbecke van goip gnaden Abt to Graiffcop bes ordyns fancti Benedicti boyn funt und befennen por allen fromen lucen geistlich aff wertlich wu bey van State namen engen Dat follich Honue gelegen to Glendrop bouen vnfer Stadt Smalenborch genant Johans Enchagen Soue myt alle erer tobeharunge van aldens hijr Is eyn vrij Ritterlich leen gudt gewesen der Besten van Oryngen Synt den lynie van Odyn= ghen gestan heuet Und nu vormyt bem Besten Johanne van Doyngen und syner Eruen to vusem stichte und goiphuß vor enn Ritterlich leen gudt gegeuen ift Bidden und begeren my hermann Abt vorgesereuen van allen prelaten vnd Richteren ouer follich vorgenante Eychagen gudt myt syner tobeharunge nycht to richten Sunder dat to wysen up den stede dar sich dat gebort Duffes to tuge ber ganffgen warheit hebben my hermannus Abt vorgen. vnser Abdie Ingesegel vestlichen bijr an don hangen vnd bes also bekennen Datum anno dni millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio ipso die sancte Cecilie virginis. 218)

Bachfe abgebrudt. - Am 17. Juni beffelben Jahres bestätigte Margarethe v. Sudelheim, bamals Bitme, bie von ihrem fel. Cheherrn und ibr gefchehene Schenfung bes Dorfs Budelheim an bie Schweftern auf bem Reppeloberge. - Um 16. Dezmb. ejusd. endlich fchenft fie benfelben ifr ganges bewegliches und unbewegliches Bermogen, volens mundum deserere, jugum dei suscipere, quietam vitam ducere, orationibus vacare etc. Beide Urtunden find von bem Berrn nPetro de Oelpe officiali curie Arnsbergensis" ausgestellt und von ihm bestätigt. - Um Tage nach Remigii (2. Oct.) bes nämlichen Jahre verzichteten auch "Joh. v. Sanxlede Rytter, Margareta fyn elyte buffrome, Goitfridus prouest tho Bebelle, Bygant, Jürgen, Berman, Unna Belefe und Carta unfe fyndere", mit Rudficht auf Die Confung, welche hennefe von Berninghufen und seine hausfrau Margaretba "onfe leue swager, mobbere und Bedberen" gemacht, als beren nachfte Erben auf alle Anfpruche an ben geschenften Bütern, einschließt. berjenigen, welche ihnen aus Briefen Bolperts von Bisbe de fel. an Sudelheim gufteben fonnten. Ungebr. Urf.

Die Urf. ist auf Papier geschrieben. An einem burchgezogenen Pergamenstreif hängt bas Siegel bes Abts in grünem Wachse. Es ist rund und
stellt in einer gothischen Nische einen sitzenden Prälaten mit Stab und

## 989.

1483. Dez. 4. untersagt Kaiser Friedrich III. dem Bischofe Heinrich von Münster, dem Grasen Erwin zu Bentheim und der Stadt Münster, durch ihre Freigrafen gemeine Kapitelstage ausschreiben zu lassen.

Rach bem Drig. im ehemal. Archive gu Arnsberg.

Wir Friderich von Gottes Gnaden Romischer Repser zu allen Zeiten Merer bes Reichs, ju hungern, Dalmatien, Croatien 2c. Runig, Berpog zu Desterreich vnb zu fteire 2c. embietten bem Erwirdigen Beinrichen Bischouen zu Münster und AD= ministrator bes Stiffts Bremen ungerm fürsten und lieben Andechtigen und ben Evelen Ersamen und bes Reichs lieben getrewen Ewerwin Graven zu Bentheim und Burgermeiftere ond Rate ber Stat Münster Buger Gnad vnd alles Gut. Erwirdiger Furst andechtiger und Goler und Ersamen lieben getru= wen. Bnns hat ber Erwirdig Berman Ertbischof zu Collenn unfer fürst und lieber Undechtiger fürbringen laffen, Wiewol ber Stifft Collen und bas Berpogthumb zu Westualen, bas zu bem= felben Stifft Collen gehoret und ein peglicher Erpbischof baselbst von Weilent Unfern Vorfarn am Reiche Löblicher Gedechtnuß Römischen Repsern Bud Kunigen und Bnß als Bufer und des heiligen Reichs Stathalter ber heimlichen Gerichte vnd Acht in Westualen loblich begnadt vnd mit freiheiten vnd Privilegien furseben weren, bas ein peder Ergbischoff zu Collenn ber per zu zeiten ift, allein vnd funft Nymand annder Macht vnd Gewalt hette, die Capittels=Tage, wann das an fy begert ober Rotdurff= tig sein wurde an dem Obern fregen stul zu Arngberg in dem Baume Gartten, nach altem loblichen Berfommen des Bergog= thumbs zu Westualen, Inhalt Bnfer Kunigln Reformacion zu frantfort gemacht, allen frengreuen und Partheyen, die equicherley au handeln hetten, ju fegen und baselbsthen zu legen, und bag Dieselben sein Vorvordern Erpbischöff zu Collen vno so bisher also vber Menschen Gedechtnuß in beruwiger Possessübung und Gebrauch gewesen weren, Go sollet Ir boch darüber aus ewer felbe Furnehmen und feiner Gerechtigfeit In baran unbillicher Weise zu verhindern vnd zu zeren vnd vber soliche ettlich frep= ftull ond frengrefen, fo fich Bnns Reiferlich Stathalter ber beim= lichen Gericht schreiben und nennen, zu setzen und barzu ander

Mither vor, ber bas Visbeckische Wappen, zwei mit bem Ruden gegeneinander gebogene Fische, zu seinen Füßen hat. Die Umschrift ist: Hermannus de Visbach abbas in graschoss.

frengreffen und Parthepen fur fp an bie frepen ftul in bem Stift Münfter gelegen zu Capitel zu beschreiben und zu laden underften. Dag wa fetiche burch Bne gestatt bnd birinn mit Bufer Repfer= lichen Silf nit gnebichlich fursehen werden folt, Bne vnd bem beiligen Reiche an unser Oberfeit und Gerichtzwang und Dem genannten Ergbischoff herman und bem Stifft Collen in funfftis ger Zeit an feynen Regalien, Priuilegien, alten Berfommen vnd Gerechtigfeiten zu merdlichen Rachtbeil, abspruch und Schaben reichen wurde, Bud Uns Darauf diemuiticlich anruffen und bitten laffen, In birque ancdiclich zu furseben. Wan vns nu als Romiiden Reuser, Merer und Sandhaber bes beiligen Reichs in Soliches zu sehen und darinn nach Notdurfften Bnns und bes beiligen Reichs Oberkeit und bes gemelten Erpbischof Bermans und bes Stiffte Collen Gerechtigfeit zu handeln geburt, Darumb so gebietten Wir Euch sementlich vnd Ewere peden in funderheit von Romischer Reiserlicher Macht bey Vermeidung Bund straff und Bugnad ernstlich und wellen, bag Ir folich ewer furnemen von Stund nach Bberantwurtung big vnfere Repferlichen Briefs widerumb abstellet; Bung vnd das beilige Reiche bey Unser Oberfeit bud Gerichtzwang und ben genanten Erpbischoffen au Collen als Bnfein Reiferlichen Stathalter ber fregen heymlichen Bericht und Acht in Westualen bey benselben seynen loblichen Bergebrachten guten Bewonbeiten, Berechtigfeiten, freybeiten vad Prinilegien der gemelten frepen Bericht, Inhalt Bnnff Runigl. Reformation zu franchfort gemacht, an Irrung und Intrug bleiben, Ine ber von Bund und bes heiligen Reichs wegen, wie von Alter herkommen ift und sein Vorvordern und Er bisher in Bbung vnd Gebrauch gestanden vnd gewesen sein, gerulich gebrauchen und genieffen laffet und baran weiter nicht belaibigt, bekumbert nech beschweret, als Ir des zu fund schuldich seidt. Damit . . . we . . Deghalben ferner wider Guich zu handeln, bauon tutt Ir vng ernstlich Dennung. Geben zu Gret am vierdten Tag res Monats Decembris nach Crifti gepurt viergeben hundert und im dre und achtzigisten, Bnnfere Repferthumbs im zwey vnd dreißigesten Jare. 219)

Ad Mandatum Dni Imperatoris.

<sup>219)</sup> Die Urf. ist auf Papier geschrieben, bas Raiserl. Siegel, ein Doppel-Adler, in rothem Wachse hinten aufgedruckt.

#### 990.

1484. April 11. giebt der apostolische Legat Angelus den Nonnen auf dem Reppelsberge bei Meschede Erlaubniß, von da nach Hückelheim — (Galiläa) zu ziehen und sich daselbst ein neues Kloster zu bauen.

Rach bem Drig. im Archive bes Rloftere Galilaa.

Angelus dei et apostolice sedis gratia Suessanensis et Caminens. Episcopus ad Almaniam ac vniuersas prouincias ciuitates terras et loca Germanie cum plena potestate Legati de latere sedis prefate orator et commissarius. nobis in xpo Decano ecclesie sanctorum apostolorum Coloniensis ac officiali Coloniensi in Arnsburg residenti salutem Ammonet nos suscepte legationis officium et ipse ordo rationis inducit ut sacer ordo predicatorum in agro dominico diuina dispositione plantatus et gloriosi confessoris sancti Dominici titulo speciali insignitus in orbem Terrarum latius diffundatur beniuolum prestemus assensum et circa ea nostre diffundamus sollicitudinis partes per que xpi fidelium oportunitatibus semotis quibusuis impedimentorum obstaculis consulitur. Sane pro parte dilectarum nobis in xpo inclusarum monialium monasterii in keppelsbergh ordinis tertie regule sancti Dominici Coloniens. diocesis nobis nuper exhibita petitio continebat. Quod ob dicti Monasterii ac in eo pro nunc degentium Monialium reformationem et inclusionem aquam et ligna ac reliqua plura ad usum et sustentationem uite humane requisita et necessaria propter loci inconuenientiam minime habere poterunt. Quod si prefatum Monasterium in Keppelsberg una cum in eo degentium personarum rebus et bonis in locum uulgariter dictum huckelhem prope meschede dicte Coloniens. diocesis transfereretur et ibidem erigeretur religionis propagatio ac diuini cultus inibi non mediocriter succederet incrementum. Quare pro parte iam dictarum monialium nobis fuit humiliter supplicatum ut eis Monasterium huiusmodi in memorato loco huckelhem construendum edificandum ac construi et edificari faciendum nec non in eodem transferendum ac perpetuo permanendum et remanendum licentiam concedere et alias super hijs oportune prouidere dignaremur benigne. Nos igitur qui religionem et cultum diuinum adaugeri intensis desideriis affectamus de premissis certam notitiam non habentes huiusmodi supplicationibus inclinati. Discretioni uestre per hec scripta mandamus quatenus uos uel alter uestrum si est ita et uobis uideatur quod locus in quo Monasterium huiusmodi erigi debet ad id aptus et ydoneus existat et assensus Reuerendissimi in xpo patris Archiepi Coloniensis et dictarum monialium visitatorum seu superiorum affuerit super quo uestras oneramus conscientias Monialibus prefatis ad dictum locum in huckelhem unacum earum bonis et rebus alijs transferendi et in eodem loco monasterium cum ecclesia cimiterio campanili campana claustro refectorio dormitorio et orto pro usu et habitatione huiusmodi Monialium laudabiliter uiuentium erigendi construendi edificandi seu erigi construi et edificari faciendi cuiusuis alterius licentia super hoc minime requisita ac iuribus parochialium ecclesiarum et aliorum quorumcumque alias in omnibus semper saluis plenam et liberam auctoritate apostolica legationisque nostre qua per litteras sanctissimi in xpo patris et domini nostri dni Sixti diuina prouidentia pape IV. fungimur licentiam concedatis. In quorum fidem et testimonium presentes nostras litteras fieri nostrique sigilli mandauimus appensione muniri. Datum in monasterio canonicorum regularium franckendael Wormatiensis diocesis. Anno incarnationis dominice Millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto. tertio Id. Aprilis. Pontificatus prefati domini nostri. pape. anno. Tertiodecimo. Hermannus vytterwyck.

Franciscus Miroldus. 220)

<sup>220)</sup> Das Siegel ift abgefallen. — Der vorstebenbe Auftrag bes Legaten Angelus, murbe vollzogen von Petrus de Olepe, artium magister et in decretis Baccalaureus, Officialis venerabilis curie Arnsbergensis, generalis commissarius ad infrascripta. Die Dominicaner-Ronnen vom Reppels- ober Rerspelsberge zogen nach hüdelheim, wo fie fich ein neues Rlofter bauten, bag feitbem Galilaa bieg. Die Urfunde bes Offizials ift von ihm bestegelt, von bem Rotar Johann Forstenberg unterzeichnet, mit beffen Notarialzeichen versehen und ausgestellt: in opido Werlensi in domo nostre solite habitationis, sub anno dni millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto — die vero veneris penultima mensis Julii hora prima post meridiem vel quasi. — 1498 auf Montag nach Rreuz-Erhöhung, verzichteten zu Arneberg auf Intercession von Landbroft und Rathen: Wygant ind Berman van Sanglebe gebrobere, Diberich, Berman, Beybenrich und Crafft Rumpe gebrobere ind Bebberen van ber Wene, Johan, Bolpert, Diberich ind Bepbenrich van Cobbenrobe gebrobere - als nachfte Erben von - gelliger gebechtnuffe Gufter Margareten van Sudelbem - auf alle Anfpruche an bemjenigen, mas fie ben geiftlichen Jungfrauen gu - Sudelhem genomet Galileen - geschenft babe; namentlich auch auf bie Bebnten gu Beftenfelb, Linnepe nnb Wennychufen. Die Urf. ift, nebft ben Ausftellern, auch von bem Landbroften Jafpar von Der besiegelt. (Ungebr. Urf.)

#### 991.

1485. Jan. 7. bestätigt Erzbischof Hermann IV. die von dem Weihbischof und Generalvicar Johann Ymminck gestiftete Niederlassung für Augustiners Nonnen in Störmede und giebt dem Hause ders selben die Rechte eines Alosters (Nazaret).

Aus einer gleichzeitigen vidimirten Abschrift, im Archive ber v. Borbe gu Schwarzenraben.

Hermannus dei gratia sancte Ecclesie Coloniensis Archieps Sacri Romani Imperij per Ytaliam Archicancellarius princeps Elector, Westfalie et Angarie dux, Apostolice sedis legatus, religiosis ac deuotis in xpo dilectis, matri seu rectrici religiose domus ordinis sancti Augustini in opido Stormede nostre Coloniensis diocesis vniuersisque sororibus dicte domus presentibus et futuris salutem in domino sempiternam. Sane pro parte vestra nuper nobis per strenuum Drossetum nobis fidelem et dilectum Philippum de Hörde oblata petitio continebat Quatenus nos ad omnipotentis dei gloriam et honorem ac divini cultus augmentum ob certiorem et solidiorem status vestri ac domus vestre profectum et subsistentiam certis vos beneficiis et donis spiritualibus priuilegiis ac indultis statui vestro opportunis munire dignaremur precipue quod domus vestra cum suis locis in predicto opido per vos in presentia inhabitata in religiosum conuentum seu cenobium ordinis sancti Augustini erigi et constitui ac pro priuilegiato loco deinceps haberi teneri et censeri debere decernere et concedere donationem quoque de fundo et area habitationis vestre quomodolibet per Philippum Hoerde supradictum vobis factam 221) approbare ratificare perpetuo validare seu autorisare personas quoque vestras domum et loca bona mobilia et immobilia sub tuitione nostra recipere ac vt vobis liceat ecclesiam siue cappellam pro vsu vestro cum tribus altaribus erigi construi et consecrari facere cum campanili, juxta decentem modum aliorum vestri ordinis conuentuum et domorum religiosarum et cimiterium pro sepultura sororum et aliorum confessorum seu mini-

15.00

Der Droste Ph. v. Hörde schenkte einen Plat zur Erweiterung ber Hofraithe des Klosters. Den Hauptsonds zur Stiftung des Letteren batte
ber Münstersche und Paderbornsche General-Bicar und Weihbischof Joh.
Ymminck hergegeben, wie aus der in der folg. Note ausgezogenen Urk.
v. 1492 hervorgeht. Die erste Stiftung-Urfunde, wenn eine solche vorhanden gewesen, liegt nicht mehr vor.

strorum diuinorum ac familie domestice habere et in ipsa etiam ecclesia vel capella missas et alia diuina officia audire et horas more decenti persoluere ac venerabile corpus dominicum et extreme vnctionis sacramenta inibi decenter et reuerenter cum luminari continuo reservare atque interdicti tempore ordinaria nostra auctoritate positi coram vobis et familia et continuis commensalibus vestris atque hospitibus ejusdem vel alterius ordinis religiosis personis januis clausis et excommunicatis ac nominatim interdictis exclusis à quocunque sacerdote catholico et honesto bone et laudabilis fame et conversationis in communione fidelium existente celebrari facere et alia quelibet dinina peragi et dicta sacramenta eukaristie et extreme vnctionis reuerenter dispensari nec non tria vota substantialia religiosis finito juxta regule vestre seriem probationis anno emittere, vouere et profiteri, in manibus magistre vel rectricis pro tempore domus vestre vel visitatoris aut de suo mandato idonei sacerdotis vel confessoris et quod domum vestram ad debitam et formalem clausuram juxta communis juris dispositionem aptare et ordinare et inibi sub perpetua clausura viuere et manere ac de visitatoris seu visitatorum et electricis seu matris pro tempore existentium consensu, tres familiares pro domus vestre negotiis pro necessitate vel euidenti vtilitate domus gerendis, prout illi vel illis ac rectrici et tribus inibi deuotis consororibus consultius videbitur, emittere et exire permittere possitis ac liberum sit vobis eligere et habere visitatores domus vestre et singularum personarum, religiosos viros de obseruantia quos eligere duxeritis de ordine sancti Augustini, qui annuatim visitationis officium circa vos et domum vestram exerceant et tam in capitibus quam in membris quoad spiritualia vel temporalia que correctione et reformatione indiguerint, juxta debitum officii sui reforment et emendent et juxta suam discretionem et juris dispositionem aliqua laudabilia statuta ordinare ac per hec ipsam regularem vitam dirigere et manutenere, matrem seu rectricem domus predicte legitime electam instituere et confirmare ac etiam si causa poposcerit destituere, confessorem quoque ydoneum vobis preficere vel sua ydoneitate euidenter comperta destituere et remouere, licentia et consensu vestro requisitis, inobedientes et rebelles sorores mediante magistra disciplinare seu debitis penis afficere et si contumacia hucusque meruerit incarcerare vel vera et humili ipsarum penitentia cognita à carceribus liberare. Tandem quod confessor pro tempore ad ordinationem visitatorum hujusmodi deputatus confessiones vestras audire, quotiens sibi secundum deum et conscientiam

suam visum fuerit et injuncta pro modo culpe penitentia salutari vobis de absolutione ..... in casibus etiam nobis reservatis saltem occultis providere et vota minora in seculo forsan vel post professionem inaduertenter emissa in alia pietatis opera vtpote jejunii orationis vel cujuslibet alterius exercitii spiritualis commutare et alium aliquem boni nominis ydoneum et honestum sacerdotem loco sui si ipsum grauiter infirmari vel legittime impediri contigerit substituere possit et surrogare. Ac quod mater ipsa seu rectrix domus pro tempore possit et ei liceat prout et quando sibi oportunum videbitur iuxta modum apud se consuetum et decentem capitulum sororum in cadem domo conuocare et illud tenere et observare ac eidem presidere delingquentes et indisciplinatas secundum ordinis instituta et ipsius domus bonas et laudabiles consuetudines jam à retro temporibus dudum observatas disciplinare corrigere et punire ac penitentias capitulares inponere discretionis moderamine semper Demum quod omnibus et singulis priuilegiis gratiis et indultis domibus et personis ejusdem ordinis vestri per diocesis nostre terminos vbilibet constitutis, per predecessores nostros siue per nos quomodolibet concessis, gaudere possitis vij et potirj, auctoritate nostra ordinaria plenam facultatem concedere et indulgere dignaremur. Nos igitur proinde sinceram intentionem vestrain in hac parte in domino plurimum commendantes ac etiam ex debito pastoralis cure ad ea que diuini cultus augmentum et salutem concernunt animarum sollicti, vestris piis votis et honestis supplicationibus hujusmodi fauorahiliter inclinati, domum vestram inhabitatam in religiosum conuentum seu cenobium ordinis sancti Augustini in dei nomine erigimus instituimus et pro tali ex nunc in antea haberi teneri et censeri debere omnibus priuilegiis ecclesiastico jure statutis vti et gaudere posse presentium tenore decernimus, donationem quoque domui vestre fundo quomodolibet factum approbamus ratificamus ac in perpetuum validamus vos quoque et bona vestra mobilia et immobilia ad tuitionem nostram recipimus, preterea quod ecclesiam siue capellam edificari et consecrari facere cum tribus Altaribus campana et campanili ad instar aliarum domorum religiosarum vestri ordinis et missas et alia diuina in eis audire horas vestras more decenti persolucre, aquam in dominicis diebus benedictam venerabilis corporis dominici et extreme vactionis sacramenta decenter et reuerenter cum luminari continuo inibi reservare possitis, cimiterium consecratum pro sepultura sororum familie continuorum commensalium habere et quod tempore interdicti nostra auctoritate positi missas audire et coram vobis familie et commensalibus atque hospitibus vestri vel alterius ordinis religiosis personis à quocunque sacerdote catholico noto et ydoneo celebrari facere etiam in altari portatili consecrato, interim quod capellas consecratas non habetis, januis tamen clausis excommunicatis et nominatim interdictis penitus exclusis ac ecclesiastica sacramenta eukaristie et extreme vnctionis inibi recipere et vestra tumulare funera absque tamen pompa seu solempnitate valeatis dum modo aliud canonicum non obstat, nisi quod absit quod nos vel aliqui de vestris aut familia seu hospitibus tunc presentibus vt prefertur causam prestiterint interdicto. Insuper quod tria vota substantialia in professione emittere in manus visitatorum seu visitatoris aut de eorumdem jussu et voluntate in manus ydonei sacerdotis vel confessoris vestri emittere et velum simplex recipere et habitum secundum regulam vestram qualificatum et vsum decentem suscipere et deferre Domum vestram ad debitam clausuram efficaciter coaptari et includi ac sub perpetua clausura vivere et perseuerare Juxta canonicam ordinationem visitatorum vestrorum quibus etiam in hac parte vices nostras plenarie committimus, saluo quod ad domum plures vel vltra quam de redditibus vestris ac labore manuum et caritatiuo presidio amicorum commode viuere possint non recipiatis nec admittatis. Et nos etiam exnunc vobis deputamus in visitatores domus vestre predicte religiosos viros opidi lippiensis nostre ac in Budeke paderburnensis diocesis priores de observantia monasteriorum ordinis sancti Augustini et quamdiu in obseruantia hujusmodi perstiterint quemlibet eorum in solidum qui a vobis ad hoc requisitus fuerit cum potestate quod ipse alium quemlibet ejusdem ordinis et observantie fratrem ad hoc ydoneum, possit necessitate exigente subdeputare, qui omnia que circa vos et domum vestram emendanda et reformanda perspexerit, juxta debitum officii sui diligenter exacte emendare et reformare curabit. statuta et auisamenta pro vestra directione ordinare, cartas visitationis edere et relinquere, Matrem seu rectricem domus legitime per majorem partem Conuentus electam instituere et confirmare ac ad hoc causa rationabili accedente, destituere et supportare. Confessorem vobis de consensu matris et discretarum conuentus preficere et instituere et nihilominus si minime ydoneus succedente tempore compertus fuerit remouere, vestro consensu, si forsan differentia orta fuerit, nullatenus requisito, Inobedientes et rebelles mediante magistra juxta excessuum mensuram corrigere et punire et si contumacia inobedientie docuerit incarcerare et carcerali inclusione deputare Ac etiam penitentia humiliter peracta liberare et ad pristina restituere de nostra possit et valeat concessione, Quam etiam correctionem si ipsi aut alter eorum adesse et facere non possent, confessori cum rectrice domus committere valeant et delegare, Tandem quod confessor ydoneus vobis vt prefertur deputandus confessiones vestras audire et injuncta pro modo culpe penitentia salutari vos absoluere, etiam in casibus occultis nobis reservatis, exceptis vsurariis rapinis incendiis et dampnis contra nos et ecclesiam nostram et personas ecclesiasticas commissis ac restitutione bonorum injuste detentorum facienda, aliisque atrocibus delictis vbi dampnum et interesse tertii verteretur super quibus remitti debent tales absoluendi ad majores penitentiarios nostros Colonie in ecclesia nostra metropolitana per nos specialiter deputatos vota etiam minora in seculo forsan vel etiam post professionem emissa, in alia pietatis opera, prout sibi videbitur commutare et alium notum sacerdotem honestum religiosum vel secularem si eum grauiter infirmari vel absentari aut alias legittime impediri contingat loco vel vice sui substituere possit et surrogare Et quod mater siue rectrix domus, capitulum sororum in eadem domo conuocare et illud tenere et observare ac eidem presidere, delinquentes pro modo culpe corrigere et capitulares penitentias inponere ac alias disciplinam domus juxta possibilitatem manutenere et quod omnes sorores ipsis visitationis superioritatis et ordinationis ac parochialis ecclesie rectoris juribus in omnibus et per omnia semper saluis. Ceterum indulgemus dictis matri et sororibus pro tempore existentibus vt si supradictos visitatores ab observantia secedere contigerit, quod extunc vnum aut duos priores de observantia ordinis supradicti quos propinquioribus locis habere eligere possint et valeant. Que omnia et singula premissa tenore presendeterminamus, declaramus, concedimus et gratiose indulgemus ad hoc vt xpi fidelium magis erga vos efferueat deuotio et auxiliis non fraudemini oportunis de omnipotentis dei et beati petri Apostoli principis patroni nostri auctoritate plenius confisi omnibus vere penitentibus contritis et confessis qui et manus adjutrices ad structuram seu ornamenta sacra ecclesie vestre porrexerint et vobis consilio et auxilio fuerint, quadraginta dies indulgentiarum de injunctis sibi penitentiis misericorditer in domino relaxamus presentibus nostris literis, quam diu in regulari obseruantia et honesta ac laudabili vita perseueraueritis duraturum quod si vos à regulari vita et observantia religiose discipline labi aut declinare contingeret, judicio religiosorum virorum ad hoc specialiter per nos et successores nostros deputandorum ipso facto sine vlteriori processu presentes nostras literas omni effectu vacuas et nullas prorsus vires volumus et decernimus penitus habere. In fidem premissorum has nostras literas sigilli nostri appensione communiri fecimus. Datum in ciuitate nostra coloniensi mensis Januarij die septimo. Anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto.

Collationata et diligenter auscultata est presens copia per me Matheum de Wormeringhen Clericum Treuerensis diocesis sacris apostolica et imperiali ac venerabilis Curie Coloniensis approbatum notarium et concordat cum suo vero originali sigillata litera de verbo ad verbum quod protestor manu mea propria. 222)

#### 992.

1486. Alte Biirgersprache ber Freiheit Meschebe.

In den Jaren unses Heren als me screff dusent verhundert seeß und achtentych do synt ouerfomen vredelych und endrechtych Borgermeister unnd Radt und alle gemeinheyt burger der ffryheyt messchede semptlych So sey sych belouet hebbet, by eren eyd dyt wy hyr na beschreuen stet festlych tho halden unnd gehorsam tho wesen, als sey gelouet und gesworen hebben er ein dem anderen,

<sup>222)</sup> Am 12. November 1492 befannte vor Rotar und Zeugen: Dnus Johannes Ymmynck Thefflicensis Ecclesie ac Reverendorum in Christo Patrum D. D. Henrici Monasteriensis et Symonis Paderbornensis Eccliarum Episcoporum in pontificalibus vicarius et suffraganeus — quod ea omnia et singula, quæ hucusque ad Conventum Nazaret S. Annæ sororibus in Störmede - per eundem D. Johannem Episcopum de novo dotatum fundatum et erectum, donasset, legasset et resignasset ac matri procuratrici et sororibus conventualibus conjunctim vel divisim concesisset vel mutuasset, non ob intuitum sororum præfatarum sed pure et simpliciter propter Deum — fecisse — ut præf. sorores Deum — pro eo et pro anima ipsius post obitum suum suppliciter exorent ac sui perpetuam memoriam observent. — Am 12. Juli 1493 gab Berthold Immind Pfarrer zu Stormebe, feine Ginwilligung gur Ginrichtung bes Monnenflostere baselbst, so weit folde bagu erforberlich; eximirte bas Rlofter und beffen Bewohner aus feinem Pfarrnerus und bebang fic als Recognition bafur nur eine jabrliche auf Oftern gu entrichtenbe 216gabe von 5 Grofchen ober 30 Pfenningen Gefeter Babrung. Die Berhandlung wurde vor Notar und Beugen in ber Petersfirche zu Gefede aufgenommen. (Ungebr. Urf.)

ond vnseme gnedigesten lepuen Heren van Colne trume und holt to wesene syner gnade beste to donde syn argeste to waren vnnd keren na all eren voff synnen erer macht. — 1) Item yn bat erfte falme op funte mertyns bach feffe formans feyfen bey Borgermester vnnd Radt keysen sullen unpartygelych na all eren voff synnen op er eede sunder argelyst den sey mennt vusem gnedygesten lepuen heren und der fryheyt best und nuttest syn op dat tho kom'ne Jar vnnd vnder sych seluest neymande keysen ond of by sych hemlych tho halden wynte tho der tydt dat men ben raedt vthsprecken sall och sollen den seluen vort weder sesse Kepsen op ben bach in er ftebe. — 2) It. wes ben Borgermester vand Radt gebeydet den borgeren tho arbeyden an der fryheyt follen sey gehorsam syn, wey bes vngehorsam were, salme penben vor ij g., dat fal ben fnecht bonn, off bem fnechte ben pande gewengert worden, fal den Raet bubbelt panden, vnd eyn juwelych borger fall syner fromen sturen, ben Rabt und fnecht onuerspruden to laten, welden den bat bede falme od bubbelt ftraffen, funder gnade, vnde wey nenn schult en heuet fal fych vor dem rabe vorbedyngen, heuet bey neyne, fo en fal me emme nenne maken. — 3) Item wey bey fryheyt frendet, offt bey veften tho bredet bat fy an planden, tunen, hagen, grauen, vnnd anderen, salme penden vor eyn mark, vnd welkt borger Dat sege, sal dat melden by syme ede, des gelyken met den velt tunen, en borger dem anderen vind en pberman fal fyn gesynge bar to halden, dat neymant bem anderen schaden bo an synen garben, schoben vno anderen moyfe wey bat bebe, falme ftraffen vor iij g. vnd dem genen fynen schaben rychten bem den ge= schuet ic. — 4) It. des gelyken myt der hode sal sych neymant hoger vreden, dan sych gebort, wey dat bede salme straffen, wey od swyne, toge, faluer hedde den grot genoich weren, salme vor den herden dryuen, vnnd dar van theyn vnnd lonen als gewonts luch is hur vnnd op anderen steben. — 5) It. als me bey borgerflocken luet, sal eyn juwelych borger, op den kerchoff fomen, wey des unhorsam were und down konde und hemych were salme penden vor j ß. to ptlyfer tydt. — 6) It. wem den wake kündyget wert, vnd nycht en wakede, sal me penden 7) It. wey gepandt worde vor schot, bep my vorg. stept. pande salme halden enen mant land, wey dey pande nycht en lofte in ber tyt, bar en salme achter bem mande nicht van ant= worden, ban pande den vor brocke gepant worden falme halden wynt den alde borgermester dem nyggen reckenschop bout, so falme dat vorkundigen den jenem den gepant synt, dat sey dep losen bynnen achte bagen, wey der nycht en löstede, dem salme dar nycht mer van antworden. — 8) It. wey brochafftych ge= worden is fal neymant vor den anderen bydden und borgermester

bnb raebt mebe beteyn laten my vorg. welder bar wes in fecte, bey schult hebbe, sal brückhaffinch wesen, gelyd ber anderen schuldeners. — 9) It. off duffer brocke welif vorwelle, sal borgermester unnb Radt ben berben bell nemen, ond ben fnecht van itlyfem pande ij pennynge hebben, wes dan dar van ouerde fal bey albe raet bem nyggen rabe refenschop van boyn, bat folf ouerghe, an ber fryhent beste und nut gefert werde. — 10) It. off burgermester vnnd Raet nycht en panden, bat sych tho panden geborde, so salme sey dubbelt straffen und panden, gelyc den brockhafftygen der sey nycht en straffeden, dyt sal doyn dey alde affgande borgermester, met des sees kormans dep den rait fepset, bat far land. — 11) It. enn affganbe borgermefter fall ber gemennheut wart boun, bat thokomende Jar funs affganges. — 12) It. off borgermefter und Raet to bonde bedden, dat sep rades behoueden, sall den affgande Burgermester den der gemeynheyt wart heldet met den seeffen, dey den Rayt keysen pytgan und setten en twe eder drey na noittrofftycheit dey by fen gan und bat beste helpen raben, met redenschop und anderen faten, bes noit und behoff were. — 13) It. off en clodenstach by nachte queme fal ein jelych op bat market komen, met syner were und dan down na rade des borgermesters und rades, off den clockenflach by dage gueme salme jagen vor den parten bar dat gerochte her queme nycht vorder wynt to der tyt dat bor= germester und rait eyns werden wu men dat halden folle, bes fall eyn Ibermann gehorfam fyn, by pynen ber brode. -14) It. off enn für queme, fal myff vnd man komen, bat fy by nacht eder dage met emeren, fettelen, tuueren, to bulpe to leschen. — 15) It. off eyn borger were vey syne borgerschop op sechte vmme twydracht syner borger, en wey folfet bebe bar falme gelouet van nemen, bat bey fich an rechte genovgen late, ond forderen son sake met rechte. — 16) It. duffe zedelen fal bey affgande borgermester leueren ben totomen borgermester op fünte mertyns bach met der fryheyt regele, vnd bey oppenbarlych lesen op dat sych eyn jtlych borger dar na wette tho halden und por broden tho hoden und bem gebode horsam tho wesen amen.

Es ist auch zu wissen, als hier oben in dieser Rollen vers meldet, daß der abgahende Burgermeister allezeit der gemeinheit wortholder sein soll und darüber im Chür etliche mhal Irrunge und misuerstandt eingefallen, daß derwegen ao 1581 vf martini einhelligh bey den Burgern beschlossen daß nun hinfurth alzeitt zur ewigen tagen der olte abgahende Burgermeister nach oltem geprauche dem neuen erwölten ein Jair langh den rhaidt vorsehen helssen und folgends nach verlauff des Jairs der gesmeinheit wortholder, auch ein Jair seyn soll, und sollen die

Churmannen vnder solchen Persoinnen zu keisen kheine gewalt baben. — So ist auch beschlossen daß kein burger oder Inwhosner keine Mans oder frawes persoinen so außwendigh geboren oder sunsten keins burgers Kindt ist zu sich herein nhemen beshausen beherbergen oder sunsten in einigen theill seiner whonungh sepen soll ohne Erlaubnuß Burgermeister und Rhaidt, bei Bersmeidungh einer strasse von fünst marck durch den Burger zu gieben sunder einige gnade.

Es ist auch anno 1592 vff Martinj durch einen Ersamen Rhaidt und gante gemeinheit einhelligh beschlossen, dieweil sich allerhand außwendigh gesinde Jerlichs hefftigh herein dringtt, daß nun hinshür nach dießem tage, ein Jeder außwendiger oder sunssten kein Burgers Kindt geboren ist, vor seine Burgerschafft drei Athlr....<sup>223</sup>) gieben und verrichten und ehe und beuor ehr die Burgerschafft gewonnen sich aller Burgerlichen nharung und handthierungh enthalten soll bei Pene der außweisunghe und fünff march gelt, ohne einige gnade zu erlegen. <sup>224</sup>)

#### 993.

1487. Octob. 27. Gerichtlicher Schein über eine Urphebe Hermann Heckers, für die Stadt Werl.

Rach bem Drig, im Archive ber Stabt Berl.

Mot Gert Zeliol genant Brand, nu tor tyt rychter to Werle myns gnedigen lepuen heren van Colne, bekenne in dessem oppesnen brepsse, dat vor my int gehegede gerychte gekommen is herman hecker, vnbedwungen vryes wyllen, vnde hest aldar vorlouet, mynen gnedigen lepuen heren van Colne vorg., spner gnaden underdanen, lant unde lude, unde sunderling Borgersmestere, Radt unde Ingesetten borgere unde Juwonner der Stat Werle, unde vart alle den ghenne den eine to vordedingen stat, myt hande unde munde, dar nummer wes tegen to donde irlepe wiss, myt warden ofste myt werden, so wu men dat erdenden mochte, sunder alle argelist, unde herman hecker erg. hesst dat, wu vorg. stet, myt synen lysslichen vpgerychteden vyngeren, rechtes gestauedes edes to Gode unde den hilligen gesworen, unde vart Johan hecker unde Dirich Becker na synen eden to borgen gesat, alle den vorg. punte ware, stede, vaste unde vnuorbrocken to

<sup>223)</sup> Die unterstrichene Stelle enthielt sonst andere Worte welche ausradirt und statt deren brei Athlr.... geschrieben worden.

<sup>223)</sup> Die beiben letten Abfape find an bie alte Rolle angenaht.

halben, vari hefft bey selue Herman myt synen borgen vorg. by deme selffen eben gelouet Selligen Elpes frunden, ene to vorbetteren in sullicher forme byr nagescreuen, Int erste bat bey fall unde myl Elies goitlichen, erlichen unde lofflichen began lathen, alff men byr to Werle enen frommen man to begande plecht, unde ban twe bebefart, ene to Aden, bev anderen to ben Epnzedelen to bonde, ton Epnzedelen pp pinrten, to Achen pp Sunte Mychaelis ersten fomende, unde alle tot enen warbafftigben ichen mebbe to brengen, bat bey beb bebefart oprechtlichen geleftet unde gehalben bebbe alff fich gebort, Bart hefft ben felffe herman heder vorlouet unde vorsworen ben ftat van Werle, ber nummer mer neger ban twe myle weges to fomen. ban alle besse bynge vorg., vorloffte, ebe vnbe geloffte vor my rychter vorg. gerychtlichen geschenn syn, myn orfunde bar vp entfangen, beb ich myn Segell van geruchtes wegen, vmbe Berman heders, vart Johan heders unde Diberich Beders effchonge und bebe myllen, an beffen breuff gehangen. Standenoten waren Georgien Wert unde Johan van Melrter Diberichs fonne. Datum anno Dommini MCCCC LXXX septimo, vp saterstach vp funte Symonis und Juden auent. 225)

## 994.

1488. Nov. 17. widerruft Kaiser Friedrich III. die dem Bitter v. Raesfeld ertheilte Erlaubniß, Freigrafen zu creiren.

Rach bem Orig. im Arnsberger Archive.

Wir Friderich von Gottes Gnaden Romischer Reiser zu allen Tzeitten Merer des Reichs zu hungern, Dalmatien, Croatien ic. Runig, Herzog zu Ofterreich, zu Stehr, zu Kerndten und zu Crain, Graue zu Tirol ic. bekennen, das Wir auf Bnderrichtung und diemutig Bete des Erwirdigen Herman Erybischouen zu Collen des heiligen Romischen Reichs in Italien EryCanyler vnnsers lieben Neuen und Chursursten unnser Kenserlich Freiheit, so Wir vor verschinen Zeitten auf Anrussen unnsers und des Reichs lieben Getrewen Bittern von Raißfelt dem selben von Raißfelt der Frengrasen halb der heimlichen Westuelischen Gericht zu machen, under andern gegeben, ausgehebt vernicht und abgetan haben, heben auf, vernichten und tun die ab, von

<sup>225)</sup> Das angehängte Siegel ift ein Privatsiegel bes Richters Brandis.

Romischer Reiserlicher Macht Vollkumenheit wissentlich in Crafft dieses Briefs und wellen das sich der genannt Bitter von Raißsfelt der furter nit mer gebrauchen soll in chein Weise. Mit Vrkundt dißs Briefs besigelt mit unnserm Reiserlichen ausgedrucktem Insigel, Geben zu Bopparten am subenzehenden Tag des Monats Nouembers nach Cristi Gepurde Vierzehenhundert und im acht und achtzigsten, unsers Keiserthumbs im suben und dreisssissten Jaren. — Ad mandatum Dni Imperatoris. 226)

#### 995.

1491. Juni 14. Revers Lamberts von Osnabrück als Münzwaradein der Stadt Soest.

Rach bem Drig. im Stadtarchive ju Soeft.

3ch Lambert van Osenbruge do kunt ind bekenne openbar in ind ouermit besen brieue also as de Ersamen vorsichtigen Bor= germestere ind Raidt be twelue vor ben Raidt gait vor Ampte ind gemeinheit der Staidt Soist my vor epner erer Staidt Seggemestere myn leuen land angenommen hebben also bat ich ene nv vortmer in erer Staidt alle goldene ind Siluerne pagi= mente, vermit tekene off boich suff anders as muttest ind best wert in guder werdige ordinancie saete ind proberinge winte an den Ersamen Raidt ind as emme guden erlifen Seggemeftere gebort, hoiden ind verwaren sall ind will Mer ich en sall noich en will nv vortmer na deser tyt ind ber myle bat bese Segge= mesterschop tuschen ben von Soist ind my durende ist myt all genne goldene noich siluerne pagimente gemüntet noich vngemuntet in off op eynige Munte eder Muntemeisteren buten Goft leueren, brengen voigen noich schicken vermit my selues off dorch ymande anders van myn off myn anbrenggen voiggen eder anwysinge wegen vnd were od sate bat ich lambert vorg. van ber Segge= mesterschoip und proberinge des goldenen und siluernen pagiment vorgerort des vorstandes nicht en hedde noich en wiste und des van epnigen anderen Seggemesteren we be od weren myt reben weddergelacht worde wu folr to queme, bat ich alsdan alsolfen gelt ind cledere as de van Soist my vor alsolfe Seggemester= schoip in eren breuen versegelt ind vorschreuen hebben achter ber

Die Urk. ist auf Pergament geschrieben; bas Siegel in rothem Wachse hinten aufgebruckt. Es stellt ben zweiföpsigen Abler vor, welcher mit den Schilden der einzelnen Reiche und Herrschaften umgeben ist. Die nicht ganz mehr lesbare Umschrift lautet: S. Friderici Div ina Cl ementia Romanorum Imperatoris Semp. Aug. u. s. w.

tyt nicht mer eschen hauen noich boiren en fall noich en will und be Breff ben my Borgermeftere ind Raidt be twelue vort Ampte ind gemebnheit vorg. ouer ind op bat Seggemefter Ampt vorsegelt gegeuen hebben be falt alsban bar borch van ftunt an machtloeff vnbundich ind van gennem gewerde mer fyn ind fo od vort allewege blyuen. Dan so sollen od be Ersam Raibt von Goft tot allen tiden veir pagiments heren fetten, be my alsollich gelt as ich allet proberen ind werdigen sall vorbrengen, ben seluen ich ban tot allen tiben, bes se barop myn gubbiinden in schrifft off boich suff anders maten ind ouergeuen bar sich ban be van Soft na hebben ind halben ind bat gelt fetten moigen, bes ich ban op allen bagen bar man bes to bage vorschreuen wert, op toft ber van Soift vor allhande Stebe Segges mesteren werderen ind Muntemesteren stan ind befant will wefen, ind allet funder brogene ind ane alle argelist und to getuge ber warheit aller vorg. binge Go hebbe ich lambert vorg. gebeden ben Ersamen Johann bom Berge wertlifen ouersten Richter to Soist besen breff vor my to besegelne so ich neyn egen In= geseg. hebbe bas ich Johann Richt. vorg. bekenne foltes vmme des vorg. lambert bede willen gedan ind myn Inges. byr an befen breff gehangen bebbe. Dar ouer weren Johan gubenhagen, frederich fluter ind noch mer andere lude dat. ao dni mo. cccco. nonag. primo feria tertia proxima post festum Barnabe sti apli. 227)

## 996.

1491. verleiht Erzbischof Hermann IV. das Beghnen= und Bovenkönig Amt in Westkalen und in der Grafschaft Arnsberg.

Rach einer vom Original genommenen Abschrift.

Wir herman — voin kunt — (daß er verliehen habe) — dat Begynen und Bouenkonig Amt in unseren Landen zu Westualen und der Graueschaft van Arnsberg — (an zwei Leute und sollen diese) sich solichs Ambis in und durch unser und unseres Stifts Lande zu Westualen und Grafschaft von Arnsberg uf allen Jaremerken Kermyssen in allen unseres Stifts Frieheis den Dorperen Houen und in allen Enden wo sich dat geburt gebruchen, dat Quyckert upsehen und des gnyessen zu irem besten; und vort so sollen sie geynen Nethouen oder anderen

<sup>217)</sup> Das Siegel ift in grünem Bachfe abgebruckt, bie Urf. felbft febr undeutlich geschrieben.

schenden schapen drugen vnd vmb dat Ire bringen, in den vursgenannten vnseren Landen vnd sunderlichen in der Grafschaft von Arnsberg oder in vnserem gediede geynen laissen, sonder die allzomal na Irer macht darust driuen. Bnd vort wes sie in vnseren Landen vnd Gedieden horten of vernemen dat widder vns oder die vnse were vnd vns schaden brengen wolt, dat sollen sie vort an vnse amptlude zu Arnsberg brengen vnd ouch selues sturen vnd weren na alle irer macht. Duch so wir oder die vnse zo veld ziehen wurden da sullen die obgenanten mit iren knechten die Ine solich ambt verwaren helpen mit sin, vnd an den vnd allen anderen Enden dvin als dat Bouenkonigen zustat — Gegeuen — in den Jairen vnsers Heren dunsent viers hundert ein vnd negenpig.

# 997.

1492. April 28. privilegirt Ertbischof Hermann IV. das Dorff Affelen als Freiheit.

Rach einer alten Abschrift im Archive ber Freiheit Affelen.

WIR herman von Gottes gnaden Erpbischop Zu Collenn, bes Sailligen Romischen Richs burch Italien Ergfangeler und Churfurft, Bergogh Bu Westuahlen vnnb Engeren, Thun fundt hiemitt vur vns vnd Bnfe nathomen vnnd Stifft, datt Wir angesehen haben Das batt Dorp Afflen an bem Ende unseres stifftes gelegen, vnd ihme viel mehr Schwarheit, Wiberwartigfeit und laft, von ben anstoeffenben unnb anderen landen entstanden vnnd taglich entstehen mugen, Dan anderen die middenn im Stiffte gelegenn fein, auch vmb funberlicher gunft vnnd gnaben Willen und getrewer Deinsten so fy Bns und unserem Stifft mannigfaltigh gethan haben und in Buthommen zu bem fernner Thun follen bnnd fie ihre nahefommen bnd befiger beffelbenn Dorpe begnadigett und befriett mitt biefem nahebeschreben Punt= ten vnd Articulen, Intt Irfte ob Jemanttn were in berofelbigen Freiheitt geseffen bie brecken wurde, in baden brawen, falsche gewicht vnnd maß, ba fulches Unfer Richter mitt fambt Burge= meister und Rabot baselbsten semplich richten follen unnd was bauon gur Bruet fallen worde, ausgescheiden batt Leiff, follen wir vnd Bnfere nahkommen bie helffte vnd Wir haben Innen die helfft aus gnaden gegeben zur befferungh vnnd Bestungh Bnfer Freiheitt, Auch enfall fein Burger baselbst ohn ben anberen gein Wapengerocht thuen aber maten ebe ban vber in Brbel vnnd Recht ergangen vnd erfallen fein, Were auch fach batt

ein burger ben anderen boeitschluge vnnb bair vber begriffen worde ben fall man mitt Unferem gerichte richten nahe Rechte als fic gehortt und geborett, Sonder hatt Die Doboschleger hauß hoff gutt und Raelatt batt fullen feine rechtenn Eruen beben bud boren Item die in bem Dorffe Jahr vnd bagh hatt gewonett vnbesprecken, wie In barnae besprekett, mach sich bie beklagte van ber Rlage vnnd fate, die man In tiggett entreben und enschuldigen, beheltlich boch bes Rechten, Were auch fach datt ein burger ben anderen verunrechtete ju Timmeren off Tunen, batt fall Bufe Richter in der Freiheitt richten fan bie bes nitt boen fo fall man batt stellen vnnb brengen an burgemester vnnb Rabbt Die fullen ban batt richten bair inne. Wir Inne bie helffte ber Bruden gegeuen hauen, wie vorstehett vnd bie andere helffte fall Bns verfallen sein. Were auch sach batt einig burger sturbe funder rechte Ernen, alle fein gutt, es fie flein ober groß, burge= mefter vnb Rabbt follen batt verwarlich halten, fumpt Riemantt Die batt eischett binnen Jahr und bage nach rechte, fall man batt Bus vnd Busern nakommen vberantworttenn ift ibt auch datt Jemantt, mit seiner Dochter sufter, vnd megde, of mitt einer anderen Personen, die im beimlichen sein befunden, of begriffen in Bnpflicht ober Bnfeugheitt, Die fall fie nemen zu einem ehelichen Weibe, Will hie bes nitt thun fo fall er geuen geben Marc, vnd were auch fach batt einig burger in Bufer Freiheitt, vnecht geboren were, nemett bie vnechte barnach ein ehrlich Weib die Erben, die von Innen beiden geboren werden, sollen ihres Batter nahrgelaten gutt vnd Erue boren. Ra bem Wir ban ben vnfen von Afflen Diese Freiheitt gegeuen haben, vnd sie Bus fohnst verplichtet weren tho geuen tho Mey vnd tho herbffft funff marck so sollen sy Bns nunn mehr alle Jahr verpflichtett sein 12 mark tho schotte tho geuen beheltlich auch hier innen Bns Bnfere nachkommen, vnd Stiffts sulcher greuen haber. Die van Afflen, Bns bud Bnferen Stifft bif bieber verbunden ju geuen gewesen sein, die vortt alf tho geuen. Dieses zu Brkhundt han Wir Bnfer Siegel an diefen breeff thun hangen gegeuen in dem Jahr Bnfers heren Tufentt Bierhundert, vnd zwey und negentzig= sten Um Saberstagh nae bem hilligen Pasche Dage. 228)

Durch eine Berfügung der Kanzlei zu Arnoberg vom 17. September 1644 wurde die Freiheit Affeln bei dem Genuß der halben Brüchten gegen Steffan Wrede, gewesenen Drosten des Amts Balve, oberlich geschützt.

## 998.

1493. Märtz 12. vereinigen sich mehrere westfälische u. Märkische Städte über den zu hoch gestiegenen Eurs des Goldguldens.

Rach bem Diginal im Soefter Stabt - Archive.

By Borgermeistere Raide ind gemeynen Borgere ind Inwounere Defer nageschreuen Stede, Remptlifen Soift Brylon Rüden Beyfete Werle Urnsborch Mennden Rephem warften Samme vnna Camen Iferloen Swerte ind Lunen Doen funt sementliten ind bekennen oppenbair in ind ouermit befen onfen oppenen vorsegelden breue, Also as ben golden gulden van der Koirfursten munte off der gewerde, des gudenstages na bem Sundage Misericordia domini in den jaren als men schrepff dusent vierhundert negen ind achtentich vormit der hochwerdigen ind horgeborn fursten unser gnediger leuer heren, as Coine ind Cleue Girberen Reeben ind sommiger Stebe geschickeren frouden to Dortmunde vorgaddert vppe Teyn Schillinge Souficher ind vortmunderscher weringe to geliken gesatiget int ordinert ift worden, den sich ban no seider der tyt wynte op twelff eder bruyttenn schillinge to geldene vorstegert ind vorlopen bedde, prochtende noich hoger to vorstegernde, bair vtb men dan clerlifen vormerkende ift merdelike erringe vorderff vorhindernisse ind be= schedinghe befer vorg. Stebe ind bat oud bair borch ber fopens schoip hanteringe ind neringe befer seluen Stede feer to Rugge ind in eyn vorderff ind nachterdeill kommen folden vnd vmme dan to vorhoiden vorder vorstegeringe des vorged. golden gulden und vmme suff oud andere bes gemeynen nuet ind besten willen, und bat oud dese vorg. Stede undermalkander by ind in guder hantteringe kopenschop ind neringe blyuen ind der koppman dair bynnen ind buten, ind fo vimmelanx fyne kopenschop ind hante= ringe sunder affbroice, bon brufen ind hantteren moigen Go bebbe my Borgermeistere Raide ind alingen gemeynheit deser vorg. myt vorsichtigen ripelifen ind eyndrechtlifen Raide, op ben Mandaich na dem Sundage Deuli anno dni 2c. drey ind Negentich bynnen Soift vormit maltes vulmechtigen geschickeben fronden by eyn ander gewest, ind all dair geordineirt ind ge= satiget, ordineren ind satigen, ouermit crafft beses breues, Go bat man ben ouerlendeschen Rynsichen goltgulden, van der foir= forsten munte, offte der gewerde, van cyme itliken den unsen, und in desen unsen vorg. Steden, vor eyne mart Sodanes filueren pagiment as to Soist genge ind geue, vnd dorch eren Scage= meister probeirt ift, ind werdert, geuen ind nemen, und ben ouck fo bair by laten ind beholden myllen Bnd as bey Staidt van

Soift all hor bey proben ber munte lange tot van Jairen ge= hait ind noich hebben, So sullen ind wollen wy, ind alle dep unse in besen vorg. Steden wonende, uns oud myt bem silueren gemunteben gelbe, bat to Soift borch eren Seggemeister ges werbeirt ind probert ift ind wert in nemen, ind oud weber vt geuen, alle sementlifen bebben ind halben as myt bem vorgeror= ben Runfichen goltgulden Eyn solden in desen vorg. unsen Steben also stract ind vaste to holden ind vullentennde, des so sullen and wyllen Borgermeister ind Raice, vnd vnser eyn juwelich in erer Staidt epnem itlichen eren borgeren ind medewoneren, gebeben ind gebeben boen laten, strack ind vast to holden, und bat by eyner pene myt namen berbehaluen marcf pagiment vorg. bes fo follen ben Borgemeistere ind Raidt der Stat, dair der unhorfame ind brodhefftige inne gesetten, vnd wonhefftich ist, tot nuet ind besten erer Staidt, twe marc ind ben anbrenger, be folk so vor ind anbrengende wert, eyne halue marck hebben, vnde den seluen unborfamen, fen fyn van buten off bynnen befen vorg. feben, bair borch ind mebe oud, Sodanes eres gelbes, bair mebe bey wandelinge ind handelinge geschupt ind geschien ift, von beiden fyden verlustich syn ind blyuen vnd were vuck sake dat enich van besen vorg. Steden, den duffes also ind inmaten as vorg. fteit, bynnen ind myt so erer Staidt myt haldene straffinge off doich fuff anders nicht en bede, helde ind vullentoghe, wudane mys ind in welckerm benle offte punten sumig worden bes so sullen alsban ben Borgermeistere Raidt ind gemennheit der seluen Staidt vne anderen vorg. Steden in bundert ouerlendesche Rynsiche gol= ben gulden in broicke voruallen ind gefallen syn, ind folk so vaken ind so vele as bat so geschuyt ind geschenne wert und bes fo sullen ind willen eyn itlich Staidt, van dan noich den hors famen Steden sodanen broid, van ber vnhorsamen ind broids hefftigen Stadt sunder vortrecken, ind int aller beste sey mogen belven manen ind infordern, Ind were oud wer bynnen besen unsen burg. Steben ben ennich gemuntet gelt, to vorkoipenbe to vorwesselende eder boich suff anders in eder oppe ennge munte brechte, clenn offte vele, ben solde oud besen vorg. Steden in hundert gulden broide sunder genade voruallen syn, vnd des sal bey anbrenger brey Rynfiche gulben und bey ouergen sumen, bese vorg. Stebe hebben, vnd folk oud so in manen ind fordern gelyd vorgerort steit, vnd oud off in ind entegen dese ordinancien jenich in vall gueme vair vmme noit were, des wedder by eyn= ander to komende, bat bey van Soist ban bese vorg. Stebe her to Soist mogen boen vorschriuen ben in vall vor to geuen, bair ban inne helpen raiden ind boin bes jenen men ban vorstande unde merdende wert dat nütteste und beste to syne Duck hebbe wy stede vorg. eyndrechtliken ouerkomen ind geslotten wert dat

epnich Staidt na deser tyt sych in bepse vorg. vorenunge ind vuerkominge geuen, ind die so myt vne ingaen woulde, bat my alle sementlife ben Staidt as dan bar in nemen mogen, ouermis epnem vorfegelden transfirbreue ben sey hangen sollen an epnen defer vorg. vorenigesbreue, liggene by der Staidt aller neift er gelegen, in welfeme transfirbreue, fin funderling louen alle punte in beser vnser vorg. vorennunge begrepen stede ind vast to holden to boinde ind vullentenade, gelpct in aller mate off fey in befen onsen breue egentlike genomet stonden ind weren, ond mit sodaner innemynge, wu vele des oud geschege, En sal boich bese jegen= wordige ouerfominge ind vorenigesbreuff nicht gefrencket noich gevicieirt syn Sunder in syner vullenkomen macht syn ind oud blyuen ane geuerde, und wante dan alle bese vorg. articulen ind punte tot wolfair nuth ind gemeyne besten deser vorg. Stede in den deplen ind ende wu vorgerort geschien ordineirt ind vorhandelt und my Borgermeistere Raide ind gemeynbeit deser vorg. stede dem also oud to volgen strad vast ind vnuerbroden to holden ind dair by to blyuen eyndrechtiges wesens ouerkomen ind ingegangen synt des so hebbe my bair dorch in eyn getuch der rechten mairheit myt unser aller wettenheit guden willen ind enndrechtliker ouerkominge vor vne ind vnse nakomelinge vnser vorg. Stede Segele neden an besen breuff doen hangen. Datum anno dni millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio feria tertia proxima post dominicam Oculi. 229)

999.

1494. Bestätigung der Schützen Brüderschaft S. Sebastians zu Werl, durch den Nath daselbst.

Wyr Borgermestere und Radt nu tor tyt to Werle, Don kundt unde bekennen vor und unde unse nakommen In unde ouermydt dussem oppenen breyve, Dat wyr umbe bede wyllen der schesser unde fronde van den Alden unde Jungen schutten bostediget hebben unde bostedigen solliche broderschoff tor ere Gody unde der hilligen mertelers sent Sebastiani unde Fabiani up unde an genommen, unde ehn nygge altare deshaluen myt wyllen des werdigen heren Johan Meßen, prouest to Wedinchusen unde pastors tor tyt, gesundert unde gebuwet hebben, Jarlix up dach der vorg, hilligen mertelers, den susten bedere der selssen brodere der selssen broderschoff, deuotelichen unde losssichen gelix den anderen brodersschoffen dar up to begande, Dar van deme pastore enen gulden,

a secondary

<sup>229)</sup> Das Siegel von Gesecke ist abgefallen, die der übrigen Städte hängen noch fämmtlich an der Urkunde.

theyn schillinge vor ben gulben, geuen sullen to vormeronge gobp dennstes unde ewiger bestedinge der vorg. broderschoff, Inhalt enes instrumentes bar ouer gegeuen, Des hebben beyder schutten jund vnde alt geselschof twe vorwarer, van itlicher enen, geforen, Offt sade were dat sen alle iare nicht ene schotten, so fullen boch den twe geforen vormundere vort an by deme bofelle blyuen tor tyt dat enne gelegen ist, unde sych gefoget enen anderen to keusen, Och off ber vorwarer eyn na deme wyllen gop offte beyde vorstoruen, mogen sey od na nottrofft dan na rade ber geselschoff enen anderen vih der geselschoff den vorstoruen were wedder kensen, pp dat dey vorg. broderschoff io dey better ton ewigen dagen stande in wessen blyue, Och dat sullich vorg. altar myt kyrode, gelochte unde anderer nottrofft den beth stande blyue, fo fal na dussem bage nu vart cyn itlich alt offte iund schutte, den cyn schutte wert, der broderschoff wynnen myt enen halff punt wasses vnde iarlir myt enen pennynge vp den plicht dach men dar to leggene wert, wey van enne eyn sullich myt vpsate voreyn= willigede, solde sych der geselschoff unde broderschoff entsadt bebben, vnde wolde ben ban dar na den broderschoff wedder hebben, fal bey sullichen ungehorsam vorbetteren, unde den broderschoff wedder wynnen myt enea punt wasses, wert od sade bat ennicht gubtherte man eber muff buten buffer vorg. gefelschoff were, bey dusser broderschoff bogerde unde wynnen wolde, Dev mach sev myt enen punte waskes vude iarlix myt enen pennynge wynnen vy den vorg. plychtdach van den twen vorwareren vorg., Dar den twe selffen vorwarer iarlix von allen vor den schefferen bev= der geselschoff reckenschoff don sullen, Dat men seyn moge dep vpkomme des vorg. altars vprechtlich vorwart werde, Off och ennich palbrober eber sustere duffer broberschoff bogerben, mogen sep myt twen pennyngen wynnen vnde iarlix myt enen bellinge loeffen, Od wanner vuse here godt syn geboth voet, dat ennich vullenkommen brodere eder sustere vorstorue, So wanner men den begedt, sullen eme sustere unde brodere itlich voff pater noster unde aue Maria nasprecken, unde offeren als gewontlich ist to der seylen salicheit, dar mede eyn Itlich sal behot unde vorbun= ben to syn. Duffer bynge tor ewigen stedicheit hebben myr Bor= germestere unde Radt vorg. vnser Stadt grote Segel vor uns unde unse nakommen, umbe ber vorg. bender schutten scheffer unde fronde bede wyllen, an buffen breuff hangen bon. anno Domini MCCCCXC quarto, vp gudenstach na Symper. 230)

<sup>230)</sup> Das angehängte große Siegel ber Stabt Werl ist noch ziemlich gut erhalten. Das Datum: na Symper ist schwer zu bestimmen, wenn barunter nicht Symphorian 22. Aug. verstanden werden soll.

## 1000.

1499. Sept. 29. verwandelt Erzbischof Hermann IV. Landgraf von Hessen, das bisherige Nonnenkloster zu Glindfeld in ein Mannskloster der Kreuz-brüder.

Rach bem Original im Ardive der Pfarrfirche gu Mebebach.

Lermannus dei gratia sancte Coloniensis ecclesie Archieps, sacri Romani Imperii per Italiam Archicancellarius, princeps Elector, Westvalie et Angarie Dux, Legatus natus, ac ecclesie paderbornensis administrator etc. Ad futuram rei memoriam; Et si ex debito pastoralis officii, humeris nostris incumbentis, quibuslibet ecclesiasticis personis, pia humanitatis suffragia impendere teneamur, potissimum tamen nos obnoxios fore recognoscimus, deo deuotis et religiosis, his precipue, qui spreta mundi gloria et terrenorum oblectationibus contemptis, sub rigore ecclesiatico, in castimonia, et monastica disciplina virtutum, domino iugiter famulantur; eosque libentius fauore prosequimur ampliori, vt per ipsorum merita et caritatis opera, multipliciter nostra crescat salus, diuinusque cultus, peramplius et salubrius, nostris temporibus adaugeatur, cedatque aliis in deuotionis exemplum memoriale. Sane, vt accepimus a nonnullis fidedignis, ymmo a nostris nobis quibusdam fidelibus Consulibus, qui hoc ipsum, ut ita dixerimus, oculata fide perspexerant, Qualiter cenobium siue monasterium monialium in Glintfelt, nostre diocesis, pariterque dominii temporalis, prope opidum nostrum Medebach situm, quod ab olim, longe retroactis. temporibus, pro puellis sanctimonialibus, et sub regulari obseruantia ordinis sancti Augustini, monastica disciplina et castimonia, deo creatori nostro eiusque genitrici percelse, semper virgini marie, ac sancto Laurentio, speciali loci ipsius patrono, totique celesti ierarchie, die noctuque religiose famulandum, fundatum, institutum, erectum et assignatum fuerit, demum fortuitis casibus, ac malitia hominum, inordinatoque regimine, à religionis decore et monastica disciplina corruit, Illiusque moniales, inibi deo dicate, proprie salutis et sue professionis immemores, votisque deo emissis postergatis per abrupta viciorum gradientes, à religionis feruore ac monastico tramite felici, miserabiliter tepuerunt, Nunc vero, quod dolenter et cum graui animi nostri amaritudine referimus, tam in spiritualibus quam temporalibus, pene totaliter dirutum, depressum ac desolatum existit, sicque, quod illius solum due supersunt moniales, parur tamen

aut pene nichil de vere religionis vestigiis ostendit, nec vlla, vt prima facie apparet, spes esse videtur, quod prefatum cenobium siue monasterium, adeo pene funditus vt premissum est, collapsum, per sexum muliebrem, qui fragilis est et laboris agriculture, vnde victum et vestitum, inibi deo servientes accipiant, inexpers sit et impotens, reponi possit ac restaurari in statum pristinum, aut, quod optabilius foret, in meliorem; dicteque due moniales conuentuales, vna cum preposito suo, qui, licet alterius professionis ac religionis existat, vtpote ordinis sancti Benedicti Conuentus in Graueschaft, etiam nostre Colon. diocesis, tamen ex antiqua introducta consuetudine, assumptus ad regimen cenobii prefati in Glintfelt, parate sint, idem relinquere monasterium, omnique juri et administrationi, eis in illo competente, libere cedere et renuntiare; Retento tamen ipsis, quoad vixerint, competente vsufructu, aliorum quoque, quorum interest, consensu ad hoc accedente, Quapropter pulsati supplicibus, prepositi et monialium predictarum, precibus, ac etiam nostrorum subditorum, magistri ciuium ac communitatis opidi Medebacensis instantibns supplicationibus inclinati, rogantium, quaterus monasterium siue cenobium in Glintfelt prefatum, in ordinem virorum, fratrum sancte Crucis, sub regula sancti Augustini deo militantium, transferre et eosdem fratres in illo instituere dignaremur, nos qui diu concupiuimus, summo cum affectu, nostris temporibus ut religio refloreat, desertaque jam dudum et sterilis terra, vomere spiritali sulcata ad culturam vberrime deueniat fertilitatis; ac ecclesie et monasteria singula, nobis subjecta, in spiritualibus ac temporalibus, salubria indies suscipiant incrementa, quod tune potissime efficere animaduertimus, cum non solum erigimus sed et vetera innouamus ac reparamus, eorumque occurramus dispendiis et profectibus intendamus, nonminus piis vt premittitur petitionibus annuentes, nichilominus quoque et metu proprio prouocati, auctoritate metropolitica et ex certa nostra scientia, premissas: cessionem, renunciationem ac resignationem admittimus, easque ratas et gratas habemus, monasterium predictum in Glintfelt, quod ab olim mulierum ordinis sancti Augustini extitit, in virorum, fratrum sancte crucis, ordinis eiusdem sancti Augustini, transferimus ac illud cum omnibus et singulis suis juribus, jurisdictionibus, prerogatiuis, emunitatibus, prediis, possessionibus, decimis, domibus, curiis, agris, pratis, pascuis, ortis, siluis, nemoribus, virgultis, terris, aquis, aquarum decursibus, piscariis, molendinis, fructibus, redditibus, censibus, obuentionibus, clenodiis, pertinentiis, rebus et bonis aliis, mobilibus

et immobilibus, cultis et incultis, quibus idem monasterium vsque huc gaudebat et quomodolibet, de jure vel consuetudine, gaudere debuit et potuit, tradimus, concedimus, conferimus et assignamus, venerabilibus et religiosis, nobis in Christo deuotis, dilectis: fratri Gerbrando angeli magistro et capitulo generali, prefati ordinis corumque successoribus, de regulari obseruantia; ita vt ipsi priorem, fratres officiarios et congregationem, prout facultas suppetit, convenientem, eiusdem ordinis, inibi instituant, eligant, destituant, tam in spiritualibus quam in temporalibus gubernent, visitent, deformata reforment, vicia extirpent, virtutes monastice vite plantent et corrigenda emendent, aliaque ordinent et disponant, secundum formam et observantiam regule et statutorum ipsius ordinis; ac prior et fratres sic instituendi, eorumque successores, omnibus et singulis juribus, jurisdictionibus, prerogatiuis, priuilegiis, libertatibus, emunitatibus, prediis, possessionibus, decimis, curiis, domibus, agris, pratis, pascuis, ortis, siluis, nemoribus, virgultis, terris, agris, aquarum decursibus, piscariis, molendinis, fructibus, redditibus, censibus, obuentionibus, clenodiis, pertinentiis, rebus et bonis aliis supradictis, libere gaudeant et fruantur, prout priorisse et conuentus monialium in Glintfelt, que hactenus et quando, prefato monasterio prefuerunt, illis quomodolibet gaudebant et vtebantur, prefatisque magistro et capitulo, in hijs que regularis observantie et ordinis sunt, subsint, perpetuis futuris temporibus; Reuocantes, cassantes pariter et annullantes, auctoritate nostra metropolitica, literas conuentionum, inter venerabilem et religiosos deuotos nobis dilectos, abbatem et fratres monasterii in Graeschaft, ordinis sancti Benedicti et priorissam ceterasque monasterii predicti in Glintfelt moniales, olim factarum, quod scilicet prefate priorissa et moniales, debebant sibi eligere, prepositum ex pretacto monasterio in Graeschaft, que videlicet litere sic incipiunt: Vniuersis xpi fidelibus, presentes In nomine domini amen. literas visuris seu etiam audituris, Lubbertus dei gratia abbas, florinus prior, totusque conuentus monasterii in Graeschaft. salutem et cognoscere veritatem. Noueritis quod frederinis priorissa totusque conuentus sanctimonialium in Custelberge etc. et sic terminantur, Et ne hoc solempne factum inposterum quoquemodo infirmari valeat seu infringi, presentes has literas nostras tradimus, sigillorumque nostrorum robore communitas; datum apud Graeschaft anno dni millesimo ducentesimo nonagesimo tertio, in die sancti Benedicti abbatis et confessoris. — Volumusque has prefatas conuentiones, submissionem et pactum, irritas kaberi

pariter et censeri et pro infectis haberi et reputari; attento, quod per presentes, translatio personarum muliebris sexus, sit in virilem eiusdem regule, scilicet sancti augustini et ad hec accesserit prelibati abbatis et conuentus in Graeschaft assensus et consensus. Verumtamen nolumus, quoquomodo, per premissa, derogari juribus nostris et ecclesie nostre Coloniensis, que hactenus in monasterio prefato in Glintfelt, pleno jure ac successione probamur habuisse ac possedisse; quinymo, cum talis necessitatis articulus euenerit, scilicit si tam enormis excessuum fama ad aures nostras percrebuerit, quam dissimulare nequiuerimus, reservamus nobis, inibi plenariam auctoritatem visitandi, tam in capite quam in membris, sine tamen prejudicio visitationis, per superiores ordinis predicti fieri consuete, quam per omnia saluam et illibatam volumus conseruari; Nichilominus sine aliquo grauamine exactionum ac expensarum, indebite faciendarum per nos aut successores nostros in premissa, si contingat fieri, visitatione nostra ac successorum nostrorum. Saluis etiam juribus cuiuscunque, quibus nullatenus per premissa in aliquo intendimus preiudicare. Et sicuti accepimus, parrochialis ecclesia in Medebach, dicte nostre diocesis, per nonnullos felicis recordationis predecessores nostros, archiepiscopos, fuerat vnacum jure patronatus ad eandem, dicti monasterii in Glintfelt olim in Custelberge prepositure, pro eiusdem monasterii sustentatione aliquali, de consensu et ex resignatione patronorum, jus presentandi ad eandem ecclesiam habentium, specialiter vnita, incorporata et annexa, cuius vigore, prepositi eiusdem monasterii pro tempore, fuerunt, quemadmodum et modernus prepositus illius est, in possessione, seu quasi pacifica et quieta, ecclesie illius parochialis, juriumque et pertinentiarum omni, eiusdem ecclesie. Et tam ipse prepositus, quam conuentus monasterii in Glintfelt, ad aliqua beneficia, seu officia, tam in dicta parrochiali ecclesia, quam alibi existentia, presentationes seu collationes facere hucusque consueuerunt. Vt ergo hec nostra translatio integra et perpetuo illibata sit et permaneat nonminus parrochialem ecclesiam in medebach, vnacum presentationibus et collationibus ad beneficia et officia, quecumque sint, quibus dicti prepositus et conuentus monialium in Glintfelt, hucusque gauisi sunt, predecessorum nostrorum vestigiis inherentes, supradictis priori et conuentui monasterii cruciferorum, per nos ex translatione predicta institutis, de nouo, ex certa nostra scientia, quemadmodum iidem predecessores nostri, illas prepositure et conuentui monasterii monialium predicti, iam translati, vnierant, vnimus,

annectimus et incorporamus, supplentes omnes et singulos defectus, si qui forsan in premissis quoquomodo interuenissent, per presentes, volentes et decernentes, eosdem: priorem et conuentum cruciserorum, illis et dicta ecclesia parrochiali in Medebach, post prepositi moderni contentationem, cum omnibus juribus et pertinentiis suis, de cetero debere in perpetuum vii pariter et gaudere. In quorum omnium et singulorum fidem et testimoniam premissorum, has nostras literas sigilli nostri appensione communiri feci-Et cum nonnulla puncta in prescriptis nostris literis contenta, prefatum abbatem et conuentum in Graeschaft concernant et ipsi illis annuerint, desiderauimus, vt sigillum conuentus etiam, pro maiori fiirmitate, dictis literis appendi Ita Nos petrus abbas et conuentus supradicti, in faciant. fidem premissorum, sigillum conuentus nostri in Graeschaft, presentibus literis etiam apponi procurauimus. Datum in arce nostra Arnsbergensi, ipso die Sancti Michaelis Arch-Anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono. 231)

#### 1001.

1500. Jan. 15. versehmt der Freigraf Struckelmann einen Freischeffen, der seinem Freischeffen=Eide ent= gegen gehandelt hatte.

Rach einer gleichzeitigen Abschrift in Rinblingers Urfunden-Sammlung Band 41. Seite 203.

In die ere des Almechtigen godes dem rechte bystendych ho wesene up dat boisheit vnrecht nedergedrucht und versmaheit werde So doin Ich gerhart struckelman ais ein gewert Richter und gehuldet frigreue des hilgen romisschen richts und der kenserlichen friengraueschoissen ho Arnsborch, hom Euesberge, ho Ruden und ho bilsteyn zc. kundt bekenne und betüge vor allen sürsten Heren, Hertoigen, grauen, friheren, banerossen, Rittern, Houelus den, knechten, borgermestern, schepfen, reden, risessteden und allen anderen Ersamen Steden, friheiden, Wibbelden, Dorssen, Amptluden, Drosten, borchgreuen, Rentmestern, Kelnern, Schulzen, richteren, soigeden, tolnern, fronen, und sus intgemeyne allen luden und Ersamen und frommen mannen die frienschepfen sint des hiligen reuchs der heymlichen besloitten aichte, Sunderlinges

Die Urfunde hat hie und ba etwas burch Maufefraß gelitten; bie Siegel find abgefallen.

allen gewerdigen frigrauen getruwen und underdanen bes hilgen romesichen ryche gamen und epnem Iglichen bisunder na finer geboert und staette dar desse jegenwordige breiff transsumpt eder wan Bidimus van vortompt seven eber horen gelesen werben, dat Ich vy hudigen Datum dus breiffs den kenserlichen frienstoil to Arnsborch ais to Souede, in dem boemhoue under der borch gelegen vor ber oler porten, in ehme gehegeben bud ge= legeden frien beymlichen gerichte gespannender banck under koningesbanne mit ordel und rechte becleit, bedinget und besetten han mit ben frien und bindpflichtigen to richten ouer liff ere und gelimp na alben berkomen und gesette des groiten keiser karls loifflicher gedechtnisse bes hilgen ryche ber heymlichen besloiten aichte, bar vor my gwam vnd Erscheyn in die konentliche ge= walt und befloiten fammer des bilgen ruchs ber heymlichen aichte die boscheiden und Ersame berndt Symon lantknecht der frien po Arneborch, en echt recht frischepfen bes hilgen ryche vnb vnd eyn vulmechtych procurator vnd cleger dar po constituert und confirmert des hilgen romefichen ryche, keuserlichen Stait= belbers ber frien und heumlychen gerichte ber frienstoile, bes boich= werdigesten und hoichgebornen fursten myns gnedigesten lieuen heren Erpbyschoiff to Colne 2c. vnd reip my dar an vormit sinen gewonnen vorsprecken ben bescheiben Johain bolleman enn frischepfen bes hilgen ryche vnd boit my borch god borch ben feuser und koninck und borch recht, bat 3ch em albar eyne gicht doin vnd bekennen wolde vnd moiste, dat Ich vortzyden van siner clage wegen gedain Alzo vor dessen seluen frienstoile po Arnsborch in die beymlichen befloiten aichte und friheymlichen gerichte had in geheuschet, geladen und fart had doin verboeden vnd eynen gerichtlichen koningesdach gelaicht, vermit mynen besegelden breque inhaldende und boeden up den nesten verleden maendach na sent vitus dage, die dan dorch bede bes semptlichen bmbstandes vorlengert wart por pyd wint vp ben nesten verleden maendach na sent laurentij dage vnd is do noch vorlengert dorch schryfften und beuel des obengenannten myns gnedigen heren bern van Colne 2c. wint vp den nesten verleden gonstdach na sent bartholomeus bage, be bo noch vorlenget wart borch islicher umbstende bebe und begerte willen, wint up den nesten verleden gonstdach na vnser leuen frouwen dage natiuitatis, de do noch dorch des obgenannt. myns gnedig, leuen heren van Colne gelevde breiff verstrecket und verlenget is wint vp ben nesten verleden maendach na sent Gereonis vnd vitoris bage und hefft do noch dem cleger vorsch. und frienheumlichen gerichte gelouen po ge= schreuen vnd gedain die selue gelouesbreiff, do noch mit rechten ordelen aingenomen vnd dar vy to dorytmunde in die Stait vp den nesten verleden dinxdach na sent fathrinen dage eynen

streuelichen bach gelaicht bes feluen bages bie ban mit eynbeils sin borgen doch borstych geworden Je alzo dat em bo noch be gerichtliche koninges noitdach verlenget vnd gelaicht wart vp budige gyffie the breiffe allet ais recht is . . 232) . . . besse Johain in gen haigen borger ber Stait neberen Weffel ban al unborsam geworden und aichter verbleuen je und hefft alzo den fenserlichen geboede des hilgen romesschen ryche der henmli= chen befloiten aichte, mit sime wreuelen vnd vervolgen moetwillen versmadet und wederaichtet und je bar umb in die hogeste webe, pene vnd broide dem hilgen ryche der heymlichen bestoiten aichte geuallen vnd mit rechten ordelen gewyft, Mis ich dem seluen cle= ger alsulliche gicht und bekentnisse gedain had ais recht 38, So leit my die selue berndt Symon dorch den seluen sinen vor= sprecker ain roipen bat ich ben seluen Johain in gen haigen jn gerichte heifschen wolde, aiff hie bar nw noch icht were eber anders Jemandes van fin wegen, die en vordedingen oiff vor= antworden wolce eber mit rechte vorstain moichte, bie wolbe aldar sine elage und spracke ouer en oppenen und opdoin und fart forderen so vil em noitgeberen vnd recht were. Dor vit fo leit ich frigreue vorschr. ben frienfronenboeden ouer ben worff gebeiden luft, rumpge und eyne stille by foningesbanne und hey= schede bessen seluen Johain in gen haigen by sinem fristenti= chen namen und ponamen vit dem viften, vit dem westen, vit bem suben vnb vit dem narden, po bem ersten male under fonin= gesbanne jn gerichte, po dem andern male under foninges banne, po bem berben male under foninges banne und po dem verben male ouerworff, viff bie bar icht were eber anders jemandes van synentwegen die en vordedingen eder vorantworden wolde eder mit rechte vorstain moichte vnd ais ich ban alsulliche Inheischonge gedain bab ais recht is, fo en is die beclagede Johain in genhaigen noch neymandes van sin wegen bar gewest noch erscheynen, die en vordedingen eder vorantworden wolde viffte mit rechte vorstain moichte, bar mit hie ban in be hogesten wede, pene vnd ungnade dem hilgen ryche der heymlichen be= stoiten aichte erkant vnd gewyst is. Dar vp my die vorschr. bernd Symon borch ben seluen sinen vorsprecken vulgerichte und die strengen swaren Ordel Sententien heuschebe po geuen und po bone ouer beffen seluen Johain in gen haigen ais ouer sin liff ere vnd gelimp na saite des hilgen ryche ber beym= lichen besloiten aichte, so hie borch eren noch rechtes plegen noch gehorsam wessen wolde, bo fragede ich frigreue vorschr. wo my die vorschr. bernd Symon sulr po rechte ainbrengen solde, bat

Das fehlenbe Wort und einige spätere Lucken im Texte, waren burch Mäufefrag entstanden.

ich em vulgerichte de strengen swaren orbel Sententien ouer deffen seluen Johain in genhaigen ais ouer sin liff ere vnd leuen doin vnd geuen solde, dat ordel heb ich gesait ain den ersamen Cordt van benen en fryschepfen des hilgen ryche, Die is mit bem semptlichen vmbstande des frien heymlichen gericht vitgegan und hefft sych beraiten und je mit der gangen volge weter vinb gefomen vnd hefft gefonden vud gewist vor recht, bat die selue berndt Symon solle fommen jn gerichte bes bilgen ryche ber heymlichen befloiten aichte, mit ses echten rechten frischepfen ais sine volgere und bebn ain jylicher hant drey und fallen bar vor my jn die konentliche gewalt vnd kammer bes hilgen rychs der beyinlichen besloiten aichte myt mynen orleue neder vp vere fney vnd apenen dar fine clage und spracke, ouer bessen seluen Johain in gen haiden vnd maden die bar fart wair mit syme eide vor und de sesse fryschepfen sine volgere sollen fart mit erem eybe wair maden, bat sin eith sy reyne vud nicht gemeyne, dan so were ich em schuldych na saite des hilgen rychs der heymlichen bestoiten aichte, vulgerichte po doin ouer beffen seluen Johain in gen haichen ais ouer fin liff, ere vno leuen, ais ouer eynen versmaber vnd Berwreueler bes rechten. Dar vy is die verschr. berndt Gymon gekommen vnd hefft epliche richteschyne und notarien breque vorbraicht, lesen vnd horen laiten, dor mede bat de selue Johain in gen haigen merckliche sine eide und hoige geloiffte, gedain dem bil= gen ryche der beymlichen besloiten aichte, misbrucket befft, bar vmb is die vorsch. bernd Symon gefomen ais em ordel vnd recht gedeilt und gewust had und an iplicher hant drey fruschep= fen ais sine volgere gehait, as by namen die Ersamen Thonyes pom scheide, Wilhem foiget, Sans Buckel, Steuen Schone, hennede puetman, Johain gelord vnd clagede bar gans swerlichen, borch ben seluen sinen vorsprecker, ouer bessen seluen Johain in gen haigen bar vmb, so aise dat de selue Johain in gen haigen po nederen wessel in der Stait, vp dem Raithuise vor borgermestern, schepfen, ben Rait vnd vil borgeren wetten vnd vnwetten spitige vnd hoenliche vp dat friheymliche gerichte po Arnsborch vnd my frigreuen gestallet hefft vnd gesaicht mit vil wilden worden, Ich kenne den frigreuen van Arnsborch wail mit sinen brepuen, dat sint nicht ban al lockfynden breque, van bie en sal vus bar nicht mede locken oiff frigen 2c. vnd dat alzo vnbillicher wys gesaicht vnd vorgenommen, dat doich techen das hilge riche und die heymlichen besloiten aichte is und die eide und hogelouede gans merckliche bar mede vergetten hefft, ais bie vnd alle frienschepfen louen vnd sweren moiten po erem frienschepfen Ampte, ais sie frischepfen werden vnd is bar mede truwelops, erlops, louelops vnd meyn=

edych geworden und hefft dat gedain weder god, ere und recht, dat ich dan erst verelaget und eynen vorbreiff und waringe ge= dain, ain die vorsch. van Wessel sine ordentliche richter vnd des sunder vntrichtonge antworde gebleuen, bat byt alzo wair sp, dat em god helpe vnd alle hilgen vnd de sesse sine folgere hebn Dat fart wair gemadet mit erem eide, bat sin eydt sy reyne vnd nicht gemeyne, bo fragede ich frigreue vorsch. eyns rechten ordels onder koningesbanne, viff alsulliche clage und sprace eyne rechte feymwroge und pynliche saiche were und dar up dessen seluen gerichtlichen koningesbaich em mit rechte gelaicht beb, ais bie techen dat hilge ryche und die beymlichen besloiten aichte und fine eide vnd hoge geloiffte gedain bed Inhalt der clage vnd richteschyne und vor my po rechte ingebraicht und bewart, so dat ich dar vp dem cleger vorsch. volgerichte vnd die lesten Senten= eien und strengen ordel na saite des hilgen ryche ber heymlichen befloiten aichte bar by boin solle vnd moige, ouer bessen seluen Johain in genhaigen, ais ouer sin liff vnd leuen. ordel heb ich gesait ain den Ersamen ffrederych hacken fryschepfen des hilgen rychs, vie is vitgegain und hefft such beraiden und je weder umb gekommen mit der gangen volge des vmbstandes des frien heymlichen gericht und hesst gefonden und gewist vor Recht, dat die clage und spracke vorsch. van berndt Symon vorschr. gebain beb ouer ben feluen Johain in gen haigen, bat were eine rechte feymwrouge und pynliche sache vnd men hed mit rechte em dar vp den gerichtlichen koninges dach gelaicht, so hie na der vorschr. clage sin frischepfen Umpt vnd recht vorbroifen had, dat men en nicht vorboiden en broiffte, gelycke andere frome frischepfen und die selue bernd Symon had de selue sine clage und spracke mit rechte ingebraicht und fart mit sinen volgern wair gemacket, ais recht is bes hilgen ryche der heimlichen befloiten aichte, so dat ich em in dem rechte ennen gerichtlichen foninges noitdach schuldych fy, nw in gerichte vulgerichte po doin und de lesten strengen ordel und Sentencien po geuen vnd gain laten, ouer bessen seluen Johain in gen haigen, ais ouer sin liff vnd leuen, na dem dat ich en so vere mit siner clage und spracke in gerichte beb komen laiten und verfolgen, do gunde ich frigreue vorschr. ben seluen bernot Symon mit sinen volgeren, vp po stain und mit rechten orde= Ien vit der kammeren des hilgen rychs der heymlichen besloiten aichte po gain; do henscheide my die vorschr. berndt Symon dorch den seluen sinen vorsprecken, dorch god und den keiser und konink vnd dorch recht, em nw fart vulgerichte de lesten strengen swaren ordel Sentencien ouer dessen seluen Johain in gen hagen, ais ouer sin liff vnd leuen po geuen vnd po doin, na faite des hilgen rychs der heymlichen befloiten aichte und sin gewonnen orbel, so leit ich bo noch gebeiben ouer ben worff, luft rumige und stille bes hilgen ryche ber heymlichen befloiten aichte und beb bar noch beffen seluen Johain in gen haigen mit finem driftlichen Ramen und bonamen bo bem erften male vit dem oisten, vit dem westen, vit dem suden und vit dem nar= ben in bat fribevmliche gerichte geheisschet noch evne werff vnder foninges banne, anderwerff under koningesbanne, derdewerff vn= ber koningesbanne po dem veirdenmale ouer warff und beb en bar fart vygenommen ais eynen versmaher und vorwreueler bes rechten und sy dar umb billiche so boesse und quaet, dat ich den seluen Johain in genhaigen van ben boegesten grabe bes fredes und friheiden, ais die paess leo und feiser farls bestediget und gefait und gemacket bebn und fart vit allen bem freden und rechten vnd gnaden, ais alle fursten, beren, bertoiden, Grauen, banneroffen, friheren, Rittern, houeluden und fnechten, frien= schepfen und frien in me lande po fassen in westualen belouet vnd gesworen hebn vnd merpe en neder in den dreyd, jn den ondersten grait des onfreden in konningesbann und wede, in den hogesten vnfrede und vngnaden und made en und lege en bir vermit deffe sittende frienheymlichen gerichte des hilgen ruchs der heymlichen besloiten aichte vnd van maicht vnd fraifft myns Ampt, dat ich beb van konentlicher und keiserlicher gewalt und beuele des feiserlichen Staithalders ber frien und beymlichen gerichte ber frienstoile, fredeloys, aichtelops, segelops, erloys, rechtelops, vnwerdych vnd vnbequeme alles rechten vnd sette en hen und vorfore und vorfeme en, ais recht is na ordenunge des hilgen ryche der heimlichen bestoiten aichte und muse sinen hals dem reipe, sinen licham den fogelen und diren in der lucht po porteren und beuele sine sele gode van hemelryde in sine gewalt und mufe fin wiff wedume, fine findere wessen und fin guid ben heren ledych und lous, bar bat van to lene roret, dat mit gericht dwange unbesprocken is, Alzo bat hie van nw fart mer ain alles sines rechten vnwerdych vnd vnbequeme vnd vorsmabet sin sal, so dat nw fart mer numandy handel noch wandel noch menschoiff eder manschoiff mit em bebn noch doin en sollen, noch schaiffen gebain en werde, mit po fpreden, etten, brynden, foip= pen noch po vorkoippen, baicken, brouwen, huissen noch herbergen eder anders ber gelyden, noch oud po ben eren noch po rechte antworden noch stain en bedroiff noch en sal by koningesbanne vnd wede Bnd ich frigreue vorsch. hepsche und ermane fart den aller durluchtigesten groitmechtigesten fursten vnd heren ...... ..... obersten Richter aller werntlicher gerichte pnb ...... fursten hertoichen, Grauen, friberen, banneroffen, Rittern, boueluben und fnechten, borgermestern, Scheppfen und rait, Richtern, foigeben, rentmestern tolnern, borggreuen und sonderlinges allen

gewerbigen frigreuen, Ersamen und ffrommen mans bie wettenbe vnd frischepfen sint vnd dem hilgen ryche mit eren truwen, hul= ben und eiden verbunden sint, bat ir bar po helpen und buften= dych sin sollen, mit uwer vullekemen maicht, by uwen eiden und hogeloifften, die ir dem hilgen ryche, der heymlichen besloiten aichte, po uwern frienschepfen Umpte gedain hebn, dat ouer beffen seluen Johain in gen haichen, ten vorfolgeben misdedigen menschen, ais ouer sin liff und leuen gerichtet und em fine Correrio gedain werde, ais ouer ben vorforden, vorfemeden, misbedigen, bengemaiten menschen und en haingen an ben neften boem, ben ir mit em bebn oiff erft by fommen moigen bnd en laiten des nicht vmb leiff, noch vmb leit, noch vmb siluer, noch vmb golt, noch vmb swaegerschoiff, noch vmb mageschoiff, noch vmb anxt lynes vnd gudes vnd warnen vch allen vnd eynen iplichen bifunder, in umem hogesten faette und werbe meffen, dat uwer gennich vorbuntnisse noch geselschoiff mit em doin noch hebn, noch bystant, behulp, foistonge, seckerheide, vorwarde, noch geleide geuen noch gestaden em gegeuen werde, entechen besse gewysede ordel und gerichtede rechte in gennicherlege muse, wp bat umer gennich bem hilgen ryche, ber heymlichen befloiten aichte, nicht truwelops, louelops vnd meynedych en werden, so die cleger mit rechten ordelen beholden hefft, we bat bir en bouen bede, bie were in die seluen pene und wede und broicke gefallen, alzo bat men ouer en oud folde und mochte richten, ais ouer en vorsmaher und vorwreueler des rechten, mante besse felue Johain in gen haigen so veir vorfolget, vorwonnen, vorrychtet, voraichtet is, dat hie noch sin guidt, dat sy po water noch to lande, ain genichen enden eder steden, vorwarde noch geleibe nicht hebn noch gegeuen en sal werben, bat sp bp fri= mardebagen, frifermiffen, mardebagen, tonindstraten eber in ferden noch in klusen eder anders der gelycken, by der sweren penen vnd wede des hilgen rychs der heymlichen befloiten aichte, dar nicht in po vallen vmb unhorsames willen, wante dan alle desse vorschr. punte, articule, clage und inbrengende ordele und rechte, feymwrouge und vorfoiringe, vor my frigreuen vorschr. gerichtlichen, na saite und ordenunge bes hilgen ryche der beym= lichen befloiten aichte ais frienstoils recht is, Gedain und ge= fchenn, po gelaiten, befulbart, beorfundet und mit rechte befait sind, alle vnd ipliche bysunder vorfoldnisse ouergefraget is wor= den na frienstoils rechte und nicht wederaichtet en worden mit rechte vnd ich frigreue vorschr. myn Brfunde bar vp entfangen beb ais recht is, bar myt my by anne vnd ouer weren vor stantgenoitten und tuichtlude besses seluen gericht mit namen die Strenge, Ervesten und Ersamen Jaspair van Deir here por geist und lantdroste Sticht Colne in Westualen, Johain fur=

stenborch po holfinkhouen Drofte po Werle, folpert van berdinchuiff, Johain monede, Arnt de frundt, mathias gelaesman, hinrych grae, Johan foebouet, hinrich Deymel alle veir nye vnd alde borgermestere po Arnsbord, herman van Olpe richter vnd gogrene baefelffs, Johain hade, Demel loeir, hinruch fleynedand, Jacob rosehade, thonves roeft, herman ......... Gerlaicht stroetbeide, thonnes loeir, Johain vp bem houel ..... lopenbrober, Johain hageborne und noch vil mer frommer frischepfen genoich, geaichtet vp aichte unde ber= tych. So beb ich Gerhart frigreue vorsch. des po tuge der warheit mynen segel van gericht gicht vnd myns ampt wegen unden ain deffen breiff gehangen und heb fart gebeben po enner merer sederheit und befentnisse die Strengen Ernvesten und Er= samen Jaspair van veir vorschr. Johain furstenborch Drofte, hinrych grae, Johain foehouet, hinrich Deymel vnd gerlaicht stroetbeide vorschr. Dat sie ore segele mit my an dessen breiff gehangen bebn, des wy vorschr. alzo befennen vnd gedain hebn ais rechte geforen vnd gebeden stant genoiten buff. seluen frienheymlichen gericht Wegeuen in ben Jaeren buff. heren ais men schreiff na cristi geboert vyfften hundert Jaer pp ben nesten gonstdach na fent Paulus dage genompt in latino primi heremite und is die erste eynsedeler gewest. 233)

# 1002.

1500. Nov. 3. Fehdebrief der Ungenannten und Wildsfremden an den Dechant und das Capitel zu Soest.
Nach dem Original im Archive des Patroclistists.

Jy heren Decken knonife vnd vicarie in Sünte patroclus munsster bolegen bynnen Soist 2c. Dan so gy heren al wetten sollen, dat wyr vngenanten vnd de wilden vromeden, vmme des hilligen rechten, dorcht cristliker noyt willen, wyr vorscreuen den papen her Johan sinsink, vnd boclagen vnd hoge tegen iw heren alto samede, joden, torke vnd ketter solden sodan sake stüren

<sup>233)</sup> Aus einer nachgesetzten gleichzeitigen Bemerkung geht hervor, daß der Bersehmte sich "in den hoist oiff hoistegerichte to roetwiller" appellirend gewendet hatte, daß aber der Freigraf die Competenz dieses Gerichts nicht anersennen wollte, weil es nicht aus wissenden Richtern bestand, sondern aus "vnwettende lude die nicht echte rechte frischepfen en sin, van dessem rechte to wetten oist desse processe und ordelsbreque moigen horen oist lesen laiten by der swaren pene und wede des hilgen rochs und ordenunge der heymlichen besloiten aichte."

belpen, alse den pape her Johan sinsinck, im medebroder geuort beuet heren und vorsten, stede, lant und lüde, alle cristendom weter legen und wederstan der bosheit, der bey voret und mer lüde mit emme geuoret hebbet So bidde wyr vngenanten vnd De wilden vromeden im heren vmme des hilligen reichten, ben papen imen medebrober ben bar to holden, bey bey falfichen fate myt synen hulpen vnd myt synem falsschen richter, de her thonies tirrelle beit vnd mer jwer papen, de bat boden spel gedreuen hebbet mynte vp buffe tid, oc den falfichen ban funder Des guden heren schaden in dren bagen na ruffem breue de ab= folucien ftelle to deme Retberghe in de ftat, in bes borger= mesters haselkampes huß vnd den hinder vnd schaden vnd smaheit my gesat hebbet vp twe dusent golt gulben wyr nycht wolden liben, ben ban ton reben und tor fentnisse vromer lube, geschut des nycht, warnt alle jwe schulten vnd houe vnd alle iw guber in diffen seuen dagen my feriuen beme sinsind be iw medebroder uft, hobe und unhode, ben sette such up galgen und pp rader, my wilt bey lesten breue mede bryngen vor im houe und goder, de solt melden myt den werken hyr mede to guben tiden vuse ere vor waret wilt hebben, datum anno xve geschreuen pp sunte humpertest bage.

Wyr vngenantten vnd de wilden vromeden dorch cristliker noot des hilligen reichten de boysheit des papen to sturen vnd

to strafen.

Un bat capittel und vicarie to soift sal buffe breiff.

## 1003.

1502. Sept. 23. vergleicht Ertbischof Hermann IV. die Städte Schmalenberg, Hallenberg und Wintersberg mit der Stadt Medebach wegen der unter ihnen streitigen Afzise.

Rach bem Driginal im Archive ber Stabt Schmalenberg.

Bu wissen das vff heut Dato hir vntengeschribben vß beuelhe des hochwirdigsten Hochgebornen Fursten vnnd heren hern herm ans Erybischoss zu Collen Churfursten, herhogen zu Westualen vnnd zu Engern vnnd administrators der Kirchen zu Paderborn 2c. vnnsers gnedigsten hern wir nachbenanten siner gnaden Raitt vnnd diener Jasper Reyncke von Eschwege Priester Canonich der dhomsirchen zu Collen Johannes von Buchel Registrator vnnd Canonich vnnd Johannes Westersburg Secretarius, die Ersamen Lute Burgermeistere Rethe vnnd Gemeynde der drier Stete Smalenberg, Hallenberg vnnd Winterberg vmb zie gebrechen vnnd Irrung die sie

- July

haben mit ben Ersamen Luien Burgermeifter Rait vnnb Gemeinb ber Statt Debebed von Afcisten berrorende, of gewilforter gegebener macht mit jrer ju beiberfiten Wiffen vnnd gutem willen, damit zuschen ine gut nafeburschafft bind ennung binfur enthalten werden moge, guttlich entscheiden vertragen vnnd vereyngt haben vffmaiß hirnachfolgt. Bum ebirften. Was ware abir guter die brie Stebe Smalenberg Sallenberg vund Winterberg ire burger obir Inwonner burch bie Stait Medebeck abir berfelbigen flait feltmarcf furen wa die auch gegolden abir gelas ben wurden, das sie davon sollen schultig sin zu bezalen ben gemelten von Mebebeck solich Afcisien als inen von Etlichen Erpbischoffen von Collen zugelaissen vnnd burch ist vnnfern gnes bigften orn obgnt. confirmirt vnnd bestettigt worden ift Go ferre die vurs. brie Stedde jre Burger adir Inwonner solich geladen ware abir gutter forber abir andersma buffen benfelben Stebben verbruchen, verfuren abir verstieffen wulttenn. Wann auer Die gemelten bry Stedde, jre Burger abir Inwonner einch ware abir gutter geladen, barmidde sie ber gnt. von Medebeck Afcisien als vorgerort zuvoren hetten vnnd wurden, die dan in den selben Stedden verbrucht vnnd verfliffen vnnd nit vortan abir barbuffen gefurt werden folltten, Alsbann fo fullen dieselben dry Stedde ire burger abir Inwonner nit schultig sin einch ascissen abir annber laft ben gemelten von Mebebed bauon zu bezalen, ma auch die gutter adir ware gegolden adir vffgeladen wurden. Item was dieselben dry Stedde ire burger abir Inwoner bynnen der stait Medebeck an byre adir ander ware keuffen adir gelden vnnd laden wurden, das darmidde die feuffer vnnd verkeuffer sich halden fullen mit Zolle vnnd Ascissen als das von alders vnnd bisher gewonlich aloa gewesen ift. Bund barmidbe fullen bie gemelten vier Stedde berorter jrer gebrechen guttlich genplich vnnd ewiglich vntireinander entscheiben vnnd vertragen fin Auch aller Unwille vnnd Zangk dauon zuschen ine allenthalben erwach= fen absin vand blieben als sie foliche alle zu beibersyten verwilligt vund angenommen haben, stete, vast vnnd vnuerbrochlich zu haltten Sonnber alle geuerde vnnd argelist, vnnd want biffer gutilicher entscheidt von beuelhe bes obgnten vusers gnedigften Bern von vnne vorgemelt. finer gnaben bienern beteidingt. ift auch das zu Brkunde bisser Entscheidt gezwenfacht vind mit siner furstlichen gnaben anhangendem Secret versiegelt pglicher partyen einer vbirgeben Gescheen vff frietag nach fanct Mauricius tage im Jare funffzehenhundert bnnd zweb. 234)

Das etwas beschädigte Siegel bes Churfürsten ift in grunem Dachse abgebruckt.

### 1004.

1505. Januar 24. erlaubt der Landdrost Jaspar von Der, der Stadt Olpe die Erhebung eines Wegsgeldes.

Rad bem Original im Archive ber Stadt Dipe.

Jaspar vann Der Lantdrost Sticht Colne in Westualen Doen Kundt und bekennen dat ich in statt und van weghen myns gnedigesten lieuen Gern Erhbiscopen to Colne 1c. erloisst und vergunt heb Borgermestern und Raitt der Statt Olpe na guber gewonte und alden Herkommen der Stede dat sie moesghen nemen ho weich gelde eyn alt morden 235) up eyn pert mit eynem sacke die kopenschoiss helt in verer statt ho behoisst und nutte verer Statt und weghe dar medde ho betteren und stain po halden So ais sie ain dem Ende leggen vor veir osst uyst heren lande dat ich aisdain angeseyen heb und en sullichs dar umb vorgunt dar sie syner forstlicher gnaden eyne gunst vor gedain hehn up dat sie syner forstlicher gnaden de beett und getruwelichen dennen moghen na siner forstlicher gnaden bowantsnisse. In orfunde der warheyt so hebben Ich des mynen Segell po tuge unden ain dussen breyst gehangen. Gegeuen im Jar unses heren ais men schreyst vysteynhundert und vyst Jar up suntte Paulus Auent Connersionis. 236)

## 1005.

1507. Sept. 2. verkaufen der Abt Franz und das Capitel des Stifts zu Corvey dem Churfürsten Hermann IV. von Cöln, die ihnen gehörige Hälfte der Städte Marsberg und Volkmarsen.
Nach einem Copialbuche der Probstei Marsberg.

Wir Franziscus von Gottes Gnaden Abt des freien Stiffts von Corvey, Hermannus Prior, Anthonius Probst fort das gant Capittull daselbst thuen kundt und bekennen offentlich in diesem Breisf vor uns unsere Nachkommen und Steisft gegen Jedermens niglich daß wir umb unser und desselbigen unsers Steisfts mercklich ahnliggender Noht und Armuhts willen uns unserem großen Verderb Last und Schaden zuvorkommende und Nupen zu vers

<sup>238)</sup> Murchen ober Morchen, eine alte colnifche Munge.

<sup>236)</sup> Das Siegel in grunem Bachfe ift gerbrodelt.

schaffende auch vnser Clooster mit allerhandt Notturfft in vnseren Ahnsuchen Reformation Leben zu unterhalten und Gottesbeinst besto fleißiger verwarten mugte, in vnferem dahe zusamende beruffenden Capitulo capitulariter vnd mit ganter Eindracht eines rechten redtlichen festen Rauffs zu Kauff gegeben und verkaufft haben, geben zu Rauff vnd verkauffen jegenwärtiglich in vnd mit Macht dieses Breiffs bem Sochwürdigsten Sochgebornen Fürs ften vnd herrn, herrn herman Ergbischoffen zu Göln und Churfürsten Bertogen zu Westualen und zu Engern, Administrator der Rirchen zu Paderborn, vnferem gnädigen herrn ber Belffte abn unfer Stadt Boldmarfen und unferen halben Theill an vnser Stadt Marsperg mit allen ihren Zu = vnd Ahnbehörungen, Renten, Binfen, Gutheren, Berlichkeiten, Reichtigkeiten fregen Gerichten, mit Gebott vnd Berbott keinerlen barin ausbescheiben, ban bas Cloester und Probstey daselb= ften zu Marsperg mit allen ihren Berlichfeiten Frepheiten, Rechtigkeiten und Zubehörungen den Lehne und Guther binnen und ausser ben zwepen genannten Stätten, ben unser Steifft vormahls gebabt vnb noch hebt nicht zu ben Stätten gehörig, den wir gant und alle vor vns vnsere Rachkommen und Steifft behalten, als vnsere Vorfahren vnd Wir sothane zwey Stätte beißhero vor dieser Berschreibung unter und in Besit gehabt haben, vor eine Summa Geldes, nemblich brey Taufent fünffhundert rheinische wollgeltende Goltgulben der Churfürsten Dung ben Rhein, den Bns von dem vorgen. vnferem gnädigsten herren von Coln in einer Summa woll bezalt vnd geleiffert auch in unsers Steiffts merklichen Nupen gekehret sein, berselben Summe Wir auch vor Ins und unfere Nachfommen bem genant. unferen Dahrum so sollen nun gnädigen herrn woll bezahlet fagen. und mogen depfelbe unfer gnädigster herr seiner Gnaden Rachtommen und Steifft von Coln ben gebachte Belffte von Marsperg und Voldmeß mit sambt ihren Bei = und Zubehorungen fo unse Worfahren ben bis zu beifer Zeit eingehabt haben, gebrouchen, geneißen und laut beifer Verschreibung inhaben auch damit gebehren und handelen wey mit anderen seiner und ihrer Gnaden eigen Stätten nach ihrem eigenen Beften, Rupen vnd Gefallen, vnverhindert von Bns vnseren Nachkommen und menniglich von Bnferent wegen, Doch folle seine Onaden und feiner On. Rachkommen ben Einwohner Burgermeister, Raitsleute, Gilbe und Gemeinde ber gedachten Stätte Boldmeg und Marsperg bey alter Gewohnheit und Gerechtigfeit lagen und zu bleiben ver-Darauff haben wir Berfauffer gelaffen wnd laffen mit ftatten. beisem selben Breiff bey gemelte Stadt Boldmegen und Mareperg mit aller ihrer Zugehörende, Herrlichkeiten und Rechtigkeiten, beiten und loben, nichts ausbescheiben, bann allein bas Cloofter

vnd Probstey bey Lehne und Güther innen und auffen gemelten Stätten wey vorgeschr. aus vnferem mahren Besit vnb Eigen= thumb in des obgem. vnferes gnädigen herren Erpbischoffen zu Coln und feiner Gnad. Nachkommen mahren Besit und Eigen= thumb. Wir obgit. Berfäufer haben boch in beisem Berfauff vorbehalten den Macht solche Helffte an Boldmerß, vnd vnseren halben Theil an Marsperg wederom an vns zu tauffen mit der Summa 3500 rhein. Goltglo. wan wir aber folchen Wiederfauff thoen wollen, follen wir bem gemilt. vnferem gnädigen Berrn von Coln ober seiner Gnab. Nachkommen baffelbig ein halb Jahr zu vorn mit buserem Breiff offentlich verkundigen ober dem Bölner zur Zeit zu Bonn und ban mit unferem eigenen properen Belde gu unferem Behueff und Reimants ju Gute den Weiber= tauff thoen auch folche Loese ober Weiberkauff foll geschehen in der Statt Boldmeffen. Wan auch folder Weiberkauff obgit. geschehen ift, alsdan foll biefe Berschreibung machtloes fein vnb fothane helffte zu Volckmegen vnd Margperg mit ber Ahn = und Zubehorunge sampt dersellben Verschreibung Bns vnseren Nach= tommen und Steifft ohnbeschwert widerumb fallen und vberant= Db auch etwas durch vnsere Vorfahren Aebte wortet werden. von Corvey verfetet wehre ju vuferer Berren Gerechtigfeit in ond an den Stätten gehorende und Zeinfgelt ober anderen baffelbe fampt und befondere, foll unfer gedachter Berr von Coln ond feiner Gnad. Nachkommen Macht haben weiber zu loefen mit ber Summa bauor es stunde, boch Bns und unserem Steifft porbehalten den Weiderloese vor einen solchen Pfenning als ver= Es foll auch beise Verschreibung allen anderen fenet mehre. Berschreibung Breiffen und Seigelen ben von unseren Borfahren ber zweger Stätt halber Bolcfmeg und Marsperg unferem gnabi= gen herrn von Coln feiner Gnad. Borfahren und Steifft in Borgeiten gegeben fein mugten, nicht schädtlich fein, noch ben in einigem ihrem Einhalt frenden, fondern ber vnuerbruchlich gelebet werden, alle Gefehrt, Arglist, boese Tycke vnd newe Funde hirin gant vßbescheiden. Des zu Brfund haben wir Franziscus Abtt vuser Abten, auch Prior Probst und Capittull obg. unsers Capit= tulls große Juseigell Daneben vnd ahn deifen Breiff festlich thuen hangen; bitten auch hiemit vnferen allerheiligsten Batter ben Paibst von Rom beifen Contract Berkauff und Rauff wey vorgeschrieben ftebet, gnädiglich zu zulaffen, zu bewilligen vnd feines Einhalts zu bestättigen. Beschehen zu Marsperg vff Donnerstags des anderen Tage nach Aegidij ao 1507, ein Tausent funffhundert seiben. 237)

Der Reversbrief bes Churfürsten hermann IV, von ihm und bem Domfapitel zu Coln bestegelt ist von demselben Tage datirt. Bergleiche U. B. I. Nro. 189.

### 1006.

1507. Aug. 29. verordnet Erzbischof Hermann IV. wie es mit den Mönchen von Grafschaft gehalten werden solle, welche das Kloster bei dessen Resormastion verlassen hatten.

Rach bem Driginal im Ardive bes Rlofters Graffchaft.

Wir herman vonn gots gnaden der heilliger Kirchen zu Collen Erpbischoff des heilligen Romischen Riechs durch Italien Erpcampler vnnd Churfurst Bergtog Bin Weftualen vnnd gto Enngern vnnd der Kirchen zto Paderbornne Administrator 2c. Thun Rundt Nachdeme durch Insprechung als wol versehelich, des heilligen Genstes Gode almechtighem zto Ere vnnd loue ein Reformirt bund Regulirt leuen in bem Cloifter gtu Graffschafft ordens Sanct Benedicts mit vnnfer Silff, Auch mit Raide, ztodoin, verwilligung vnnd vulwort ber Wirdiger geift= licher vnserer lieuen andechtigen Gerlachs zto Dung vnnd Johannss zto Bruwiler vorgedaichten Ordens Ebte als prefis denten unnd Commissarien jres prouintial Capittels angefangen ift, Auch personen der Regelen vnnd Reformation wol erfaren, kundig vnnd gelerntt dahin gesatt sin, Bnd auer die personen Abt vnnd Broder fo vorbin vnnd big anher borinne gewonet, als der Reformation unfundig, so sie die npe gelernet Dorumb die anztonemen vnno sich darunter zto geuen beschwerung gehabt, vnnd mit fryem Willen Dorumb das gnant Cloester vnnd sin stede, darezto die Apthe mit sampt allen vnno iglichen borinne vnnd zto geborenden Renthen, Btinfen, Berlicheiten Rechten vnnd gerechtigheiten, jun Solp, felde, Waffer, Weiden vnnt Beiden wie die gnant ader vngenant fin feynerley bauon vhbescheiden, vbirgeuen, Solichs inn Sande gewalt vnnd macht ber berurter Reformirter personen gestalt Unnd fich des alles gar vnnd gents= lich vor Notarien vnnd geztugen vffintlich verztygen hauen So bekennen wir an Dieffem vffinbrieffe ghein allermenniglichen bas wir nu damit die gedaichten personen die also vßgeganngen vnnd verzticht gethan, nu vortan biewiele fin im leuen fin lyues ents haltung hauen Unnd fich bes bettels nit neren durffen, benfeibigen allen fre Competenz vy ben gutern vnnd Renthen bes vorgnanten Cloisters mit Raithe vnnd willen Der vorgedaichter Commissarien darzto auch der Bröder aller die ist zu der Reformation inge-

fast fin, vereigent, verorbent und verwpegt bauen alle unnt eins iglichen Jairs fre leuenlangt gto hauen gto beuen vnnd gu boren Auch mit gericht geistlich wanne des noit geschee vß ztomanen vnuerhindert vnnd vnuersperret von vnns auch den Reformirten im Cloifter vnnb vortir von allermenniglich Dorumb wir vnns besgliechen bie obgnanten stwene Ebte bargto bie Reformirten allesampt vnnd besonnder fich aller vnudiglicher priuitegien, fryes beit, gnaden vnnb furteile wie aber wilchermaiffen Die gereidt erlangt auch von Babsten Repfern Konigen abir andern oberen gegeuen weren aber noch Runfftlich erlangt vnd gegeuen werben ber wir vnns aber sie sich gegen folich verwiesung vomanung vand beztalung der obgerorter ferlicher lyff Renthe gebruchen mochten gang vand alztomaele verztygen hauen Doin auch bas inn vnnd mit Krafft viefts brieffs getruwlich vnnd ungenerlich Wilcher auer von den obgedaichten vßgegangen personen darzto bequem vnnb abel mit eyner pfarfirchen bie von bem Cloifter gto lebin ginge abir sunst mit icht anders vber Rury aber langt durch einen Abt Ztur Zintt versehin wurde, deffelbigen luff Renthe Die er also wie obgeschreuen vom Cloefter big an Die Biptt gehabt hett fultten alsban erleddigt und widderumb an das Cloester gfallen sin Auch vom selbigen vortan nit lenger vffgeboeret werden Wo auch geschee das eincher von itztgmelten personen dem Cloester ader den personen die nu itzt dor inne gefast fin abir hirnaich bor inn tommen werden, abir auch iren Dienern vnnd fnechten einche schaben abir beleidigung anders ban mit orbenlichem gericht vnnb Recht boin abir burch gto gescheen verschaffen wurde, der abir dieselbigen sullen sich irer obgmelter lyff Renthe darmidde unwirdig gemacht die verbrocht unnd ban vortmehir tenn Recht bargto hanen. Alles fonnber geuerde vnnb ane argelist Das gto Brfund hauen wir vnnfer Siegel an Diessen pffinbrieff wissentlich boin henden Bnnd wir Gerlach gte Dupp vand Johann ato Bruwiler Ebte als Commiffarien vanfere ordens prouintial Capittels hauen auch jun Brfund bas foliche alle wie obgmelt mit vunferm Raide ztovoin wiffen bund willen alfo gescheen und beschlossen ift, Auch unnsernthaluer vffrichtlich vnnd vnuerbrochlich alfo gehaltten werben fall Bnufer iglicher finer Abty Sigill an Dieffenfelben brieff beneben vnnfere gnebig= ften Beren Sigill gebanngen Bund ich Albertus vonn Collen Erwelter vnnd bestetigter Abt gtur numen Reformation Des obgnanten Cloesters zto Graffschafft hain auch inn Briund bes bas dieffer brieff innnen Prioren auch ninne Conuents broes ber vnnd mich so vil vnus ber berort frefftlich midde binden vund verftriden auch bas bes also von vnns vunerbrochlich gelouet werden sal vnnser Conuents Sigill biran gehangen Der gegeuen ift ziom Hirpberge am Sontage Sanct Johannis Des teuffers Entheuptung dage im Jair vnnsers herrenn Funfftztehin= hundert vnnd Seuen.

Petrus Hesse de Bopard publicus notarius manu prop. scrips. et recognovit. 238)

## 1007.

1508. November 2, erneneren Ritterschaft Städte und gemeine Landschaft in Westfalen, nach dem Tode Erzbischof Hermanns IV. die alten Verbunde zur Erhaltung ihrer Rechte gegen Misbrauch der fürstlichen Macht.

Rach bem Original im Archive ber Stadt Brilon.

In ben Jaren na Christus gebort unsers heren Do men schreff Dufent vyff hundert unde achte vppe bonnerstach na aller Sil= ligen Dage fyn myr gemeyne ritterschuff Stebe fryheide unde ander gemenne Lantschuff bes Stifftes Collen ppe duffe fpben runff in Westphalen vope einem gemeinen Lantdage the Messchede byennander gewest So alse wyr erffaren ind vornommen hauen boitlichen abegand bes hoichwerdigesten boichgebornen Fursten ind herrn Bern Bermans ergebufichuff tho Collen mylder gedecht= niffe, unde syner genaden doit barfelbs boichlichen beclaget unde mennigfeltige Widderwerticheit duffes Landes swerlichen bedacht unde bewegen befynden in tyt unfers Leuens und holden och in frisscher gedachtnisse versplitterunge unde twydracht duffes Landes bar burch de flotte ind stede Arnsborch ind euersborch van bem guden Bern fanct Peter ind obgeschreuen Stiffte in fromde Hande tomen waren Ritterschuff Stede ind gemeine Lantschuff verbilert gerouet ind gebrant epliche van den unsern Lyff ind Gud verloren unde tho unuerwintlichen groten schaden gekomen funt und furder fomet uns nw vor merckliche Beswerunge ind pantverscribunge ber fest flotte ind ftebe fogelenberch, Bolf= mersgen, Medebecke, Smalenberg, Hallenberch ind Winterberch Dem hoichgeboren irluchteden fursten ind heren Brn Wilhelme Lantgrauen tho Beffen nach Inhalde fegele breue ind swarer vorscribunge Of ander merdliche gebrecke tegen Inhault privilegien ind der ordinancien duffer Lantschuff in Westphalen gegeuen ind versegelt unde van heren tho beren bestediget swerlichen ind nicht wennich betrachtet hauen Durch

<sup>238)</sup> Die beiben Siegel des Churfürsten und Abts von Deut hängen noch an der Urfunde; die beiben anderen sind abgefallen.

De ind ander obgemelten merdlichen swaren puncte Befenne mur gemenne ritterschuff ind stebe vurgeschr. bat myr ennbrechtigen gestotten hauen unde unwedberroplich ouerkommen fyn femptliche vnuersplittert byenander tho bliuende vns alse truwe frome sticht genoten tho samende holden wyr en sullen noch en willen fampt ind unser kenn bysundern unserm tho komenden Beren kenne ge= louede edder Huldunge bon wyr en syn vorhen der obgemelten schultvorscribunge ber vorgesch. flott ind ftebe unde gebrecke unser ordinancien priuilegien unde anderer segele ind breue eres In= aber emany van vns haldes na noittrofft verforget. Were ritterschuffen ind steden de hyr wedder deden de folden erer eyde ind eren entsatt van vns gesundert ind aff gesnedden wesen ind de de werder nicht holden unde off hur en tegen ber Lantschuff fampt offt emands van ben underfaten arm edder rucke busundern watt geschee unde sich des tegen uns beclagede, Go men fyner tho eren ind rechte mechtig were Gullen noch en willen wyr De seluen in kennen wech verlaten Sunder vns holden wu obge= schreuen steit Beheltlich in duffer vorscribunge vnfern genedigen beren van dem Capittell im Dome tho Collen unde unferm tho tomenden Beren Erer Berlicheit ind gerechticheit unschedelich Alle duffe articule ind puncte wu obgeschreuen steit Louen ind reden myr ritterschuff Stede fryheide ind gemeyne Lanschuff Des stifftes Collen in Westphalen Unser eyner dem andern ju guben trumen unde vasten gelouen by vusen eyden ind eren ju ind myt macht duffes Breffs Sunder argelist vestlichen tho holden Duffes tor befantniffe ganger ind fullencommener warbest alle buffer vorge= schreuener puncte Go hauen myr Jafpar van Der Lantdrofte, Godert fetteler ritter, Godert van Baegffelt, Johan hoberg, Alert van hoerde, Lippolt Rauen thom fanftenn, Philippfg van Bermunde, Arnt van fcorlen= berge, hinrich van Messchede, Johan van snellenberge, Wigant van hanrlede, jnd Johan schüngell van der ritterschuff ind myr Borgermeistere ind Reede ber ftebe Brylen, Ruben, Gefete, Werle, Attenbern ind Arnsberg van ber Stede wegen Bnse Ingesegele bur unden an buffen breff by= eynander Bestliche ind wittentliche gehangen. Der wyr anderen van ber ritterschuff ind steben Semptlichen medbe byr tho gebruten. 239)

239) Bon ben angehängten Siegeln find 7 abgefallen; die übrigen zum Theile zerbrochen.

Dieser Bereinigung zufolge bestanden Ritterschaft und Städte barauf, daß die Nachfolger Sermanns IV. bevor ihnen gebuldigt wurde, in einem ausdrücklichen Reverse alle Rechte und Privilegien der westfälischen Landschaft anerkannten. Der erste ist von Ergbischof Philipp II. Graf von Daun, welcher besagt:

#### 1008.

1509. August 9. bestätigt Erzbischof Philipp II. der Freiheit Meschede alle Privilegien; insbesondere das Arnsberger Recht.

Rach bem Original im Archive ber Stabt Defchebe.

Philippus dei gratia sancte Coloniensis ecclesie Electus et Confirmatus Sacri Romani Imperij per Italiam archicancellarius Princeps elector Westualie et Angarie dux etc. Notum facimus vniuersis Quod cum ciues nostri in libertate nostra Meschedensi fideles dilecti in nostrorum predecessorum et ecclesie nostre Coloniensis fidelitate constantiam semper gesserint et exhibuerint hactenus indefessam. Vt ipsi autem inantea in fidelitatis constantia erga nos et ecclesiam nostram eo fiducialius et firmius perseuerent quo amplius fauoribus et gratijs nostris singularibus se senserint subleuari. Hinc est quod omnes et singulas libertates gratias et priuilegia necnon antiquas et bonas consuetudines per nostros quoscunque predecessores eis quomodolibet rite legitime et rationabiliter concessas et concessa adinstar oppidanorum nostrorum in Arnsberg approbamus ratificamus ac easdem et eadem innouando ex certa nostra scientia presentium tenore confirmamus dantes eis has literas sigillo nostro sigillatas in testimonium super eo. Datum in libertate nos-

Wir Philips von gotte gnaben ber beiliger firchen zu Collen Ertbifchoff bes beiligen Romifden Riechs burch Italien Ertcantler vand Churfurft Berpogh ju Bestualen unnb gu Engern zc. Doin funt und befennen mit biefem vnnferm offin brieffe vor vnne vnnfer naichfomen Alls etliche unfer vorfaren Ergbischoffe zu Collen unnferen Ritterschafften unnb Stebben jnn unfer Graueschafft von Arnebergh unnb Bergogtbum von Westualen etlich fonberlich prinilegia vnnb frobeite vo fonberlichen gnaden in schrifften verstegelt gegeuen vnnd bestettigt das wir nu den gmelten vnsern vntirthanen soliche prinilegia vnnd frybeite auch bestetigt hauen. Bestetigen inen die geinwertiglich inn vud mit crafft dieß brieffs wullen Ine dieselue prinilegia vnnd frybeite stede vast vnnd vnuerbrochlich balten. Sonder geuerbe vnnd ane argelift. Des zu Brfunde hauen wir vnnfer Siegell bieran wiffentlich boin hangen. Geben in vnnser Staibt Werle am Mondage naich Sanct Michels Dage Im Jar funffzetenhundert geben. — Philippe Nachfolger hermann V. Graf von Wied, stellte einen gang gleichlautenben Revers gu Defchebe aus "am Gubeftagh naich fanct Remigius tage 1515" nachbem er juvor fcon am gubesbach neuft na Sondach Deuli in ber Baften beffelben Jahrs als Erwelter einen vorläufigen eigenhändig von ihm unterschriebenen Reverd ausgestellt und und mit feinem angebornen Giegel verfeben hatte. Rach bem Original in ber Urfunden - Sammlung Geibert qu Wilbenberg.

tra predicta mensis Augustj die nona anno dnj Millesimo quingentesimo nono. 2009)

#### 1009.

1509. Nov. 8. bekundet Abt Johann von Alten-Campe die Einführung der neuen Abtissin Anna Kettler und den damaligen Zustand des Klosters Benninghausen.

Rach bem Original im Archive bes Rloftere Benningbaufen.

Nos frater Johannes Abbas monasterii veteris campi cisterciensis ordinis Coloniensis diocesis anno domini millesimo quingentesimo nono octava novembris monasterium monialium christi virginum in Bennynckhuesen eiusdem ordinis ac dyocesis ad noue domine Abbatisse electionem et institutionem post obitum venerande atque religiose in christo nobis sincere dilecte domine Petronille Gaelen pie memorie debite requisiti venerandam atque religiosam dominam Annam Ketlers canonice pacifice et rite via scrutinii ordinate electam debito more et forma ordinis et juris per requisitionem priorisse nomine totius conuentus nominauimus et per varias nostras inductiones et feruentem nostram requisitionem eam multipharie multisque modis tantum onus sue iuentutis qualitate attenta, refugientem ad consenciendum racionabiliter toto Conuentu itidem a nobis pie requirente induximus et deuoto ymmo Te deum laudamus sollempniter decantato eam installauimns et more ordinis ad altare chori Conuentus presentauimus et iuramentis debitis fidelitatis et obediencie ordinis per eam prestitis auctoritate summi pontificis capittuli

Die Urfunde und das in gelbem Wachse abgedruckte Siegel sind wohl erhalten. — Die erste Urfunde über die Bewidmung mit Arnsberger Rechte liegt nicht mehr vor. Ein Fragment über die Inmunitätsverleihung an Meschede — vielleicht von Erzbischof Diedrich II. — ist unter N. 915 mitgetheilt. Man vermuthete, daß die Original-Urfunde im schwedischen Kriege am Tage vor Martini 1638 mit dem Freibeitssegel und anderen Urfunden vom Rathhause entsommen sey. Spätere Constrmationen, ganz wie die von Edisch. Philipp II. liegen vor aus den Jahren: 1515 von Hermann V. 1547 von Adolf III. 1563 von Friedrich IV. 1569 von Salentin und 1652 von Maximilian Deinrich. — Am 10. Sept. 1650 verlieb Churfürst Verdinand den noch sept gebaltenen befannten Josephi-Markt. Die Urfunde ist auf Pergamen geschrieben.

generalis atque paterna electionem pretactam approbauimus ratificauimus et confiirmauimus ac deinceps singulis dicti monasterii personis rite et ordinate professis ad domum induximus abbacialem, ipsiusque domus claues necnon tocius monasterii curam per clauium tradicionem commisimus, statumque spiritualium temporaliumque rerum secundum ordinis nostri scripta rite commisimus et statum subsequentem inuenimus, In primis viginti tres moniales professas, laicas sorores viginti tres, quatuor nouicia, juuenculas scolares sex, duos prebendarios sub congrua reformatione inclusiodegentes, Insuper ecclesie clenodia in sacristia due cappe quarum tamen vna omnino vetusta, Item sex casulas deauratas quarum eciam tamen due parui sunt valoris Item casule de serico octo casule de panno quatuor, Item adhuc tres albe quadragesimales cum aliis consuetis in sacristia requisitis Item ij Braetzellen vna de cupro deaurata et altera argentea, Item due monstransie quarum vna minoris valoris, Ampulle due argentee, Calices quinque necessaria altarium ecclesie competencia Deinceps nouem fiole argentee quarum due sunt in ecclesia, Crusibula 240) argentea parua et magna septem, Coclearia argentea septem, Receptaculum argenteum specierum vnum singule officine cum requisitis competentibus structura autem monasterii et ecclesie in parte omnino defectuosa, Item Equi rurales octo Eque cum paledris xxij vacce cum bobis magnis et paruis lxxx, porci sufficientes pro integro anno oues circa centum Item in ymptis de antiquo siligine tria modia Debita autem monasterii semeducentos et viginti septem slorenos Rhen. Redebita autem certa cum incertis circa nonagenta tres florenos Rhen. et tres solidi Redebita autem omnino incerta siliginis et ordei circa xxiiij modia et hauene nouem modia Deinceps grangie cum hominibus seruilibus cum aliis piscinis pascuis et pratis consuetis iuxta testimonium litterarum desuper confectarum Item in stagneis vasis xcj scutellas magnas et paruas, Triginta quinque anforas magnas et paruas, xvj scissoria, septem pelues, sex salmas, xj candelabra, It. in refectorio triginta octo anforas, septem salmas, In infirmatorio sex anforas et septem scutellas exceptis necessariis requisitis vasorum coquine, In premissorum veritatis testimonium Sigillorum tam nostri abbatialis quam Conuentus predicti appensione duximus hoc inuentarium approbandum

<sup>240)</sup> Bielleicht soviel als Cruselinum (Kros, Kroesken) ein kleines Rrügelchen als Trinfgeschirt. Du Fresne.

et ratificandum. Datum anno mense die et loco quibus supra. 241)

#### 1010.

1510. Mai 5. bekunden Bürgermeister und ganze Gemeinde zu Bödefeld vor dem Richter Johann Raidt daselbst die Rechte der Freiheit.

Rach bem Driginal im Archive von Bobefelb.

Ich Johan Raidt Eyn wertlich swaren Richter in der freyheyt to Bogefelde und myns g. h. van Collen Curfürst, by Ryn und gnade der amptlude don Kunt und bosenne in dussem apennen breue vor als weme de den horen sheen ader leßen dat vor my erschenen ist den Ersamen Burgemester und raidt und ganse gemennheit to Bogefelde in eym apennen gehes geden gerichte an gewontlicher richstede uss eynen swaren mandach und ich upgnt. shee angelanget mit rechte den Ersamen Burgemester und raidt und ganse gemennheit dat shee apenbaren sollen und richtlich antworth gheuen wat rechticheit und fryheit, de fruheit van Bogefelt hebbe, de shee plegen to apenbaren ust ventscheit van Bogefelt hebbe, de shee plegen to apenbaren ust vot

Aufschrift: Dem Erwerbigen Anbechtigen gestlichen beren bern Johan van Sulf Abbet to camp, vnsen werdigen bysunderen leuen beren zc.

Die Siegel sind wohl erhalten in gelbem Wachse abgedruckt. — Mit welchem unnachsichtlichen Eiser die neue Abtissin für den materiellen Wohlstand ihres Klosters besorgt war, geht aus folgendem Berichte derfelben hervor. Item my Anna Ketlers Abbatissa des closters benynchusen hewe angenommen en nye Kercke to tymeren de gesostet hewet an reydem gelde. mo. gl. ut genommen de Kost. — It. noch hewe wy laten legen en Olyemollen. — It. och hewe wy de schape dryst un hode aff gewunnen, myt rechte to arnöberch vor unsen gnedigsten heren van collen den van schorlemer de sey und nemen wolden dar vor und na bouen c. gl. ouer vortert weren vnd vnse closter gesostet hadde. — It. wy hewet och wedder dy en gesregen vnsen hoss to werinchusen gelegen dy den Kotten den der houelude lude vnderhedden dat myt groter swarbeit vnd unsost is to gan, dussen seluen hoss twee unsen egen luden gedan vnd en vordoget myt xviij mud Korns vnd ij gl. iiij hon. iij gose. — It. den hoss to lon hew wy vordoget mit iij mud Korns vj hon. — It. noch eyne slepn Kotstede myt i mud Korns vnd ij ß. — It. de westhoss is vordoget myt iiij marcken. — It. en Kotstede myt xv ß. — It. noch en Kotstede i ß. — It. vnd hewe och des closters denst vordettert myt x densten. It. hir hew wy Anna Ketlers Abbatissa dat closter met vor bettert in vnst. hir hew wy Anna Ketlers Abbatissa dat closter met vor bettert in vnst. tyt vnd wyl noch alle dage wan wy vnse gudere vnd erue ut don de betteren vnd vorhogen myt Korn vnd gelde.

uff Datum unbergesett nemlich lubete Schometer, hinrid Roid, Dyrid Royman, Gotmans Dyrid, Bang uff dem orde und gange gemeynheit borch eren erlofften vorsprecker richtlich geantwort vnd apenbart be rechticheit ben vorgnt. frybeit Bogefelde dusse nabeser. stude vnd punchte vnd vor recht gewißet. 3t. in bat Erfte bat ben twen [mare manbach 242) fint plichtbage und follen gehailden werden hir vmme bat evn borger bem anderen mit recht bar ermanen fall sunder bote vnd richtes gelt. — Thom anderen mall bat eyn jtlich swaren borger bar erschinen sall hey sy ban nicht inheyms mit orloff des Burgemesters de dar nicht erschinet fall gebrochen hebben iiij schillinge vnd gnade dar by, so hey noich queme er dat gerichte worde uff gegeuen sall ben den iiij schillinge redden mit xvj d. duffe broide sall uffheuen ben Burgemester twe deull den richter bat verde den Knecht i d. — Thom derden mall dat neymant sall der fryheit guder bruken eth geschee dan mit weten und willen des Burgemesters und Raith und Kome bar to als recht ist, so eymant dar bauen bede sallmen om vorbeden laten van wegen des Burgemesters und raidt und ganfe gemennheit der fryheit so hey des bodes nicht en achtede sall hey brecken inj schillinge vnd gnade bar by, so hen bes nicht achtede vnd vngehorsam were sall hey breken iiij schillinge tom anderen mall vnd gnade dar by, so bey des auerst nicht achtede sall em den Burgemester gebeden by der hogesten bote ader broicke ist bep bes unhorsam sall bey brecken eyne mark. — Thom vierden mall go sall neymant ben anderen uth wynnen noich uth kopen bey do dat denne met weten und willen des jennen be dat under hefft so eymandes dar bauen dede sall hey gebrochen hebben der fryheit de hogeste und groteste bote dat ist epne mark und dan vordan de erste besitter und wynner tes gudes sall ben anderen mit rechte vornemen vor den van Bogefelt vme sinen funtlichen schaden. — Thom vifften mall go eymandes guther underhadde van den van Bogefelde und syn rechticheit aber Dunckrecht vihe were mit namen iiij jar lanck we ban erst fumpt to ben Burgemester bem sall bat bey Burgemester bon. — Thom festen mall go eymant in der fryheit were man offt wiff de Burgemester und raidt vorspreke dat sall ben mit rechte nicht gethan hebben ben sall Burgemester und raidt vornemen in ber fryheit Bogefelt in dem rechten vor den gange gemennheit. — Thom seuende mall fo sall be Burgemester neyn boyt bebben mer dan alg de fryheit guder hoben und rechticheit herghan und er rechticheit uthwißet. — Thom achten mall alle naber vnb

<sup>242)</sup> Der schwere Montag ift noch beute bei ben Sachsen in Siebenburgen befannt.

sorger in der freheit Bogefelde sampt oren erffgude vnd dar spee mit deerst sint und och mit oren gewunnen gude sall eyn ander mit den anderen holden loist und graß und all dat jenne dat holdbar ist na opldem gedruche sunder siner hinder und schasden na allen aplder wyße und wonheit. — Thom negenden mall so Burgemester und Raidt konnen erkennen der van Bogefelde beste et were in hollt in selde osst wor eth were gemehne pleße to wiße to maken osst ander Dinge binnen osst buten Bogefelde dar der van bogefelde beste sin moichte sunder vren hinder und schaden sall de burgemester van macht syn. Thom theynden mall so dem Burgemester was anstotte van noiden worde, sude uth to senden und kundige den jennen by broicke, sall broick sellich syn so hey des ungehorsam were des ersten bodes sall de Burgemester en thom andermall und thom derdenmall dat ist twyge und eyns dat ist driemall tosamende. —

Dusse stucke vnd punchte sint rechticheit vnd fryheit der fryheit to Bogefelde sind geutert vnd togesloten Dorch my richter upgnt. vnd besloth mit dem Burgemester Ludeke schomeker, dyrich koipman, hinrick koick, gotmans dyrich, Hans us dem orde vnd mit dem gansem gemeynheit. Datum anno daj xv?

vnd x. des mandages na fancti philippi et Jacobj apl.

## 1011.

1510. October 1. entscheidet Erzbischof Philipp II. mit den Landständen mehrere Streitigkeiten zwischen den Sälzern und den übrigen drei Gilden zu Werl. Nach bem Original im Archive des Erbsälzer-Collegs zu Werl.

WIr Philips von gots gnaden der beiliger kirchen zto Collen Erzbischoff des heiligen Romischen Riechs dorch Italien Erzcanzler und Kverfurste Herztog Zto Westualen Unnd zto Engern 2c. Doin kunt Als sich Inn vergangen Jaren zuschen vnnsen lieuen getruwen den Seltzern epns vnnd den andern dryen gilden ader ampten Inn Unnser Stait Werle andersteils allermenst von wegen epns Saltpuitzs bunssen der seluen vnnser Stait Werle Inn vnnserm furstenthom unnd Regalrecht gelegen, den dan die berorten dry gilde ader ampte vsztorumen und vor epnen Salzboren ztoin Salzsubesessen den ber Selzer vorgedacht swere irthome und zwendrechtigheit erhauen, Derhaluen dan unser vorsaer Erzbischoss herman seliger gedechtnis sich Im ansange sins Regiments Inn eigener persone Inn die

gebacht vnnser Stait Werle gefuget, dieselue irthome atweybracht und gebrechen ve-hoert, Die zto vfdreige mit beidersyt wissen und willen verfasst, und naichfolgend sine Rechtsprüche furstlich und vff richtlich wie sich zto recht geboert daruff gedain, dieseluigen Spruche vnnd Entscheidtsbrieue verstegelt beyden partyen ouer= geuen, Welche sie auch Doztomaelen entpfangen Und angenom= men bnnd berscluigen Ires Inhaltes zto bepbersyten big Inn bes gedachten vnnfere vorfaren feligen fterfflich ende vnuerbroch= lich vnd gehorsamlich als billich geleuet, Bnnd auer doch nu In vnnserm ankommen gtom Stifft berseluigen irthome vnnd gebre= den unter fich widderumb erwedt unnd vffe nume eyne partye gegen bie andere vast swyntlich und besorgelich angeregt, Das wir nu als der Landtsfurste Inn diesser betrachtung was schadens vurraits und unuerwintliche verderffs den unnsern vorgenannt gto beibersyten vy solichen irthomen und Inwendigen ztweydrachten Auch dargegen was nups vrbers vnnd mannigfaltiger wolfart funfftlich vß freden und naichburlicher ennigheit erwachffen fan vnnd magh, jnn hoffnung bas arge stofurfommen vnnd bas gut vffztorichten vnne auch In eigener personen Bund mit Buns etliche treffliche verordenten frunde vnnses werdigen Dhomcapit= tels von Collen hirunden benant, darpo vnnser treffliche Rethe in einer gleicher gtal unnd gemeyne Ritterschafft unnb geschickten Raitsfrunde vnnfer semptlichen Stedde vnnb gemeiner landschafft van Westualen Inn die gedacht vnnser Stait Werle gefüget, alba naich langer vnnb fleissiger verhorung aller ber vorberorten Unnd anderer Ingerpssener gebrechen vnnb Irrsale naich vil gehabter handelung und underredden bie vorgedachten partyen, bie Selpere und andere bry gilbe aber ampte mit Irer beider= fpt wiffen vnnd willen ztolepft gutlich voneinander gesapt, gto freden gestalt, geschlichtet, vnnd verbragen hauen vffmaege wie hirnaich geschreuen folget Remlich vor das ehirste, Das vnns als dem landtsfursten, vnsern naichkommen vnnd Stifft Inn bieffem Entscheide unnd verdrage unnser Regalrecht, Darzto auch alle andern vnser ourigheit herligheit vnd gerechtigheit des ortts bynnen und buyssen unnser Stait werle unter und pouer erden gang vnnd gar alles Dinges vnuerlett vnnd vnuergeuen furbe= halten sin sullen, - 3 tom andern, Das die versiegelte Recht= sprüche vnnsers vorfares Erybischoff hermanns louelicher gedecht= nis den beiden partyen wie vorgemelt vbergeuen, bargto alle Gre semptlich vnnd besonderlich priuilegia, fryheite, gnade, Rechte und gube gewonheite wie aber wo sie bie inn schrifften aber buyssen schrifften hauen, da sie sampt ader besonder big daber Inn beseffe vbung vnd gebruch gewesen sind, Inn voller macht, frafft vnnd wesen blieuen vnnd burch biffen gutlichen Entscheidt keynerwiese gefrenckt, geschwecht noch geschmelert sin sullen. —

Ztom britten So scheiben unnd verbragen wir die vorgedach= ten beide partyen vnnfer underthane eyns ewigen und allerwege durenden verdrags, also nemlich, Das vnnser lieuen getrumen die Selpere als vß vnnser gutlichen anweisung Bnd vß Irem eigen gutem willen als lieffhauer vnser Stait Werle zto vncer= haltung gemenner wege bynnen vnnd bupffen Da des noit, auch ber Stait muren thornne, porten Bnd anderer gemeiner bumn In gutem wesen vnnd befferung vnnd nit anders, vnnsen lieuen getruwen Burgermeister Raide Bund Gemeinde Bunfer Stait Werle gutlich vgrichten geuen Unnd vff der Stait Raithuß gegen geboerlicher quitantien alle vnnd eins iglichen Jars vff Sanct Mertins bes Beiligen Bischoffe bage Im Maende Nouembri lieuern sullen achtigh mard Westuelischer werung vff nu ebirft= komenben Sanct Mertinstage vber ein Jar ehirst barmibbe an gtofangen, Wilche Summe geldes zto pber ztyd Burgermeifter vnnd Rait gedachter vnnser Stait entpfangen, vnnd also wie vorberort gto vnderhaltung gemenner buwe funtlich nuplich vrber= lich anlegen, feren, vnnd ba auch ban alle Jar wie andere ber Stait Renthe vnnd vfffomen getruwelich berechnen sullen — Wo auer vber furt aber langk geschee bas ber vorberort aber ein ander bergliechen Salpbornn bynnen aber buyffen vnnser Stait Werle mit vnnsem als des landsfursten ader vnnser nachkomen wissen und willen uffgehin unnd ztom Salpsyden gebrucht wurde, ban alsobalte sulten vnnsere lieuen getruwen bie Selpere von Werle der berorter Jar Renthen ber achtigh mark vortmehin atobeatalen Dorch dieffen vnnfern Entscheidt nit verbunden, Son= bern der dan erleddigt sin Bnnd blieuen, — Bnnd sullen nu also die gedachten partyen zto beidersyten, auch dabeneuen alle die iehnen die biessem handel vorwant ader suft darunter verdacht fin mogen aller ber vorgehabter Irthome Bnnb gebrechen, wie fich die allenthaluen biganher von vermeinter staitdienst und plicht ber Salthusere, auch vom haluen Raide ber Selger vnde vom vffrumen des obgerorten vnnsers Salpbornns aber putps, aber wovon sich dieseluigen gebrechen suft mit wortten ober werden erspunnen vnnd begeuen hauen, gutlich genplich vnnd ewiglich gescheiden, geschlichtet, verdragen vffgehauen Bund hingelegt sin, Bund iglich partye bye Iren alten wirden Eren vnnd gebruch bes Raidts vnnd alles andern wesens bliuen hinfur wie biffanber von der ander partyen vnentsatt, vnentwirdigt, vnuerhindert, vnnb alles binges vnbeleidiget. — Wo auch, ba Gott fur sin wulle, hiernaichmails zto einichen gtyden foliche ader dergliechen Irthome aber gebrechen, von wilcherley fachen bas were, ztufchen ben obgedachten partyen ben Selherenn Bnnb ben andern bryen gilden widderumb vffftebin, vnnb fich entporen murden, Alsban fullen fie gto bepberfyten tepnerlen vffrore beimlich noch vffinbar

TOTAL STREET

machen noch eincherley gegeneinander mit ber bhait vnnb vom Rechten onerlaufft handeln noch furnemen ztohandeln, Sondern wo sie sich berfeluigen gebrechen nit under sich felbst verdrugen, als ban fur vnns aber vnnser naichkomen vnnd nymandt anders beimlich noch vffinbarlich zto verhoer vnnd endtlichem vydrage fomen, naich Schulden antworten, redden, widderredden vnnb bewieß prteils Bnnb Rechten baruff ztoerwarten, Bnnb bes ban vortan mit geboerlicher volnstredung gehorfamlich ztoleuen. de auer von ben gedachten partnen sampt ader besonder bieffen Bunfen Entscheidt Inn eynem aber mehir ftuden ouertreben, perbrechen, vnnb ber ander partyen ben nit wie fich geboeren fult, strade halten Sondern die Inn Irem besesse vnnd gebruch aber fuft inn einchen bingen Ztohindern Ztoftoren aber Ztobetru= wen bnderstaen wirde, dieselue vuertretende partve fal fich aller vnnd Iglicher Grer frobeit vnnb gnaben Die fie von vnns, vnn= fern vorfaren vnnd firchen von Collen big ato ber gipt des ouer= tredens gehabt hett gang vnwirdig gemacht vnnd bar zto aller Irer Eren des Raits vnnd anders felbst mit der Dhait entfatt, die wir vnnd vnnser naichkomen, alsban auch barzto als frede= brecher vnnd vngehorsamen an lyfen vnnd gudern ztoftraffen sullen gewalt vnnd macht hauen. Inmaeffen bie vorgedachten partyen foliche allesampt und igliche besonder stede vast unuerbrechlich getruwlich Bnnd ungewerlich ztohalden unnd ztouolnzinken, Auch darwidder nummer zto ewigen dagen ztodoin noch schaffen gedain gtowerden Und als Irem rechten naturlichen landtfursten Bnnd Berren an die handt gelouet, bnnb bes bargto mit Gren vffgerach= ten lyfflichen fingern gto ben beiligen ennen Endt gesworen hauen sich darmidde auch Ire naichkommen Bnnd eruen to ewigen bagen atouerbunden vnnd vnuffloeglich atouerstricen Alles fonder generbe Bund ane alle argeluft, - Des sto Brfund hauen wir Philips Erpbischoff vorgenant dieser Entscheides briue bry glieche luets laeffen machen, berfeluigen ennen vor Bnns vnnb vnnfer naich= kommen behalden, die andern stwene poer partyen ber epnen besonders alle mit unnserm unnd andern wie hiernaich geschrieben stehit doran hangenden Siegeln versiegelt gegeuen, — Bnnb want dan wir partyen Remlich wir die Selperen, Bnnd wir bie andern bry gilben ber Stait Werle alle vuengenant vngeztwieuelt vß sonderlichen gnedigem und gunstigen bergen bas der Sochwirdigster furste vnnd herre vnnser gnedigster herr Erts bischoff von Collen vnnd Choerfurste zto vnns als siner furstlichen anaden vnnb Stiffts getrumen underthanen und guben fanthaff= tigen peterlingen, als wir sin Bnnd wil Gott bliuen wullen vnnd fullen, gedraigen hat vnnd breget, durch siner gnaden eigen person Inn byesin der geschickter frunde der Erenwirdigen boich vnnd wolgebornner vnnser gnediger Herren vom Dhomcapittel ato Collen, barzto vnnfer guber frunde vnnb endtgnossen ber Ritters schafft unnd geschickter ber Stebbe unnb lantschafft von Westualen mit vnnferm besondern guben wiffen vnnd willen also wie obgeschreuen stehet aller vnnser vorgehabter gebrechen vnnd Irthome gutlich gentzlich vnnd ewiglich geschreuen vnnd verdragen sin, So hauen wir auch mit onterdeniger dangfagung aller gnaben vnnb ber gebaner arbeit vnnb fließe, folichen Entscheidt unnb verbrag von siner furstlichen gnaden entpfangen, vy fryen unbeztwongen willen angenommen, ben auch ftebe vaft vnuerbrochlich getruwlich Bund ungeuerlich ztohalden unnd barwidder nummer ztoboin, noch schaffen gerain ztowerben an bie hant geredt vnnb gelouet, bes anoch vorter eynen Eydt mit vnnsen lyfflichen vffgerichteten fingern ato ben heiligen vor vnns vnnb vnnser gant Gemeind bie alle= fampt vund poen besonder darmidde ztouerbinden gesworen Glouen auch solichs geinwirtiglich In vnnd mit frafft diesses seluen Ent= scheidtbrieffs vor Bnns Bnnfer eruen Bnnd naichkommen ztohalten, des also ztoleuen unnd dargegen unns kennerlenwiese ztosepen, alles bye penen vnnd verluften hieouen von finer gnaben Inn Dieffem Entscheide gesatt vnnd luter angezteigt, ben penen vnnb straiffen wir vnns vnnser eruen vnnd naichkommen mit macht dieffes Entscheidtbrieffs willfoerlich unterworffen hauen Wullen, Sonder generde vnnd ane alle argelift, Des zto vrfnnd hauen wir partyen Remlich wir Gelper vnnfer gemenfigel, vnnb wir die andern drue gilden vnnfer Staitstegel Diewiele mir fenn eigen Gilben siegel hauen, hiran gehangen, Bnnd vorter semptlich gebeden, vnnd bidden auch hiermidde geinwertiglich vnnfern gnedigsten herren vom Dhomcapittel zto Collen obgedacht Irer gnadig Capittelssigel, barzto auch die Wolgebornnen vnnb Ebelen, Gestrengen Erenuesten vnnb Erfamen unnfere gnebigen Berren Jungherrn vnnd befondern guden frunde, Berrn Phi= lippen Grauen ato Birnburg vnnd Numenaer Berren zto Saffenberg u. f. w. Jungherrn Diethrichen Grauen zto Manderschiit vnnd zto Blanckenheym herren ztor Sleyden bnnb zto ferpen u. f. w. herrn Bincentien bon Smanens berg hoiffmeister vnnb herrn Paule von Breitpach Marschalf, beide Rittere als Rethe vnnfers gnedigsten herren vorge= nant, hern Gobarten fetteler Ritter, Arenden von Schorlenberg, Wiganden von hanrleben, hermann Von Snellenberg, Johann Hoebergh, Ambrosien von Viermund vnnd Bincentien von Laer als vonn ber Ritterschafft Burgermeistere vnnb Rathe ber Stebbe Brylon, Attendern, Ruden Unnd Gesike Irer aller Siegele vor vnne vnnfer eruen vnd naichfommen barmidde aller dieffer binge atobeztugen, an diessen Entscheidtsbrieff midde gtohangen, Wilcher Siegelung wir Dechan Und Capittel ber Dhomfirchen zto Collen

and the state of

Auch wir Philips Graue zto Birnberg vnd Nuwenaer u. f. w. Vincentius von Diethrich Graff zto Manterschyt u. f. w. Swanenberg hoiffmeister, Pauls von Breitpach Marschalf, Godbart fettler alle brye Ritter Urnd von Schorlenberg, Wigant bon Hanxleben, herman von Encllenberg, Johann Boebergb, Ambreffus von Biermund vnnd Bincentius von laer. wir Burgermeifter bnnd Rethe ber Stebbe Brylon Attendern, Ruten vnnd Beisife also vmb bethe willen ber obgedachter vnnser guter frunde von Werle, biran vffintlich befennen, Gefdeen In vnnser Erybischoff Philips vorgenant Stait zto werle Darouer bnnd by geweist sin geinwertig mit bins die geschickten bunfere Dhomcapittels Nemlich die wirdigen vnnb Edeln vnnfer lieuen andechtigen Johan von Senne Graff zto Witgenstenn vnnser Dhomfeppeler, herman Graue zto Webe vnnser Dhomber, Jaspar Rennife vnnd Degenhart Witte Doc tor vnnser Canpler bede Priefter Canoniche vnnser firchen von Collen, von Rethen und Dyneren fint hiebieweist Die Grauen von Birnberg vnnd Manderschyt ouengenant, Darzto der Ebel vnnser lieuer Neue Wirich von Dhune herr zto falfenstenn vnnd Duersteyn, Bincentius von Swanenberg vnnser Soiffmeister Pauls von Breitpach vufer Marschalf vorgenant Johan von Breitpach, Conrait von Manspach alle Ritter, Werner Bolbabel von Raffenerffort bufer Amptman gto Gingig Beinrich Schalle von Belle, Johan Schungel vnnfer Umpts man zto Arngberg, Peter von Lainstenn, Abrian von Enfe, Gerhart von Enfe gnant Suydewint, Johan furftenberg vnnser Umptman zto Werle friedrich furstenberg gtor Watterlap, Morian bon der Red, Diethrich Wrebe ato Millinkhusen Ludolff von der Borch und vil mehir andere vnsere unterhane unnd verwanten von Ritterschafften unnd Stedden vnnsers Landes von Westualen vff eynem gemeynen Landtage ato Werle vergadert vff Dingstag Sanct Remigius Dage 3m Jair funffatehinhundert vnd atehin. 243)

<sup>243)</sup> Sämmtliche Siegel hängen wohlbehalten an der Urfunde. Rach Erzbischofs Philipps Tode, brachen 1515 neue gefährliche Unruhen in Werlaus, welche durch die hinrichtung mehrer Rädelsführer augenblicklich erstickt und durch einen Rezest des Churfürsten hermanns V. vom Sonntag nach Maria Empfängniß 1519 definitiv beschwichtigt wurden. Letter ändert sedoch in den rechtlichen Verhältnissen nichts, sondern rezensirt nur Thatsachen, die des weiteren der Geschichte der Stadt u. des Landes angehören.

## 1012.

1514 April 19. vergleichen sich Abt und Conventsherren zu Grafschaft mit dem Stelherru Philipp von Grafschaft über alle zwischen ihnen wegen der Bogtei und der dazu gehörigen Güter bestandenen Irrungen.

Rach bem Drig. im Archive bes Rloftere Graffchaft.

Wyr Albertus Abt, Wulffgangus Prior, Mathias Reinner, Johannes Coffer vnnde voirth gangs gemeyn Conuent beß goipshuß zui Graueschafft Sanct Benedictus ordenns Colfiches Stifftes vnnde fresems ennns, vund 3ch Philipf vonn Graues fchafft annterg teils bobenn femptlichen fundt, für vnus vnnfe nachtommen vnnd ernen birane vffentlich bekennende Alf zwischen vnns zut beiden teilen cyn zeitlanck fich etlich Irrunge vnnde gebrechenn erhaltenn hauen ber wir bann zu fast gutlichen bagenn gewest vnnde zu lehest naich viller gruntlicher vurhoirunge vnnfir beiderstitts reddenn vnnd widderredenn, Syn wir im Jaire vnfirs Dernn do me schreiff naich goips geboirth dusent funffhundert vnnd brygebenn vff Mantagh nebest vnnsir lieuen frauwen bagh Natiuitatis, durch vurordenten fonderlinges bar zui geschicktenn Rehede deß Soichwirdigenn Inn godt vaters vnnde Beren, Bern Philippes Erpbuschoffs zui Collenn vnnde Churfursten 2c. vnsirs gnedigftenn hernn Remlich benn bouchgelertenn wirdigenn Erent= festenn vnnde Erbaren herrn Degenharden Doctor vnnde Cannysler, Menfter Johann Siegeler zui Berle, Wernher hopltsadell Amptmann zui Lynß, Johan Schungell Ampt= man zui Arungbergh vnnd Euert von Brofe Umptmann zur Fredburgh, folicher Irrunge vnnde gebrechenn, guytlich vurdragenn vnnd entscheidenn wie bir naich voilgeth Bnud anfhendlich de forme der lehenbrieue beroiren Gullenn wir Abt obgeroirt Philip= Ben lehnebrieue geuen in maissen vnnd naich lunde der aulden lehinbrieue durch vustr furfarun gegeuen vißgescheiden diesen naich= geschreuen puncte de nit dar june gesatt sullenn werdenn. Wir Abt fullen auch Philippen von Graueschafft zui einem Baigde fiesen lunth vnfir fundation juen sin lebenland da bie blieuen och fine gerechticheit in der selbigen fundation verliebet vnnd gewont= liche bar von foilgenn laißenn Er wurde ban bag bsonder vor= wirken. Item fal ich Philips von Graueschafft be leben guber, so buyffen willen deß Abts zui Graueschafft als lehenhern verkoufft fin widder stellen, abir abir so ich deß nicht bohen mochte bem Abte vergonnen folliche lebenguder widder an sich zui loefenn,

be bann ich abir myn eruen mit sobanem gelbe webber loisen moigen. Item sullen wir Abt unde Conuent so widderloefe ennider guder inne haldende weren Philippen von Graueschafft, adir sinen eruen dienende, hinder vne verhalden adir verswigen, der wir ist adir hir naichmails wissenschafft hettenn adir gewynnen wurden, deß glichenn 3ch Philips och bon vnnd verplichtt fin fall, Item fall ich Philips von Graueschafft benn hern Des Clois ftere zui Graueschafft fufftzigh bescheiden goltgulden vff mynem epgenen adir anndern gudernn verschrieuen vnnd versichern von jerlichs zui pension drittenhaluen goltgulden abir de werde bar vor zui hubennd, vur myn vnde myns gestechtes memorien de von den obgenanten hern zui allen zeiden der veher quatertemper geschien sall, boch so lange sie daselbst zui Graues schafft de Reformation vnnd goitsdienst haltenn, und ob se des also nicht deden soll ich Philips adir myne eruen macht bauen de an eyn ander vyrt vnns gefellig zui legennd Item fall ich Philips beroirten hern Abte vnnd Conuent de memorien von acht malder habern vß dem Zehenden zui Werßfelde vnnde de memorien von eyner mark vg ber mollenn qui Nyddern Sorpe, durch myne alder jnn vorschreben de dan beide widderloese haltenn jerlichs hinfur fallen laißen Item so alse ban nu och brieffe vnnd Siegell vurhanden sin vff de hoiffe vnnd gerechticheit zu obirn vnnd neddern Sorpe sprefend de wir dan beide parthien denn mehren beill in besitzener weber bauen sullen wir zu benderspten eg nach luydt der selbigenn brieff vnnd Siegell halten Der wir Abt Philippenn affichrifft geuen sullen Item sullen wir Abt vnnd Conuent Philippen vonn Graueschafft de widderloeße enner houen jui widinchufen im firspell jui Graueschafft gelegen so vnns jui eyner Memorien gegeuenn ift, gestadenn lugth brieffe vnnd Sies gell barubir sprechennd Item off de Irrunge enns gutgenns zui Graueschafft dat Philips anforderth, darvon vnns Abt vnde Couent onbewust ift sullen wir lidenn wat er warhafftigh befunden fan. Item off benn Zehenden zui Latrop ben wir Abt und Conuent zur helffte inne haben, ift vurdragenn bat Philips be felbigenn helfft luydt deß brieffs daruber sprechend an sich loesenn magb Item naich dem wir Abt vnnd Conuent vff den Zienden zui Dbirn fleckenberg vnnde eynem hoiffe Werpe genant fepne brieffe hauen, der doich in besits vnnd gebruich sin, sullen wir dar inne bliuen, big vnne Philips adir fine eruen mit rechte daruß sethenn Item sall ich Philips vonn Graueschafft an dem kalden houe zui Werenttorpe vno an Richartes houe zu obirn Bernttorpe nicht meher hauenn, dan die brieffe so darubir gefehin fin sullen Inne haldenn Item sullen wir Abt vnnd Conuent des Ziehendes qui Afelpe in besitze bliuen biß qui befindigung ber widderloef. Item so alse vnne Abt vnnb Conuent zu Graueschafft eynn hoiff

zu Bennindusen formpen hoiff genant erfflich vurtoufft ift, sullen wir dar bie bliuen biß zui befindigung deß widderkauffs Item wir Abt und Conuent vurgefer. fullenn och Philipfen von Graue= Schafft an bem boiffe zui Beyninchusen Biermans boiff genant de widderloese gestadenn lude des brieffs so wir daruber habenn onde ime deg och zui sinem gesynnenn affschrifft geuenn Item fullen wir Abt unde Conuent zui Graueschafft lydenn, des goits haluer in der Dorenbede gelegen warhafftige befundung bar obir bobenn magh 3tem go ich Philipf mich beclaigt bain, bat ber geloifte beill ber groißen Wege unber Graueschafft gelegenn fo ich widder an mich geloift bain nicht fo wytt vnnd breuth fy, alse ich gemeynt bette gewehist sin sulve, ist vurdragen Nachdem follichs wie ferre de lanngen sulle, gerichtlich befundet sie sall ich eg bar bie bliuen laißenn Item was fust brieffen vnnd Gies gelen de von werde sin funden wurden, widderloise jnnhaldende be sullen von vnns zui allen beilen gehalten werden Darumb fullen und wullenn wir Abt Prior unnd Conuent bes Cloifters Graueschafft an eynem vnnd Ich Philips von Graueschafft am andern beile sollich obgeroirter vuser samen Irrunge vnnd gebre= chen genglich vnnb gair entscheiben vnnb vurbragen fin vnbe bliuen Als wir bat zui allenn fydenn cynn beill dem andern fur vnne vnsir nachkommen vnnd eruen in guden wairenn trumen zuigesagt vnnde geloifft hauenn, zuisagenn vnnde geloiffen in Crafft biffes brieffs follichs allig vnnd igliche besounder wie vurgescreben stehit, stede vast vnnd vnuorbrochlich zu balben vnde zu vollenziehenn dar widder nit zui boin noich schaiffen gedann werde deß zui prfunde hauen wir Abt prior bnnde Conuent zui Graueschafft vurgeschreuen vnfir Abbien vnnd Conuents Ingesegelle vnnde Ich Philips von Graueschafft myn eigenn Siegell vor vnns onsir naichkommen vnnte eruen an biffen brieff wissentlich gehann= gen Wilder brieffe twe glich luydende gemacht fin vnnd unfer Iglich deill unde parthie ennen derselbigen wie obgesereuen vor= segellt inne hefft vnnde zui furter orfunde ber wairheit hauen my beide parthie obgenant gutlich gebeden be Erbarn vnnd Ersamen Borgemenster unnd Rabedt Der Stedde Corbect bat se jerer Stedde clepne Ingestegell zur funtschaff vor vnus vnsir naichkommen vnb eruen an biffen vurdrachts brieff haben gehanngen 244) beg wir Conradt leugman Borgemeifter, Conradt Cortheus, Sang Eglyn, Herman Pilstickers, Henrich banffe, Henrich Heynemans, Jacob reuensnider, Johan von Munden, Herman Bodefers, Johan koicks und Johan Holnsteyns nu tor tydt Raitlude der Stede Corbect also bekennen und vmbe genanter beider parthie gutlich

Die folgenben Worte find mit schwärzerer Dinte geschrieben, also wohl später zu Corbach hinzugefügt.

bede willen gedan hauen Youich vns vnnd vnsirn naichkommen vnscheolich Datum Corbecte anno dni millesimo quingentestimo quartodecimo vff mitwochen jn denn hilligen oistern. 245)

#### 1013.

1519. Brandbriefe von Patroclus Dume, Bürger zu Soest.

Rach ben Originalen im Archive bes Patroclistifts.

1. Bette Drenß tho groten annepen sen du paupen gouet vnder hest vnde chne Peckten gequest sou solst du vetten daet ja Patrosclus Dume dy den tho vetten in duessem breue daet du commest vnde brengest my des sundages na sunte barben dach vi golt gl. tho brant schatte, ens daet nucht eyn genschuet sou macht du dye ennen thouer staen orsaegsen dat dy daet schuet ens dy sunder twyssel voel vettlich. gescreuen bynne der maelborch des donestages voer sunte barben dage anno M. vyss hunder neugenteyn.

Patroclus Dume.

2) Bettet ghy Paupen bynnen soest dey doer synt knonyken unde vyccarygen daet jek Patroclus Dume duessen brant gepdaen hebbe unde anders nümmende mepde beythyggen drouset dan my unde myt myner eygen hant angestegken hebbe unde noch mer anstegken veyl unde myt hulper hulpen unde myt allen den gepnen den jek oppen in sedunen bydden unde koessen kaen thoen vynte soe lange daet ghy heren van dem cappyttel alley tho samen nummende vetgescheden den seygeler tho tho hollen hebbet daet hey my dey apsoulucigen unde vet dem banne gelaten heyst unde ander Derssagken den jek tho cyme tho in heyve von dem Capyttel hebbe nycht mer dan goet sy myt jv unde beyhode my, gescreuen des Donestages voer sunte barben dach tho der maelborch anno neygenten.

3) Bette renfert noelfen tho annepen daet jek Patroclus Dume dy entbedde daet du komest byunen agten dagen unde brengest

<sup>245)</sup> Un ber auf Pergament geschriebenen Ursunde hängen in grünem Wachse mit weißen Rücken a) das Siegel des Abts b) das kleine Conventsiegel von Grafschaft c) Philipps v. Grafschaft und d) der Stadt Corbach. — In Gemäßbeit odigen Bergleichs belieh Abt Albert 1514 den Bogt Philipp, Johanns Sohn, und 1521 den letzten Erbvogt Jost von Grafschaft, Philipps Sohn, der am 5. Juni desselben Jahrs mit seinen Brüdern Christoff, Johann und Abrian den Bergleich von 1514 im Wesentlichen bestätigt und später 1529 auch vom Abte Jacobus, 1550 vom Abte Matheus und zulest 1554 vom Abte Rutger mit der Bogtei des Klosters belehnt wurde.

my teyn golt gl. tho brantscaette tho ber maelborch eps baet et nych en schüet soe margs du dy chnen thouen staen. gescreuen oppe den Dornestach voer sunte barben dach anno neygenteyn Neymentlich des sundages na sunte barben daghe.

Patroclus Dume.

4) Bettet regfert neelse vnde dres den ghy bedde papen guet vnder hebbet vnde ich ju brantschat aeff gepeschget bebbe vnde ghy my den nycht gebracht en hebbet soe entbedde ich ju daet ghy koemen des nesten donestages na sunten thomacs dach teygen den myt dach bynnen Alen unde brengen my den brantscat eys daet dat nycht en geschuit sou veyl ick eyn ju brengen. gescreuen oppe des nesten sundages voer sunten thomacs dach anno neygenteyn.

Patroclus Dume.

Dettet gby heren van dem kapyttel daet jet Patroclus Dume duessen brandt gedaen hebbe vnde den veygken myt myner eygen hant gelaegt hebbe vnde entbedde ju myt duesser scriff daet ghy heren van dem kapyttel Dionysiusse den segeler daer doer tho hollen daet hey my genoch doen unde der dynge voerlate unde den apsolucigen sende bynnen alen tuessgen hyr unde den dones stage aucht eys dat et nycht en geschüet soc moegge ghy wyder in euentuer staen nycht mer dan goet sy myt ouch unde behoude mych. gescreuen des nesten sundages voer sunten thomaes dage anno neugenteyn.

Patroclus Dume.

6) Whitet gy kanonycke tho deme münster dat ick trockels Dume hebbe dussen brandt gedaen met myner egen handt vnde gy en drovet des ander numande tygen dan my vnde myner hulpe des ick dan myne ere wall vorwart hebbe vnde ick en wyll dar myck mer tho dont redde van antuvaren byt so lange dat jy juwen medde knonyck Oyonysyus segler dar an haldet dat hey my vt deme banne lat met rychtynge mynes schadens vart deß nycht en geschütt bynnen achte dagen so wyll ick juw noch busse hauwen juwe Schulten solt noch perde este sowe kunnen gestallen vnde dyt sy juw eyn kleyne warnynge nyt mer dan got sy by juw vnde behode my vnde myne knechte. Geschr. vp sünte menoluus dage tho der malsborch

trocfels Dume. 246)

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup>) Die ersten fünf Brandbriefe sind sämmtlich unten in langen Spitzacken ausgeschnitten, zur Beranschaulichung der Flammen womit der Schreiber derselben drohte. — Aus einem, an den Stadtrath zu Socst gerichteten weiteren Schreiben vom Saterdage na omnium Sanctorum 1519, geht folgendes Nähere über den Sachverhalt hervor. Patroclus Dume war

### 1014.

1520 (circa). Fehdebriefe von Heinrich Buck und bessen Genossen an das Kapitel zu Soest.

Rach ben Driginalen im Archive bes Patroflistifts.

1) Wetet her Dekene vnd gy gemeyne Capitelsheren to Zoest dat ich hinrick Buck Basthart iuwe vigent wille wezen vme dat ich vppe iu to zegene hebbe vnd alle der ger de me vpe iu veden mach vnd vpe iu to veden pecht (plegt) vnd ich vnd myne helper vnde mede ridere vnd alle de gene de ich vpe iuwen schaden bringen kan des wille wy vnse ere tegen iu vorwart hebben gheser. vnder mynem Ingesegl. hinriks vorgn. des myne helpers vnd mede riders mede bruket to deser tyt. 247)

Bürger zu Soest, hielt sich aber bei Freunden auf der Malenburg bei Recklinghausen auf, als er ben fraglichen Brandunfug anrichtete. Das Rapitel verflagte ibn beswegen bei bem Probste bafelbft, diefer bei bem Erzbischofe von Coln und Letter bei bem Berzog von Cleve, ber vom Stadtrath verlangte "bat men mych beg anfolgen solbe und mych vmme myn ere und luff so to brengen," Patroclus Dume war aber der Meinung, bag er vielmehr Urfache habe, gegen ben Siegler und Canonic Dionpfius gu flagen, ber "vp bem Chore in ber ferden bynnen Goeft myne Suffrome, brey bagbe na ber tot eres ferdganges, meder got ere ond recht in bem banne gehalben befft," woburch er bann genothigt morben, bes Sieglers und bes gangen Rapitels Feind gu merben und baburch bie Abfolution von bem ungerechten Banne gu erzwingen. Er nebme bieferhalb auch ben Schut bee Stadtrathe in Anspruch, ber nicht leiben burfe, daß einem Mitburger fo "na lyue und ere gestaen wert," indem er sich übrigens "na albem gelofflyfem berfomst und gewonte, fo to Soeft gewontlych is vor ber feyde als na ber feyde mynte an buffen bach." gehalten habe. - Diefe Schrift theilte ber Stadtrath bem Rapitel mit, welches am Sylvestertage 1519 antwortete, die Sache werde fich bei naberer Besichtigung mohl erledigen. Es fep aber bagu bas Geleit bes Probstes erforberlich gemefen, welches nur mit Mübe und Unfoften von bemfelben habe erlangt werden fonnen und da Patrollus biervon in Renntniß gefest gewesen, so batte man fich ju ihm mobl verfeben durfen, bag er bis jum gutlichen Austrag ber Sache von weiterer Bemaltthat abgestanden baben wurbe. - Mus fpateren Coreiben bes Capitele von 1523 u. 1524 geht hervor, baß es auch noch von Anderen befehdet murde, welche fich über bie Sandhabung ber Synodaljurisdiction des Probstes durch feinen Siegler, gu beschweren Ursache zu haben glaubten und sich f. S. am Rapitel ober beffen Schulten und Meyern hielten, weil ber Siegler zugleich Canonic im Stifte mar. Das Capitel betheuert, bag ihm die Schritte des Synodalgerichte fremb feyen, bag es fie meder vertreten noch hindern fonne und bittet um die Bermittelung des Statdraths zu Soest. Das Schreiben von 1523 betrifft " Dries hoitmeder und Gert in bem frummen Sagen to Ruben vnse viande" — bas von 1524 "epnen be sich Dries Lomell anders boitmeder" nenne. — 1523 Decanus Woesthof impetrat à sede apostolica confirmationem super concurrente jurisdictione synodali, contra officialem et sigilliferum Werlensem.

<sup>247)</sup> Das aufgebrudt gewesene Siegel ift abgefallen.

Betet her Defene vnde gy gemeine Capitel to Zoest dat ich berbart van brenken vnd zweder de harde vnd Cort vnd richhart Brodere de Dindenegete vnd iohan vullesste vnd iohan gert berent berman Brodere van Besten vnd helmech van den Berge vnd Esert tolop vnd nolte ristenpat binrich in holte, nolte van varstuelle vnd Cort de sthucke vnd hinrich dusthebrase vnd Eylert van den sampe vnd binrich aspelsamp vnd florde de scriuer vnd berman van den pedesberge vnd hinrich van den houesberg vnd hinrich bitemert dat wy vnd vnse mederiders guwe vigene willet wesen vme hinrichs willen des Buckes Bashart dat wy den leuer hebben dan gu vnd willet des vnse ere tegen iu vorwaret hebben ghescr. vnder Ingess. Hinr. Buckes des wy Bruset to desser tyt. 248)

### 1015.

1521 — 1527. Einige gemeine Land = Urtheile gefragt und gewiesen am offenen Landseste vor Attendorn. Rach einer alten Abschrift in der Urfunden-Samml. Seibert zu Wildenberg.

Sch Tielman in bem Windell Gogreue ber vefte von Atten= born bes hochwürdigsten hochgeboren Fürsten und Bern, Bern Ber= man Erpbischoff zu Collen 2c. Churfürft vnd bes Durchlauchtigften Fürsten und hern, hern Johan herpog zu Cleve und ein Graue v. b. Mart 249) und erer fürstln. Gnaden Amptlude und Ritter= Schafft Umpte Waldenburg tube fund vnd befenne ouermit buseme oppen besegelden Richtschin dat ich die oppenbare Landfest vor Attendorn gefetten bebbe op fante Antoni bagh batum bifce Richt= schins bat ich mit ordell und mit Rechte befledde und beflotten hadde, bat ba vor mi getomen und erschienen ift die Ernueste Johan van Schnellenbergh vormit finen gewonnen erloueden Vorspreden als mit Namen Peter op ber Doe und hefft alba gebeben und fragen laten eines rechten gemeinen Land orbels bar hey einen tohörigen man hedde der sin eigen sy und der man fy vier beme Lande lopen omme Rotfaden willen so bat eme ein Geröchte op ben Rugge gefomen ift deufstal haluen, offte man ouch bem man an sin gut fonne fomen vorder ban an fin lieff fint bem male ebt Rittergut ift off wat bar Recht vmme fy. Dat ordel stalte ich Gogreue vorg. an Peter Krengen bep sid vmme gefert hefft mit ber Landschafft und hefft sich beraden und hefft fine brei Benge genomen und ift wieder in

<sup>248)</sup> Das aufgedruckt gewesene Siegel ift abgefallen.

<sup>249)</sup> Wahrscheinlich wegen bes halb martifden Gerichts Balbert.

Gerichte gekomen mit by Landschafft und hefft vor Recht gewiesen bar ein Man vie bem lande leupe deufstal haluen, ber folde fich hoden vor der heren hant dat bev dar nit innen gueme vnd dev Junfer vnd ben Eruen folden nemen bat gut. Hierup bebbe ich Tielman Gogreue vorg. Volnieße 250) geuraget bat Ordel bat bair Peter Krenge vorg. vor recht gewyset befft offte bat ved emannots vnrecht bundet fien, to bem erften mal, to bem anderen mal, to dem derdenmal to dem veirden mal bouen recht und wart dis ordel nemand verachten Und bat ordel besatte ich Gogreue vorgn. mit Johan Sufferen und Johan Roet alle beide Burger to Attendorn. Darop fo heuet my ben Erenueft Johan van Schnellenberg vorg. my Gogreuen vorg. syne Urfund op gegeuen vnde des forder enn Bewys und Richtschin van my Tilman Gogreue vorgn. begert ben bey dan met Ordell vnd Recht gewunnen vnd erworuen befft, Des ich Tilman Gogreue vorg. von Rechtswegen emme nit weigeren en mogte vnre emme gegeuen hebbe, dat ich Gogreue also befenne dat ut vor my in Gerichte so ergangen ist in maten vorstebet bar ban vort mede ouer vnd ane weren Standenoten beses Gerichs mit Ramen Hinrich Dorre, Schriner Rotger van Schlipruden, Peter Rrenge, Peter op der Hoe vnd mer fromer Lude genoch vnd vort die gange Bmmestant vises Gerichts vnd ben Landschov. Unde des to vorder Getiige der Warheit und Orfunde so bebbe ich Tielman Gogreue vorg. min Ingesegel von Gerichts wegen an befen Richt schin gehangen vnd des wir hinrich, Rotger vnd Peter vnd alle Difes Gerichts vurg. in besen Safen medegebrufen bey ban gegeuen ist in den Jaren unses Beren na der Geburt da man schref dufent fishundert twintigh vnd ein vp dagh vorg.

1523. vp sant Agneten Dagh stellt derselbe Gogreue am "oppenbaren Landseste vor Attendorn", auf Anstehen Johans v. Schnellenberg, der hatte fragen lassen ein gemein Landurtel: "dar were ein fry Man unde neme eine Frawe det were einem Juncker und die frawe verstorue unde leite ein Kind nahe offte nit dei Juncker und dat Kind dat Gut sollen half heuen off wat dar Recht um sy" — folgende Rechtweisung aus: "dar ein man sy fry und neme eine Frawe den eine Kind nahe, dat den Juncker sind die Frawe verstorue und late ein Kind nahe, dat den Juncker und dat Kind billicke dat Gut solden bören" — Es waren dabei die nämlichen Standgenossen gegenwärtig, welche also wohl ständige Setzenossen oder Schessen waren. Auch dieses also wohl ständige Setzenossen oder Schessen waren. Auch dieses

Urtheil wurde nicht gescholten.

1526 vf Montag na Cuniberti vf Tag Panthaleonis hielt berselbe Gogreve das offenbare Gericht vor Attendorn allwo

<sup>250)</sup> In bem folgenden Richtscheine von 1527 ftcht: Berfolgnif.

erschienen "die erenueste und frome Christoffer von Pletstenberg to Lenhuisen und Junsfer Mette to Leuhuisen Wedesfrawe seligen Görgens van Plettenberg sin Schwiegersche", welche eine Rechtssache vor ihm verhandelten, die auch zum Urstheil kam; "welche Ordel dan geschulden sind worden an die negste Landseste und an Gogreuen vorg. des an das Schwert getastet na Gogerichtes Rechte an die Landseste to folgende."—

1527 vf Montag na dem billigen Sontag Quasimodogeniti, stellt Sunold von Affelen nu tor tyt werdtliche Richter to Attendorn des 2c. hern herman Ergbischoff zu Collen 2c. vnd siner Gnaden Amptlude des Amts Waldenborgh miner leiuen Droften und heren einen Gerichtschein babin aus, bag vor ibm erschienen sepen ac. burgermeister und Rath ber Stadt Attendorn und hadden dar laten richtlichen verbodden die ersame und vor= fichtige Mans Tönnis Römer Burgermeifter zu Plettenbergh, ben Schulten van Blintrop, wonhafftig im Rirfpell von Affelen, Peter vff ber Bede, Gobel Niggebeder, Johan Bloind, Peter Schnidewindt, Peter Krepge vnd Jacob Eblinghagen alde gryse Mans vnd gauen ihnen richtlichen Schult vermit hinrichen Robenstein eren gewunnen erloueden Vorsprecken dat sie wellen bie Warheit seggen vmb Gott vnd dat Recht, wat enne wettlich vnd fundig fy twischen ben Ersamen und vorsichtigen Bürger= meister vnb Rath ber Stadt Attendorn vorbenompt vnd bem Umpte von Bilftein, off dat Kerspel van Selden hoere in dat Ampt Walbenbergh ebber in bat Ampt Bilftein. hiruff hebben sich die vorg. achte Mans ommegekarth vormit Peter Riffeler erem erloueden gewunnen Vorsprecken sich beraden ere brei Benge genomen weber in Gericht gekomen und eindrechtlich gesagt und befannt vnd liefflichen to Got und to sinen Hilligen gestauedes Eids geschworen, wy dat Kirspell von Selden boere in dat Ampt Waldenbergh vnd nit in dat Ampt von Bilstein." — Das Urtheil wurde von Niemand gescholten. Das "oppenbare Gerichte" wurde binnen Attendorn gehalten. 251)

<sup>251)</sup> Schon früher hatte die Ritterschaft bes Amts Waldenburg bestritten, daß das Kirchspiel Selden zum Amte Bilstein gehöre; sie schrieb nämlich am Peter Daghe na sünte Hupertus Dagh des hilligen Marschaldes (31. Mai) 1518 an den Pastor zu helden, er möge am folgenden Sonntag auf dem "Breicksoil" von wegen der Lenne-Junker und des Ampts Walden-burg verkündigen, daß ihre hörigen Leute sich des Gerichs zu Bilstein "nicht en fröden" und auch an dasselbe nicht weiter folgten, als es gebräuchlich; denn wer "vor Inden" an das Gericht gehört habe, "daran kröden" sie sich nicht und wenn sich ihre Leute darboven anders hielten, so gedächten sie dieselben darum zu bestrafen. Sämmtliche Ritterschaft

## 1016.

1527. August 15. geben Bürgermeister und Nath zu Brilon der Schützengesellschaft ein neues Statut.

Rach bem Drig. im Arcive ber Stadt Brilon.

Wyr Johan Elmer borgermester Johan wreden, henricus pennynd, Jacob Synneman, Treß zielgen, Jürgen Dien, Degel Swyders, Johan funnen, Johan Tolei, Berman gobbelen, Gort iseten, bn Gort fleynsmet, ipunt tor tyt borgermester unde raethmang ber Stat Brilon, my befennen vormyt duffem oppenen besegelden breue vor vng on alle vnse nachkomen dat wyr ome sunderlix orsache igunt vosse stat belangende, myt wetten guden wyllen vn ganger vulbort vuffer stat ganger gemeynheit, haben my geordinert vn geforen, gode vn marien tho eren, tho loue vnfferem hilgen houet beren functe peter, vn dem hilgen patronen suncte sebastianus, tho nutte unde besten unsferem genedigesten heren van Collen un unffer stat Brilon, vofftich junger erlicher borger, vn schutten broberg, vnde den seluen vnsser stat clepnode, eyn Armborst, gelepnt geleuert vn gehantredet, mit alsullicher vnderscheide, wanner myr opgerorten borgermester unde raeth off unse nachkomen den sulbigen jungen schutten jarlir, wanner se eren fogel scheiten werden, geuen tho bate ere schutten fogelen aleban so sollen se ennem borgermester vn rade to der tyt, gehorsam syn, wanner man se efichet vn vnffer stat bar Erhafftige noeth an lycht so se auer ere egen schutten fogelen aber hopbe fopen vme ere egen gelt fo follen se nycht myder vorplichtet syn, ban vnffe anderen gemennen mytborgerg, van beiden belen geliche vel, tho behoff den van Brilon tho beynende, bat vn were ban sache, bat eyn gemeyne Clockenslach queme so sal sich eyn ider haulden so vosser stat breue vormelden de man jarlir enng vor der gemennheit, vff vnffer stat raethuse leset, wy sich eyn ider borger haulden sal, 252) Auch fo vn sal ber vorg. jungen schutten geselschuff nepnem schutten brober nicht myber, tho redelichen eehafftygen fachen, furder vih=

v. b. Lenne und bes Amts Walbenburg. — Diese Bestrebungen ber Stäbte und Ritterschaft hatten aber so wenig Erfolg als spätere Rlagen ber sämmtlichen Erbgenahmen ber freien Grafschaft Walbenburg, über misbräuchliche Uebergriffe ber Bilstein'schen Vefehlshaber, seit 1560, wo bie von Fürstenberg zu Amtleuten baselbst ernannt waren und nachbem Erzbischof Salentin 1570 bie Aemter Bilstein und Walbenburg an die v. Fürstenberg versett hatte. helden blieb bei dem Gericht Bilstein, wozu es auch von Alters gehört hatte.

<sup>252)</sup> Bergleiche bas Urlunben - Buch II, Nro. 769.

wendich voffer ftat plichtig fyn tho beinenbe, dan bynnen beg dageß sunnen bih vn wedder heme, dat vn geschege dan borch Cehafftige rebeliche orfache, borch gunft vn bebe, beg gennen be deß bederff vn behoff bedbe unde bat sulbyge solde geschenn myt wetten vn wollen borgermeftere vn radeg ban tor tot tho brilon, Much so hauen myr opgemelten borgermester unde raeth vor ung on buffe nachkomen, gegeuen ben vorg. jungen schutten broberen, tho eren vn loue functe sebastiano erem patronen, tho nutte vn besten erer geselschuff be frybeit vn priuilegia, also manner bat jemant were de wolde ere geselschuff wynnen, vn eyn erlich from man eber fnecht, vn vnffer borger tho vorne fy, de fal geuen ber geselschuff enn halff punt masses tho bate tho erem gelucht on der geselschuff einen rump beerg van acht vennyngen tho vordryndende, vn bar tho fyn schutten gelt under bem fogel bome, gelich sich bat yn ber aulben schutten geselschuff engent vn gebort. Od wert sake bat ber jungen schutten broders ehn ader syn eliche huffrouwe nach dem willen godes vorstoruen dem aber ber follen be samet jungen schutten broberg mebe tho bem ferchoffe volgen beg enne gefundyget fy by pene eynes haluen raber mytpennyngeß on deg unde salmen eme nycht aust laten auch tho behoff erem lechte. Auch fo hauen myr opgemelten borgermefter vn raeth ben vorg. jungen gegeuen be priuilegia vn gerechticheit also wert sate dat erer gesellen willych entime spreckende worden off kyuende in erem gelage bat fulue follen ind mogen be feluen fonnund Scheffer on Schutten brober under fich scheiden bynnen eren ber benden funder doetflach unde Gede follen tho borgermester un rabe thor tyt the Brilon staen. Auch wert fate bat emant von be jungen schutten broderg tho samen mit scheltworten aber fyuende quemen on de scheffer enne dat dorch eren fnecht off suluest vorboten vn de deß gebodes nycht gehorsam wolde syn, de solde geuen der geselschuff eynen rump berg van achte pennyngen fo bide vn vaken eme bat vorbot geschege, vn beg vn salmen enne nycht gwyt laten. Of wert sate bat be jungen schutten broberg tho samen off eyn belg bar nach bat be sache gelegen were, bihe weren von voffer ftat wegen off van erer egen wegen, vn weß erwunnen, an repsyger haue off warender haue ader ander husgeraeth, dat fulue sulden de gennen de bat erlanget hetten under sich maldander tho der bute bryngen, vn erem patronen gelich erer eynem be bute, tho behoff erem geluchte geuen. Od wert fate bat men wat angreppe offte tho hope syn solden off wolden, war de Scheffer ban eren fnecht nach fenten, on bar nocht tho fomen wolde, on de semet jungen schutten broders alsdan weß nutbar= liches vonser stat vff vost tho rade worden vn de des nycht mede viij b. vn deß vn soldemen eme nycht awyt laten, vn solde be

felschuff bar mebe vorbroden hauen bat bn brede ban genabe gyffte "aber fruntschuff nach gelegenheit ber sache" Bort mer hauen wyr opgemelten borgermester vn raeth wy vorg. geordinert bn gesat so wanner dat dusse vorg. jungen schutten eren vogel scheiten vn vff suncte sebastianus dach eren samet kome baulden de terunge vn koste, vff de twe termyne sal eyn ider schutten broder van der geselschuff mede gelden vn bragen helpen, ban on gebrete ban eehafftige lyues noeth off bat ber off teyn molen wegeß nycht inhemich were. Auch so sollen de vorg. schutten alle hilge dageg manner se sich tho samen vorfundigen tho dren aber veer pennyngen redenen vn nycht hoger, bar borch bat ennem Iderem schutten broder de terunge nicht tho aware werden, Auer we vor der vre der vorfundunge, 253) aber nach der recken= schuff wyder brynden wolde, sal he auch suluest betalen. fo vn sal nemant van ben jungen schutten boger wedden dan vff seeg pennynge, auch van batenschuff nycht myder tho mynckoppe geuen in erem gelage dan ij d. dyt by vorg. hauen wyr opge= melten borgermester vn raet myt samet guden wyllen vn vulbort der ganten gemeynheit vn der vorg. jungen schutten broder guden wyllen also geordinert vn gesat vn dar mede begifftiget vn wy se dar auch by behanthauen wyllen se auch nycht wyder dan de aulden schütten myt benft eder bede bezweren wyllen. Duffes go orfunde der warbeit hauen wyr borgermester vn raeth vnffer stat grot Ingesegel vor vng vn vnsse nachkomen unden an duffen breff don hangen Datum anno dni millesimo quingentesimo vicesimo septimo. ipso die assumpcionis diue virginis Marie. 254)

- Const

<sup>253)</sup> Bor bem Abenbsegen, bem: Angelus domini nunciavit Mariæ ect.

Die auf Pergament geschriebene Urkunde ist wohl erbalten, die Dinte aber sehr abgebleicht. Das baran hangende, in grünem Bachse abgebruckte große Stadtstegel ist unverlett. — Beil diese u. die ältere Urkunde v. 1417 (No. 917) etwas unleserlich geworden, so erneuerten die Schüßenbrüder 1569 auf heil. Dreifaltigseit die früheren Statuten dahin 1) Das Schühensest soll fünstig nicht mehr auf Katharinentag sondern auf Johannis im Sommer geseiert werden. — 2) Die Zehrung an Bier, Brod u. s. w. muß binnen 14 Tagen an die Schesser bezahlt werden. — 3) der Säumige bricht einen Rump Bier von 2 Schill. — 4) Ungetreue Rechnung der Schesser wird bestraft. — 5) Wer den "Voigell glücksleigen abschieten werde", gibt der Gesellschafft 2 gute Schinken und 1 Käse. Was dem Könige an Gelde verehrt wird, behält er. — 6) Streit um die Zehrung wird von den Schessern geschlichtet, wer ihnen nicht gehorsamt, bricht 1 Rump Biers. — 7) Ohne Erlaubniß der Schesser wird fein Fremder zugelassen. — 8) Wer vom Stadtrath zum Schühenbruder bestellt wird oder sich selbst dazu meldet, gibt 1 Pfund Wachs zum Gelüchte und den Schühenbrüdern 6 Schill. der Misbrauch, daß die Schesser die

### 1017.

1527. Octob. 22. Rezeß zwischen dem Kloster Grafschaft und der Stadt Schmalenberg, über das Pachtverhältniß der Gleydorfer Hövelinge zu Schmalenberg.

Rach bem Originale im Archive bes Rloftere Graffchaft.

Es is zo wessen dat enn gutlich scheit und Contract veraempt bnde gemadt is borch Die Erntuesten Ersamen bnd frommen Philips schend van Swensberd vnd Johan van veir= munden Umptlude jo Meddebach ic. bnbe berman foepellen Richter zo Medebach Johan van der Lyppe und degenerth froll Borgere go Medebach Tuffden ben Ermerbigen und geift= liden heren heren Abt und gangem Conuent jo Graefchoff euns und anderteuls ben Erfamen borgermestern und Rabe und ganger gemennheit ber Stadt Smallenberch Abrechten und Jodocus Salue ber Hreuen zo glydropp, die exliche borgers van ben gnt. heren bygher in gemyn gehat hauen als myt fo baenen underschipde in mathen hyr na folget dat die borgere offte houe= linge wynnen follen van den erwerdigen heren vurgen. zo allen feuen Jaren vmme die albe pacht big her gegeuen hauen vor enne pemeliche vurhuere vnuerhoegeber pacht, oich were es fache bas epliche van ben hoeuelyngen in eren gewunnen Jaren eynem eyne wese off ader, hagen adder beyt deben off gunnthen zo gebruychen, follen die selbige ber hoeuen entsat und entleediget inn, myt verlust syner vorhuere vnd alles synes anlegens Tom berden bas eymans fyne Jar pacht schuldich bleue bas eyne schult bie ander rorthe sunder Content ber Beren vurgeschr. fall fich felfist entsat hauen, wes bey baer angelacht hait my vorgerort als dan fal ber abt eynem andern borger bynnen ber smallenberch die selbige hoeue wedder vmme to gewynste doin wem er die gunthe

neuen "Broider heimlich und allein verzeren", ist damit abgeschafft — 9) Stirbt ein Bruder oder seine Frau, so solgen die Lebenden der Leiche zum Grabe, bei Strafe 1 Rump Biers. — Bietet der Stadtrath die Brüder durch Glodenschlag oder sonst auf, so muß jeder mit Rohr und Wehre persönlich erscheinen, bei Bermeidung angemessener Strafe; dagegen hat aber auch der Schüßensnecht jeden nach der Reihe auszubieten und feinen strässich zu übersehen. — 11) Wenn die Schüßen in Folge Ausgedots ausziehen, so sollen sie sich erbarlich halten, den Schaffern und dem Deputirten des Stadtraths schuldigen Gehorsam leisten; wer dann gefangen wird, soll von der Stadt gelöset werden. — 12) Die Beute, welche gemacht wird, fällt der ganzen Brüderschaft zu. — Der Bürgermeister Deinrich Jacobs hatte die Sahungen redigirt. Ueber den Bestand der Schüßengesellschaft im Jahre 1592, desgl. über das Bermögen derselben seit 1742, liegen noch genaue Nachrichten vor.

ond so dice ere gewonste vite is in macken wy vorgerort Tom veirden sollen sich die howelnnge und ber Abt ber marde sempt= lichen und enn poer na gelegenheit fyner hoeuen gebruychen voge= nommen ban was eymans myt seggeln vnd breuen abter guber funtschoff vy penn tonde Auch so follen die vurgeschr. Amptlude ennen bach ernennen naech erer gelegenheit tuffchen bepben par= tiggen die borger off houelpnge eynen vigand zo boin tufichen den hoeuen, by eren cyden und selen selicheit, waer des Abps boeuen vurschr. wenden und feren in bolte abder in velde fo waer die gelegen fon dat ftede vast vnuerbrochlich gehalden moge werden Go fun duffer gedbeln abber contract prein gelich lubende, dorch die veir boidstauen A B C D vseynander gesnedden und iber partiggen eyne ouer gegeuen Und des to getuychnysse der waerheit hauen mpr philips ichend vnb Johan van veirmunden Amptlude vurgeschr. vnfe Ingesegell vnben off spatium boin bruden gegeuen in den Jaren bufere beren bufent byffbundert feuen vnd puenssich Jar am dage der Elftusend megede. 255)

#### 1018.

1530. Octob. 16. Fehdebrief Jacob Englands von Soest an die Stadt Brilon und das ganze Stift Cöln.

Rach bem Driginale im Rübener Stabtardive.

Ersamen borgermester und raeth der houet Stat Brilon dest Stysstess van Collen solt wetten dat ich Jacop engelant van Soest my an Ju vorsolget oppe dat Stysst van Collen van wegen dest Drosten van bylsteyn und van dem Ampte tho bylsteyn op myn gewunnen recht, ost dem Stysste van Collen dar schade van queme oste dan worde, Solle gy heren van Brilon und dat gansse lant wetten war umme dat geschege und wat dar gedan wert, sal men wetten dat wert alle gedan op den Drossen van bylsteyn und oppe dat Ampt van Bylsteyn Datum anno ect. xxx.

Dem Borgermester vub raede der Stat Brilon vnd dem ganssen Styfft van Collen kom dusse breff. Unsseren fruntlichen denst tho vorne Ersamen bysunderen guden frundeß, wyr fogen vch gutlich wetten, daß wyr nest Donnerstach zu morgen, nest vorgangen, etlichen vedebress vor vnsser Stat

<sup>255)</sup> Die Urfunde, ein fogenanntes Cyrographum partitum ift von Papier; bie Siegel ber beiden Amtleute find unten aufgebruckt.

paerten gefunden, der suldyge mytbrynget wy daß Jacop Engestant van Soyst deß ganssen Styssteß Collen oppenbar vyant geworden So yr in ingelachter Copien tho vorlesende mogen hauen, were vosse gutlich boger yr duß den van geiste Samet anderen juweren naberstedden vnd van der ritterschuss vorstendygen wyllen, Se sich zom besten nach tho haulden mogen hauen. Datum ileuß vnder vosser Stat Secret am Dage galli confessoris.

Borgermester vnd rath der Stat Brilon. Den Ersamen und vorsichtegen Borgermester und rade ber

Stat Ruben unfferen bufunderen guben frunden.

#### 1019.

1534. Nov. 13. Vergleich zwischen dem Abte zu Grafsich aft und der Stadt Attendorn, über die an den ersten zu entrichtenden Sterbfall = Gebühren.

Rach einem Copiarium bes Rloftere Graffchaft. G. 66.

In den namen (ber) vnuordeilen vnuorscheden breiueldicheit Amen. Tho weten bath fich lange her Errunge vnd gespanne erhalben bebben thuffchen einme loblichen Abt vnb Couent tho Grafcop an einme Burgemeister vnb raide tho Attenbaren ander deils orfate haluen fo als dei vornumpthen Beren van Grafcop van aldes ber einen leen man binnen Attendaren gehath und noch hebben manner botliches affganghes vorstorue als ban folle eineme Couent tho Grascop an dem seluigen vorfallen und angestoruen sin fin beste phert mit fabel und thome und ein mard geldes und fo dei frame vorsturue ein halue marc geldes bath ban alle tiet ermant vnb angesprofen boch bi menschen gebende nicht van vt gegeuen Go nhu Tilman im Winfel Burgermeis fter vnd gogreue als ber leen man na bem Willen goddes vorstoruen ber feile godt genade Ift ber werdigbe und geiftliche Ber Jacob Aelbom van godt genade abt bes vorgen. Clostere Grascop bin= nen Attendoren kommen und up bato buffes breus mit fich gebracht ben werdigben ftrenghen beren Bern Euert van Robbenrabt beden tho wormbede ben erennesten herman van Dil tho Langeneghe und den Ersamen Johan beder Burgemeifter tho Smals lenbergh und al folfen angestoruen angefal fines vornemens gesinnen unde van wegben vorbenanthes Closters Grascop gemant da sich Burgermeifter Raidt ergenant Stat Attenderen weicherlich gehalten Ift borch vorgerortten hern Decken und herman van Dil borch moge und arbeit ein meildel tuffchen beiben parten gemacht vor= rameth vnb vigesprochen so wanner nu vort mer ein leen man des Couents tho Grascop binnen Attendaren versteruet als ban

fal bem Couent tho Grascop van bemseluigen erfallen ein mard Attendarens pagiment und man die frame vorfteruet ein balue mard vnd mit al nicht mer vnd dit fal ber nigge gesatte geforen leen man dem Abt vnd Couent tho Grascop presenteren wanner bei finen eid to boen efichet werdt und fal vor fich felus bem Abt ichenfen einen fiben bubel myt ein ftude goldes vnb fpluers bir mit fullen fen buffes to ben ewigen bagen voreinight gefrebichet vnd vorgnuchet sin vnd alles funder argelift, ban mas eim Abt vnd Couent suis tho fommet vnd gehort et si mit infoer pennindrenthe myt namen alle Jaere xxviij schillinge off fent martini vnd achte vnd twinthich up fent Peter ad Cathebram, et werden ban breue gefanden ater nicht, fal bei penfion in fulfer macht bliuen vnd fin vnd anders wu bat ben namen vtfort fal in forma ftaen vnd blinen my van alders bis her bruch vnd recht gewest is Duffer breue fint twe geliches lut vno Inhalt gemacht ber bat Couent tho Grascop einen hefft Burgermeifter ond Radt der Stat Attendaren ben anderen ein itlicher fich to richten haue in funtschaff und orfunde aller und itlicher vorbes nompter articlen bnd puntten bei ftebe baft bnd bnuorbrucken the ben ewigen bagen tho halden so bebbe my Jacobus vorbenampt ond Couent van Grafcop unfer beide segel mit frigen willen und vorbedachten mode vor vne und alle unfe natomelind an buffen breiff gehangen, ber gelichen my her Euert und herman van Del vordrachts fronde duffer sachen och tho thuge der warheit unfe beide fegel borch beebe beiber parthien mebe an buffen breiff gehangen dar beneuen so bebbe my Burgermeister und Radt vorbenompther (Stadt) Attendaren unfe Secreth fegel in beues stunge vorbescreuen puntten vor vne vnbe vnfe natomlichen witlie chen an duffen breiff gehangen Datum et Actum anno bni bufent viffhundert bnd xxxiiij off den negesten fridage na Martini Episcopi. 256)

# 1020.

1537. April 3. Rechtweisung des Richters zu Brischen; gefragt auf dem allgemeinen Landseste des Gogerichts.

Rach bem Orig. im Archive ber Stadt Brilon.

3ch Johan van Cobbenrobe igunt tor tot des hochwerdysgesten Corforsten mynes gnedigesten heren van Collen 2c. gelouede

<sup>286)</sup> Bergl. die Urfunde N. 613 im II. Banbe.

wiede gezworen richter und ber Stadt Brilon, bekennen in unbe vormpt duffem oppenen besegelven richteschine vor joermennich, geistlix off wertlir States Eddel off vnedel ben be tho horende off lesende vorkompt, dat vff hude dato dusses richteschins vor enner gemennen lantueften richtlichen bor myr erschennen fun, De Ersamen borgermesters unde randt der Stadt Brilon und hauen laten fragen eynes rechten ordels nach Gogerichtes rechte ond nach lantrechte, nachdem se in vorleben jaren enn guth vih geban hauen eynem mengger eyne tyt van Jaren, wellich termyn Dan ungeuerlich twe off dre Jare ouerich undergehat und nu sollich auth legen late, off ber dat nu nycht vet und mager folle liggen laten off wes bar recht vmme sy wellich ordel ich opger. richter, Dan gestault haue tho mysende an de boscheiden lippolt van Dreuer und herman van Buntferden, be fich ban myt bem samet vmme stande ber lantuesten beraben und borch beuel bes vmme standes vor recht gewyst und erfant, ber vorgerorte mengger solle sollich guth vet vnd mager lyggen laten wellich ordel vnd rechtwysunge ban be opger. van brilon so richtlichen beorfundet hauen, dat dan Sans vastauent zu Aulden buren, so ipunt alse eyn bruker bes vorgeb. gudes auch richtlichen by vorwetlichet was auch bar suluest erschenen ban myt recht bar nycht jegen geordelt, dan suluest muntlich auch richtlich geret ber late doch sodan guth legen und wylle such recht furber onderwynnen wellich ban befat vnd beorfundet pft myt den boschei= ben hende Snepper vnd hans greuffen, Tom anderen bauen be opger. van Brilon im felbygen gerichte laten fragen ennes rechten ordels nachdem ber opger. Hans vastauent noch etlich guth under haue bat den van Brilon halff sy, bat se ban epnem anderen mengger eren andel tho gewynne gedan, der sich dan nycht myt eme ouer komen konne, off her nu sollich guth nycht bylke myt eme beylen folle, van lande tho lande, off wes dar recht vmme sy, dar vff dan van opger. vmmestande ber lantuesten auch der vorg. ordel mysers, vor byllich erfant ps der opger. Hans vastauent solle sollich guth myt enne beylen, bar myt ber opger. van Brilon mengger tho eren andele kommen moge, wellich ordel und rechtwysunge ban be opger. van Brilon auch so richtlichen beorfundet hauen bar ber opger. vastauent auch richtlichen by vorwetlichet auch bar suluest erschennen, ban myt rechte bar nycht jegen geordelt, vnb nach bem ban soban Ordel unde rechtwysunge wy vorg. samet und bysunderen so richtlichen vor myr ergangen, hauen ich des mynen geborlichen orfunde bar bff entfangen, buffes in orfunde ber warheit myn Ingefegel Umpp haluen vnden of Spacium dusses richteschins don trucken Tucks lude und Standenoten des gerichtes in Sunderheit dar tho geeschet be boscheiden Johan Scheper van neden und Sans schulten van

Aulbenbüren. Datum anno dni xv. xxxvij am bienstage nach paesschen. 257)

## 1021.

1540. Mai 19. ertheilt Thonies Hente Gogreve zu Schmalenberg ein Weisthum über die Befugniß der Zehntherren, dem Düngewagen ihrer Zehntpflichtigen auch auf fremde Aecker zu folgen.

Rach bem Orig. im Archive bee Saufes Gevelinghaufen.

Ich thonys heyte nu tor tyt des hochwirdysstenn Myns gn. hern des Erydyschoss zu Collen herzich vnd Churf. hogreue vnd rychter des hogericht vor der Smallenborch Doin offens bar tunt thügen vnd bekennen in dussen offen besegelden brique vnd rychtschin dat ich vff hunde Dato dusses breques haue Bes setten stede vnd stoll der gewontlichen lant se ste to berchussen myt den xvii Respelenn vnnd Dynchplichtigen Dar by myr gesetz ten hauen der werdyger vnd Erntsester Euerharth van Cobs benrot Dechain to Wormke vnd der Ersamer vnd gewerdyzer Jost van Esleue strygreue des amph stredeburch vnd noch

<sup>257)</sup> Die Urfunde, ein gewöhnlicher Bogen Papier; bas Giegel in Bachs bem Papier aufgebruckt. — Im Jahre 1543 hatten bie "famet Inwonners tho Auldenburen" einen Wald ber von Brilon mit Gewalt abgeholzt auch ihnen Wiesen und Aecker eigenmächtig "entsegget und entmegget". Sie waren von ben Brilonern gepfandet und babin gebracht, bag fie , epne geborliche abbracht maten nach Stammeerechte. Biegegen beriefen fie fich vor Gerichte auf Brief und Siegel, wonach sie an ben ftreitigen Orten marfenberechtigt feien. Der Richter bestimmte ihnen gur Beibringung berfelben breimal nacheinander eine 14tägige Brift "nach gogerichtes rechte." Die von Brilon ließen nun, nachdem alle Friften fruchtlos verfloffen waren, ein Urtheil fragen, ob bie von Altenburen, nachdem fie ihre brei 14 Tage genommen noch "tho ber antworte fomen follen, bat houet guth vnb schade en sp ban tho vorne aff betalet nach gogerichtes rechte unbe nach lantrechte." Die von Altenburen bagegen liegen fragen "off man enne nycht en folle thu vorne be hant weder loed geuen, mpt samet eren penden." Der Richter ftellte bas Urtheil nan be Erfamen herman bluels van Tulen und berman ichrobers van rosebecke, de fic ban myt bem ganffen vmme ftanbe bes gerichtes beraben hauen und por recht gempft", bag bie von Altenburen nicht gehört werden follten, bevor fie "bouet gutb, bonber vnd ichaden ben van Brilon affbetalet." Urtel murbe von ben von Brilon fo gerichtlichen beortundet. ähnlicher Urt murbe die weitere Frage ber Briloner: wie bie Exefution gu vollziehen? burch zwei Gerichtsgenoffen Johan Andernach v. Thulen und Jacob Smebes von Bigge babin entschieben, baß fie burch Pfanbung in Saus und hofe geschehen folle. Geschehen Um Saterbage nach mytuaften vor bem Richter Johann Ramme.

ander rychter mer van myns gn. hern wegen. Dar bain vor mych in gericht gekomen und Erschenen sint den Erntfesten und Fromen Lobewich van Bernynchuffen und Rerftigan van Dyll fampt erem anhange borch Bans Remper van remlynds buffen eren erlofften vorsprefer und an myr rychter begert off ich en och ben bry Dorper Bygge Diebern und helmerdhuffen bir ber an buffe lantueste verkundet off vermytget haue Daruff haue ich en eynen brepff leffen lauffen wy ich dem hogreuen van Bryloin myt bem bodegelde geschreuen haue und sep bir ber verwytget nachdem bey vorgen. Junderen in buffer lantschoiff gesessen font ond ben gemelten Dorper als recht geeschet, Auer Dar ift neymant Erschennen, hauen fic och nycht schryfftlich vernoitschuit. Daruff bydt ber vorgen. Remper ben Jundern bmb ennen man vnd enn ordell, haue ich gestalt an Jorgen schulten to repfte und enneg rechten gemennen lantordels geffraigt Rachdem buffe vorgen. Jundern bebben ennen thennben in ben vorgemelten Dorperen ber fp clepn off gropt myt bem Bcht thennden Bnb ben Dorper bungen bar van vt erem theynden op ander lant off bain ben Jundern nocht fullen bem mofte folgen unden und ouen nach lantrechte ober waß barumb recht fy. Der vorgeschre= uen schulte beufft einen vmfar gebeben vnnb mit follen gengen vor recht gewist nachdem den Dorper so recht ist bir verwytget fint vnd erschynen nycht im rechte bat sy en eyn beswerunge Dain wain bem fo wer bat fen eplichen myft off Dunge aff geffort hedden bt erem theynden uff ander lant der theynde wer gepstlich off wertlich fo in byr lang gebruck bat ber thepnt ber bem myfte folgen fall vnben vnd ouen vnd myfe bat vor recht Deg ordels haue ich rychter verfolchnuffe geffragt als myr to rechte geborbe ift nycht wederacht Befait myt den Erfamen Jacob schulten to fufelhem, Abell schulten to mybindhuffen, Sans van hemychuffen, Seyneman Bogt, Jost gnade tho Werntroff vort myt dem ganffen vmbstande der xvii Kespell und myn rychtlich vrfundt daruff entfangen. Tho wyder orfunt der warheyt haue ich bogreue ninn Jugefegell an duffen brepff und rychtschin doin bangen ben mpr buffe vorgen. Jundern myt rechte aff gewunnen hauen borch ben gemelten schulten vor recht gewyft. anno dui dufent voffbundert und vertich vff gubenstach nach pingftenn. 258)

V-10

<sup>238)</sup> Die Urfunde ift auf Papier geschrieben; bas Siegel an einem durchgejogenen Pergamenstreif befestigt.

#### 1022.

1549, Febr. 19. Berordnung wegen der Bereinigung des Stadtgerichts mit dem Gogerichte zu Werl. Nach dem Original im Archive der Stadt Werl.

Mein freundtlich gruß zuuor, Ersamer besonder guter freundt. Der hoidwirdigster Erpbischof ju Collen vnnd Churfurft ac. ic. mein gestr. berre, bait mir gnedoft beuolhen, an den gerichten, ba es von noitten, juuerfuegen, bas bie bobe vnnb burger gerichte In einander gezogen, Damit also ben partheien bestabaß ordentliche unpartheilichen und schleunige Rechten verholffen werben mocht. Weill nun bei euch In ber ftatt ein burger gericht bund buiffen ber ftatt ein hohegericht, Damit ban gute beftenbige ordnung an ben gerichten gehalten, Ift von hoichgebachts mein gftn. hern wegen mein ansinnend, fur mein persoin guitlich begerend, Ir wullen baran sein, solich burger vnnd hobegericht bei euch In einander gezogen, vnnb bas bi Scheffen als In Der ftatt verordnet In peinlichen und burgerlichen sachen weisen, nit allein In ben sachen, so In ber ftatt, sunder auch buißen ber statt furfallen. Doch wullet bere Scheffen, so an das hohegericht bereidts verordnet vnnd darzu beieidet sein, zwen odir drie von ben verftendigsten nemmen, bi mit bei die Scheffen Inn ber ftatt verordnen, In ben furfallenden sachen weisen zuhelffen, auch Inn bem fein gunft noch partheie furgeben laiffen, funder bi verstendigsten vund begwemesten bargu behalten, vnnd bieweill auch bardurch nit allein gute ordnung an den gerichten gehalten vnnd den partheien sleunig mag geholffen werden, auch die vnnberhaltung und besoldung ber Scheffen verbessert, Will ich von boichgte. meine gfin. bern wegen mich versehen, Ir werden bem als nachkomen, di fach fordern, vnnd feiner Churf. gnaden beuelb geleben. Datum am XVIIII. Februarii Anno 2c. 2c. XXXXVIIII.

Benniche Schungell, des Erpstiffts Collen In Westualen Landtroft.

Den Ersamen und vorsichtigen Burgermeistere und Raidt der stait Werlle, meinen besundern gunstigen freunden. Auswendig ist noch bemerkt:

Pracsentatum anno domini 1549, die martis post Matthiae apostoli.

Hirup synt tho Buter schessen erwellet twe de elosten, nemlich Gert Vickermann van Schedingen und Thonnis Schrieck tho Madewich.

### 1023.

1549. Nov. 4. wird eine neue katholische Schullehrerstelle in Soest creirt.

Rach bem Driginale im Archive bes Patrocliftifte.

Petrus Fanensis Aloisius Veronensis et Sebastianus Ferentinensis dei et apostolice sedis gratia Episcopi sanctissimi domini Pauli pape tertii et Apostolice sedis per totam Germaniam Nuncii Ad futuram rei memoriam. Circumspecta sedis apostolice, cuius facultatibus vtimur, prouidentia ad ea libenter intendit per que singulis ecclesiis presertim Collegiatis Munus instituendi et docendi juniores eiusdem et pauperes scholares vigeat. Cumque in generali concilio decretum sit, ut non solum in qualibet Cathedrali ecclesia sed etiam in aliis constituatur Magister jdoneus, qui juuentutem in gramatica et aliis instituat vtque illi competens beneficium assignetur cuius prouentus et redditus tam diu percipiat quam diu perstiterit in docendo Cum itaque dilecti nobis in Christo decanus et Capitulum Ecclesie sancti Patroli Susatiensis, Coloniensis diocesis sua nobis supplicatione supplicarint, qualiter in dicta ecclesia inter ceteras vicarias vna sit ad altare sancti Gregorii intitulata cuius collatio et queuis alia dispositio ad Thesaurarium pro tempore eiusdem ecclesie, vacatione eiusdem occurente, pleno jure spectare et pertinere ac esse dinoscitur Nec interim aliqui sint redditus deputati pro vno magistro scholarum qui apud dictam ecclesiam officium docendi exerceat et verisimile non esse jdoneum posse haberi magistrum qui pro modico salario quod a juuenibus seu alias colligitur et persoluitur exercitium tam necessarii officii presertim hac tempestate acceptare velit, Verum si auctoritate apostolica dicta vicaria ad altare sancti Gregorii de Thesaurarii pro tempore et moderni rectoris et possessoris dicte vicarie consensu Schole apud dictam ecclesiam existenti vniretur annectaretur et jncorporaretur profecto ecclesie que doctrina juuentutis jnitiatur et illustratur decori et publice vtilitati plurimum consularetur cum juniorum scholarum et juuentutis ad eam ecclesiam confluentium magni profectus, Quare pro parte dictorum Decani et Capituli nec non dilectorum nobis Johannis Bastwinder predicte ecclesie Thesaurarii pretacte quoque vicarie collatoris pro tempore ac jodoci Hardenack eiusdem vicarie moderni rectoris et possessoris asserentium redditus et prouentus eiusdem vicarie quatuor Marcharum argenti puri secundum communem extimationem valorem annuum non excedere, nobis fuit humiliter suppli-

catum ut eandem vicariam cum omnibus juribus et pertinentiis suis eidem schole vnire annectere et incorporare ac alias in premissis oportune prouidere dignaremur Nos igitur ad infrascripta per literas apostolice sedis sufficienti facultate muniti, predictos Decanum et Capitulum nec non joannem et jodocum prefatos a quibusuis excomunicationis suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis a jure vel ab homine quauis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet jnnodati existunt ad effectum presentium duntaxat consequendum harum serie absoluentes et absolutos fore censentes ac fructus redditus et prouentus dicte vicarie presentibus quo expressis habentes huiusmodi supplicationibus inclinati vicariam predictam per liberam resignationem prefati jodoci alias in manibus nostri Petri Episcopi fanensis sponte et libere factam et per nos eundem Petrum vigore facultatum nobis specialiter concessarum ad missam vacantem etiam si dispositioni sedis apostolice specialiter vel alias ex quauis causa generaliter reservata fuerit et super ea inter aliquos lis cuius litis statum presentibus haberi volumus pro expresso pendeat indecisa, Cum omnibus juribus et pertinentiis suis dicte schole auctoritate apostolica qua fungimur in hac parte de expresso consensu prefati Thesaurarii quem nos jdem Petrus Episcopus Fanensis alias recepimus, perpetuo vnimus annectimus et incorporamus Ita quod liceat dictis decano et Capitulo ad offitium Magistri Scholarium virum jdoneum catholicum pium ac eruditum et sana doctrina preditum, ne pucros dicti oppidi heretica labe infici de cetero contingat, prout retroacto tempore non sine maximo animarum dicti opidi damno ac catholice fidei preiuditio factum fuit, qui huiusmodi officium exerceat et alia onera eiusmodi vicarie jncumbentia supportare debeat et teneatur, ad suum et successorum nutum amouibilem deputare eiusmodique vicarie fructus redditus et prouentus percipere et leuare ac in dicti magistri Scholarium vtilitatem conuertere, diocesani loci et cuiusuis alterius licentia super hoc minime requisita Non obstantibus quod Sanctissimus in christo pater et dominus noster dominus Paulus diuina prouidentia papa tertius inter alia voluerit quod petentes beneficia ecclesiastica aliis vniri teneantur exprimere verum annuum valorem secundum estimationem predictam etiam beneficii cui aliud vniri peteretur alioquin vnio ipsa non valeret et semper in vnionibus commissis fieret ad partes, vocatis, quorum interest, ac felicis recordationis Bonifacii pape octaui ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac dicte ecclesie etiam juramento, confirmatione apostolica vel quauis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus Ceterisque contrariis quibuscunque Prouiso quod propter vnionem annexionem et incorporationem predictas prefata vicaria debitis propterea non fraudetur obsequiis sed illius congrue supportentur onera consueta. Datum Salisburge Anno a natiuitate domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono Pridie nonas Nouembris pontificatus eiusdem domini nostri domini Pauli pape tertii anno decimo sexto.

+ P. Eps. Fanensis. Nicolaus driel

+ A. eps. Veronensis. Clericus Coloniensis diocesis

+ S. eps. Ferentinus. notarius. mpp. 259)

#### 1024.

1551. October 1. erklärt Kaiser Karl V. daß der Schutzbrief den er Alhard v. Hörde zu Störmede gegeben, den landeshoheitlichen Rechten des Chursfürsten von Cöln keinen Eintrag thun solle.

Rach bem Driginal.

Wir Karl der Funfft von Gottes gnaden Romischer Kaiser zu allen Zeitten Merer des Reichs in Germanien zu hispanien baider Sicillien Iherusalem Hungern Dalmatien Croatien 2c. 2c. Kunig Ert hertzog zu Osterreich hertzog zu Burgundt 2c. Grave zu habspurg Flaundern unnd Tirol 2c. Bekennen offentlich mit diesem Brieff unnd thuen kundt allermenigelich Als wir verschiner

<sup>259)</sup> Un ber Urfunde bangen in Blechfapfeln bie Giegel ber 3 Mussteller. Rach Beendigung der Reformation in Soeft, verordnete ber papftliche Legat Sebastianus Siginus Archieps Sipontinus auf den Antrag bes Dechants Johann Gropper am 7. April 1551 weil in Soeft, quod unum ex insignioribus opidis, diocesis Colon. existit, recens singulari dei beneficio, apsius Joannis decani opera non vulgari accedente, ex lutherana heresi, qua misere infectum fuit, ad catholicæ religionis agnitionem et apostolice Ecclesie gremium et obedientiam reductum sit, ita quod nunc inprimis summa rei necessitatis exigat ut ad scholam lttterariam, que in eodem opido Susat. ampla satis et diversarum classium capax, ecclesie collegiate, adherere dino-scitur, gubernandi deputentur, quibus competentes proventus assignentur und fruber auf Antrieb des Dechants Johann, bereits die Bicarie ad s. Gregorium presate Schole in usum unius Rectoris seu Gymnasiarche aut principalis magistri scholarium incorporirt fep, fo folle auch pro uno Conrectore, quo eadem schola pro sua amplitudine et scholarium confluentium multitudine carere non possit und den sie por ber Reformation auch gehabt babe, noch eine andere, zur Collation bes Dechants geborige Bicarie berfelben incorporirt werden. — Das an einer rothen Schnur gebangene Siegel ift abgefallen.

Jaren unnfern und bes Reichs lieben getrewen Alarben von Borbe ju Sturmebe In unnfern unnd bes Reichs fonnbern verspruch Schutz unnd Schirmb aufgenomen unnd empfangen Inhalt besselben unsers Schutzbrieffs berhalben ausgangen Unnd unns aber jepund der Erwirdig Abolff Erpbischoff zu Colln bes beiligen Romischen Reichs burch Italien Erpcangler unnser lieber Neve unnd Churfurst mit clag furbracht wie gebachter Alard von Horde sich undterstunde seiner Lieb als Ergbischoven zu Colln von wegen bes Hauss Sturmede so Er und feine Brueder von feiner Lieb und berfelben Erpftifft erkenneten In crafft beruertes unfere Schupbrieffs tainen schuldigen gehorfamb au laisten Das feiner Lieb unnd Irem Erpftifft an berfelben Doch Dber unnt Gerechtigfait zu mertlichem naichtaill unnd schaben gelangen thette Unnd uns barauf biemuetigelich angerueffen unnd gepetten Das wir Ime und feinem Erpftifft hierin mit vnnfer faifers lichen hilff und einsehens gnedigelich gerueheten Des haben wir angesehen seiner Lieb biemuetigelich fleifig Pitte Unnd barumb mit wolbedachtem Mueth gutem Rath unnd rechter wiffen beclarirt unnot erclert Declariren unnd erclern hiemit wiffentlich In Crafft dies Brieffe unnd wollen Das folder unfer Schut unnd Schirmb brieff beruertem unfernn Reven unnd Churfursten bem Erpbischof unnb seinem Erpstifft Colln an Iren herprachten Soch Ober unnb gerechtigfait nit abpruchlich fonnder Dicfelb hoch ober unnd ges rechtigfait gedachtem Erpbischof In alweg vorbehalten sein folle. Mit urtundt big Brieffs besigelt mit unnferm faiferlichen anbangenden Infigel Geben in unnfer unnd des Reichs Stat Augspurg am Ersten Tag Des Monats Octobris Rach Chrifti unnfers lieben berrn gepurt Funnszehnbundert unnd im ain unnd funffs zigsten Unnsers Raiserthumbs Im ain und breissigisten unnd unnserer Reiche Im Sechs und dreisigisten Jaren.

H. Berzenot

Carolus.

Vt Seld Ad Mandatum Caesaraeae et Catholicae M<sup>iis</sup> proprium Obernburger.

# 1025.

1566, Juli 2. verzichtet der Edelherr Jost von Grafschaft zu Gunsten der Gaugreben auf alle Ansprüche an den zur Bogtei Brunscappell gehörigen Gütern.

Rach bem Driginale im Archive Seibert ju Bilbenberg.

Ich Jost van Graueschafft zu Obernn Enge vor mich vnnd myne Erbenn mit digem mynem versigeldenn briffe thun kunt

vnnb befennen, Rach beme monne freundliche libe Boralthernn Saliger vonn Graueschafft weilanndt Diberichenn Gaugres benn vnnb Blian vonn Graueschafft bes genantenn Dibes riche Eliche haufframe alle jre gither gur Regerterchen Rebenethaußen vnnb Geblinghaufen vnnb zu Brunfchappell zu rechter Chesteur vnnd brautgifft mitgegebenn, Inenn vnnd Irenn Erbenn Erblichenn vberlagen Wiwoll ich mich aber etwann por biffer Zeit vermutet, es folte mir von bennselbigen gutheren noch mas midder gepuret habenn Unnd ich aber befinde bas ich inn ansehung ber Erbenn, wilche vonn Diberich vnnb Ilian vorgeschribenn hinderlagen nicht bargu tomenn fann, barmit aber binfurter zwischenn monenn Erbenn, vnno genants Diderichs vno Ilians Erbenn, als mit Namenn monn liber Better God bert Gaus grebenn vnnb begenu rechten Erbenn feine Band ober wibbermille erwachsenn fall, haben ich mich berenn obgin. gutber vor mich vnnb mone Erbenn nu vnnd zu benn Ewigenn Dagenn verzihenn vnnd thun bas inn Rrafft difes briues wie bagelbigt vffs aller formlichfte vnnb bem Rechtenn gemes immer feyn fann ober magt, ich ober myn Erbenn bem genantenn Godbert Gaugrebenn vnnd fvnenn Erbenn nu bund zu benn Ewigenn bagenn fepnne Berhinnderung ann benn= felbigenn authernn vnnd leuthenn thun oder thun lagen Sundernn inenn vnnd synenn Erbenn vor menniglich barben helffenn hanndha= benn, Schupenn vund verbebingen vnnd rechte Warschafft zu thunde schuldigt fonn, ba auch schonn vber forth ober lanngt Reuersalia Berdrege oder mas dißenn mynenn briff frennfenn mochte oder folte befundenn würdenn, Go follen Diefelbige boch frafftlos machtlos vnnb vonn nichte fynn vnnb foll glichwoll bifer briff inn synner wirdlichenn crafft synn vnnb plibenn vnnb baburch nit geschwecht werdenn, Gunder allezeit vonn mir unnd mynenn Erbenn ftebe vnnb vafte gehaltenn werben. Rach bem auch mynne libe voralthernn feligenn auß benn guthernn zu Sedlinnghaußen eplich Mut Korns jarliche zu burenn vorbehaltenn vnnb ich ber= selbigenn zum theill verschribenn vnnd versatt haben Gollen gedach= ter Goddert Gaugrebenn vnnd fonn Erbenn macht habenn nach mynem Totlichen abgangt sulche Guma gelbes laut ber Berschreis bung widder zu erlegenn vnnd zu logen macht habenn vnnd als bann die Frucht zu ben andernn Erb vnnd gutherrnn Sunder alle argelist vnnd geuerde zu Brfunt ber Warheit hab ich Jost vonn Graueschafft vor mich vnd mynn Erbenn an dißenn briff mynn angebornn Inngesigell vestlich thun hangenn Datum Unno bnj dausent funffhundert Sechtig Sechs ben 2ten Julij. 260)

----

<sup>260)</sup> An der auf Pergament geschriebenen Urt. hangt bas Siegel bes Ausftellere in gelbem Bachse. — Jost von Grafschaft ftarb am 15. Sept.

## 1026.

1573. Juli 1. Fehdebrief von Johann von Hatfeld und Genossen an das Capitel zu Soest wegen Unrechts, welches der Sendprobst desselben, Hers mann Crane, an der Dienerin und Magd des Junkers Johann von Hatfeld ihres Oheims und Bettern begangen haben sollte.

Rach bem Drig. im Archive bes Patrocliftiftes.

Wyttet Dechen und alynde gemene Cappttel to sancto Patroclo bynnen sopst dat wy duze hyr na gescreuen met Namen Johan

Bierauf entstanben unenbliche Prozefe über bie Bogtei zwischen bem Ergbischofe ale Rachfolger ber Grafen v. Arneberg und Lebnherrn ber Bogteigewalt; bem Abte ju Graffchaft ale Lehnherrn ber Bogteiguter; den Allodial - Erben Jofts von Grafichaft; den von Gaugreben ale Befigern ber Bogtei Brundcappell und ben von Fürstenberg, Die fic burch Geldvorschuffe vertragmäßige Rechte auf bie Rachfolge in der Bogtei und beren Gutern erworben. Rachbem bie Prozesse zulest an ben Reichegerichten endlos berumgezogen maren, murben bie Streitigfeiten nach und nach mefentlich babin verglichen: Fürstenberg fand bie Allobial - Erben ab, ber Abt behielt einen Theil ber Bogteiguter ale Rloftergut und bie Lehnhand über die Bogtei Graffcaft, welche Fürstenberg zu Theil wurde; bie Gaugreben behielten bie Brundcappeller Bogteigüter und ber Erzbischof bie Lebnhand über diese sowohl, als über die Bogteigewalt des Bogts von Grafschaft. Noch während dieser Streitigkeiten belieh Churfürst Salentin am 4. Januar 1573 Gotthard Gaugreben "mit allen Graffschafter guttern zu Brunscappell, zu Siedtlinghausen, zu Redingshausen vndt zu Megerferden, Falfteine gutt vnbt Behenden, zu Wolffrindhaufen mitt allen beren zugebörigen guttern, Leutben, herligfeit (boch ohne Abbruch unserer Landtfürstlicher Doch- undt Obrigfeitten ju Brundcappell, Giedtlinghausen undt anderen angezeichten guttern) Wildtbaen, Fischeren undt allen rechten, gebolt und Bergen, Wiesen, ederen undt thalen wie er Gogreue biefelbigen besiglich berpracht, nichts dauon außbescheiden." Cafpar von Fürstenberg murde in bemfelben Jahre vom Churfurften Ga-Ientin ad agendum und am 20. October 1592 vom Churfürsten Ernft befinitiv belieben "mit ben Bogtlebenn vnufere Cloftere Graffichafft vnnb bem Rirfpell ju Oberntirchen, Wildtbane, Bifchereien, hohegewälde, Gerichte unnd Alles bag bargu hörennt ift, wie bag inn benn althenn Lehenbrieffen genant vnnd fonnften benn nahmenn haben muchte, Bebenten in ber Berrfcafft Bielftein vand Arngberg, Leuthe und Gutter, mit bem Gerichte ju Graffichafft, ben Rirchenlebnen Bruscappell, Rarbach und Dbernfirchen unnd allen Lehenwären bie feien Geiftlich oder Weltlich inn obgin. Embtern vnnd in dem grundt von Aftinchaufen wie folde Lebennstudbe die Eddelen vonn Graffichafft anfengflich vonn vnferer Graffichafft Arngberg, barnacher ein Beitlangt von einem Abbten vnnsere Cloftere Grafficafft big off ben lettlebenden Joiften vonn Grafficafft ju Lebenn empfangen vnnb getragen haben" u. f. w. Der Abt von Grafschaft modifizirte seine Lebnbriefe ebenfalls einigermaßen nach ben veränderten Berhältniffen, wiewohl er im Gangen die alten Formalien beibehielt und beshalb die v. Fürstenberg,

van hopfelt selgen gobert soin wylhelm van der rene, Johan und godert Reyfflynchhusen gebrodere gobes brycht van felbach, frederych van bonfound, tetmar Temener van robene und wylhelm van gemenuch mett allen unsen knechtten helppern und helfferns helffern jwer und aller der jwen und alles des genen dat pw to vordegen stept vaggent wollen fon bmme bat groze virech bat b. berman erane der van jw alse enen sentprouest vt gesant pft an Greten Lylygen des erbern unde vesten Johan van hotsfelles vnses Tenuen omen veddern und Junfern benersche und maget gedan und er rechtens gewegert und sey swerlychen vorkorzt und to grotem hynder fost gehaden unde smabeit bracht baet wert safe bat my effe vnse knechte helffers vnd heilffers heilffer vnd mettryder op pw vnd pwen sochten oder sofen leten vnd jw effe den iwen enegen schaden deden dat were an rowe brande wnden doitslage effte wu sych ben schade matede effe makene worde nuch bar van bigescheden des schaden wygant wol wy syn und jw offte ben iwen effe nemant anders bar vorder to antworden und my unse knechte helpers vnd helpers helper vnd med ryder wollen des vnse ere to jeder tyt tegen jw vnd den ywen vorwart hebben vnd offt vns eyn vorwarunge mer not werre wol wy met dusme vnseme breque och gedan hebben. geben vnder mynem Johan van hopfelts Ingesegel des wy dei andern to dusen male hyr to mpt gebrufen op gubens bach na petry et pauli apostolorum. anno xve. Lxxiij6, 261)

## 1027.

1575. Mai 14. erlaubt Churfürst Salentin von Cöln, der Stadt Werl die Erhebung eines Wegegeldes.

Rach bem Originale im Archive ber Stadt Werl.

Wir Salentin, vonn Gottes gnaden Erwölter zu Erpstischouen zu Tölln, des hailigen Römischen Neichs durch Italien Ery Canyler vand Churfürst, Heryog zu Westualen vand Ennsgern, Administrator des Stifft Paderborn 2c. Thuen fundt vand bekennen hiemit gegen allermennigklich, Als vans vusere lieben

mit alleiniger Ausnahme bes Dorfs Brundcappell, fortwährend mit den übrigen Grafschafter Gütern im Grunde Afsinghausen belieh, obgleich solche seit 200 Jahren von den Gaugreben besessen wurden. Später kam Siedlinghausen durch Rauf ebenfalls an die Familie v. Fürstenberg, Brundcappell an die des Herausgebers.

<sup>261)</sup> Das aufgedrudte Siegel ist abgefallen.

getrewen Burgermeister bund Rhatt vnnfer Statt Werll unberthenigist zu erkennen geben, Welcher gestalt burch vnnb vmb Intangeregte vnnfere Statt ein gemeine Landtftrag vnnd Hellwegt vonn gemeinen Fuhr vnnd Landtman gehalten werde, Daber und vonn wegen bes vielfaltigen fabrens die gemeine ftragen verfahren, verdorbenn unnd In abgangt gerhaten muften, Dem sie gleichwoll big anhero, vermittelft zeitlicher erbawung vnnd Reparation besten vermugens und fleis vortommen, Numehr aber vnnd In die harr vonn begwegen, bas die Steine, so zu foldem werd bienlich, als woll auch bas gebolt, nit obn merd= liche coften, mube vnnd anlag beizuprengen vnnd zu bestellen, ein soliche lenger nit erpwingen fundten, Mit unde thenigister pitt, Inen zu erhaltung solches gemeinnütigen nottwendigen werds ein gemein auflag ober Weggeltt auf die Landtgezawen, Wagen vnnd Karren, gleichs anderen Iren Nachpaurstetten, gnedigklich zuuergunstigen vnnd zupelassen, Bnnd ban wir auß einkommenem bericht vnnd fonft gnuchfam vermerdt, Das bieg Ir vorhaben zum gemeinen Peften vnnd erhaltung guter Pollicey, Die wir unsers theils zu befürdern sonders woll geneigt, gereichen thuet, Dhne bas wir vnnser gehorsamen vnno getrewen Stett vnnb Underthonen wolfartt, junemmen, aufwachgen und gedeien gnedigklich gern seben, Darpu auch, souil an vnns, Inen vnnsere hilffliche hanndt zu biethen brputig, Das wir bemnach auß obangeregten vnnd andern mehr bewegenden vrfachen, vielgemelter vnnser Statt Werll, big auf vnser Widerruffen, gnedigklich vergunftigt, jugelaffen vnb bewilligt haben, Bergunftigen, julaffen und bewilligen, In und mit crafft dieses unsers brieffs, ein meeßige tregliche gemeine auflag oder Weagelt, als ein Pfenning oder zwen, Jedoch ohn abbruch vnnsers Bolls baselbst, vnnd biß auf vnsere oder vnser Nachkommen Widerruffung, auf die Landtgehamen, Wagen vnnd Rarren ju legen, einhunemmen, vnd ju begerung vnnd aufbawung der weg vnnd straffen bermagen angus legen vnnb ju gebrauchen, Das wir Iren ernft bierin fpuren, vnnd in negster besichtigung, Die wir berwegen wollen fürnemen laffen, etliche woll gebefferte ortter befinden, vnnb defto mehr brfach haben mugen, diese vnnfere gnedigste vergunftigung nicht fo baldt zu widerruffen, Don geferdt. Brfundt vnnfers handt= zeichens vnnd anhangenden Secret siegels, Geben in vnserm Schloß Urnsperg am viergehendten tag des Monat May, Im funffgehnhundert funff vnd Siebenpigisten Jare.

Salentin, manu pp. 262)

<sup>262)</sup> Das angehängte Siegel enthält ein getheiltes Wappen, oben mit zwei, unten mit brei Felbern, und einem Mittelschilde. Jedes ber beiben oberen

### 1028.

1576. März 27. verleiht Erzbischof Salentin von Cöln, den Gevettern Friedrich und Hillebrand von Padtberg die Herrschaft Padtberg, welche ihm als Lehnsherrn verfallen war, von Neuem unter besonderen Bedingungen.

Rach bem Drig. im Archive bes Saufes Pabtberg.

Mis sich ein Zeitlang zwischen dem hochwürdigsten Fürsten vnnd Derrn Beren Salentin Erwölten zu Ergbischouen zu Cölln Des heiligen Römischen Reichs durch Italien ErpCanpler vnnd Churfürsten, Bertogen ju Westualn vnnd Engern, Administratorn Des Stiffp Paderborn zc. meinem Gnedigsten herrn vnnd Seiner Churf. G. loblichen Borfarn eins, und Friderichen unnb Dillebrandten Gefettern von Padtberg und jren Eltern anderetheile, von wegen bes alben Saufes Pabtberg und beffen Bugehörung allerhandt Irrung vnnd gebrechen zugetragen, Dieselbigen daher vornemblich entstanden vnnd verursacht, Die von Padtberg nit allein bas alte Baug Padtberg verfallen, Die Bugehörung merdlich schmeleren, vnd die Geholger verwuften laffen, sonder auch solich vhralt Colnisch Leben, nach Inhalt voriger auffgerichter Brieff vnnd verpflichtung ein geraume Zeitt zu Leben zu empfangen, vnderlassen, vnd etlicher ftud, fo von alters bes Erpftifft Colln eigenthumblichen Newenhauß Padtberg angehörig gewesen, sich underpogen vnnd aber die von Padtberg, ire bund jrer Eltern berhumbte entschuldigung Sochgedachtem meinem Gnedigsten herrn underthenigst fürbrengen unnd zu viel= maln, das sie vff geburliche conditiones mit dem Alten vnd Newenhauß Padtberg, vnnd berselben Pertinentien vnnd Zuge= hörungen, gnedigst belebent werden möchten, underthenigst Ditten lagenn, Go hatt solche hochermelter Churfürst, mein Gnedigster herr, sich dahin bewegenn lagenn, Das Ire Churf. G. sich mit benen von Padtberg, nachfolgender gestalt vergliechen vnnd ver= tragen, Welche auch die von Padtberg, mit underthenigster Dand= fagung angenommen, vnnd jres theils vestigflich vnd vnverbruch= lich zu haltenn versprochen vnnd zugefagt haben.

Bund erstlich will hochgedachter mein Gnedigster Churfürst vnd herr, die Berwirckung des Lehens gnedigst fallen lagenn,

1,110,000

Felber enthält ein Rreuz, bas eine wegen Coln, bas andere wegen Paderborn; die drei unteren Felder enthalten die befannten Wappen von Westfalen, Engern und Arnsberg; der Mittelschild ist quadrirt, mit Brüden in allen vier Quartieren, wegen Isenburg; die Umschrift heißt: S. Salentini. Elect. Colon. Princip. Elect. Administ. Paderborne.

vnnd gebachte Gefettern von Padtberg, Fridrichen und Sillebrandt, mit bem Alten vnnb Nemenhang Partherg, vnnd berfelben Der= tinentien und Zugeborungen gnedigst belehnen, Doch mit biefen nachfolgenden Conditionibus vnd reservationibus, Nemblich bas Bre Churf. G. für sich vnt Ire Nachfommen am Erpftifft Cölln, Die Berordnung examination, anschung vnnb absehung ber Padt= bergischen, Berningthausischen bud Diftlingischen Paftern vnnd Rirdendiener (bern prasentation bed in geburlicher Zeitt benen von Pabiberg, Do sie bie herbracht vnabgeschnitten fein foll) vnd rie Rirchenordnung vnnd disposition vber bie Rirchenguitter, reseruirt und furbehalten baben wollen, Also bas 3re Churf. G. ober berfelben Rachtemmen, felbft ober anftatt berfelben, Ir Official vnb Siegler zu Werll, auf gebachte Paftorn Rirchenordnung und Rirchenguitter vffficht haben unnd libere barüber risponiren mugen, vnd dran durch die von Padtberg ober jre Erben und nachfemen feine wege verhindert werten follen.

Bum andern wollen Gre Churf. G. fich vnd Gre Rach= kommen am Erpftifft Cölln, auch die gange Lebenhandt bes Newenhauß Padtberg und bargu Die Lebenhandt bes Altenhauß Padtberg, vber alle Padtbergische Lehnstud im Gogericht Ruten gelegen vnd under andern auch vber den hoff zu Olingkhausen, 253) welchen Zumtheil Abrian von Eng von Bne vnnd Zumtheil Die Statt Ruten zu Lehen tragt, Item über Gothart Feindes gutt in vnd bei Störmede und für Gesede gelegen, so die von Borde zu Lehen tragen, Item vber die Zehendilose in vnnd bei Anruchte sambt bern Gerechtigfeitt, welche Gerbt von De= fcbebe zu Leben tregt, Item vber bie Soff in ber Meistern bei Meschede gelegen, reservirt und fürbehalten haben, welche auch bie von Padtberg außtrudlich bewilligt vnnd gedachte Lebenhandt, Lebenstück und Lebenleuth, bester und bestendigster gestalt, an hochgedachten Churfürsten und bas Ertsstifft Cölln geweist, und bie Lebenleuth zu bem Endt, bas fie bem Erpftifft Colln bermegen geburliche Lebenspflicht, witerumb leiften mugen vnb follen, jrer Lehnspflicht, bamit fie inen ben von Partberg big bober verwandt gewesen, erlaßen haben wollen, Thuen solche auch gegenwurstigklich in crafft dieses Abschiedts, mit ber Berpflichtung, bas sie zum furderligsten alle vnd jede druff sprechende Reuersaln, zu Behuff bes Erpftiffy Cölln in die Arnspergische Canglei lic= bern wollen.

Zum Dritten wollen Ir Churf. G. auch mit außtrucks licher bewilligung dero von Padtberg vber die von Padtberg vnd vber das Alte vund Newehauß Padtberg vnd derselben Zugehösrungen vnd den ganten Padtbergischen Betirk, die Landtfurstliche

---

<sup>253)</sup> Der Fahlenhof bei Rüben.

Obrigkeitt, und was derselben anhengt, sambt bem directo Dominio, Auch den geistlichen Gerichtzwank und bas Gogericht Brilon, so weit sich dieselbigen von alters erstreckt, reseruirt und fürbehalten haben. Dran auch die vonn Padtberg oder jre Erben und Nachkommen dem Ertsstifft Cölln kein einsperrung oder

Berhinderung thuen follen noch wollen.

Jum Bierten sollen vnnd wollen die von Padtberg vnd jre Erben vnnd Nachkommen, alle Jar vff Martini, Hochgedachtem Cburfürsten vnnd seiner Churf. G. Nachkommen, in die Kelnerei zu Arnsperg funfftig Reichsthaler vnweigerlich vnnd vnuertugklich verrichten vnd betalen, Dafür dan das Dorff Distlingen 254) vnd alle Padtbergische gefelle vnnd Renthe daselbst vnnd sunst alle andere Padtbergische gütter im Ertisft Cölln vnnd ber Kelnerei Arnsperg verunderpsendet seien sollen, sich daran Infall der misbetalung, die doch nit sein soll, durch den weg eigener Pfandung oder durch andere gesellige wege, ohn einige Rechtsspliegung, der betalung Zuerholen.

Zum fünfften soll dem Closter Breidtlar das stück waßers so demselben schon eingeraumbt, nemblich von der Brügken zu Opsprunge an die dimal hinauff, biß da die Eckelsbecke einfelt, vorbehalten sein vnnd Pleiben vnnd in schein dieser Vergleichung vnnd belehnung durch die von Padtberg oder jre Erben vnnd Nachkommen dem Closter Breidtlar an solchem stuck waßers kein Verhinderung geschehen, Wie auch sonst diese Vergliechung vnd belehnung, den Vertregenn, so zwischen Breidtlar vnnd Padtberg ausgericht, nit abbrüchig noch dem Closter Breidtlar schedtlich

fein follen.

Jum sechsten sollen die von Padtberg vnnd jre Erben vnnd Nachsommen von den Pertinentien vnnd Zugehörungenn, des Alten vnnd Newenhauß Padtberg vnnd von der Herrschafft Padtberg vnnd derselben gerechtigkeitt, guttern, Renthen vnd gefelslen, als Cölnischem aigenthumb, vnnd jren Leben, nichts weithers alienirn oder vereußern, sonder alles trewlich bei einander behalten, verbeßern vnnd nicht ärgern, die gehölzer nicht verfollen noch verwüssten noch die Verwüstung andern gestatten, vilweniger frembden das holt verfaussen oder denselbigen einigen gebrauch darin gestatten, sonder dieselbigen vielmehr drauß weisen vnnd haltenn, vnnd die vereußerten vnd entsrembten stucke, jrem hochsten Vermügen nach, widerumb beiprengen vnd recuperiren.

Zum siebendten sollen im schein dieser vergleichung vand belehnung, die Armen Baderthanen zu Helminchausen van im Ring Padtberg und under andern auch Jacob von Dell vand seine Sohne nicht verdruckt, sonder ein Jeder bei dem gute,

<sup>4)</sup> Das heutige Dorf Mabfelb.

Landt und Wiffen fo er underhatt umb bie alte Pacht unuersteigert gelagen werben, Alfo bag fie von einem jeden Morgen Landts, wan ber gefeiet, terfelben früchte alle Jar ein ftreich Schepffel, bund von einem jeden morgen Wießemachs jarliche ein Schreckenberger vund nit mehr ten von Partberg gebenn, vnnd in Beitt voller Mast vier Sehwein vnd in Zeitt halber maft zwei Schwein omb ein thaller ent feche oter fieben Bafel Schweine umb einen thaler, in die Partbergischen geholper sollen eintreiben mugen, vnnd foll inen auch notturfftig Baw vnnd Brannotholy vnweis gerlich geweist vnnb gefolget over Imfall ber Berweigerung am Baug Arngberg angesucht werdenn, vnd bober Pillige B sebung geschehen mugen, Bno aber mit bem Zaunholt, wie auch fonft Die geholper nicht verwustet sonder mit grafften, Weidenholp, Dornen ober andern vuschedtlichen bewrochtungen, bie Wiegen, gartten vnnd anderst verwart werdenn folln. Souil auch bie Dienste bern vonn Belmindbaufen betrifft, Gollen meinem gnes Digften Churfürsten vnnd herrn vnd Seiner Churf. G. Rache tommen die zwei jarliche Dienste mit einem wagen fürbehalten fein vnnd pleiben, Bnd darpu follen fie ben von Padtberg jarliche nicht mehr ban funff bienft bei ber Sohnnen auß vnnd wieder ein leiften vnd mit feinen vngewonlichen Weinfauffen noch funft in andere weg beschwert werden, vnd da drüber clag furfallen foll, mag derwegen am Hauß Arnsperg angesucht werdenn vnd bober einsehens geschehen. Da aber bie eingesegene bes Ringe Padtberg mit dem so hierben von nicht ersteigerung der Alten Pacht, von ber maft vnd bem boly angehogen fich nit erfettigen lagen, sonder druff brgiern bud dringen wollen, bas vermug jrer angezogener Privilegien oder sunft inen etwas weithers zugeeignet ober restituirt werben foll, Go ftehet inen frei bermegen fur meins gnedigsten herrn Official zu Werll als bartu verords neten Commissario jegen die von Partberg Recht zupflegen und begen Außtrage querwarten.

Zum Achten, Ob woll das Hauß Partberg jeso versfallen und keine son derliche festung ist, und die von Padtberg sich beclagt, das inen unmöglich solchs widerumb zu einer Bestungen Zupurichten und zu dem Endt souil glubdte und Burgschafft zu Prestirn und Zustellen, wie in den alten Padbergischen Lehenbriessen angezogen und hochgedachter mein Gnedigster Churfürst unnd herr solche ire unuermugenheitt und den jepigen standt des Hauß Padtberg und alle gelegenheitt gnezdigst bedacht und erwogen, und darumb die von Padtberg ust dießmal der vielen gelubte und burgschafft die Bestung betressent, gnedigst erlaßen, So haben doch ire Churf. G. sich und ire Rachsommen außtrucklich surbehalten. Wosern in künstigen Zeitten zu Padtberg wiederumb ein Västung angelegt werden soll, das

Dan bie von Padtberg ober jre Erben und Nachkommen bie vorige gelubt vno burgschafft bem Erpftifft Colln widerumb Prestiern Der leiften oder in andere wege Das Erpftifft Colln bermagen versiechern follen, Das der alsvan Regierend Churfurft damit woll zufriden und begnuget sei, Bnd ba die von Padtberg ober ire Erben und nachkommen, entweder dief Leben zu geburlicher Beitt zu empfangen vnderließen ober bie vurg. Articull gang Der zumtheil nicht hielten, sondern bagegen bandleten, als ban foll so woll bas alte als bas newe hauß Pariberg mit Berligs keiten vnd aller Zugehorunge, nicht dauon außgescheiben, bem Erpftifft Colln genplich vnd allerding ledig vnd log erfallen sein, Alle Argelift geferdt vnnd behulff Beiftliches ober Weltliches Rechtens genplich außgeschloßen. Bu Brfundt und ewiger ftedig= feitt aller vorg. Puncten, sein dieser Abschiedt zwehe eins Inhalts Drüber aufgericht und under hochgem. meins gnedigsten Berrn, auch deren von Paotberg und zu noch mehrer besestigung und vaster Haltung Borchardten und Jürgen von Denhaußen Gebrüdern, so obgn. von Padtberg sonderlich darpu erpetten, angehendter Secrets und Jusiegell, verferttigt worden. Geben Urnsperg am sieben und zwanzigisten tag des Monat Martij, im fünffzehnhundert Sechs und Siebentigisten Jare. 255)

# 1029.

1577. Febr. 20. Jurisdictionsrezeß zwischen Churfürst Salentin und der Familie von Hörde zu Störmede.

Rach einem alten, offizielen Abbrude.

Ales sich zwischen dem Hochwürdigsten Fürsten und herrn herrn Salentin Erwehlten zu Erhs Bischoven zu Cölln, des heiligen Römischen Reichs durch Italien Erhs Canplarn vnd Churfürsten, Herhogen zu Westphalen und Engeren, Administratorn des Stiffts Paderborn 2c. 2c. meinem gnädigsten herrn, und Seiner Chursfürstl. In. löblichen Vorfahren Eins, und den sämptlichen von hörde zu Störmede Anderen Theils, ein geraume lange Zeitt allerhand beschwerliche Irrungen und Gebrechen unerörtert erhalten und derowegen vor dieser Zeit viel rechtliche und gütliche Hansbelung gepslogen, und gleichwol bis dahin die Vergleichung und Entscheidung solcher Gebrechen entstanden, und aber hochgemelt

<sup>285)</sup> An der Urf. hangen 5 Giegel in grünem Dagfe, mit Rolben von gelbem Bachfe umlegt.

mein gnädigster herr burch bern von hörde zu Störmede anses hentliche Freundschafft underthänigst ersuchet und gebedden worden, dieselbigen Irrungen nochmahls zu gnädigstem Verhör kommen zu lassen; so seynd darauff die von hörde zu Störmede hieber gnädigst beschrieben, in ihren Fürbringen nothürffelich gehört, und zu lest nach vieler angewendeter Mühe mit hochgemelt meinem gnädigsten herrn nachfolgender gestalt gütlich verglichen und vers

tragen worden; Und

Erstlich sollen und wollen die von Borde zu Störmede, ihre Erben und Nachkommen bochgemelt meinen gnädigsten Beren und Seiner Churfürstl. Gn. Nachkommen am Ery : Stifft Colln für ihren gnädigsten Landte Surften und Leben = Berren, wie billig, erfennen, und Ihre Churfürstl. Bn. an Ihrer Lantt= Fürftl. hober Obrigfeit, Beiftlicher und Weltlicher Jurisdiction Angriff und Straff ber Uebelthäter, Geleide, Glodenschlage, Folge, Huldigung, Schapunge, Land=Steuer, Gowhaber, Raud= höner, Herpogenschoß, Immission, Execution und was sunst ber Obrigfeit anhängig, fein Ginsperrung ober Berhinderung thuen, fonter fich beffen ganglich enthalten, und dieweil die fürnehmfte Ursach alles Migverstands daher entstanden, daß die von Sorde zu Störmede taselbst zu Störmede, auch zu Mönindhausen, Benningthaufen, Eringthaufen, Langeneich, Ermbfingthaufen, Ef= bede, Deddingthausen und Refesbede einer besonderer Sochheit und herrschafft sich angemasset, und berühmt, und under bem Schein solcher angemafter Bochheit, auch ihrer fregen Stuble und Baur-Gerichte an hochgemelt meines gnädigsten Berrn boben Obrigfeit, und ordentlichen Soch = und Gericht Gesede und ber Urtheil, so daselbst außgesprochen, Execution, allerhand Berbin= berung gethaen und an gedachten Derteren, auch zu Bofenfurbe ihr Fren = Stuhls Gericht weiter, als fich vermuge des heiligen Reichs Reformation und Ordnung gebühret, extendiret.

So ist endlich bewilligt und abgeredt, daß der Punct der berühmter besonderer Sochheit und Herrschafft, auch des Baurs-Gerichts hiemit aufgehaben und abgestellt seyn und bleiben soll, doch hat hochgemelter Churfürst denen von Hörde nachgegeben, daß sie hinsühro in obgedachten Dörsferen gewöhnliche Baurweissung halten, und die Mängel, so sich zwischen den Bauren daselbst mit zu nahe ehren, pflügen, graben, zünen, potten, beschädigen mit dem Viehe, und gemeinen oder schlichten Schmähsworten zutragen, slichten, entscheiden, auch eiviliter zimblicher und gebührlicher weise straffen lassen, desgleichen auch bev Anschlasgung ber Schapungen und Landt Steuren seyn oder schieden, und Bericht geben und befürderen mügen, daß diejenige, so in obgemelten Dörsferen seshasst, nicht über die Gebühr angeschlagen werden, do auch der Oerther jemand des Angriss wird besunden,

und foldes die von Borde erftlich gewahr wurden, follen fie foldes bem Gogreffen ansagen, damit er ben Angriff zu thuen, do aber die Zeit nicht erleyden mügte, daß es dem Gogreffen angesagt, sonder die Noth den extenden Angriff erforderte, sollen Die von Borbe ben Angriff thuen, und alsbald ben Gefangenen dem Gogreffen lieffern mügen, sunst soll der Gograff entweder allein sonderlich, do das Werk keinen Berzugk erlepben kan, ben Angriff thuen, bo ere nothig erachtet, und Die Zeit es erlepben fan, ben von Borbe am Sauf Stormete ben fürhabenben Angriff anzeigen mugen, auf welchen Fall die von Borbe burch ihre Diener bem Gogrefen bargu bi: Sand zu lebnen schuldig fenn follen, und Die von Borte follen ihrer fregen Stuble und Frey= graffichafft fo wol zu Bofenfurde als an anderen Dertheren nicht anders gebrauchen, bann wie sich nach Inhalt ber Reformation und Ordnung, fo ber Fregen=Stuhl halber aufgericht, äigen und gebühren will, und follen hinführe feine andere Sachen an folche frepe Stuble gezogen werben, aufferhalb benen, fo Bermuge ber Reformation und Ordnung babin gehörig feyn; Die andere Sachen aber follen an hochgemelten Churfurftl. ordentlichen Be= richten bleiben, und bafelbft, wie fich gebührt, erörtheret werden; Und ob gleich benen von Borve fren fteben und zugelaffen fenn foll, die Ingeseffene obgemelter Dorffer von wegen nit Bezahlung ihrer Pension, nicht Leiftung ihrer Diensten, Berwüftung und Beschwehrung ihrer Guter, und bergleichen offenbahren Puncten ibren Eigenthumb betreffent burch zimbliche und gebührliche Coercion, wie auch ibre Bauggefinde zu Berrichtung ber Gebühr zu halten und zu zwingen, so soll doch folche Coercio zu Abbruch meines gnabigften Berrn Dochheit nicht extendirt, noch zu uns billiger Beschwehrung ber armen Leuth außgebracht werden. Und bamit Die von Borde gegen Die Abstellung und Abschaffung Der angemafter befonderer Sochheit und Berrschafft und fonft etwas Erstattung bekommen und bas Lehn, fo fie vom Erpftifft Colln tragen vermehret, und termablen einft ber Streith, ob bas Boch= und Gogericht Gefede über Stormede, Monningfhausen, Benning= haußen, Eringhaußen, Langeneich, Ermbfingthausen, Egbech, Debs bingthausen und Refesbede, sich erstrede, und ber Band von wegen ber Brüchten, fo ber Dertber fallen, beständiglich verglichen und entschieden werden mucht, so ift bewilligt und abgeredt, daß Störmede und andere negft bie oben genante acht Dörffer binführo ohne allen ferneren Streit ober Zweivel an bas ordentliche Soch= und Wogericht Gefede geborig feyn und bleiben, und die Leuth bavon feines wegs abgeschreckt ober abgehalten, sonber solchem Bericht sein ordentlicher gebührlicher und ftracker Lauff unverhindert gelaffen werden foll, und bie Brüchten, so bafelbft in Begird bes Gogerichts aufferhalb ber Stadt Befede und berfelben

Feldt = Mard fallen, und an bem Gogericht Gesecke erthätiget merben, follen halb hochgemeltem Churfürsten und Gr. Churfürft. B. Nachkommen als dem Landt = Fürsten, und halb denen von Borde zu Störmede und ihren Erben und Nachkommen zustehen und zufommen; Und damit an foldem halben Theil ber Brud= ten benen von Borte nichts veruntreuet, folle ju bem End und nicht weiter ber Gogreff zu Gesede ihnen mit berpret werben, und sollen die von Borde solche Salbschridt des Gegerichts Bruch= ten neben anderen Lehnstücken, so sie und ihre Voreltern biebevor empfangen, von dem Eruftifft Colln nur zu Lehn empfangen und tragen, jedoch sollen peinliche Sandlung und Leib = Brüchten, desgleichen auch die Brüchten, so in der Stadt Gefede Felot= Marc fallen, in diefige Gemeinschafft ber Brüchten nicht geborig, fondern hochgeml. Churfürsten und feiner Churft. G. Nachfommen als dem Landt=Fürsten reserviret und vorbehalten sein und blei= ben; ohne Gefährd und Arglift; Bu Urfund feyn Diefer Abschied drey eines Inhalts verfertigt, mit hochgemelt Churfürftl. Infiegel bestättigt und burch etliche beren von Borbe ju Stormede mit in Nahmen der anderen versiegelt und underschrieben. Arensberg am zwanzigsten Februarii im fünffzehen hundert sieben und fliebentigften Jahre.

(L. S. Sereniss.) Rüdtger von Hörde, myn Handt. (L. S.) Crystoffer von Hörde, myn Handt. (L. S.) Frederich Bernhard von Hörde, myn Handt. (L. S.)

# 1030.

1581. April 7. Bertrag zwischen dem Stadtrath und der gemeinen Bürgerschaft zu Rüden über Irrunsgen und Zwietracht, welche daselbst wegen der Rathsswahl und anderer Gegenstände entstanden waren.

Rach bem Drig. im Rubener Stadtarchive.

Als sich zwischen Burgermeister vnnd Rhatt der Stad Rüdenn eines und der Gemeinen Bürgerschafft darselbst andertheils allers hande boschwerliche und gefehrliche Trennung Irrungen und Gesbrechen erzeugt und etliche Jaren her jhe lenger jhe mehr gewachsen zugenhomen und vnerorttertt bleiben, Derwegen dan der Hochswürdigst Fürst und her Ger Gebhardt Erwelter und bosteittigter zu Erzbischouen zu Coln und Churfürst, herpogh zu Westualen und Engern, mein gnedigster Her, und Irer Churfürstln. Gnadt Landtdrost in Westualn der Wolgeborne her Eberhartt Graue zu Solms her zu Mintenbergt und Sonnenwaltt, mein gnes

biger Ber vff beider Parthien vilfalttig Supplicirendt vund Anbaltten underschiedlich bouelschrifften außgeben laiffen, auch die Parthien etliche maell vud sonderlich im Januario deß achpigsten und im Februario Dieses it lauffenden ein und achtigsten Jairs gen Arngburgf verschrieben borch bie semptlichen westualischen auch etliche Rheinische Rhette nach Roitturfft anhoren vnd pilliche Abscheite gieben laiffen und gelichewoll baburch bie weidtloefftigen und boschwebrliechen Irrungen endtlich nicht erorttertt, sondern under anderm verabscheidet wurdn bag vorderlich etliche Rhett pnd verordnethe ber Nachbarstette in Die Stadt Ruben geschicktt ond durch dieselbigen in der Guitte ader dorch einen endtlichen Spruch bie Bebrechen erorttert und under andern auch beichge= Dachts Churfürsten Boscheidt und Verordtnung vber den Beubt= Punct die Churhern botreffent eroffnet werden foll, Go findt Daruff vnd zu Bolnzebung folche jungften Urngbergichen Abscheidts ben zweitten Dieses it lauffenden Maent Aprilis Die Erwurdig Edell Ernuest und hoichgelerter Ber Reuelung von ber Red Landt Compthuir der Ballei Westualn und Comthur zu Molbem Tuetsch Ordens und Gerhard Rleinforg der Rechten Licentiait alf verordincibe Churfürstliche Abette, auch Die achtbare und vursichtige Beinrich Jacobs Burgermeifter gu Brilon, Dether Berbolt Robberdes Burgermeifter zu Gefete Berman Benedicte und Tonies Spund Racy Bermandten gu Werll und Cristoffer Bodelman Bürgermeister zu Attendar als Berordentte ber Stette Brilon Gesede Werl und Attendar bie zu Ruiden einkommen vnd haben in den vünfften bach die Parthien gegen ein ander gebordt, Bericht und Gegenbericht ein= genohmen guidtliche Mittell vurgeschlagen und innen buett bato in Rrafft zu Arngberg boschehener Bowilgung nachfolgenden endt= lichen Abscheidt gieben, publicirt vnnd erofnet. Bund irftlich haben obgemeltte Rhete und ber Stette Abgefantte vber ben Principaell Beubt Punct, Die Churhern botreffendt, berwegen etliche Jarn ber burnemblich gestritten auch beider siet Beugen abgehortt murden, Boichgebachts Churfürsten under Ire Churfürstliche Gnade Handt und Siegell innen zugestellten Boscheidt vnd Berordtnung offentlich vurlesen und publicirt nachfolgenden Inhalts. In dem striettigen Punct sich von wegen der Churbern zwischen Burgermeister vnd Rhatt vnd ber gemeinen Burgerschafft zu Ruden halten, gibtt der Hoichwürdigster Furst und Ber Ber Gebhardt Erwolter und bosteitigter zu Ergbisschouen zu Coln beg heiligen Romschen Reichs durch Italien EryCangler vno Churfürst Bertog zu Westualn vnd Engern, mein gnedigster Ber bieffen Boscheidt daß hinfuro big zu Grer Churf. Gnad. ader terselben Nachsommen Verenberung aber Revocation zu jeder Ziett wan man den Rhatt zu Ruden zu verendern pflechtt, ber halber

Rhatt nemblich seche Raeteverwandten (welche bieß irfte anftebente Jair Ire Churfftle. Gnaden werden ernennen laiffen) follen figen vnd das folgende Jair bie bem Regiment pleiben und aber die pbrigen seche Rhatsvermandten foln abgehen und auf denfelbigen abgehenden Rhaetsverwandten foll bie gemeine Burgerschafft veir Churhern und hinwiderumb auf der gemeinen Burgerschafft follen die bleibende feche Rhats Personen auch vier Churhern, nemblich auß einer jeder Baurschafft einen erwelen und dermassen boeiden daß sie frome onberuchtigte zu dem Regiment dienliche, auch ber alten waren catholischen romischen Rirchen vnd Religion anbengige vnd alle Jar vff Oftern zu Ruten, catholischem Gebrauch nach communicirende Rhatsverwandten, mit hindansetzung aller ungeburlicher Affection erwelen follen und wollen. Budem will auch mein gnedigster Ber zu jeder Ziett einen catbolischen theiner (Diener) babei schicken. Dieffe neun Churhern follen ban mit einhelligen votis vnd Stimmen die newen angehenden seche Rhateverwandten, welche in Daffen wie obstehett qualificiert, trechtiglich erwelen. Da fie fich aber nitt vergleichen fontten und bie Stimmen vngeleich sein wurden, sol meins gnedigsten Bern Diener der Obmann sein vnd welchem Theill dieselb biefallen wurde, der sall den Burzugt behaltten Undt do der Rhatt also erwelett vnd publicierit foll derfelb vinwiegerlich angnhomen, dems felbigen (wie auch dieß Jair dem ipigen Rhaett) Gehorfamb geleistet aber borch Ir. Churfl. On. Landtdroften ime Die Bandt gebotten und die Ungehorsamen ernstlich gestrafft werden. Brfundt Ir. Churf. Gnad. Handtzeichen und vfgedruckten Siegelf, Gieben vff dem Schloß Urngberg am vunfzehenden Martij, im vunffzeben bundertt ein und achhigsten Jare. Gebhardt mppria. Jo. Remp mpp. — Db nun tie Parthien Dieffen Boscheidt so vill die Religion und die Churhern botrifft dorch auß undertenigst und gehorsamblich angnomen, so haben sie boch gebetten ben Punct bes Dieners, so des Rhattserwehelung von wegen boich= gedachts Churfurstenn zugeordinet werden fell, underthenigst bie Ire Churf. In. zu uerbitten vnd auß zu laissen, welche de Rhette und Abgeordtnethe Der Steite an Bre Churl. On. remittirt vnd sich erbotten, so vill muglich vnd verandtwurttlich verbitten bud befordern zu helffen, bag noch zur Ziett und big man etwa hirnach folden Punct noettiger bofinden wurde, berfetb Punct gnedigst außgelaissen werden mucht, Und ift gelichewoll zu fernerer Erclerung des Churfin. Boscheidts und hinwegnhemungh alles Zweibels so bie der Rhats Chur ader Whall furfallen muchtt midt beider Parthien Formiffen unnot Willen verabschedett bag nicht allein sechs Rhaetshern jarlichs sigen pleiben vnd sechs abgeben, sondern auch zwein Bife Bern jarliche figen pleiben ond zwein abstehen sollen Bnd barmitt ber Unfang gemachtt und

Die sechs Rhatsverwandten und zwein Zisehern, welche bas fol= gente Jair follen figen pleiben, ernentt, auch Die veir Churbern fo borch be gemeine Burgerschafft laudt obgedachts Churf. Bo= fcbeidts, erwelt werden folln zu jeder Ziett, formlich erforn budt verordtnett werden mugen, ift abgeredt bag bord wolgedachten Bern Lantdroften forderlich an ftadt des newlich abgestorbenen Bürgermeisters Weidemans auch eins andern verftorbenen Rhacis Bermandten herman Temmen ein ander Burgermeifter vnd ein Rhatverwandter, Desgeleichen auch be feche Rhatverwandten undt zwen Zischern so vff nechst vurstebende Rhateverwandlung foln figen pleiben und ban auch veir und zwentig Perfonen auf ber gemeinen Burgerschafft zu nachgemeltten Ende erwelt werben follen ad 1, Bud barnach follen alle Jair vff ben neigsten Samb= fach vur der Rhats Chur, borch Die gemeinen Burgerschafft veir putt amenkich ehrliche vnuerleumbte catholische Versonen ernentt werden, weliche jarlichs vff ben zweitten Sonttach nach Galli nach gehaltenem Gottebienft vnd Unrueffen göttlicher Gnaben, veir catholischer undt erbar Churbern auß ben abgebenden fechs Rhatsverwandten undt ban alsvaltt auch Die pleibende sechs Raetsverwandten veir catholische vnot erbar Churbern auß der Gemeinheit erwelen vnd Die acht Churhern wie fich vermuge obgedachts Churfürftln. Boscheidts undt sonft gebuertt boeden vnot an Stundt dorauff ohn alles Abwicchen vom Rhathuiß, Die feche angebende Rhapvermandten, nemblich einen Burger= meifter undt fünf Rhatsbern, auch zwen Bifebern, welche bermaffen wie vilgerachtem Churfürftln. Bofcheidt innerliebtt qualificirt vnot ebelich geborn fein, erwelen, welche folgenden Monttach publicirt undt borch te feche pleibende Rhapvermandten boedett werden Bum andern baben obgedachte Rhebe und Abgefantte der Nachbarstette zu Richtigmachungh ber geclagten vngelichen Distribution und Setung beg Schof und ber Landstuwer, baß Schoß = vnd Schapregister vur die handt genommen und actt Berordnethen Des Rhate, nemblich Burgermeifter Tilman Ridemacher, Burgermeifter Belmich von Loben, Benrich Flaghaer, Remner Joift Bffelman, Johan Weideman, Johan Rangeiffer, Johan Sinerin, Berman Rleinschnegler, auch achtt Berordenten von ber Gemeinheitt, nemblich Mathias Cobbenrodt, Johan Kremer, Jorgen Brgelmacher, Jorgen von Dlinghaufen, Jorgen von Belmede, Siluester Jubbe, Johan Buthenvth, Siuert Ramme beuolben solche Schoff = vnot Schatsregister zu bosich = tigen vnnb in guitte gelichmeisige Ordtnung zu bringen, wie fie ban bemfelbigen nachgesett vnnb ben Rheten vnnb Abgeordentten Der Rachbarstette Dair vber ir Relation undt Berzeichnus vurbrachtt ondt angezeigtt das sie sich derselbigen einhellichlich vergelichen und fich erpotten Dieselbigen in ire Stadts Buich schreiben gu laissen, wie dieselbige auch offentlich vorlesen und angenommen worden vnnd ift also beiser Clagpunct borch ber Parthien eigene Verordinungh undt Bewilgung erledigt unndt erorttertt. ba geleiche woll bernacher nobich erachtett wurde bag Schapregifter au endern than folche borch ben Rhatt und bie Achtt auß ber Gemeinheitt ber Gepuir vnnot Pilligfeitt nach geschehen vnnot verrichtet werden. Bum Drittenn habenn die Rhett und Berordtente der Nachbarstedte de Rechnung bosichtigtt den geclagtten Mangell ber maissen wie geclagtt barin nicht bofunden vnnot berwegen pillig erachtett bag Die Gemeinheitt vonn irer clage abstehe, ben Rhatt ungeschmehett vind vnangezipfft laiße noch bemselbigen ungehorsamblich ber Rechnung halben aber sunft sich widersepe, bie Bermeidung ber ernftlichen Straff, Daruann in obgedachtem Boscheidt die Churhern botreffendt Meldung gescheben. Da aber bie etlichen noch etwas vubezalett hinderstendig webr, bas fann undt foll borch geborliche undt gewondtliche Mittel auß= gefordert und zu ber Stadt Rut ader Noitturfft angewendett werden. Unnot foll hinfuro midt ber Rechnung gehalttenn werden wie nachuolgtt, Memblich baß man irstes Tags vber be gewissen stehenden Renthen Gefelle vnndt Aufffunffte der Stadt Ruden ein pergameinen Renthebuch vfrichten vnndt darin alles ordenttlich verzeichnett vnnd geschreiben werden soll, also baß sich ber Rhatt, Remner vnndt Zisehern in Berferttigung ber Rechnung vnnot des Ausspruchs darnach zu richten haben. Es sollen auch die Biefelle aber vngewisse Bfffonffte so nicht alpiett geleich fein alf Bruchte, Accife vnnd bergeleichen per Capita in follich Buich ordtendtlich verzeichnett werden Darmitt man folch Ordtnung in der Rechnung vnnd dem Außspruch auch haltenn undt fein Caput vberschreitten muge, Annd soln alle Sambstage nach der Besper Die Remner vnnd Accisehern sampt bem Accise = Man sich am Rhatthauß boch ohn Zerung aber Bnfoste ein Ziettlang finden, Die Accisen einbringen vnnd was in der Wochen in Rechnungs= fachen vurgelauffen fein muchtt, borch ben Secretarium verzeichnen laissen, Wann man dan jarlichs den Rhatt will verandern, soln die Remner vnnd Zischern sampt dem Sccretario die Rechnung ordenttlich vnnot volnfemlich verzeichnen vnnot dem Rhatt undt ben acht gewesenen Churbern purbringen vnnot foll folgent man ber new Rhatt publicirt ber Außspruch vur ber Gemein geschehen vnndt eroffnett werden, den Rest soln die vorigen Remnehr bnndt Zisehernn in zwein Monatt außfordern vnndt die Nichtbozalende foll der Rhatt vffe Rhatthauß in Leistungh leggen, beg sie die Bozalung gethain ader des Rhats Willen erlangtt; welchs auch mit benjenigen so ben Prouisorn ber Rirchen vnnot Sospitalen nicht bozalen, also wie obstehett gehaltten werdenn vandt diesels

bigen Prouisorn alle Jair bem Rhabe vfrichtige Rechnung zu thun schuldig fein foln. Bum Bierttenn betreffendt die angemaifte vbermeissige Schaeffbrifft left mans bie voriger Ordt= nung vnndt Bergleichung, welche bem Rubefden Stadts Buich inuerliebtt biß man sich einer andern Ordtnung einhellichlig vergeleichtt, verpleiben vnnot soln keine frombde Schaeffe aver Schingute Die man ben Wintter nicht anfforttertt in Die gemeine Weide geschlagen noch Die Zegenn gehaltenn werdenn. funfftenn fo vill die geclagtte Berwuistung ber Stadt vnndt Burgerhaufer botrifft, ist abgeredt bag vonn benn gewesenen Burgerhausern, fo zu Schuren aber Schaeffftellen gebrucht, die geburliche Stadts Drachtt inn allermaissenn wie von den Wonhaufern geschicht, getragenn vundt geleistett werden foll. Die bowfelligen hauser aber die Pletze vnnd Stode barauff Burgerhaufer gestandenn und ipo feine Hauser bosenden follen innerhalb zweper nachfolgender Jair erhowett ader die Stedde borch ben Raett ader da der Rhatt fumich wurde durch boich= gedachten meinen gnedigstenn bern andern geschendtt bnndt ben= felbigen ufferlacht werden, innerhalb Jairs Frist Dieselbige zu Welche auch von benn geiftlichen aber abelichen Perfonen so bowfellige Burghauser ader solche Stedde barauff Burger= haufer gestanden abn sich gebrachtt, verstanden unnot benfelbigen forderlich dorch den Rhatt angezeigtt werdenn foll. Dweill aber epliche Stedde ader Plete gnantt, welche ohn Berderb aber Boschedigung anderer Sause vnd Whonung nichtt sollen erbowett werden mugen, alf die Stedde Dairauff weilandt Belmich Rneden= bergt, herman Ramme, ber Trippenmacher, herman Schmale vnnot Tilman Schwartte gewhonett, foln biefelbige borch benn Rhatt unnd ettliche von der Gemeinheitt bosichtigtt werdenn. Unnot ba man bofindenn wirtt bas fie ohn Schaden ader Deformation ander Sause nichtt erbowett werdenn mugen soln sie vner= bowett liggen pleiben vund doch ber Stadt die Gebuir dauon verrichtett werdenn. Sunft foll es damitt gehaltten werden wie midt andern Stedden, barauff Burgerhaufer gestandenn. Bum fechsten botreffendt die angezogne Berfperrung ber Straf= fen, Berwoistung einer Wasserleithung vnnd Schmelerung ber Waldemein, ift abgeredt bas in dem Wege bie Burgermeister Johans von Loenn saligen Soue ein unschedtliche Gotte au der Wasserleithungh zugerichtett und de andernn angegebnen versperrethen Straß und Wege auch die Schmelerung der Waldemein dorch ben Rhatt und etliche Berordentte ber Gemeinheitt bosichtigtt und da man egentlich bofinden wirtt daß es nöttige ader beinliche Straffen aber Wege aber Waldemein gewesen vnnot innerhalb zwanpig Jairn ohn bowießliche Bowilgung fo hirfor erbaltten aber noch erhallten werbenn muchtt, versperrett aber geschmelert wurden, soln solche Newrung abn Stundt abgeschafft Waß aber vber zwanpig Jair gewehrett vnnd getuldett foll obn Erfendtnus ordentliche Rechtens aber Boichgebachte Chur= fürsten alf des Landes Fürsten sonderlich beuellich nicht abgeschafft werten. Bum siebenben foll ben Baffen bie Criftoffer Stappertt vnndt Johan Biberlings Souen ire geborliche Wiette gegeben auch die angezogne verwoistede Landtwehr wider bepottett undt weilandt Burgermeister Weidemans angerichtede Schlachtt vnndt andere bergeleichen Gebrechenn jugeleich berch ben Rhatt bud die Gemeinheitt bosichtigtt vand auff gepuirliche pilliche vudt onboschwehrliche Wege gerichtett werden. Bum achtenn Waß die Schützengeselschafft botrifft, batt man bie Rotteln, so innen hirbefoir gegeben erfeben gebeffertt undt ein fonderliche Rottell baruber auffgerichtett vnnd offentlich verlesen bern wirdlich nach= gesettt undt nichts dajegen gehandeltt werden foll bif zu boichgerachte Churfursten aber seiner Churft. On. Nachkommen wietber Erclerung, Bund soll sunst nichtt allein der neuwer vfgeworfner Diener Tilman Molner sonder auch de gante Trennung Bfflen= nung vnnbt Berbundtnuß ber Gemeinheitt gegen den Rhatt genplich abgeschafft sein vnnd binfuro Die Gemeinbeitt bem Rhatt allen geburlichen Gehorfamb erzeigen vnnd benfelbigen feinemege fur= grieffen viltweniger dauon sich trennen und absondern ...... Rhatt der Gemeinheit wol forgeben vnndt fursteben vnnd sich gegen benfelbigen aller pillicher Boscheidenheitt gebrauchen vnnot bermaissen ein Theil gegen den andern sich haltten und erzeigen fell wie gottlich erbair vnndt pillich ..... daß ber= wegen ann boichgebachten Churfursten aber 3re Churft. On. westuelischen Landdrosten kein pilliche Rlage gelange, sunft soll ber Schuldiger ernstlich gestrafft vnndt ohn bas hoichgedachten Churfursten De Straff ..... berwirktt sein mucht laudt beg Urngbergichen Reces vurbohaltten fein vnnot pleiben. Bu Brkundt ift dieser Abscheidt midt obgedachtter Churfürstlicher Rhette auch der Sterde Breilen Gesede Werll vnnd . . . . . . . . . ..... midt der Stadt Ruden Sieglen versiegeltt. im tausentt funffhondertt ein vnndt achtigsten Jare den sieben Monats Tagh Aprilis.

Die punctirten Stellen sind Mausefraßlücken. An der auf Pergament geschriebenen Urtunde hangen noch die Siegel von Gebhard Truchseß, Geseke und Rüden. Ein mit dem Siegel des Churfürsten Ernst daran gehefteter Transsixbrief ist sols

genden Inhalts:

Vonn Gottes Gnaden Wir Ernst Erwölter zu Ersbischouen zu Colln 2c. 2c. thuen khundt vnnd Jedermenniglich hiemitt zu wißenn Als hiebeuor im Jair derweniger Zall achtig ein, am siebenten Aprilis zwischenn Burgermeistern vnnd Rhatt vanser

Statt Ruben eine vortt gemeiner Burgerschafft und Inwhonnern daselbst andern Theils ein Vertrag aufgerichtet vnnd versieglet dadurch biefer vnnfer Transfix gestochenn vnnd dan alsolicher Bertrag bei dem erstenn Punct die Churherrn bund Rhattswhall betreffentt burch benn entsetten Truchfeg nach Berennberung seines Stannbte vnnd Religionn vermueg eines vermeinten Transfix aufzuhebenn vnnd zu cassiren auch inn anndere Wege zu limitiren vnnderstanden wordenn, bas wir demnach berurtenn Bertrag inn allenn seinen Puncten vnnd Articulen vnnd insonderheitt bei ben erstenn ratificirt, confirmirt vnnd approbiert, auch voranngeregten vermeinten Transfix des prinierten Truchsegenn annulirt vernichtigt vnntt weggeschafft habenn. Aber das Siegel zu Bescheinung geübter Leichtfertigfeitt bund begenn ju ewiger Gebechtnus aun Diesenn Brief hanken, auch vnsere Confirmationn dabeuor durch merberurten Bertrag transfigierenn vnnd mitt vnnserm Sccret Siegel befestigenn lagenn. Geben vnnd geschehenn inn vorge= rurter vnnser Statt Ruden am brifigstenn Junij im vunfzehens hondert vier vnnd achpigstenn Jaire.

Ernst erwölter Churfürst mpp.

Joh. Bartholdt. 256)

<sup>256)</sup> Die Unruhen und Tumulte in Rüben, worauf fich vorstehende Rezefe beziehen, begannen vor 1580. Bevor bie Bestätigung bes Churfürsten Ernft v. 1584 ju bem Bergleiche von 1581 erfolgte, mar neuer Aufruhr und Tumult zwischen bem Stadtrath, ben Schupen, Aemtern und ber Gemeinde entstanden, ju deffen Beilegung Churf. Gebharb ben Göbert Gaugreben ju Siedlingbausen, Friedrich Bernd von Borde, Philips Gaugreben ju Bruchhaufen, die Burgermeifter Deter Robberg und Gerlach Bertram fo wie ben Burger Gerb Greven von Befefe, ben Burgermftr. Berm. Scharffe und Stabtfecretar Beinr. Rropff von Briton ale Commissarien hinschickte, welche auf bem Rathhause zu Rüden, am Mitwoch post Andrew eine Ginigung babin zu Stande brachten: 1) der Churfle. Rezest foll gehalten werden; 2) der geforne Rath ift tauglich befunden, jedoch foll für Joh. Sartman, unbeschabet seiner Ehren, Johann Kannegießer als Bürgermstr. eintreten, für ben freiwillig gurudgetretenen Rammerer rudt ein anberer ein; 3) bie gegen ben Burgermftr. Joh. v. Loen gebrauchten Schmäheworte find ihm unnachtheilig, vorbehaltlich bee Rechteweges für ihn; 4) der Stabtrath und die Bolggreven follen achten, daß Niemand über feine Berechtigung bie Mast betreibt. Das Einschreibegelb beträgt nach altem Brauch 1 Pf. 5) jur Beschwichtigung ber Rlagen gemeiner Bürgerschaft über bie Rosten ber früheren Irrungen, übernimmt ber Stadtrath zu den früher bewilligten 50 Rthir. um Friedelebens willen noch 100 Rthir.; 6) Ale Beitrag gu ben Untoften, welche bie Schüten jährlich aufzuwenden haben, foll ihnen außer bem Plate zu ihren Schiefübungen noch ein anderes Stud vom Gemeinbegut zur Benupung überwiesen werden; 7) die Rollen des Wollenweber-Umte follen vom Rath fowohl ale vom Umte genau gehalten u. 8) bie Activ-Refte vom Rath orbentlich eingezogen und verrechnet werben. Ber fich gegen biefe Sapungen und ben Rezeg abermale burch Ungeborfam,

#### 1031.

1582. März 19. Plebisscitum der Setzgenossen des Amts Bilstein, wie es mit Vererbung des Heergewette's und der Gerade künftig gehalten wers den solle.

Rach einer Abschrift im alten Droften - Amtebuche von Bilftein.

Demnach sich eine geraume Zeit hero bie Bemeinheit rifes Umbte Bilftein vielfältigh beflagt vnno ben fich erwogen, raß ben gemeinen beschriebenen Rechten auch ber Bernunfft Ratur vnnd Pilligfeit gang zuwieder fen, bag auff ben Fällen ba zwey Cheleuth allein Sohne hinderlassen und keine Dochter, daß ban andere der Mutter Gerade nach ihrem Absterben ahn der Spil= feithen, tie Sohne außgeschloßen, ererben vnno fich begen fabigh machen vnnd hinwider ba eheliche Dochter hinderlagen unnd feine Sohne, bag alsbann nach Absterben Des Batters feines behrgewettes die Dochtere aufgeschloßen die nechste agnaten sich erfrewen, Welches bisher in Diegem Umbt Bilftein ihres Erachtens wegen des alten Saxen Spiegelß welches sie pillich gegen des Erpstiffts Reformation nicht binde, observirt vnnd hergebracht. Dieweil fie bemnach in bnzweiffentliche Erfahrung gebracht, bag es in Diesen Fällen in vielen benachparthen Stetten vnnb Fleden bes Erpstiffts Collen, barvnder sie mit geseßen anders vnnd ben gemeinen beschriebenen Rechten gemeeß gehalten, die Gerade vnnd Behrgewed, vff der verstorbener Eltern hinderlagene chelige Rinder, es sey gleich Sohne over Dochter ohn einiger underschied unnd Different ererben vnnd fallen vnnd andere remotiores außschließen, vnnd ban obbemelte Churf. Reformation auff die gemeine beschries bene Rechte Vernunfft, Natur vnnd Pillichkeit gegründet vnnd vublicirt.

Ants Bilstein (alß darzu auß der gangen gemeinheit erwohlet vnnd erforen) ihnen und Ihren bevorstehende gebrechen vnud Mangele nach ihrem besten Berstande vorzustehen vnud darvber gute Berordnungh vnnd Richtigkeit zu Nup vnnd Wollgethepen inß Werk zu richten sich bezeinander verfügt dieße obgemelte Gebrechen vnnd der Gemeinheit Anligen bep sich erwogen vnud beherpiget, vnnd darauff einhelliglich beschloßen, daß hinforter da sich dergleichen Felle zutragen wurden vnnd eheliche Kinder durch die Elteren hinderlaßen, daß die Kinder vermuge der vielgm.

Widersetlichkeit und Aufruhr vergeht, den trifft fo lange lörperliche Sast, bis er Genugthuung geleistet hat. — Die auf Papier geschriebene Urk. ift von fämmtlichen Commissarien, mit Ausnahme des v. hörde besiegelt.

Bemeiner beschriebener Rechte Natur vnnd Pilligkeit auch andere Benachparte Stette vnnd Flecken dieses Erystists hergebrachten Gebrauch vnnd Gewohnheit die Gerade vnnd Hehrgewett ohn einigen gehaltenen Underscheid der Sohne oder Dochter erben vnnd exclusis remotioribus dero selbigen fähigh seyn sollen, vnnd dieweil für beruhrte Setzenoßen dieße ihre Vereinigungh mihr Caspar von Fürsten bergh Drosten dero Ampter zu Bilstein surbracht, dieselbe Amtswegen vnnd so vil mihr daß gepueren will zu ratisiciren vnnd darvber ihnen Schein vnnd Beweiß mitzutheilen gebetten. Als habe gegenwertiges darvber verfertigen vnnd vnder meiner Pitschafft mittheilen laßen. Welsches geschehen im Jahr vnßers Herren Tausendt fünsthundert achsig zween den iij Martij.

L. S.

#### 1032.

1582. Oct. 31. schenkt Erzbischof Gebhard Truchses bem Comthur zu Mülheim die verlassene Cluse zu Niederbergheim, um einige Arme darin aufzunehmen.

Rach bem Orig. im Archive ber Commende Mulheim.

Wir Gebhardt von Gottes gnaden Erwölter vnnd Bostet= tigter zu Erpbischouen zu Colln bes heiligen Römischen Reichs durch Italien EryCanpler vnd Churfurst Berpog zu Westualen und Engeren zc. Thuen hiemit menniglichen fundt vnnd zu wiffen, Rachdem wir glaublich berichtet, daß die Clufe gu Riedern= berchem ledig stehe, vnnd je lenger je mehr verfalle, vnnd ban burch benn murbigenn Gaistlichenn unfern Rhatt unnd lieben Undechtigen, Reuelingt vonn der Recht Landt Comthur der Ballei Westualenn, vnnd Comthuir zu Mulheim Teutsches Ordens ersucht wordenn, daß wir folche Clusenn dem Sauf Mulheim zu tem endt, daß etliche arme Leutte barin gefest vnnd under= halten werdenn möchten, Vnieren einuerleiben vnnd zueignen wolten, Dag wir demnach folche Vnion gnedigst bewilligt, vnnd gedachte Cluse dem Saug Mulheim zu dem endt wie obsteht einuerleibt vnnd zugeeignet haben, Thun folche auch hiemit gegen= wurttiglich, vnnd befehlen darauff dem Erbar vnnd Sochgelertten onserm Officiall zu Werll vnnd liebenn Andechtigenn Denninchen Ramme Dero rechtenn Licentiatenn, daß er hieruber Impfall Der nott, fernere brieff verferttige. Doch mit dem vorbehalt, da Die Compthuren deg Saug Mulheim, vber furz oder langh, gedachte

- Coyath

Cluse nicht zu behueff ver Armenn, sonder anderer gestalt, zugebrauschenn understehen wurden, daß dan unnß und unseren nachkommen allezeit frei stehen soll, die Elusenn zu anderen Gottseligenn gebrauch zuuerordnen, Brkhundt unsers Handtzeichens, unnd anhansgendenn Siegels, Gebenn uff unserm Schloß Arnspergh, ahm lepten tagh des monast Octobris, im funsszehenhundert unnd zwei und achhigesten Jahre.

Gebardt.

mppria. 257)

#### 1033

1590. Juli 6. Erneuerte Erb = Land = Bereinigung zwisschen bem Churfürsten Ernst und ben Landständen bes Herzogthums Westfalen.

Rach einer Ausfertigung bes Driginals.

Wir Ernst von Gottes Gnaden Erwöhlter undt bestättigter zu Erzbischoffen zu Cölln, des H: Römischen Reichs durch Italien Erpcanzler, unnot Churfürst, Bischoff zu Münster undt Lüttig, Administrator der Stiffter Hildesheimb undt Freußingh, Fürst zue Stabell, Pfalzgraf ben Rhein in Obern unndt Nieder Bayern, zu Westualen, Engern unnot Bullion Herhogh, Marggraue zu Franchimondt, unnd worth Wir Dechandt undt Capitull der Thumbstirche in Cölln, auch Wir gemeine Ritterschafft unnot Stätte des Westualischen Fürstenthumbs undt Lanndes dem Erpstifft Cölln ahns unnot zugehörigh, thun thundt hiermit undt vor uns Buser Ersstift nachthommen unnot Erben gegen Allermänniglich bekennend, Nachdem unnser Würdig Thumb Capitull, auch unsers Thumbdechandts undt Capitull vort Ritterschafft undt Stätte in

Das Sizgel ist abgefallen. — Das Inclusorium stand am Wiggeshofe zu Riederbergheim. — Der Comthur zu Mülbeim scheint die Cluse nicht zu dem angegebenen Zwecke verwendet zu haben. Es supplicirt vielmehr am 6. Febr. 1590 die Meiersche mit sämmtlichen geistlichen Personen des Klösterleins zu Obacker, letteres sey zwar christlich und aus guter Andacht zu Gottes Ehr fundirt, aber es sepen keine Renten dabei vervordnet, so daß sie allein mit ihrer Haushaltung und sauern Arbeit ihren geistlichen Stand erhalten müssen, welches aber bei der zunehmenden Theurung und fortwährenden Kriegsdrangsalen nicht ferner möglich. Nun sep das früher erbaute Gotteshaus und Eluse zu Niederbergheim, durch Absterden der darin gewesenen geistlichen Personen gänzlich bevastirt u. die Renten davon dem Hospital in Rüden beigelegt; da aber auch hier die geistlichen Personen abnähmen und sich neue dorthin nicht begeben wollten, so werde der Chursürst gebeten, die Renten von Niederbergbeim dem Kloster Odacker ganz oder theilweise zu verleihen oder das Hospital zu Rüden mit demselben zu uniren. Welchen Ersolg diese Supplie gehabt, ist uns nicht bekannt.

Westualen Fürfahren, vnbt Bor Eltern Seeliger nach Absterben Wiln Löblicher Gebachtnuß Erpbischoff Diethrichs sich zusahmen gethann, vnnot bem Erpftifft Colln, undt ber Weftualifcher Landschafft undt berofelben Underthanen gu Gnaben guetem aufnehmen, gedeben, undt underhaltungb gemeinen friedeng ein lob= liche Ordinang undt Bundt = Bereinigungh für fich, ihre Rach= fommen undt Erben unter ihren anhangenden Siegeln aufgerichtet ftede fest undt unuerbrüchlich zu halten Ginander gelobt, versprochen, undt zugefagt, undt dieselbe nicht allein Wiln Erphischoff Ruprecht Im ibar Ein Taußendt vier bundert drev undt Sechniah pf Frentagh nach dem D: Sacraments tagh, sondern auch die folgende Churfürsten sambt dem Thumb Capitull, Ritterschaft unbt Stätten bestättiget, undt aber solche Westualische Landt = Bereis nigungh in ber Truchsesscher Buruhe burch Etliche nicht mohl bedacht, auch ietiger Gelegenheit nach in etlichen vuncten etwaß dundell undt unuerstendlich, undt berfelben Erläutterung Erneme= rung Ertlärungh, undt bestättigungh barumb besto nöthiger erachtet worden, Dieweill a dato hundert undt Zwanpig Ibar verlauffen, bnot die von der Ritterschaft, welche die alte BerGinigungh mit verfiegelt, nemblich Urnot von Berninghaufen, Benrich Bulff, Cordt De Wrede von Reiger, Cordt Bogt von Elfpe, Themme von Borde undt Diethrich von Meschede vorlengst mit Tobt abgangen, haben barumb bnot funft mehrer anderer beweglicher prfachen halber Wir Ernft Ergbischoff vnot Churfurft auf vngern Erften in Westualen zu Gefete im Junio des Gin Taugent fünff hundert undt Gin und achpigsten Iharf gehaltenen gemeinen Landtagh mit Wiffen vnb Willen vußers Würdigen Thumb Cavittulg onter andern ber Articell von Erneuerungh, Erleutherungh, bestättigungh, bnot haltungh ber Landt = Bereinigungh, buffer Weftualischen Ritterschafft undt Stätten proponiren laffen, baruf Sie auch Einhelliglich negst vnterthänigster Dancksagungh auß ihrem mittell einen Aufschueß beputirt, so neben bem Beftua= lischen Landtdroften vnndt Rathe vorgerührter Landt BerGinigungh vor die Sandt nehmen, erwegen, vndt wie die am besten zu erneuern, zu erklären, undt zu bestättigen berathschlagen folten; baruf auch erfolget, daß in gedachten Vier undt achgigsten undt fünf undt achgigsten Jahr neben Eberhardten Grafen zu Solmß vnndt Landtoroften in Westualen, Neuelingh von der Reck Landt= Compthuren in Westualen, undt Compthuren zu Mullheimb Teut= Sches Ordeng, Diethrich Retteler zur Houestatt, hermann von Sapfeldt, Casparen von Fürstenbergh, Philips von Meschede, Johann Droften zu Erwitte, Benrichen Rham Licentiatus undt Officialis zu Werll, Wilhelm Schrenden Doctor undt Gerharb Rleinforgen Licentiathen Westualischen Rathen nachgemelter auß= schueß ber Sämbtlichen Ritterschafft undt Stätte, nemblich Adrian

S-cools.

von Enge, Friedrich Berndt von Borde, Ludolff von Landisverg, Christoffer von Meschede, Johann Wrede, Raben von Sanglede, undt Guntermann von Plettenberg auch verordneter Burgermeifter undt Ratheverwandter ber Stätte Brilohnn, Ruden, Wefete, Werll, Attendorn, Menden undt Arngbergf zu mehr malen bep Einander fommen, undt unter andern gedachte Landi Bereinigungh ihrem besten Fleiß nach vor die Sandt genohmen, erwogen vnot ihr bebendniß angezeigt, welch bedendhen Wir Ernft Erpbischoff, auch Dechandt undt Capitull unng Gnädigft, undt wollgefallen, bndt unfer bewilligungh abermably auf dem zu Meschede im Jahr fünff und achtigh in Decembri gehaltenen Landtagh unger Westualischen Ritterschaft undt Stätten anzeigen lagenn, Die sich deffen vnterthänigst bedandet, undt haben also einhelliglich vor vnuß alle vußere nachkommen undt Erben nachfolgende Erb= undt Landtvereinigungh zu ewigen tagen best stede vnuerbrüchlich zu balten undt zu volnziehen einander versprochen undt zugesagt, Wie Wir bann auch Crafft bifes Briefs versprechen undt zusagen.

1. Daß nemblich vnnot zum Ersten Wir Dechandt undt Capitull auch Ritterschafft undt Stätte und gemeine Lanoschafft sampt undt besonder keinen zukommenden herrn des Erpstists von Cölln in zukünstigen Zeitten zulaßen oder empfangen noch Ihme apdte huldigungh oder gelöffte thun sollen, Er habe Erst die Stücke undt Puncten beliebet, bewilliget, undt zugelassen, undt so viell Ihnen dieselbe stück undt puncten antressen undt berühren, gelobt undt geschworen, undt daruf Jeglichem standt sein Siegell undt briesse geben, daß zu thun, zu halten, undt gänzlich zu vollensziehen nach Lauth der Landtvereinigung, Inmaßen hernach geschries

ben folget.

2. Item das geistliche Gericht zu Werll in Westualen also zu bestellen, daß sülch Gericht göttlich fromblich, vndt recht zugehe vndt bestelt werde mit Erbahren Officialen, Siegelern, Aduocasthen Notarien, Procuratoren undt Botten, daß malligh Arm undt reich unuerzüglich recht gedenen, undt daß die sachen durch die Herrn nicht auseirt noch aufgeschürzet werden, unndt darauf ein Resormatio gemacht worden, Wie die beschriebene Recht undt Statuta klärlich einhalten, undt thäte Einiger dagegen, daß soll

ber Berr ftraffen.

3. Dieweill auch in Westualen ein sonderlicher Officiale undt sowohl geistlich als weltlich recht undt Gericht ist, undt die Zeit undt sachen nach Dato der alten Westualischen Landt Berzeinigungh sich dermaßen geändert, daß man umb ein solch geringes botten Lohn, wie darin angezogen, die brieff gehn Tölln nicht kan tragen laßen, sonder die Euocatio undt Ladungh der West-ualischen Interdhanen in Erster Instant gehn Tölln nunmehr Viell zu kostbahr, undt den Armen beschwerlich undt unerzwinglich

ift, soll hinführo der Officiale zu Cölln in benen geringschäßigen sachen, welche sich ahn die fünftig Goltgl: nicht ertragen, des Herpogthumbs in Westualen, vnot Engern, vnot der Grafschaft Arnspergh Ingesessener Bnderthanen in Erster Instant gehn Cölln

zu citiren budt gegen Gie zu procediren bnterlagen.

4. Item alle Weltliche Gerichte sollen also bestelt werden, daß sie nach gueter gewohnheit, vndt recht der Stätte, Frenheit, vndt lande darinnen Sie gelegen sein, ihren fregen gangh haben, vndt vermüege der Reformation darahn schleunigh procedirt undt malslich arm undt reich sonder Eintrag aushalten, oder unpillige Vebernehmungh unverzuglich recht gedegen müege, undt daß die Gerichte von den Herrn, oder Amptsleuthen sonder der Partheyen Willen nicht aufgeschürzt werden.

5. Eß sollen auch darjegen die Bnderthanen bes herrn Geistlichen vndt Weltlichen Gerichten gehorsamb sein, vndt sich dajegen vngepürlicher Weiße nicht aussehnen, Wie auch den Amptleüthen der Geistlichen vndt Weltlichen Richter vnweigerlich die handt

biethen, undt die Gerichter follen handthaben helffen.

6. Item daß freze Gerichte in Westualen soll gehalten wers ben nach lauth der Reformation, so Erpbischoff Diethrich Seliger

zu Arnspergh baruf gemacht hat.

7. Item der Herr soll alle Grauen, Freyherrn, Ritterschaft, Stätte, Freyheitten, undt Einen Jeden Autersassen des Erpflists Cölln beide Geistlich undt Weltlich laßen undt behalten ben ihren Rechten, Herrlichkeiten, Gerichten, gueten Gewohnheiten, Frey-

beiten undt Prinilegien.

8. Bundt unter Undern foll in Westualen gehandthabet werben bie abliche Bewohnbeit, bag bie Schwestern fo Brueder haben sich mit einem zimblichen brauthschat mußen außsteuren lagen, vndt ba Sie mit einem gebührlichen Brauthschat außgesteuret, vndt für die Freunde in der Henraths beredung oder in Beiligs= brieffen, ober für Gericht, auch ohn leiblichen andt (bieweill Die Gewohnheit auch ohn andt pacta de non succedendo bestättigen kann) Berzicht gethan, zu weitherer Succession oder gleicher Theillungh mit den Weltlichen Brüdern nicht gestattet werden, undt daß viellweniger die begebene Closter Jungframen oder Moniche, fie sein gleich vom Abell, ober auß ben Stätten, mit den Welt= lichen succediren undt theillen tonnen, boch mit bem Bufat, bag man auch den weltlichen Schwestern den versprochenen gebührlichen brautschat undt den begebenen Geistlichen Persohnen ihre durch Die Eltern oder Freunde vor der Profession nach gelegenheit der Buetterv ermachte zimbliche Leibzucht gewißlich, vndt vnuorzuglich bezahlen undt deffen gewerttig fein follen, bag man ihnen burch Auschlagungh der Guetter, oder andere schleunige mittel zur bezahe lung vnuerzüglich verhelffen, ober ba folche ing britte ibar ver=

achtet, vndt so lange die bezahlungh verzogen, daß Sie dan in die guetter pro quota haereditaria immittirt, vndt eingesetzet wers den sollen.

9. Da auch die Brüeder ohn absteigende Chelige Kinder vnot Erben verstürben, soll den weltlichen Schwestern, oder da Die nicht vorhanden, den Geistlichen nicht abgeschnitten werden, was

ihnen vermuege gemeiner beschriebener Rechten gebühret.

10. Da aber die begebene Closter Jungframen, oder Moniche ihre Orden verlaßen, undt sich wieder ihre gelübte bestatten, sollen Sie der Succession undt Erbschafft, wie auch der Leibzucht

onfehigh fein.

11. Die Stiffts Junffern, over andere Weltliche Töchter Sie sein gleich vom Adell oder burger, oder bawren Kinder, sollen sich heimblich ohne der Eltern Wissen vndt willen nicht bestatten, sonnst sollen Ihn die Eltern ben ihrem Leben von ihren güettern nichts zugeben schuldig sein, Sie sollen auch nach absterben der Eltern keinen vollenkommenen Brautschan, den Sie sunst hetten fürdern mügen, von den Brüedern zu erfürdern, vndt zu erwartten haben, Es währ dann sach, daß die Eltern ben der Töchter bestättigungh der ordtnungh der rechten nicht nachgesetzet, vndt also vrsach gegeben, daß sich die Töchter mit wissen der Obrigseit, oder anderer Erbahren Leüthe offentlich ahn ihres Gleichen bestattet, in welchem sahl soll die straass kein statt haben.

12. Item der herr soll keine Ahriege ahnheben, Er thue es dann mit rath undt Willen seines Capittulß, Ritterschafft undt Stätte des Erpstiffts Cölln, undt da solche Kriege nach Rath, wie vorgeschreuen stehet, angeheuen würden, daß Er sich darin

halte mit seinen Budersaffen, wie sich gebühret.

13. Item der herr foll die Bndersaffen des Erpstiffts Cölln, vndt ihr lyff vndt gueth nicht verschriuen, mante durch solche verschribunge die Bntersaßen Geistlich vnot Weltlich beraubt,

gebrandt undt zu großen schaden fommen fein.

14. Item der herr soll halten die verbündtnuß so zwischen dem Erpstifft, Statt von Cölln dem Stifft von Münster, dem landt von dem Berge, vndt der Statt Dortmundt gemacht vndt daß Capitull besiegelt hatt whosern solche verbündtnuß noch vorhanden, vndt durch obged. lande vndt Stätte ernewert bestettiget, vndt gehalten werden wollen.

15. Sonst soll der Herr vorthan kein verbündtnuß machen noch angehen buißen wissen wndt willen des Capituls Edellmann, Ritterschafft undt Stätten des Erpstiffts Cölln vorgeschrieben.

16. Item der herr soll Billstein, Fretburgh undt Keußerswehrt ben dem Erpstifft Cölln behalten, dieselbige wie auch Werll undt alle andere Schlösser des Erpstiffts besitzen undt besorgen mit gueten Cöllnischen Leuthen.

17. Item Er foll tein leiftschulde machen buißen Wissen wndt

Willen bes Capitulf.

18. Item des Erystiffts Schlösser Stätte vnndt Aempter in Westualen soll Er hinführe nicht veräüßern, oder versetzen undt verpfänden, buißen Rath, Wissen undt Willen Dechandts undt, Capituly, auch der Westualischen Ritterschafft undt Landischasst.

19. Item who daß ErpStifft Cölln ouerbuwet ist, zu Lande oder zu wasser, vorth ouergrauen, oder anderß getheilet, oder versplissen, daß soll der Herr kehren, und inmahnen nach allen

feinem vermuegen.

20. Item wann daß Capitull Eindrechtiglich, oder daß meiste theill vom Capitull einen Herrn gethoren, undt erwehlt hatt, off da jemandt mähre, binnen off buißen dem Capitull in solchen Churtagen Zweytracht unndt Bneinigsheit in dem Erpstifft Cölln machen wollte, so sollen alßdann Evellman Ritterschafft, Stätte, undt gemeine Landtschafften dem also erwehlten Herrn undt Capitstull thun alß gethreue Bndersassen, Ihren rechten Herrn schuldig sein zu thun unndt gehorsamb sein.

21. Item wann daß Capitull Eindrechtiglich, oder daß meiste theil vom Capitull einen Herrn gekhoren undt erwöhlet hat, So soll Er von fundt nach der Confirmation Priester werden, undt

fich confecriren laffen;

22. Item off hernamalhf ber herr flagete von Einigen seiner Bnderfaffen des Erpstifts vorgeschrieben, ober der Buderfaffe von bem herrn darumb soll ber herr ben oder die mit gewalth nicht überfahren, noch bas geschehen laffen; sondern bas ahn bas Ca= pitull bringen, aloa die gebrechen gutlichen aufzutragen, möchte aber bas also nicht gefunden werden, so soll ein Capitull sonder Des herrn eintragen macht haben, Coelmann Ritterschaft undt Stätte Deffelben Gestiffts, of ver seithen, ba die gebrechen gelegen mahren, bey sich zu beschreiben, Die auch bann bem Capitull also folgen follen, bur dem der herr ober bie Unterfaffen folche Gebrechen pfthun, vnot Dieselben Ebellmann Ritterschafft, vnot Stätte, ober wehnn Gie bargu bescheiben werben, ein mit bem Capitull macht haben sollen, Anspruch vnot Antwortt zuhören, vnot die sachen gutlichen, oder, offt man die gutligfeit nicht finden fonnte, mit recht ju scheiden, vndt Was dann also gesprochen würdt in Freundt= schafft, oder im rechten, das soll der herr undt die partheyen sunder Indracht halten, doch beheltlich hierin, daß dem herrn pnot Jedermann allezeit bas recht offen fteben foll, Inmassen Die ersten Artidell vurg bas inhalten undt big wießen.

23. Item Wann ein Capitull nut vnot noth bundet Ritter= schafft, vnot Stätte des Landes zu Westualen bei sich zu beschreiben, vmb merckliche Geistliche oder weltliche sachen, den ganpen Erpstifft, oder die Landtschafft in Westualen berührendt, daß Sie bas

C Sould

thun mügen, undt das alsdan aus derselben landtschafft Zwölff persohnen dem Capitull unweigerlich folgen sollen, Remblich Zwey aus den Westualischen Räthen, welche das Thumb Capitull jeder Zeitt soll zu ernennen haben, undt fünff aus der Ritterschafft (darzu jeho ernent Diethrich Retteler, Adrian von Enhe, Caspar von Fürstenbergh, Ludolff von Lanspergh, undt Philips von Weschede) undt da Ihrer Einer oder mehr versterben werden, soll auf den alsdann nachfolgenden Westualischen Landtage ein oder mehr an die stath ernennt werden (undt fünff auß den Stätten Brilohn, Rüden, Gesethe, Werll undt Arnsperrgh) welche fünff persohnen der Landtdrost zu jeder Zeitt in Westualen soll namhafftigh zu machen undt zu erfürdern haben, undt sellen die zwölff Persohnen uf des Erystissts Unfosten dem Thumb Capitztull solgen, undt der Herr solches mit dräuwen, oder in einige andere wege keinesweegs verbindern.

24. Bnot vieweill im verschienenen drey undt achtigsten ibaer in der Truchsesischen Burube wohl gespüret, daß auß unordentslichen Westualischen Landtag großer Burath undt höchste beschwestungh entstanden, soll hinfüro in Westualen kein Landtagh ohne wissen undt willen des Thumb Capituls außgeschrieben, auch des Thumb Capituls bewilligungh gedacht, undt der Landtugt mit des Thumb Capituls mit schrifftlich vollmacht abgesertigte Gessandten mit besucht werden, undt sunst das darahn mangelt, soll keiner schuldig sein, entweder auf dem unsormblich außgeschriesbenen Landtagh zu erscheinen, oder in abwesenheit des Thumb Capituls Abgesandten sich auf dem Landtag in einige Handlung einzulassen, iha es sollen auch alle die Jenigen, so dasegen sie thun, gestrafft werden, undt ihre privilegia, die in der Landsvereinigungh gedacht, sambt ihren Lehengüetern verwürstt undt

verlohren haben.

25. Eß sollen auch auf den Westuelischen Landtag alle Frembde abgewiesen undt durch die Landtsassen die puncten, so proponirt, in oredntliche berathschlagung gezogen, undt durch den Eltesten Adlichen Rath, bis man sich eines andern auf Einem Landtage vergleichet die sache dirigirt, undt noturst fürgetragen werden.

26. Jiem der Herr soll einen Standhafftigen Rhath machen auf dieser vnndt jener Seithen Rheing, nach notturfft bevoer Lande, also doch, daß der Geistlichen Persohnen keiner in einigen Kirchen Dechandt sey, außgeschieden der Dechandt undt Capitull des Thumbs. Wante die alle sahmen alß ein Littmaße zu des Herrn Rath gehören, Vorth daß die Weltliche Persohnen des Stiffts Undersassen sein, darzu auch alle Zeitt der Herr in seinem Rath zwey auß dem Capitull bei Ihme haben solle.

27. Budt da die Landsaffen gegen die Rathe billiche Rlage zu haben vermeinen, follen Sie diefelbe bei dem Berrn undt Capitull

----

vndt nicht ben frembden herrn, wie etliche in dem Truchsessschen läbrmen mit ungrunde gethan, verklagen mögen, da auch die Räthe, wie billich, in ihren Gegenbericht föllen gehört werden.

28. Item es soll Niemand in dem Erpstifft Colln den andern beuehden, berauben, brennen, noch Geistliche noch weltliche Perssohnen desselben Crystiffts Gewalt anfüegen, sonder ein Jeder soll sich am rechte vndt rechtlichen aufsprage begnüegen lassen, Wehr aber dajegen handeln, vndt in diesen oder andern puncten die Landt Bereinigung vberschreiten würde, soll seine privilegia vndt lehngüeter verlohren haben, auß seinen Erbgüctern den schaden erstatten, dazu dem beschädigten durch schleunige mittell soll versholssen werden.

29. Item der herr seine Umptleuthe undt Diener sollen Niesmandt, wehr der sei, so des Erpstifts oder Einigen Undersassen desselben bevehdet, beraubet gebrandt. oder mit Gewalth beschedigt hette, oder solche auß seinem hauß hette geschehen lassen, daß der oder die ungefriet unndt ungesöhnet were, in solcher massen geleith geben, da es aber unwissentlich geschehen, undt darumb ersuicht worden so soll dem oder die an stunde das geleith aufs

gefagt werden.

30. Item off einige Bndersassen des Erpstissts Cölln des Landes zu Westualen vurß buißen recht ahn seinen Erdzahlen verfürzet weer, am verfallenen Eruelehen oder burchlehen, daß der Herr die Partheyen vor sich oder seine Räthe bescheide, die sachen verhöre, vndt die gütlichen darumb in der freundtschafft entscheide. Möchte aber die gütlichkeit darin nicht gefunden werden, so soll der Herr die partheyen weisen ahn das recht, of die Ende, da sölche güetter hörendt undt gelegen sein, undt bestellen daß dieselben Partheyen nach gelegenheit jeglicher sachen darouer recht widersahre.

31. Wers auch sachen dat einiger Bndersasse vurß, ahn sei= nem Erb= oder guete, oder burchlehen von dem Herrn verfürzet were, oder würde, das soll vor dem Capitull außgetragen werden, mit freundschafft, oder mit recht alß sich gebühren soll, vndt

vurgeruhrt ift.

32. Item der herr soll alle brieffe undt Siegell halten, die E seine Fürfahren undt bat Capitull zusammen geben undt besie=

geln wurden, undt ber herr bem Cavitull gegeben hatt.

33. Da aber in zukommenden Zeitten der Herr oder die seine wider diese vorgerührte puncten oder seine gelöbte undt verschreis bung, so Er dem Capitull gethan, etwas thäte also daß Er oder die seine das zum theill, oder zumahl nicht hielten, oder einige aenderungh in Sachen unßer heiligen Religion wieder der Christ-lichen undt Catholischen Kirchen allgemeine ordtnung oder sunst in geistlichen oder weltlichen sachen understünde, durch sich oder die seine fur zu nehmen, das Gott nicht en wolle, undt sein Capi-

tull Ihn oder die seinen darumb ersuecht hetten, undt Sie das nicht abstellen, so mag das Capitull, Edelman Ritterschafft, Stätte undt gemeine Landtschafft sambt undt besonders, undt soviell Westualen betrifft, obgerührte zwölff Persohnen beschrieben, die auch dem Capitull ohn Eindracht undt verhinderungh des Herrs

folgen follen, vndt ihme das zu erkennen geben,

34. vndt wo Ein herr oder die seine das dan nicht ahn stundt abstellen, vndt der herr hielte, was Er gelobt, vndt verschrieben hette, so sollen Edelmann Ritterschafft, Stätte, Räthe, Umptleuthe vndt gemeine Landtschasst bei dem Capitull pleiben, vndt dem gehorsamb sein, Bnot dem herrn, noch den seinen nicht, bis so lange daß der herr helt, vndt thut, das Er gelobt vndt verschrieben hat; Darauf sollen auch die Räthe, Amptleuthe vndt landtschafft dem herrn schwören, hulden vndt geloben, vndt anderst nicht vndt sollen die Zeitlang weder dieselbe noch Nitterschafft, Stätte, oder andere Undersassen wies Ihr evdt vndt gelübte, die sie dem herrn gethan, nicht thun, noch gethann haben, sonder der andte, gelübte vndt huldigungh, ohn erwarttungh Einiger serner Erkendtnüß ipso jure gequitet sein, vndt ledig stahn, dis zur Zeit solches abgestellt, vndt gehalten wirdt von dem herrn, Wanache solches geschehen, sollen sie Ihme wieder in sölchen gelössten vndt appen

fabn, wie zuuor.

35. Alle undt jegliche studbe undt puncten vorgeschrieben, so viell voß die beruhren feindt, haben Wir Ernft Ergbischoff undt Churfürst undt Dechandt undt Capitull, undt gemeine Ritterschafft undt Stätte in Westualen, vor ung ungere nachfommen, undt Erben sambt undt besonders in gueter, mahrer, theurer undt in rechter apdeß statth bey vußeren Fürstlichen Würden undt Ehren, Eiden, Suldigungen undt gelöfften, Wir ber Rirchen undt bem Ertiftifft Colln, bochgemelten ungern Gnädigften Berrn bewandt fein, vnd gethan haben, vnger Jeglicher zugesagt, vndt gelobt, zusagen undt loben, fest, stede, vnuerbrechlich zu halten, ganglich zu vollenziehn, darwider nicht zu thun, zu weruen oder schaffen gethan zu werden, durch bug felbst, oder Jemandt von vnhertwegen, sondern unber Jeglich dem Andern darzu daß Dies selbige stückhe undt puncten, wie vorgeschrieben stehet, gethan undt gehalten vnndt von Niemandt verhindert vndt violirt werden, behülfflich, beiredigh vnot bestendigh zu sein, mit leib vnot guett, aller vnger macht vnot vermugen, vndt vng darinnen nicht von Einander zu scheiden, noch zu theillen vmb einigerley vrfach willen, wie die nahmen baben mocht.

Annot soll die Landt Ber Einigungh auf alle Westualischen Landtagen undt Ihärlich in den Stätten offentlich verleßen werden, damit man sich keiner Unwisenheit zu beklagen habe, alle argelist, betrug undt gefährde sollen in allen vorgemelten puncten undt

artickeln ganglich außgeschlossen sein, und bleiben, und beg zu Brkundt haben Wir Eruft Erpbischoff undt Churfürft ze. vorth Dechandt undt Capitull unger Insiegell ad causas ju gezeuge ver Warheit aller vorgeschriebener fachen, für vnß vnot vngere Rachthommen ahn diesen brieff thun hangen, vnot von wegen undt aus sonderlichen befel unot Deputation Der Gamptlichen Weftuelischen Ritterschafft undt Stätte haben wir Gogwin Retteler, Johann von Sanxler, Johann Droft, Abrian von Enge, Cafpar von Fürstenbergh bnot Philipf von Defchete, auch Bir Burgers meifter, Rathe undt Gemeinte Der Statte Brilon, Ruben, Befete, Werll, Attendorn, Arngpergh vor vnng, vußere Erben undt nachthommen unger Giegell abn Diefen brieff gehangen, welcher Stegell Wir andern von der Ritterschafft undt Stätten gemeinlich, gedachten Landes zu Westualen mit hierinn geprauchen, geben in dem Jahr des herrn Gin Taugent Fünffhundert undt Meuntig am Sechsten July.

Ernst Churfürst. mpp. 258)

#### 1034.

1594. Febr. 28. Bereinigung über die Ablösung der von den Freien des Amts Bilstein auf das Schloß zu leistenden Spanndienste.

Rach einer Abschrift im alten Droften - Amtebuche von Bilftein.

Dieweil die underthanen des hauses und Ambits Bilstein, welche man die Freien nennett und enttwieder mit Wagen und Pierden oder aber mit handt dienen müßen, von alters hero verpslichtet gewesen allen untust von dieusten, was ein Chursfürst oder Pfandt Ambitman deßen zum hauß und deßen kuchen und guttern bedurfftigh gewesen, und ist zu tragen und außsprichten und aber uff derselben underdienstlich pittlich anhalten, so underscheidlich undt sonderlich in anno 94. den letzen Festruarii geschehen der Gestrenger Edler Ernuest und hochgelarter Caspar von Fürsten bergh zur Watterlap Drost zc. als ipiger Pfands Inhaber gemelts Ambits in ipiger zeit zutras

Die Urf. ist vom Churfürsten, bem Domfapitel zn Cöln, von ben am Schlusse best Textes genannten sechs Abeligen und ben sechs Stätten bestegelt. In dieser erneuerten Form ist die E.-L.-Bereinigung auch von Maximilian heinrich 20. August 1653, von Joseph Clemens 16. September 1695, von Clemens August 8. August 1724, von Maximilian Franz 22. August 1784, von ben drei letzten mit noch vier anderen Privillegien bestätigt worden. Die einzelnen Paragraphen sind im Original nicht nummerit.

gende Bnvermogenheit vnd beschwerde ahngesehen haben Ihr Str. 2. vor die wagen dienste vnd was denselben vor haafen, Zussührungh der Bictualien vse Schloß, vnd andern handtdienst abnhengtt, sich folgender gestalt liederlich behandlen laßen, das obbemelte Freien derselben binfürter von dato obbemelt ahn, diß so lange es gemelten Hern Drosten vnd auch den Wagen diensts pslichtigen zu ende eines jeden folgenden Jars gefallen will, entsledigett sein vnd plieben, vnd dargegen Irer Str. 2. zu zweien Terminen jedes Jars als vss Fest S. Michaelis des Erpengels vnd sti Petri ad cathedram von einem jeden Gespan vier schlechter Thaler zu sechs vnd zwanzigh schillingen, ist zu jedem Termin zwei derselben Thaler gewißlich vndt volnsomblich entrichten vnd bezahlen, vnd daneben ein jeder Bollgespan, wan sie darzu gefursdertt werden, einen tagh küchen oder brennholt vber gemelt geldt zusühren sollen vnd wollen.

Darbei gleichwoll Jr. Str. L. sich außbrücklich vorbehalten, das hiemit die extra ordinari dienste, die zu beiführung ver Materialen der Burgbawes, Mollenbawes und deßelben Waßersschlacht nottuisstigh sein und furfallen mochten, ungemeinet sein, sonder dieselben, da Jr. Str. L. deren bedurffen werden wie zuwor geleistet, Wie ihm gleichen Jr. Str. L. sich aller anderer Dienste welche die Freien und Freigekausste vber die obbemelte gespennige Dienst verrichten und zu thun schuldigh sein mit nichten begeben, sonder dieselben wie vor diesem verrichtet werden sollen.

So ist vff vorbemelts auch vergliechen das einem jeden Theil frey vnd beuor stehen soll, jedes jars wan ihme dieser Contract lenger nicht gefallen will, vffs Fest s. Michaelis Archangeli vnd also ein halb Jar vor dem Fest s. Petri ad Cathedram vfffundigung zu thun vnd soll als dan bei erlegung des letzten Termins alle dienstbarkeitt vnd Pslichtt in vorigen standt vnd wesen stehen.

Dieser Bergleichung vnd gunstens haben sich obbemelte Bilsteinische Freien, gegen wollgemelten Herrn Drosten bochlich bedanckt vnd vmb kunfftiger Nachrichtung willen, Ihr. Str. L. vmb vnderscheidtliche vrfunndt vffzurichten vnd zuuerpittschieren, wie auch Nichter vnd Schessen albir vmb ihres Gerichts Ingessiegell gebetten vnd angelangtt, welches ich Drost obbemelt vnd vortt wir Richter vnd Schessen, vs ergangene Bitt in gezeugnuß der warbeitt gern gethan. Actum et contractum Bilstein den letten Februarij. anno 1594. 259)

<sup>289)</sup> Rach dem Droften - Amtebuche mußte ber Richter fcmoren bem Gerichte bee wohl Ebeln, Gestrengen und Besten Friedrich von Fürstenberg (Pfand-)

### 1035.

1597. April 29. bestätigt Churfürst Ernst der west= fälischen Ritterschaft die Gewohnheit als Privileg, morganatische Ehen zu schließen.

Rach bem Originale im Archive bes Baufes Berbringen.

Bon Gottes genaden Wir Ernft Erwollter und Bestettigter gu Erpbischouen zu Colln, Des heiligen Romischen Reichs durch Italien Ergeangler vnnd Churfurft Bischoue ju Luttich, Administrator Dero Stiffter Münfter Silbegbeim bnnd Freifingen Fürst zu Stabell Pfalpgraue bei Rhein, in Oberen und Niederen Bevern Weft= uallen Engern vnnd Bullion Berpogh, Marggraue zu Franciment ac. Thuen hiemit thunndt vund bethennen vor Allermenniglichen Nachdem vnnfer Westualischer Adellstandt ober Ritterschafft vnne underthenigst anlangen unnd pitten laffen Wir wollten die Ge= wonheit vnnd herprengen, Das da einer Abelichen berthommens fich vor erst ahn seines geleichen fandts verheprhattet, in ber Che fbinder vberthommen Rach vfflosungh aber berfelben Che ober Abfall der Mutter, sich zur zweitten ober mehr Bestettnußen ahn geringere Burgerlicher ober Pauren geburte Perfonen vermhalen wurde, Mit allfulchem gedingh vnnd vorbehalt bas auß alfulchen folgenten Eben erzeugte Rhindere wie auch berfelben muttere in ben vatterlichen ober Ehrmans gutteren vnnt nachlaß durchauß nicht succedieren oder recht haben, fonder dauon auß= geschloßen sein vnnd pleiben vnnd abn statt respective irer Leib= zucht Legitimae oder alimentorum damit abgeschnitten sein vnd fich mit dem begnügen lagen follen, mas Innen in ben voruff=

herrn ju Bilftein, erbarlich, getreu und mit Fleiß ob ju fenn, Gr. Bobledeln zc. getreu bold nno gewärtig ju feyn, berofelben Obrigfeit, Berrlichfeit und Gerechtigteit belfen bandguhaben, - bie Partbeien gu toren sc. und diefes Bilfteinschen Gerichts und herrlichfeit, Ordnungen, Statuten und Gewohnbeiten, die vorgebracht werden zc. ju halten u. f. m. bes Churfürsten geschiebt in bem Eide feine Erwähnung. — Der Gerichtsfrohne mußte ichworen, bag er bem herrn von Bilftein u. beffen Richter geborfam feyn, die Beimlichfeit bes Gerichte Riemand offenbaren, an bie Schreiber zu Bilftein und bem Gerichtofchreiber getreulich berichten und furs alles thun wolle, mas einem Frohnen gu thnn gebuhrt. - Die Setgenoffen bes Landes endlich, welche auch als Scheffen am Gerichte fungirten, schwuren ebenfalls bem herrn zu Bilftein, baß fie bes Gerichts Boch - und herrlichfeit, Grenzen, Jagben, Fischereien, Dienste, herbst-Mai- und Fuder-Beben, hammel, herrenschweine und bergleichen Gefalle und baß barin fein Abbruch gefchehe, wie auch baß auf die freien Guter feine Junferische, obne Borwiffen, Bewilligung und vorbergebende Abwechselung zu verheirathen zugelaffen murden, fleißig beobachten u. furg alles thun wollen, mas einem getreuen Setgenoffen und Borfteber biefes Gerichts gebühre.

gerichten Pactis von bem Cheman vnnb. Batter vermacht vnnb zugeordnet worden, nicht alleine vff gemeinen jren Consens gnebigft bestettigen, ad acta prengen bund pro lege prouinciali burch vnfere Landtfürstliche ordentliche macht vnnb auctoritet publicieren, sonder auch allsulcher Gewonheit Die Busape vnnd An= hänge thuen lagen bas allsulche abn statt witthumbs legitima ober alimentorum berselben Muttere und auß ber anderer ober mehr Eben erzeugter Rhinder Bermachung (Sinthemall bern Ungall barnach die Summa bes Underhalts vom Batter vnud Eheman regulirt vnnd pro facultatum qualitate angeordnet werden muffte gur Zeit contrahendorum matrimoniorum noch vngewiß) bernacher, wan geleich woll das gemein pactum vorgangen, burch donationes, testamenta, codicilla over auch, bha bemelter Batter oder Cheman von allsulcher Vorsehungh burch ben zeitlichen todt vbereilet worden where, durch die Freunde oder Obrigtheit nach bescheidenheit gesetzt vnnd constituirt werden mochte; bem das auch biege Gewonheit ober biege vnfere Landtfürstliche Verordnungh die negsten gradus collaterales alf des Vatters Brudere und Schwestere und derselben Rhinder bergestalt mitbe= greiffen vnnd einziehen mochte, bas allfulche geleichfals bha Die Adelice Borthinder ohne pleibende Erben verfallen wurden, Den Nachfhinderen vorgezogen werden und von der Erbfolgungh auß= schließen mugen, In erwegungh bas bieselben zu gedenen vnd vortsepungh Des stambs jrem Bruder gewiechen, sich entwidder mit geistlichem Bnderhalt oder anderer Competentz abwilligen ober auch sunsten Abelichem prauch nach durch heprhattgutt, mit nachfolgender renunciation außwilligen laßen. Go haben wir dieß unser Ritterschafft Succhen zu reiffen Nachbendhen gezogen bnd ziehen laffen die Gewonheit welche vermuge der gemeinen Meinungh ber Rechtsgelhertten in diefem obgedachten Kall besteben kann unferer Westualischen Landischaft mit anderen anstoßenden ungerer und anderen Gebiethen fast einstimmendt und gemein befunden, Auch dahin Andechtiglich erwogen das durch allfulch Mittel der adelicher fandt bei bennen ungeleicher Geburts Perfonen nachfolgenden Eben ber abgewandter Erbfolgh der nachkbinder gesichert, die Stemme und Whonnung begelben in ihren allten Ehren und Bermugenheit ombeflecht unnd ungertrent erhallten viellen Irfalen und Bneinigtheitten welche Die verschiedene matrimonia geleicher condition vnnd geblüts vor vnnd bei vnseren Regierungs zeitten zu ansehenlichen Abnbemmen etlicher von ADell erreugt vorgebawet wirdt, Dan auch hiedurch ber frommen vnnb por ire Abeliche Nachfolge forgenden Eltern Intent neben hauß= licher Notturfft anch vornhemblich ir Gewiffen verfeben und gewiß gemacht wirdt Auch alfulche erzeugte Rachthinder, als ebelich, besto ehrlicher vfgepracht und zu geistlichen ober weldtlichen Ge=

Tegenheitten beger von bem Batter ober ben Gefreundten dan Funften befurbert werben thunnen; Derwegen sie nicht vnpilligh au leiben haben, bas fie nicht allein ben Bortbinderen fonder auch obgr. Collateralibus vnd negften Abelichen Bermanten als. Bruberen Schwesteren und bern Rhindern welche bem Stam gum pesten vorhin mit vorbehalt dießer oder bergleichen Falle, tacite vel expresse sich der Zertheilungh ires patrimonii williglich enthalten oder auß ben Gütteren gewiechen und Dadurch derfelben gebeven verubrsachet in successione nachgesett vnd postponiert Demnach aus jet erzelten und anderen bewegenden rechtmeßigen wollerheblichenn Bhrfachen segen statuieren verordnen wir hiemit craft dieges Brieffs wie sulches abm pegten vnnb Bestendigsten geschehen foll, than ober magh vund wollen bas hinfuro in zutragenden Fellen bha fich in eged. vnferem West= nalischen Furstenthumb vnd landen Bollbürtige Aveliche Ritter= megigen Standte nach erledigter erfter Che geleiche Beblüte Cheframen ahn andere ires herthommens ungeleiche Personen gur zweiten voer mehr Eben mit vorgehenden pactis ad Morganaticam genant begeben hetten oder noch begeben würden Alsdan geleich woll die rechten vollbürdigen Abelichen Rhindere erster Che wie auch nach beren erblosen Fall ihres vorabgestorbenen Batters Brudere und Schwesteren sampt berfelben vollbürtigen Adelichen Rhinderen durch folche verenderte Bestettnuße die elterliche Stam Leben vnnd Gütter beweglich und unbewegelich nicht entwendet ober engogen, Auch die Mutter und Rhinder der erfolgter zweiter oder mehr Ehen derselben theines weges vhehigh noch theillhafft fein vnd werden, sonder sich abn beme was Innen entwidder in ben elterlichen Cheberedbungen, vatterlichen Testamenten ober funst besonders Donationsweiß auch nach des Ebemans und Batters Ableiben durch die Freunde oder Obrigtheit nach Anzall der Personen vnd Gelegenheit ber Gutter, vor Leibzucht, Legitima oder Alimenten vermacht und zugeordnet, ersettigen und begnugen tagen, Daruber Die Vollburtige Adeliche Rhinder, noch auch vff obgen. berselben erblosen Abfall des Batters und Chemans obgn. negste Abeliche Bermanten gar nicht zu besprechen zu belangen oder anzufechten haben oder fich diefer vnfer genedigster wollmeis nenden Ordnungh under einigem gesuchten Schein widderseten follen Dan wir vor vne vnd vnsere Nachkhommen ahm Erpstifft Colln endtlich bedacht und gemeint sein dabei ernstlich zu hallten ond selbige Recht = Aveliche vollbürtige Rhinder vnd Berwante babei gnädigst zu schüßen und zu handthaben, Jedoch hiedurch Icberman ber Freiheit und Willfbur feines Benrhattens wie auch ber Macht von seinen Gutteren vermuge ber gemeinen Rechten gu testieren und Ordnungh feines Gefallens vffzurichten unbenhommen und vorbeheltlich. Befhellen baruff allen unferen Landtrosten, Officialn, Rhätten, Drosten, Befellhaberen, Richteren vnnd Underthanen vber dieß vnser Ordnungh vnd Gesetz steiff zu balten barnach Artheill vnd Recht zu sprechen vnd daiegen Ichtes vorgenhommen werde nicht zu gestatten. Bhrfundt vnsers Handtzeichens vnd anhangenden Pontisiciallsiegels, Geben vst vnserem Schloß Arnsperch den neun vnd zwanzigsten Tagh Monats Aprilis, Im Einthausent, Bunffundert Sieben vnnd neunzigsten Ihare.

Ernst Churfürst mpp.

Dieth. Mohr. 260)

## 1036.

1597. Des Churfürsten Ernst Vergleich mit der Stadt Werl, wegen des Münzrechts und der Brüchten. Nach dem Original im Archive der Stadt Werl.

Von Gottes genaden Wir-Ernst Erybischoue zu Colln vnd Chursurst, Bischoff zu Lüttig, Administrator der Stifft Münster, Hildesheimb vnd Freysing, Fürst zu Stadell, Pfalygraue ben Rhein, Inn Obern vnd Niedern Bayrn, Westphallen, Engern vnd Bullion herhog, Marggraff zu Francimondt 2c. 2c. Thuen hiemit thundt vnd zu wissen, Demnach vnsere liebe getrewe Bursgermeister vnd Rhadt vnser Stadt Werll sich gegen vnd In etlichen vnderschiedtlichen Puncten vergriffen, In deme sie, ohn vnser gnädigst vergünstigen vnd zulassen, Aupfern geldt zu münzen, vnd solche Münz nach ihrem gefallen zuverhöhen, Auch sich des Angriss vnd Brüchten, mit dern vngleichmeßiger, vnd einem ben Zeitten vnsers Vursesen weillandt Erzbischoss hermann hochlöbslicher gevachtnüs, Im Jar Funstzehen hundert vnd zwen aufgesrichten abscheidt wiederwertiger abnützung vnd endtziehung vnsers gepürenden Antbeils, nicht allein In, sondern auch außerhalb der Stadt, neben Vergleittung der Juden ahngemaßet, vnd in

Franciscus Reinhardts Notarius cois Curiae protactae refert et in fidem mpp.

<sup>260)</sup> An ber Urf. bängt tas große Pontificialsiegel des Churfürsten von rothem Bachs in einer hölzernen Kapsel. Auf der Rücseite des Vergamentssieht folgender Publicationsvermers: Anno domini 1597 die veneris 13 Junii hora audientiae solita magr. Philippus Hagens Fiscalis insinuavit Rdo Dno Officiali Curiae Arnsbergensis hasce retroscriptas Rmi Dni nostri Archiepi Colon, litteras consirmatorias consuetudinis hujus patriae super matrimonio Nobilium cum Jgnobilibus ad Morganaticam contracto etc. loquentes, petens easdem pro insinuatis haberi et retenta copia originale restitui, in sinem ad Cancellariam Arnsbergensem transmittendi. Dnus Officialis habuit pro insinuatis et mandavit Originale restitui. Actum judicialiter

vnser Bngnadt gefallen, gleichwoll Ihren verlauff mit biesem und Jenem fürwenden zu endtschulden understanden, Als bag fie pur ondenklichen Jahren der Silbern munt in besit gewesen, ond nach abgang derselben die Rupfern munt In geringen Sorten von Drey und Sechs pfennigen ahngefangen, auch folgents In furfallenden Kriegenötten big auf einen Schilling erhohet, bes Angriffs vnd Bruchten, wie auch Bergleittung ber Juden, von viellen Jahren herv in besitz gewesen sein sollen, mit weitterm 2c. 2c. Wier aber Ihnen solche nicht nachgeben, noch ihre vurgewente endtschuldigung, aus sonderlichen Ihnen angezeigten Brfachen, erheblich erachten können, Bnd doch auff underthenigste Intercession ond furbitt der Wolgeboren, Ersamb und Hochgelartten, unserm Westphällischem Landtroft vnd Rhatten, Diese sachen que guett= lichem verhör, Tractation und underhandtlung derselben unser Landtroften und Rhatte gnabigst tommen laffen, bag ben folchem verhör und Tractation dieße sachen endtlich underhandtlet und Darüber verabscheidet worden, wie folgent zu erseben.

Bnd erstlich haben wier obgl. vnser Statt Werll auf ahnsgedeutte vnserer Landtrost und Rhätte vurbitt, auch deren von Werll underthänigste Submission, die erschepste Vngnadt gnädigst schwinden und fallen lassen, und dar negst bey dem Puncte die Rupfern Münt belangendt, den Abschiedt geben, daß sie sich hinfuro Rupsern geldt oder Sorten zu münten, gentlich endtshalten sollen, Hergegen aber haben wier sie und ihre Nachsommen begnadet, und bewilliget, daß sie hinfüro Silber zu drezen oder Sechs psennigen, auch zum höchsten auf einen Schilling münten, Jedoch alles auf rechte Reichs Prob, Also daß selbige münten, Im Reich und auf Probations tägen ahnnemblich und unuerswersslich, und uns dahero in mangel dessen zue nachtheill und verkleinerung unser Keputation kein Clag surkommen, und wier also zu ernstlicher Straff gegen sie veruhrsacht werden mügen.

Ferners und zum Zweitten, was den Angriff belangt, ist daben verabscheidet und von uns gnädigst zugelassen, Das gemeltte von Werll über Ihre Burger auch ohn ersuchen und zuthun unsers Ambtmans, Richters und anderer Diener, Sowohl in Ciuil und Burgerlichen, als auch Criminal und Pfeinlichen Sachen, den Angriff haben und gebrauchen sollen, Jedoch da sich zutragen, und wier oder unser Landtrost und Rhätte, nach surfallender gelegenheit und verwürckung, genandten von Werll beuellhen würden, einen oder mehr ihrer Bürger, so Solches verdient gesengtslich ahnzunhemmen und einzuziehen, und sie darin sich ohngehorsamb und seumhafftig erzeigen, und der Bertretter darüber verweichen würde, daß die von Werll uns daruon andtwortten und gepürliche Straff, da sie den verwichenen nicht wiedernmb darstellen köntten, gewerttig sein sollen. Was aber andere Auswendige, so dem

Rhadt nicht unterworffen, betrifft, soll es in dem fall dermaßen gehaltten werden, Da sothane furfallende Sachen den Verzugh erleiden können, daß alsdan dieselbige unserm Ambtman und Richter daselbst zue Werll furbracht, und sie darzu gezogen werden sollen, Würden aber die Sachen eillfertig sein, und kein verzug erleiden können, soll der Angriff beiden dem Ambtmann und der Statt, welcher unter ihnen der erste sein würdt, frenstehen und zugelassen sein, und gegen unsere Diener mit ahnhalttung derselbigen, und sunsten In keine wege etwas gefährlichs furgenohmmen Sondern obberurter Abscheidt Im Jahr Funszehn hundert und

zwey In bem fall burchaus vollenzogen werben.

Weitter zum Dritten bey dem Puncte der Brüchten, damit daben fünstiglich kein miguerstandt surfallen, und gutte Richtigkept in dem gehaltten werden müge, Ist darben verabscheidet, das mehrglte unsere Statt Werll von den Brüchten, so in der Statt fällig, gleich uns den halben theill und weitters nicht genießen und empfangen, Aber dieselbe von Innen richtig einbracht, und nicht verschwiegen werden sollen, Würdt aber dasselbig gescheshen und solche verschwiegene Brüchten durch unsern Ambtman oder Richter einbracht werden, Sollen dieselbe Brüchten und allein zusemmen, und denen von Werll nichts dauon gesolgt werden. Da aber über Feldtschaden, Hude und weydte unter ihren Burgern Clag und miguerstandt sursielle, lassen wier gnädigst zu, daß solcher Schade und gebrechen durch Burgermeister und Rhadt unser Stadt Werll besichtigt, und darin die Billigkeit verordnet und zu werdt gerichtet werde.

Zum Bierdten, das Juden gleidt betreffendt, wollen wier dasselbig als ein Regal und der hohen Obrigkent anhengig stud und allein frey und vurbehaltten haben, Jedoch lassen wier gnädigst zu, das denen von Werll von den Juden, so sich bey Ihnen auf unser vergleittung nidersetzen, Altem gebrauch nach, doch allein beim Inzug einmall fur all, villiche Verehrung geschehe, Es sollen aber die Juden sich dem Reichs Abschiedt gemes vershaltten, und kein Commercien oder Hantirung, die Ihnen nicht zustehen, und der Statt und Burgerschafft nachtheillig sein, bep

verwürdung gelangten geleubts gebrauchen.

Endtlich aber, ob wier woll von allen Stadt pforten die schlüssel ben iepigem Kriegswesen ein Zeitt hero In vnserer gewaldt gehabt, vnd dieselbe durch vnsere Diener vnd Beuelhabere auf vnd zu schließen lassen, So haben wier doch gnädigst bewilligt, daß berürtte Schlüssel, ohn was die Borgspfortten ahnlangt, welche ben vnserm Amptman verpleiben sollen, gedachtem Rhadt wiederumb gelissert, vnd Ihnnen dieselbe vertrawet werdeu sollen, doch daß sie ben Auf vnd Zuschließung der pfordten, auch bewahrung der Statt, sich dermaßen fürsehen vnd verhaltten,

damit sie solches bey vns vnsern Nachkommen zunerandtwortten wissen.

Bnd dweill dan dies alles Inmaßen wie obstehet auf untershandlung unser Westphällischen Landtrosten und Rhäte verabscheidet, auch Burgermeistere, Rhatt und der gemeinheit Ausschuß unser Statt Werll, In alle vorgeschriebene puncta, wie die hir Inne verfasset, underthenigst bewilligt und ahngelobt, dieselbe In allen Ihren Clausuln vollenkhommendtlich zu haltten, und ben vermeisdung unser ungnadt und ernstlicher Strass dawieder nicht zu handtlen, Haben wir gegenwertigen Abscheidt darüber zweysach eines gleichlauttenden Inhalts versertigen und aufs Papier bringen lassen, Denselben mit eigner handt unterschrieben, auch unser Secret Insiegell hier unten aufs Spacium desselben trucken lassen, Deren eins, umb nachrichtung willen, denen von Werll zugesteldt, der ander aber In unser Westphällischen Canpley zu Arnsperg hingelegt. Geschehen und geben auf demselben unserm Schloß Arnsperg, Im Jahr nach Christi unsers Herrn und Seligmachers gebuert Tausent Funsshundert Sieben und Reunzig.

Ernst Churfürst 261)

mpp.

(L. S.)

#### 1037.

1598. Jan. 5. Rezeß des Churfürsten Ernst über das Verhältniß der Stadt Attendorn zum Lansbesherrn.

Rach einer Abschrift im alten Droften-Amtsbuche von Bilftein. 262)

Won Gotteg Gnaden Wir Ernst Ehrwehlter und bestettigter Ergbischoff, zu Coln und Churfürst, Bischoff zu Lüttig. Admi-

<sup>262)</sup> Durch ein Kurfürstliches Rescript, d. Arnsberg ben 21. December 1597, wurde vorstehender Rezest dem Drosten zu Werl, Maurit von Schorlemmer, zur Nachachtung zugefertigt. — In einem nachträglichen Vergleiche vom 6. Februar 1598 wurde der Stadt Werl auf ihr Ansuchen auch der gemeinschaftliche Gebrauch der Schlüssel zu der neuen oder Schloß-Pforte bewilligt, um sich dieser Pforte zu ihrer Nothdurft in der Erndte, beim Austreiben des Viehes u. a. m. zu bedienen.

Die Stadt Attendorn fand sich durch diesen Rezest in ihren Privilegien und hergebrachten Rechten verletzt, weshalb Churf. Ernst auf ihre desfalsigen Reslamationen und um ihr zu besserer Erbaltung ihrer Politias
etwas weiteren Gewalt und Willen zu gestatten, am 17. Februar 1600
einen ferneren Rezest errichten ließ, worin einzelne Puncte des ersten
modisizirt werden. Wir wollen diese Modisicationen in Anmerkungen
summarisch mittheilen.

nistrator ber Stiffter Munfter, Silbegheim unnb Freufingen, Fürst zu stabell pfalpgrave bey Rhein in Obern vnnb Rieberen Bayernn, Westphalen, Engeren, vnnd Bullion, Berpog, Mard= graue ju Frankemondt, Thun hiemit zu wießen, bemnach Bnfere liebe getrewe Burgemeifter bnd Rhatt, Bufer Statt Attenborn, sich gegen bug in vielen underschiedtlichen puncten vergrieffen, Indem sie Ihr Angemasteß Exercitium Jurisdictionis weiter alf ihnen gepurt, jum abbrug vnnb verkleinerunge vnger landtfürstlicher Hocheit und gerichtszwanges zu Extendiren. und buß in viell wegen für zu greiffen sich bnterftanden, barüber ban zwischen Buseren Droften auch anderen beampten unger ampter Bilftein und Waldenbergh, befgleichen unger Gogre= ben, vnd Gerichtebieneren zu Attendorn, vor etlichen Iharenn her viell Irrungh und Migverstandt erwachsen, und die von Attendorn von wegen ihrer Wiederstrebung, auch vieller geübter hartligkeit in vngere Bngnadt gefhallen, Ihrem verlouff aber mit biesem und Jenem vorwenden zu entschuldigen unterstanden, als bag sie besondere privilegia von vnseren fürffaren erlangt vnd hergebracht, auch deren vnd anderen herbrachten geprauch bnb gerechtigfeiten, gleich anderen stetten, in wurdlicher bnb ruwiger Bbung big auff itige Zeitt geweßen und verblieben, mit pitt sie darwieder nicht zubeschweren, sondern sie darben hanthaben, vnd gleichwoll wir folche ihre gnedigst zu lagen eingewendte entschuldigungh vnd bitt, auß sonderlichen innen angezeigten vrsachen nicht erheblich befinden vnd erachten fon= nen, doch auff unterthenigst Intercession und fürbitt der wür= wollgeborner vnnd hochgelährter Unferen Westphälischen Landtrosten und Rehten gnedigst kommen lassen, daß auff solche Berhöer, nach eingenhommenem genuchfamen Bericht, dießer fachen, benen von Attendorn, endtlich von vng nachfolgender abscheidt gnedigst gegeben vnd ertheilt worden, Bnd Erstlich haben wir vnserer Statt Attendorn auff angedeutte vnserer landtrosten vnnd Rehtte Borpitt, auch ihre Deren von Attendorn vnter= thenigste submission' die erschöffte vngnade gnedigst schwinden und fallen lagen, und wollen demnnegst daß binnen unser Stadt Attendorn, so wohll alf im gangen Erpftifft, vnd Westphelischen Fürstenthumb vnd Landtschaft unser vralte Catholische religion in rechter wurdlicher vbungh, ohn alle enderung obseruirt, gehalten. vnd gehälthabet, vnd keine Persohn zu Burger= meister und Rathsständen auffgenommen werden foll, Eg fein ban dieselbe bemelter vnser Catholischen Religion durchauß zugethan, vnd darumb frey vnd Vorbehalten sein zu jeder Zeit, wan die wohll vorgenommenn werden solle, Angere Beampten und Dieneren daben zunerordenn, Bnns gnedigst auffsicht geschehen zu laßen, damit der Rath und sothanen persohnen, welche der

Catholischen religion anhengig, und sonnsten darzu qualisicirt, besetzt werden muge, damit dan auch zwischen unß, und unßernn beampten und Dieneren und denen von Attendorn kunstiglich alle Zweitracht, und Mißverstandt auffgehoben, und in fursfallenden sachen, sowohl mixti et meri Imperij alß auch simplicis Jurisdictionis sich hinfürter, unßere Bilsteinische und Waldenbergische Beampten gegen Unßere Statt Attendorn, und die statt Attendorn hinwieder gegen unßere beampten zuuerhalten wißen mögen, haben wir nachsotzende ordnung. so viell erstlich die Exercitia Innerhalb der Ringmauern berührter Statt Attens dorn belanget, daruber begriffen laßen, die in allen puncten würstlich gehalten und vollenzogen werden sonnen und sollen.

Bnd wollen wir deninach nit gestatten noch zulagen, daß unger Beampten alg unger statt Richter oder Gogreue wie auch gerichtschreiber und frohne, in der statt pflicht und zwenglichen gehorsamb sein, noch mit einiger stattburden, vber ihren guten willen beladen viell weniger zue ihrer Statt Gefengnußen gezogen, fondern ihrem von vnß vorgesettem Amytman vnd deßen oberen allein unterworffen fein sollen, Inmagen wir auch gnädigst wöllen daß vnßere benenten beampten hinführo der schatung erlaßen vnd in bem ben Burgermeistern vnd Stattschreiber sintenmabll dieselbe eben sowohll alf die Burger: vnd Statschreiber muneri publico vorgesettet und ber Burgerschaft bedient sein mußen, gleich gehalten werden follen. 263) Go follen auch die gerichtscheffen, fo auß dem rath furgeschlagen ins funfftige gepurlicher weiß vor= gestelt und ung eigentlich auff bag gericht beeidet, auch in vorfallender gerichtsachen solcher Eidt, ihren darüber geschwornen Raths und Burgerlichen Eiden furgesetzt werden, maß aber ferner daß gleidt und prybeides Eidt und betheurung betreffen thut, wöllen wir vng dieselbe sowohl in alls außerhalb ber statt, burch= auß gnedigst vorbehalten haben, vnd in bem bero Statt bag

<sup>263)</sup> Rez. v. 1600. Wie bisher seit mehreren Jahren bas Gogreven- und Stadtrichter-Amt in einer Person vereinigt gewesen, so soll dies auch ferner thunlichst gescheben. Derselbe soll aber nicht gezwungen werden beeidigter Bürger zu seyn und gleichwohl zum Genuß aller bürgerlichen Gerechtigkeit gelassen werden; auch sambt seinen Gerichtscher und Frohnen nur den landsherrlichen Oberbeamten, Landdrosten und Drosten unterworsen und nur die in der Stadt gewählten Gerichtschessen befugt seyn, in politischen billigen Dingen und Nathschlägen, ohne Präsudiz für ihre Gerichts-Obliegenheiten der Stadt zu dienen. Bon gewöhnlichen städtischen Bürden, soll feine Gerichtsperson frei seyn. In der Landtschapung sollen der Stadtrichter und sein Frohne frei seyn, wenn sie aber andere Bürgergüter an sich pachten u. s. w. davon die darauf repartirten Schapungen entrichten. Der Gerichtschreiber soll dem Stadtschreiber, der Frohne den Stadtsnechten gleich bestreit und niemals der "Coercion" der von Attendorn unterworsen seyn.

geringste nicht verstatten, bey vergleptung aber der Juden soll ihnen freybleiben, daß sie pro cohabitatione communi ein sichere

Verehrung von ihnen nehmen mögen.

So viell aber der angriff so wohl in peinlichen als burgerlichen sachen belangen thut, konnen wir denen von Attendom mehr nicht als anderen vnßern stedten einreumen, dero gestalt daß ihnen vber ihr eingeseßene burger in der Ringmauren, solcher angrieff allein vorbehalten und zugelaßen sein solle, waß aber die korenses oder außwendige, betreffen thut, soll der Angriff durch den Gogreuen und Burgemeister zugleich und zusamener handt geschehen, Im fall aber periculum sugae vorhanden wehre, damit durch Verzuchlichseit der Mißtheter nicht entrinnen möge, soll auff dem fall sowohl dem Gogreben, als auch Burgemeister von denselben einem Jeden vor sein heubt der Angriff frey stehen und zugelaßen sein. 264)

Da dan die sache mit dem eingezogenen dergestalt sich bessinden wirdt, daß derselbe zur peinlichen frage gestelt werden soll, soll durch unsern Richter unnd Scheffen uber die Indicien und Brsachen, ob dieselbe zur tortur erheblich und genuchsam erkant, und alß dan nach befridungh und gelegenheit der sachen, die peinliche frage in beysein Richter und Scheffen allein, nach der rechte und peinlicher halßgerichts ordnung verrichtet, und dan folgent der Mißtheter ahn gewohnliche gerichts Statt zu rechte gestellet, und waß durch richter und scheffen erkandt, durch dieselbe auch mit befreybunge des plates Exequirt werden, waß den unkosten betreffen thut, soll derselbige (da ex ossicio von Burgemeister unnd Rahtt angestaget worden) bei dem alins

gen Berfolg entrichtet vnnd queitt gemacht werden. 265)

<sup>264)</sup> Rez v. 1600. Nicht nur bie Einwohner, sondern auch auswendige einfommende Perfonen follen, wenn fie fich ftraflich vergeben von der Stadt zur haft gebracht aber ohne des Gogreven Borwiffen nicht wieder entlaffen werden burfen. Beim Angriff folder Personen soll die Pravention entscheiden; der Stadtrath foll fie zwar in Saft balten, aber bem landesherrlichen ordentlichen Salsgericht jederzeit zur Verfügung stellen. Mögte in ber Stadt ein Todtschlag oder sonstige Missethat begangen und der Thater flüchtig feyn, so foll der Stadtrath, wenn der Gogreve u. Frobne nicht gur Sand, die Befugniß haben, benfelben auch in den Memtern Bilftein und Baldenburg zu verfolgen und an die landesberrlichen Beamten abzuliefern, gleichwie ber Stabtrath auch verpflichtet feyn foll, in folden Fällen, jenen Beamten hülfreiche Band zu leiften. Die Berfügung über Thurm- und Arreststrafe foll allein bem Gogreven und Frohnen zustehen. Geleit foll ber Stadtrath nur auf feine Berantwortlichkeit innerbalb ber Stadt ertheilen, denjenigen aber, benen es von bes Churfürsten Beamten ertheilt worden, foldes nicht weigeren. Das Judengeleit bleibt bem Churfürsten vorbehalten und ber Stadt nur freigestellt, für gestattete Mitbewohnung eine jährliche bescheibentliche Steuer zu forbern.

<sup>265)</sup> Reg. v. 1600. Bei peinlichen Fragen wird die Gegenwart ber Ratheverordneten gestattet. Die innerhalb ber Stadt fallenden Brüchten gehören

Und damit es dan in diesem wege auch nachfolgenden quasi delictis vnd Coercionfellen den Beampten ahn keiner Tustody vnd gesengnuß ermangelen möge, ist vnßere gnedigste vnd besehlende Meinung, daß die von Attendorn vnseren beampeten, innen darzu bequemen nichts thuen, wie in anderen Stetten, neben vberlieberung der Schlußell, welche die beampten hinder sich zu halten eingeben sollen, damit sie derselben zum angereigten behuff gebrauchen, auch die geshangenen ihres gesahllenß einsehen vnd loß laßen mögen.

So soll auch vnserem gerichtsfrohnen in der Stadt, wie bishero kundtbarlich hergepracht, sein gerechtigkeit in der Statt mit Eichung der feßer, fürgebott pfhendung vnd anders verplieben,

vnd Ihme barein fein eintrag zugefüget werden.

Ferner ben den fehllen mixti Imperij mögen wir gnedigst erleiden, daß Burgemeister und Rath unßer statt Attendorn, in causis civilibus klag und antwort, auff ihrem rahtthauß auff und ahnnemmen, und die parteien nach muglichkeit darüster zuwergleichen, da aber die sachen ad contentiosam jurisdictionem erwachsen, und durch ordentliche erkendtnuß entscheiden werden solle, Alß dan sollen Burgemeister und Rath die sachen wor unsere Richter und schessen als ordentliche Tribunal hinweißen, daselbst die partegen vsque ad conclusionem gepürlicher weiße verfahren sollen.

Die Bruchten sachen, so daselbst fallen mögen, dieweill dieselb gemeinlichen in notorietate bestehen, sollen auff dem Rathhauß verhandtlet werden, sintenmahll aber wir zum drietten theill aller und jeder, est sein gemeine oder blutronnige Bruchsten, berechtiget, sollen die beampten oder presidenter Richter, mit zu der Verhandlung und anschlag gezogen werden, und ohn deroselben oder deßen ansein, deß wegen nichts angenohms men viell weniger einiger Vruchtenn ohn dero beampten mitwisen erledigt werden, 266)

zu 1/3 bem Churfürsten, bessen Beamten von jedem Brüchtfalle Kenntniß gegeben wird. Mögten bemungeachtet Brüchten unterschlagen werden, so fallen diese dem Churfürsten allein zu. Nur die auf städtischen Jahrmärften und Kirmessen fallenden Brüchten sollen der Stadt zur Besserung ihrer Stadtmauern und Pforten allein verbleiben, wiewohl im Anschlage berselben gebührendes Maaß gehalten auch der zehnte Pfennig an den zeitlichen Drosten abgegeben werden soll.

Rez v. 1600. Obgleich im ersten Rezesse bem Stabtrath alle contentiose Jurisdiction in Personal- Real- und Brüchtensachen abgesprochen worden, so soll ihm nunmehr boch in Personal- und Realsachen, welche Attendorner Bermögen betreffen und in Bußfällen, welche innerhalb der Stadtmauern verwirft worden, concurrente Jurisdiction erster Instanz mit den landes- herrlichen Gerichten dort, zu Cöln und Werl so zustehen, daß unter ihnen Prävention entscheibet. Betrifft der Prozeß theils städtisches, theiss aus-

Sonsten daß Burgemeister und Rath, nach furfallender Moturst und gelegenheit, in politischen sachen under ihrer Bursgerschafft disciplin und ordnung machen und halten, haben wir ihnen gnädigst nachgeben, wosehrn aber die gebuer darinnen aberschritten, und einiger privatus, oder auch die Gemeine besschweret wurde, wollen wir unß gnädigst vorbehalten haben, solcheß entweder selbst oder durch unsere ober und Niederbeampten, nicht allein zu besernn, sondern auch zu straffen, gestalt dan auch ein jedere gilde oder privat Burger, ohn einige deß Rathsbetrewung oder Zusezung beuohr und frey stehen soll, sich deßen bew unserem Landtrosten, ahn unserem hauß Arnsberg oder ihren vorgeordneten Drosten zu beklagen, were eß aber sache, daß derosselben betlagung oder deßen, aust Bnfugen ersisten, und bepfunden wurde, sollen die oder derselb der Stadt, wie auch unß deßewegen gepurlichen abtragh thuen.

In Sterbsehlen soll denen von Attendorn die außrichtung der gepur, wie von alters hergepracht gnädigst nachgesehen und zugelaßen werden, Gleichwohll mit dem Anhang da der Rath Inventaria und designationes auffrichten wurde, sollen sie ies derzeit dem stattrichter oder gerichtschreiber solche und dergleichen Verzaichnißen Dupliciren, damit deren eins hinder daß stattsgericht gelegt, und also die Dinge simultanie verrichtet wers

den mögen.

Waß dan auch die testimonial Versiegelung der contractuum vber die häußer vnd güter in der Ringmauren gelegen betrifft, soll den parteyen frey stehen, ob sie ahm gericht oder fürm Rhatt siegelen laßen wollen, Jedoch soll Jährlichs zur Zeitt deß Rhats verenderung dem Gerichte ein designation deß verslitten Jahrs versiegelt vbergeben und zugestelt werden. 267)

Bnd so viell dan auch ferners die Exercitia außerhalb vnßer Statt Attendorn vnd deren Ringmauren belanget, dieweill die von Attendorn in ewigkeit nit beppringen werden konnen, daß außerhalb ihren Ringmauren auff dem Wand ein sicher determiniert Territorium iehmalls gehabt oder noch haben, demnach

wärtiges Gut, so soll bie Sache ber Zwedmäßigseit halber zwar am Churfürstl. Stadtgerichte verhandelt werden, jedoch dem Stadtrathe frei stehen, die Gerichtsbank burch den regierenden Bürgermeister mit 2 Rathspersonen ober unpartheiische Scheffen neben dem Richter beisigen und an der Urtheilfassung Theil nehmen zu lassen.

<sup>267)</sup> Rez. v. 1600. Die Bersiegelung über bürgerliche Häuser und Sofe in der Stadt soll dem Bürgermeister und Rath allein zustehen; die über Güter, welche einzeln und zerstreut in der städtischen Feldmark liegen, sollen die Contrahenten nach ihrem Gefallen vor dem Stadtrath oder dem churfürstl. Stadtgerichte vornehmen lassen; die über ganze Pachthöfe und Erbschaften sollen dem Gogerichte ausschließlich vorbehalten bleiben.

lenter vel clandestine gethan, vnd lautere actus turbatiui fein, sie auch vor vnßeren Antecessoren vorigen Churst. vndersschiedtlich darumb gestraft worden, so konnen wir ihnen außerbalb angedeuter Ringmauren ratione meri et mixti Imperij, aut etiam simplicis Jurisdictionis nichts nachgeben, sintemabll daß Gawsgerichtlich Tribunal allernegst für der Stattpforten gehalten vnnd beseßen wirdt, vnd wollen wir derohalben hinfürter außerhalb dero stattpforten die Bruchte, angriff, gepott, vnd verpott vnß vnd vnßeren Ambtsdieneren allein gnedigst vorbehalten haben, Jedoch können wir gnedigst erleiden, daß in besichtigung deß Feldtschasdenß, zwischen den Bürgeren, Burgemeistern vnd Rhatt mit Zuziehung deß Gogreuen versahren mögen, wie von alters herspracht, vnd in anderen stetten vblich vnd prauchlich ist.

So wollen wir auch darbeneben, daß unßer Gogreue deß angewießenen Thurms in der Statt zu bewahrung der außwenstischen peinlichen gefangenen, und sonsten auch coercion der ungehorsamen zu gebrauchen haben mögen, Jedoch ohne der von Attendorn schaden.

Die Jacht belangent wollen wir im Geringsten nicht gestaten, daß die von Attendorn auß dem Ambt Waldenberg darin sie begriffen, ahn ein ander ambt als Bilstein, Jagens gerechtigseit sich anmaßen sollen, wie sie dieselbe auch keineswegs hergepracht, wosehrn sie aber der vergünstigter grober Jacht nach dem Ebbe zu, in dem Ampt Waldenberg, hinführter auß Gnaden zu gebrauschen belaßen werden wollen, ist unßer gnädigster Will und Meisnung, daß sie sub poena reuocationis et commissi, gleich anderen stetten des ambts Waldenberg, ein Vierten theill von einem Jeder gesangenen stücke, ahn unßer Ampthauß schicken und gleichwohll ohn daß unß und unßeren Drosten, wie auch den berechtigten deß hauß Schnellenberghs oder waß deren mehr sein mugten, der ortter von sich selbsten zu jagen freystehen und vnbenohmmen sein solle.

Bnd dieweill dan wir alleß, wie obstehet hinfuhro obseruirt, vnd gehalten, vnd daran kein enderung führgenommen haben wöllen, alles bey vermeydung vnßer ernstlicher straff, vnd vngnadt, haben wir dießen abscheidt darüber dreusach, eines gleichlautenden einhalt, versertigen vnd auff papier bringen laßen, denhelbigen mit eigener handt underschrieben, auch unßers secreti Siegell herunter auffß spacium deßelben drucken laßen, deren eins umb nachrichtung willen deren von Attendorn, der ander aber unßerem Ambtman zu Bilstein zugestelt, der dritte aber in unser westpheslischen Cantley zu Arnsberg hingelegt worden, geschehen und gegeben auff selblichem unßerem schloß Arnsberg, Im Jahr nach

Christi ungers seligmachers geburt, tausent funffhundert acht und neunzig Am 5. tagh. monats Januarij.

Joannes von der Hardt Collationauit cum originali. Ao.

1648. ben 2 - Novembris.

# 1038.

1607. Juli 24. Hexen=Ordnung des Churfürsten Fer= dinand, nebst Nachtrag und Taxe vom 27. No= vember 1628.

Rach einer alten vib. Abschrift in ber Urf. - Samml. Seibert gu Wilbenberg.

Nachdeme das grewliche und abschewliche Unwesen der Zauberei wieder bei diesen sorgsamen gefährlichen Zeiten, einen gemeinen Ubergangh nehmet und dan sowol aus göttlichem Befehlig, als den beschriebenen Rechten und ReichsConstitutionen Ihre Churste. Durchl. sich schuldig erkennen, nach allem Vermögen solche Unsthaten zu straffen, gleichwoll darbei in Acht zu nehmen, daß in diesem gesehrlichen Werck, daran Leibs und Lebens auch Seelen Seeligkeit Verderben wie auch Ehr und Gut gelegen ist, große Discretion will geprauchet seyn. So wollen ansangs Ihr Churst. Durchl. allen ihren Amptleuten Vogten Schultheissen, des Königs Iosaphat in Juda (Paralip. Cap. 19.) Besehlig vor Augen gestellt haben: ubi judicibus officium suum commendans ait: videte quid sitis sacturi et mementote a vobis exerceri judicium Dei. Derowegen nothwendig alle und sede Gott und seine heilge justitiam vor Augen nehmen und demnegst sich nach solgender

Ordinung geprauchen sollen. Undt wiewol bei Kais. Carl d. fünften bochseel. Gedechtniß Peinl. Hals Ger. Ordning alle Sachen zur Notturfft seyn aus-

Peinl. Hals Ger. Ordnnng alle Sachen zur Notturfft seyn ausgeführt und angezogen worden also daß daraus eine jede Obrig= keit hätte Bericht haben können, wie er sich in dieser Sachen verhalten kann: so wird doch zu ferner bestendiger Nachrichtung den einfältigen und schlechten Richtern und Urthelsprechern, Diese Information vor ein Richtschnur vorgestellet. Und Anfangs follen sie wißen, daß sie in zweifelhaften und ihren Berftand übersteigenden Fällen allezeit unpartheiische ober bas Dber-haupt-Bericht vermög ber P. B. D. consuliren und vor sich felbsten nichts vornehmen ober erkennen follen, sonften in gemeinen für= fallenden casibus foll biefe Regula gehalten werden, bo ein Person Mans ober Weibs Geschlechts ber Zauberei verbechtig ber Obrigfeit angeben und sich ein gewißer Cläger barstellen wurde foll der Unfläger die Uebelthat und berfelben Argwohn und Berdacht zuforderst ansagen unangesehen ob der Cläger den Beklagten auf sein Recht gefengtlich einzulegen voer sich bei ben Beflagten

zu sehen begehrte u. erpieten würde. Mit dem ferneren Anzeig, woserne darauf die gettte. Person eingezogen und verstricket wersden soll, daß der Cläger alsopalt mit seinem Leid verwahret werden soll, dis daß er mit Bürgen Cautionbestandt Versicherung, damit das Gericht zufrieden sehn möcht, gethan. Im Fall nun der Cläger solche Beschaffenheit nit haben möchte und doch dem peinln. Nechten nachsolgen wollte, so soll er mit dem Beklagten bis zu Austrag der Sachen in Gesenchüß nach Gelegenheit der Sachen und Person gehalten werden. Soll nun sein Cläger sich herfürthun sondern der Obrigkeit dieß abschewlich, gottslesterslich Zauberwerck, vel publica sama, durch gemeine Geschrei oder denunciando, über exliche Personen vorsommen, so wird denselben Amptswegen obliegen und gepühren, ex ossicio notstürstige Information darüber einzunehmen, darinnen dann diese nachsolgende Requisita erfordert werden, ehe und bevor die Obrigs

feit zu diesem Inquisitionsprozeß fommen mögen.

Borerft vermög ber P. BG. D. muß bie Diffamatio vorgangen seyn, nemblich bag die beflte. Person von ben Orten lange Beit bero verdacht u. berüchtiget gewesen sey. Diese Diffamatio folle jum wenigsten burch zwei unpartheiische Zeugen erwies fen werden, ehe und bevor die Obrigkeit dieser Diffamation statt geben soll und dabei vermög der P. S. D. biefer Unterscheid zu halten, bag folder bofe Leumuth nit von Feinden ober leicht= fertigen Leuten, sondern von unpartheilschen redelichen Personen herfließen thue und befundet werde. Wann folches erwiesen und vorgangen, pleibt es bei bem Wort ber h. Schrift: quod in ore duorum vel trium consistat omne verbum. — Das zweite indicium ju dem Inquisitionsprozeg ift die Besagung ber Zauberer, wan dieselbe ihre Mitbeschuldigte in oder aufferhalb ter peinl. Dieweil aber in specie ein sonderbares Caput Frag besagen. folgends solle gesetzt werden, so wird es vor dismahl bei dieser Generalitet gelassen — Die dritte Anzeig ad informandum inquisitionis processum, beruhet auf die Suspicion und Berbacht, daß die gemeinen Nachpahren die Person mit der Zauberei in gemeinen Verdacht haben. Und wiewohl einige Rechtsgelehrte der Meinung sind, so wird es doch für das geringste Fundament dabin gestellt, daß neben bero Nachparn Berdacht communis diffamatio erfordert wird. — Zum vierten giebt auch Dieses jum Inquisitionsprozest eine starte Anleitung, woferne ber beklagten Mutter mit bergleichen Zauberei umbgangen und von Jedermann ber Rachparschaft, vor eine Zauberinne fen gehalten worden und berüchtiget. Nullum enim est sacrificium quod ab istis hominibus tantopere diabolus expectat, quam ut suas proles, simul ac hauserunt, ipsi voveant — Die fünfte Anzeige beruhet in dem, do die Obrigkeit Wankelmüthigkeit, Trepidation

- Cook

oder Titubation der dissamirten Zauberinnen vermerken würde, also daß sie ihr Haupt zu Erden schlagen und dem Richter nicht recht unter Augen sehen darf, potest enim judex ex vultu, aspectu, qualitate personae, circumstantia, trepidatione, ex oculorum sermonisque indicio conscientiam observare; unde illud vulgatum: heu quam dissicile est, crimen non prodere vultu — Zum sech sten giebt auch ein starf Anzeig oder indicium, woserne einiger Haß, Neidt und inimicitia zwischen den Zauberinnen und dem Beschedigten gewesen wäre; nam cum venesicae contra inimicos suos plerumque scelera sua exerceant, diligenter investigandum est, an odium contra venesicam gesserit. — Zum iesten und siebenten giebt auch ein starf indicium ad inquirendum, do die dissamirte Person sich unterstehen würde ihre Wohnunge zu verenteren, von einem Ort zum andern zu verrücken und mehren Verdacht über sich nehmen.

Woserne auch diese vorgesetzte Anzeigen den Amptleuten, Bogten, Schultheissen, Scheffen vorkommen und darzu der gemeine Leumuth einschlagen würde, sollen dieselbe darüber nottürsstige Insormation und Beweis einnehmen und alsdan die dissamirte Person in Verstrickung peinigen und ferner vermög der P. H. D. o. gegen dieselbe prozediren. Sonsten soll ein fleißiger Richter bei dem Ingistionsprozeß allezeit vor Augen haben des h. Augusstini Lehr r. q. 1. Cap. Multi: Multi corriguntur ut Petrus, multi tolerantur ut Judas, multi nesciuntur donec veniat

Deus, qui illuminat abscondita tenebrarum.

Wie und welcher Gestalt auf die eingezogene Zauberinne in und aufferhalb der Pein, gethanen Confession und Besagung, die Obrigfeit gegen die befagte Personen procediren follen. - Diese Quaftion ist nit allein aus den allgemeinen beschriebenen sondern auch aus weil. R. Caroli d. fünften P. B. D. darnach fich ein jeder Richter gleich als einem Richtschnur in peinlichen Sachen verhalten muß, auf diese Maag und Meinung abgericht und becidirt worden. Nemblich daß Niemand gefänglich eingezogen werden fann ober foll, es sey dan derselbe einer Uebelthat durch gemeinen Leumuth berüchtiget ober andere glaubwürdige Anzeigung oder Verdacht vorhanden. Wie es ban auch in beroselben Ordnung bei bem 18. Art. also disvonirt wird daß feine Obrigfeit ohne vorgehende Berüchtigunge, bosen Leumuth und andere genugsame Anzeigung keinen angreifen oder ins Gefengknüß foll legen laffen. Darumb follen Amptleute, Bogte, Schultheissen insfünftig von wegen einer boshaften Bettel oder leichtfertigen Gesellen, falschen Wahn und Berleumdungen, nach altem Migprauch feine Person ber Bauberei halber angreifen, auch nicht leichtlich einem jeden Gefcbrei so unter bem leichtfertigen gemeinen Mann umbgeben,

Glauben geben und also auf hörensagen zusahren, sondern vor allen Dingen alle Umbstände genugsamb ersahren, darüber notzürftige Erkundigung einnehmen, bis sie auf ein gewisses Spur kommen und also dan den rechten Ernst geprauchen. Dan der Teufel als ein Lügner und Mörder der damit umbgehet, wie er die Obrigkeit verführen, auch durch List und Betrug der Mißgünstigen die allersrommeste, statlichste und vornembste Gesschlechte in den Stätten und ausserhalb mit solchem Laster berüchstigen und in Gefahr stellen möge. Derowegen dan bei dieser

Ertundigung nachfolgende Form gehalten werden foll.

Vor Erst daß die Besagungen in der Marter und Tortur vorgangen — Zum andern daß dem Sager die bilte. Person in der Marter mit Namen nit vorgehalten und also auf derselben Person sonderlich gefraget noch gemartert worden sen, sondern baß er insgemeine gefraget, was er dergleichen Personen fenne, fo mit berfelben Gunde beflecket fenn, wer ihme in feinen Diffes thaten geholfen und daß er also den besagten von ihme selbsten benennet hat. — Zum Dritten gebührt sich, daß derselbe Sa= ger gar eigentlich gefraget werde, wie wo und an welchem Ort er die diffamirte Person gesehen, ob dieselbe ihme in seinen bos= haften Sachen geholfen, mit ihme Gesellschaft gehabt habe; Diese Umbstände follen alle reifflich erfundiget und von bem Sager eingenommen und beschrieben werden, Damit die Wahrheit recht ersehen und niemand Unrecht geschehe — Zum vierten foll erfundiget werden, ob der Besager mit der Besagtinnen in einem Unwill und Feindschaft stehe, dan wo folder Unwill und Feind= schaft offentlich wäre ober erfundiget wurde, so wäre bem Sager folder Diffamationen halber gegen ben Befagten nit zu glauben; Er zeigte dan deßhalber so glaub = nnd redliche Ursachen und Wahrzeichen an, die man auch in Erkundigung erfünde und also für ein gewisses Indicium halten müßte — Zum fünften daß die besagte Person also beargwohnet sey, daß man sich ber besagten Missethat zu ihr versehen möge, wie sich dieselbe in ihrem Leben und Wandel vorhin gehalten habe — Zum fechsten bag ber Sager auf der Besagung bestendiger verpleibe und feine Wankelmüthigkeit an ihme gespüret werde — Leplich erfordern auch epliche vornehme Rechtsgelchrte, daß ber Sager bei seinem Eide bedauern (betheuern) foll daß er die Wahrheit gesagt und feine Gefährlichkeiten darunter gepraucht habe; welches alles nach Ge= legenheit dem Richter anvertrauwet und seiner Discretion heimb= gestellt würde. Dieses aber vermög der P. B. D. doferne Beschedigter durch Zauberinne selbst die verhaffte Person ber Missethat bezichtiget, barauf stirbt ober bei seinem Eid bedauert, daß es eine große Anzeig giebt und concurentibus aliis indiciis zur peinlichen Frage gute Anzeig geben thut.

Wan nun solches alles vorgangen und vorgeschehener Maas

hen Erkundigung eingenommen, sollen die Amptleute nit allein

ad inquisitionem sondern auch ad torturam mit besagten Pers

sonen procediren und nach Inhalt der P. H. D. verfahren

lassen. Es sollen aber der Bogt, Schultheiß oder Gerichtsschreiber

vor der peinln. Frage aus der eingeprachter Erkundigung gewisse

Fragstücke in Schriften verfassen, dieselbe den Schessen vorpringen

und auf erfolgete Erkentnüß der Schessen, darauf die hafte Person

selbsten abfragen und dem Scharps oder Nachrichter das Examen

nit einraumen ober zulaffen.

Bas rebliche Unzeigungen, Babrzeichen, Arg= wohn und Berdacht vorgeben follen, ehe und bevor ber Richter zur peinlichen Frag fommen möge. -Dieweil bei ber P. S. D. fo fleißig und forgfältige Erinnerunge gethan, bag ein jeder Richter in Diesen großen Sachen vor ber peinl. Frag nach Gelegenheit und soviel möglich sich erkundigen foll, ob die Miffethat, warumb ber Verhafter angenommen berüchtiget und Verdacht beschehen sey oder nit und ferners verordnet werden, wofern feine redliche Anzeigunge der Missethat darnach man fragen wolle, vorhanden und bewust feynd, daß fein Richter zur peinlichen Frag schreiten solle oder möge, so pleibet vor sich selbst unwidersprechlich wahr, daß alle Marter und peinliche Frag welche ohne vorgangene redliche Anzeigunge vorgenommen sennd, in sich selbsten nichtig und fraftlos und daß auf solche Bekentnüß niemand fonnte verurtheilet ober condemnirt werden, wie folches bei ber P. S. D. Cap. 20 zu erseben; Daraus bie Obrigfeit zu vernehmen, was ihnen vor Gefahr barauf ftebet, bo fie jemand ohne vorgangene genugsame indicia gemartert haben. Darumb ist dieses für erft ein bestendiges indicium und Anzeig zur peinln. Frag, so fich jemand erbeut andere Menschen zaubern zu lehren — Zum andern do jemand der Zauberei bezichtiget flüchtig würde, welches in Diesem Fall statt hat, ba einer besagt gleichwol gegen benselben feine Rlage ober Inquisitionsprozes vorgenommen ift, austreten und flüchtigen Fuß feten murde. Diefer macht sich verdechtig und soll nit alleine eingezogen, sondern mag auch zur veinl. Frag gestellet werden. Do aber einer befagt, verklagt auch gegen ihne Inquisitionsprozeg vorgenommen austreten wurde, derfelbe foll ober mag ohne vorgangene Anzeigung zur peinln. Frag nit gestellet werden - Bum britten bo die behaffte Person jemand betrawet und dem betraweten eine übernatürliche Rrankheit widerfahren ift, giebt daffelbig zur peinln. Frag genug= same Anzeig. — Bum vierten bo Die beflagte Person sonderbare Gemeinschaft, Gesellschaft ober Wohnung mit ben Zauberinnen gehabt, giebt Unzeig zur Frag - Bum fünften fo einer überwiesen wurde, daß er von ihm selbst Rhumbs oder ander Weise ungenöthigter Ding gesagt hette, daß er die verbachte Missethaten gethan ober solche Diffethat vor ber Geschicht zu thuen betrewet hette und die That auch barauf in kurzer Zeit erfolget wäre und es ware ein solche Person, daß man sich derselben That zu ihr versehen mag, wird auch für eine redliche Anzeig gehalten und ift peinlich barauf zu fragen - Bum fechsten bo bie Perfon Der Zauberei berüchtiget mit verbachtigen Worten umbgehet und fich annimbt gestolene Guter zu offenbaren, biefelbe mag gur peinln. Frag gezogen werden — Zum sieben den woferne bie verhaffte Person mit vertächtigen Dingen, Gebeerten und Wesen umbgangen, Rreuter und andere Sachen über bas Biebe geworfen und daffelbe barauf gestorben, bas giebt eine Unzeig zur peinln. Frag — Zum achten do die verdachte Person an gefehrlichen Orten zu der That verdächtig gefunden oder betreten würde als nemblich im Stall bo Biehe frank worden ober im Sause bo bem Gesinde oder anderen mit Ubelthat zufommen, giebt auch ein Indicium ad torturam - jum neunten bo in ber verdachter Person Saus ungewohnliche Duppen ober andere zauberische Instrumenta gefunden oder bag dieselbe mit verdachtigen Dingen umbgangen, ift gleichfalls genugsame Anzeige zur peinln. Frag Bum gehnben bo bie Zauberei mit einem eintigen guten Zeugen bewiesen werden mag, folche halbe oder semiplena probatio giebt eine redliche Anzeig ober Berbacht ber Miffethat jum elften giebt auch ein gewisse Anzeig zur peinln. Frag vehemens forma cum aliis adminiculis wie vorgemelt worden — Bum zwölften bo bie biffamirte Person bei ihrer gefengklichen Unnehmung felbst fagt, es ift nun ebe mit mir gethan und bergleichen; certissimum enim est indicium maleficii, cum quis se ante condemnat quam accusetur — Wiewohl nun bieser vorgesetten Indicien epliche also beschaffen sein, daß beren eins zur peinlichen Frag genugsam ware, beren sich ban bie Bogte, Schultheissen bei ber P. B. D. Art. 38 zu erfundigen, fo wird doch für ben sichersten Weg gehalten, bag allezeit bie Obrig= feit bei biesem gefehrlichen Prozeg berselben Argwohnung bei= sammen kommen lasse und ehe und bevor dieselbe beigepracht und erwiesen seyn, zur peinln. Frag nit schreiten sollen.

Wie man mit der peinln. Frag umbgehen soll. Bei dem 58. Art. der P. H. D. D. wird diese regula gesetzt, daß diese peinle. Frag nach Gelegenheit des Argwohn der Perssonen viel oft oder weinig, hart oder linder, nach Ermessung eines vernünstigen Richters vorgenommen werden soll und woserne die behasste Person in der Marter der Missethat gestendig ist, soll man nach allen Umbstenden fragen, nemblich womit, wie und wan die Zauberei geschehen, mit was Worten und Werken. So dan die gefragte Person anzeiget, daß sie etwas eingegraben

ober behalten hette, bas zu folder Dieberei bienlich feyn follte, foll man barnach suchen, ob man solches finden könne. aber solches mit anderen Dingen, durch Wort oder Werk gethan, foll man dieselbe auch ermessen ob die Zauberei auf sich trage und do die Gerichtspersonen der Dingen nicht erfahren, sollen Die geistliche Gelehrte ober andere Rechtsgelehrte darüber anhören. Man foll auch die Zauberinnen fragen, von welchem sie folche Zauberei gelernet und wie sie daran fommen, ob sie folche Zauberei gegen mehre Personen gepraucht gegen wen und was Scha-Wan solche Fragstude vorgangen bens badurch geschehen fey. und bie Befentnug barauf erfolget, foll ber Richter an Die Orte schiden nach den Umbstenden fragen laffen und do sich Dieselbe also befinden, ift nit zu zweiffelen der Gefragter habe die Diffethat begangen, sonderlich do er solche Umbstände sagt, Die sich in der Geschicht befinden und kein Unschuldiger hätt sagen können. Sollte fich aber bei ber Erfundigung Die Sach nit also befinden, foll man ben Gefangenen solche Unwahrheit ftart vorhalten und ihn barumb mit ernstlichen Worten strafen und mag alsban mit peinlr. Frag gegen benselben wiederumb verfahren werden; bo au Zeiten die Schuldig die Umbstände der Missethat mit Unwahrheit anzeigen und vermeinen sie wöllen sich darmit unschüldig So der Gefangen die vorbekannte Missethat leugnet machen. und boch ber Argwohn wie vorgemelt vor Augen ware, fo foll man ihn wiederumb ins Gefengfnuß führen und weiter mit peinlr. Frag gegen ihn verhandelen. Es were ban, daß ber Gefangen folche Urfachen seines Leugnens vorwendte, do durch der Richter bewegt wurde zu glauben, daß der Gefangen folche Bekenntnug ex errore gethan habe; alsban mag ber Richter benselben Ge= fangenen zur Ausführung feines Einfalls ober erroris zulaffen. Soll ban die behaffte Person ihren angezogenen errorem nit erweisen, fann ber Richter wiederumb mit berselben ad torturam schreiten oder aber do die hiebevorn ausgesagte Bekenntnug mit anderen zustimmenden Argumentis bestetiget wurde, entweder zur Condemnation treten oder Rechtsverständige dorüber confuliren. Es sollen auch die Schultheißen und Scheffen oder Gerichts= schreiber den gefangenen Personen feine Umbstände oder erfundigten Miffethat vorfagen, fondern Diefelbe von dem Behafften felbst fagen lassen. Der Gefangener soll auch zum wenigsten über den anderen Tag nach ber Marter und seiner Bekenntniff vor Schultheiß und zween Scheffen extra torturam ad locum tutum gefordert und ibm seine Befentnug burch ben Gerichtschreiber vorgelesen und alsban anderwerts darauf gefraget ob feine Befenntnug mahr fen und mas er baju fagt, auch foldes aufgeschrieben werden; woferne ber Befange= ner die vorbekannte Missethat leugnet, soll mit verkahren werden, wie vor gesetzt worden, sonsten zur ordentlichen Straff zu verfahren.

Die peinle. Frag konne und moge reiterirt und multiplicirt werden — Es ift ein gewisse undisputirliche regula aller Rechtsgelehrten, wofern ber Berhaffter auf vorber= gegangene genugsame indicia und Anzeigung Die Marter und Tortur einmal rechtmäßig ausgestanden, daß badurch alle auf ihne geprachte Anzeigung purgirt und ohne andere neue Indicia mit bemfelben gur ferner Tortur nit tonne oder moge geschritten Darumb foll fich Bogt Schultbeig und Scheffen Die vorgesetzte Ordnunge dem Rechten gemäß verhalten und nach einmal rechtmeßig vollenbrachter Tortur ohne andere neue vor= prachte Indicia Die Tortur gegen ben Gefangenen nit wieber vornehmen, bo in alle Wege was von bem Leugnen ber Gefan= genen in vorgesetztem Articul ist gemelt worden, vorbehalten. Dan da der Gefangener in der Marter einmal seine Gunde betennet und folgendts nach einem Tag ober zweien aus ber Wefengfnuß in ein frei Bemach gestellt und ihme feine Befentnuß porgelesen und alsban leugnen würde, mag er wie vorgemelt wiederumb zur peinln. Frag gestellt und ohne einige neue Indicia torquirt werden. Die Tortur, welche auf einmal erfolgete Be= kentniß reiterirt wurde fann breimal auf brei verschiedene Tage continuirt werden, also zu verstehen do der Behaffter auf einen Tag die That bekennte, folgends aufferhalb der Tortur wieder leugnen würde, kann er zum zweitenmal torquirt werden. Würde er alsdan wiederumb befennen und folgends leugnen, fann er jum brittenmal wiederumb jur peinln. Frag gestellet werden. Wofcrne er alsdan wiederumb bekennen und folgends leugnen wurde foll man ferners mit keiner Tortur gegen ihn verfahren, fondern unferm gaften. herrn die Belegenheit überschreiben bomit der Behaffter also entwieder ohne Vorbehalt relaxirt oder aber nach Gelegenheit poena extraordinaria bes Lands zu verweisen möge gestrafft werden; quia tutius est nocentem absolvi, quam innocentem damnari. Signatum Bonn den 24. Julij 1607.

Demnach der hochwürdigst Durchlauchtigster Fürst und herr, herr Ferdinand Ersbischof zu Cöllen und Churfürst herhog in Oberen und Niederen Bayeren unser gnädigster herr, hiebevorn sichere Ordnung in Schriften verfassen und publiziren lassen, wornach sich jedes Orts Gerichtere in Ausrottung des höchstgraussamen Lasters der Zauberei zu verhalten und dan leider jesiger Zeit solch Laster fast allenthalben dergestalt zu und oberhand genommen, daß vermog gottlichen Beselchs deren Rechten und ReichsConstitutionen zu desselben Stuer und Dempfung der gerechte Ernst und Eiser billich vorzuwenden und aber hochgemelte Ihre Churste. Durcht. sorgfältig seyn, daß dabei solche Bescheidensund Borsichtigseit gebraucht werden möge, wie es deren also Leib und Seel, Ehr und Gut betressender Sachen Wichtigseit ersors

a support

deren thuet, so wollen Sie vorbedeute Ordinung ihres Inhalts hiehin erwiedert und alle und jede Ihre undergehörige Obrigkeit vatterlichen und gnedigst hiemit erinnert haben, sich derselben gemeß zu halten und also zu versahren, wie sie es vor dem gerechten Gott, Ihrer Chursten. Durcht. und der Welt zu verants

worten wiffen.

Wan aber zur Fortsetzung bieses bochnöthigen Executions= wesen nit geringe Rösten aufgeben auch mehr ban pillig ift, bag benjenigen Gerichts = und anderen Personen so barunter stettig gepraucht werben, fo wol beren Zeitverseumnug ale verbrieglicher Mühe und Arbeit pilligmeffig Erstattunge und Ergeplichfeit verschaffet werde: Und ob ban wol Ihre Churfle Durchl. befuget, zu dem Ende andere Notwendigkeiten, mit genplicher Confiscation beren Singerichteter nachgelassener Guter (als welche die bochfte Majestet Gottes verlett) verfahren zu lassen, so haben sich boch Diefelbe aus gnedigstem Mitleiben gegen die unschuldige Rinder, Chegatten und Befreundte gefallen laffen, die Milte Der Scherffe vorzusepen und verordneten bemnegft, daß die nöthige Mühe und aufgehende Röften auf folgende Weis (inmaffen es ebenmeffig bei anderen Chur = und Kürsten wohl eingeführt und practicirt wird) aus beren Verlassenschaft hergenommen und abgestattet werben follen: Remblich und zum erften wan inhalts darüber vor diesem ausgangener Beren = und sonsten gemeiner Rechten und Halsgerichts Ordnung auf genugsame Clag und Anzeig einige felbiges Lastere bezichtige Manne= oder Weibeversonen gefengklich eingezogen, follen des Orts Bogt, Schultheiffen mit Zuziehung zweier Scheffen und bes Gerichtsschreibers alsopaldt barauf in beren Inhaftirter Behausung sich verfügen und die erfindtliche gereibt = und ungereibte Buter, Schuld und Gegenschuld fich vorpringen laffen, mit Fleiß erseben und in richtig Bergeichnuß pringen. Wan ban folche Personen auf gut ober peinlich Erfragen sich bes Lasters bekentlich gemacht zum Tod verurtheilet und hingerichtet worden, foll vorgemelter Bogt, Schultheiß, Gerichts schreiber 2c. über vorgemelter Maagen confignirt Guter und Schuls den, was beren von des hingerichteten Erb ober patrimonio, Bewinn und Bewerb, Bereidt und Ungereidt herrühren und beren Schulden von Alters barauf gelegen (nit aber durch die Rinder gemacht) wahren Bericht und Erfundigung einziehen, solches von des unschuldigen Chegattens gleicher Gestalt ex patrimonio Erb ober Rahrung zustendigen Gütern separiren fürters rechtlicher Pilligfeit und Gepur nach aestimiren und ichagen, bavon wan Rinder vorhanden ein Rindsgetheil, sonsten in deren Ermangelung Die Halbscheid von berührtes Schuldigen consignirten Gütern eins nehmen und baraus alsban die aufgangene Executions= und in folgenber Ordnung einem ober anderen assignirte Röften und

- Cook

Salarijrung als eine bestehender Ehe oder Wittibstandes und consentirte Schuld abrichten und was etwa übrig sein mögte wohin es Ihre Churste. Durcht. agst. verordnen, verwenden.

Damit aber bo unter fein Berschlag Rup = ober andere unzulässige Unrichtigfeiten gepraucht werden, foll jedes Orts Rellner ober do deren feiner vorhanden, ber Berichtsschreiber ober aber Dieweilen dieselbe in Saltung bes Protocolli und ftetigen gericht= lichen Beiwohnungen genugsamb occupirt, ein ander qualifizirte Perfon welche ber Umptman Bogt ober Schultheiß zu verordnen, über bie Einnahme und Ausgab richtig Rechnung gehalten, bies felbe fambt beren Gutern Inventarisation gur Churfin. Canplei jedesmahls einschicken und bavon Rede und Antwort zu geben schuldig seyn. Db nun wohl in eglichen Amptern und Unter= herrschaften Particular=Personen vermög Beisthumben und alten Bertommens zu Juftificir = und hinrichtung ber Uebeltbater auf sichere Weise und Maag bie Roften und anderes beizuschaffen und zu tragen schuldig; weilen bannoch bieß jetiger Zeit vorge= hendes Exefutionswesen ein extraordinarium und wegen Bielheit Der Roften gar zu boch laufen wurden, fo erklaren fich höchst= ermeldte Ihre Churfle. Durchl. hiermit, bag zwarn vor basmal Inhalts gegenwärtiger Berordnung, vielbedeutete zu diesem Beren= Executionsmesen aufgebende Roften aus berer Singerichteter Ber= laffenschaft bergenommen, in anderen Weg und Källen zumahlen nit prajudicirt feyn, sondern dieselbe allerdings in ihrem esse unverendert verpleiben und wan diefes General = Befen ceffiren und hiernegst wiederumb gegen ein oder zwo Beren particulatim Die justitia vorgenommen werben mögte, aleban benen Weiß= thumben eingefolget und biese Ordinung bemfelben jum nachtheil in fein Confequenz gezogen werden foll. Domit ban um fo viel mehrers die Justip befordert, darinnen schleunigst ordentlich mit gutem wolbedachtem Rath und Borfichtigfeit procedirt werbe, auch die Gerichtspersonen ihrer Zeit und häußlicher Narunge Berfaumbnuß einige Erstattunge und Ergeplichfeit empfinden mogen, verordnen 3hr. Churfle. Durchl. bag Bogt Schultheiß und jedem Scheffen auch bem Berichtsschreibern von jedem Tage fo fie mit gerichtlicher Beiwohnunge Bor= und Nachmittag zupringen muffen, wie im gleichen bem Rellner wan er wie obgemelt, beren Inventarisation, Taxation und Distraction ber Guter abwarten muffe, einen Goldgulden den Berichtsbotten aber 12 Albus alfo Tag und Nacht einen Bulben colnisch zugelegt, dogegen alle obgemelte sich selbsten (ausserhalb des Tags der hinrichtung und Execution bo foldes von Alters herfommen) verpflegen follen.

Und demnach der Gefangenen verzüglicher Aufenthalt gefähr= lich, dadurch revocationes, desperationes und andere Ungele= genheiten wie bereits bei unterscheidtlich die Erfahrung geben,

a commonly

verursachet werben und ban bamit in beme bag einer auf ben anderen vergeblich marten muß, feine Zeit verloren werbe, follen Die gerichtliche Beifumpsten in Sommerzeit des Vormittags umb fieben und Nachmittags umb zwei Uhren (es wurden bann Boget Schultheiß aus erheblichen Urfachen eine andere Stunde benennen) angestellt und gehalten werden und bargu die Gerichtspersonen unweigerlich zu folgen schuldig seyn. Inmaffen dan vorspecificirte Bulage auf die praesentes alleine, diejenige aber so spat kommen, pro rata temporis verstanden wird und ber Berichteschreiber Dieselbe jedesmahls mit Fleiß aufrichtig annotiren und so viel mehrers auch primus et ultimus in loco judicii fenn follte. Wie nun diese Bulage eintig und allein ju mehrer Beforderung ber heilsamen und in Diesem Wert so bochnöthiger Justig gemeinet, also wölle sichs nit gepuren, vermittels Unstellung uunöthiger Diaten und Beifumpsten, eigennütigen Gewinn und Bortheil gu fuchen; beghalber ban jedes Orts Boget, Schultheiß ihrer Eidt und Pflicht erinnert werden, Dieselbe vor Augen zu halten und nichts zu unterlaffen mas zu Beförder= und Fortsepung ber beil= famen Justig nothig. — Sintemahlen aber vermög Salsgerichts Ordnung Art. 46 und 47 dafür gehalten wird, daß nit eben zu allen Actibus, als gutlichen examinationibus und ogin. aller Scheffen Gegenwart vonnöthen, so soll der Gerichtsverwalter bießfalls einen Unterschied machen, so viel er der Scheffen erheis schender Gelegenheit nöthig erachten murde, erforderen; Diejenige jedesmahls zu folgen schuldig seyn; berogestalt aber, bamit die decreta capturae, torturae et sententiae definitivae anders nit als in Wegenwart aller Scheffen consulirt und geschloffen. Es sey ban bas bargegen erhebliche Ursachen vorhanden, ein ober ander interessirt oder verdächtig ift oder sehn murde, welche sich selbsten abzusonderen wissen werden.

Sollten-nun zweiselhafte und deren Scheffen Berstand überssteigende Casus vorsommen und darüber andere unpartheiliche Rechtsverständige zu consuliren sein, wird jedem Gericht erlaubt, darzu aus den nächstgelegenen Städten oder Obergerichtern ein oder anderen Rechtsgelehrten, so in diesem Wesen insonderheit exercirt und ersahren, umb eine pillichmäßige Recompens zu behandelen, dieselbe zu sich erfordern oder Epliche mit der Sachen völligem Bericht und ihr Bedenken und Gutachten einzuholen, aus ihrem oder Scheffen Mittelen zu ihnen abzusertigen oder aber do deren Scheffen selbsten epliche graduirte Rechtsgelehrte oder Verständige sich hierin gebrauchen die Acta lesen und den dubiis in puncto juris nachsehen würden, denselben solcher Mühe halber eine Reben=Ergeptichseit zu verordnen; Derogestalt jedoch, daß unter denselben und den Auswendigen, welche reisen und von Hauß sein müssen, ein Unterscheidt gemacht werde, wie dan

Folche Different bei benjenigen Bogt, Schultheissen und Scheffen, welche obbedeutermaassen zu Einholunge anderer Rechtsgelehrter und erfahrener Bedenken oder sonsten in diesen Hexensachen, auf Gutachten der sämptlichen Scheffen ausgeschicket werden auch in Obacht genommen und wan dieselbe eine Nacht aus seyn müssen, ihnen alsdan nebens nöthiger Berpflegung zwei Goldgulden täglich zugelegt und gut gemacht werden sollen. Do aber Schultheiß und Scheffen in Rechten und modo procedendi dermaßen nit erfahren seyn werden, daß sie ohne stettig Beiwesen und Juthun Rechtsgelehrter, bei Examination und Tortur Behaffter auch sonsten recht zu verfahren wissen, sollen sie einen oder mehr Rechtsgeslehrten darunter zu geprauchen und deren Salarium auf ihren Deputat zu bezalen schuldig seyn.

Wan dan endlich baran daß alles wohl eingenommen und protocollirt werde, insonderheit gelegen, soll jedesmahls, ehe und bevor das Gericht von einander gehet, das protocollum deutlich abgelesen, ob je etwas zu viel gesett oder ausgelassen oder was ein oder ander deren Scheffen darbei zu erinneren haben möge, vernommen, hinzugesett und im Uebrigen verfahren werden, wie es den Rechten, den Reichs-Constitutionibus und der Pilligkeit gemäß. Urfundt Ihrer Churstn. Durcht. Secrep Geben Bonn

den 27. Novembris 1628.

(L. S.)

Petrus Hulsman

mpp.

Descriptum per me Henricum Fabrum Kapserln. geschworenen Notarium. 268)

<sup>268)</sup> Am 22. Sept. 1632 beschwert sich Churf. Ferbinand in einem Schreiben an ben Amtmann zu Rheinbach, Beinr. Degenhard Schall von Bell, baß die Berorbuung vom 27. November 1628, in Bezug auf die aus ben eingezogenen Gutern ber wegen Bauberei Berurtheilten gu gahlenben Rosten, nicht gewissenhaft gebandhabt, vielmehr zur Bereicherung ber Gerichtspersonen, burch Berschleuberung ber Guter sowohl, als burch unnöthige Saufung ber Berichteloften, migbraucht werde. Es fey bies unverzüglich abzustellen. - Churf. Maximilian Beinrich ließ es bei ber Beren-Ordnung feines Borfahrs bewenden, indem er indbefondere Landbroft und Ratben in Westfalen befahl, ben barin vorgeschriebenen Modum procedendi contra sagas allen Gerichten zu communiciren, damit fich biefe genau banach ju richten im Stanbe feyen. Uebrigens hatten am 2. Juli 1607 Landbroft und Rathe, auf Befehl bes bamaligen Churf. Ferdinand, ben Christian Rleinforg Dr. ber RR. und Jobst Beder Licent. ju General-Commissarien ber Inquisitionis magicae bestellt, welche nach ber gleich barauf erlaffenen Beren-Ordnung verfahren mußten u. folgenbe Tare anzuwenden hatten: Pro decreto capturae et torturae jedem 1 bollanb. Thir. - pro definitiva jebem 2 hollanb. Thir.; wenn fie bei ber Tortur gegenwärtig waren, jedem tägl. 2 Thir. - Item Jedem tägl. 2 Mahlgeiten jebe ju 6 Schill. und 1 Ranne Wein, Futter für ihre Pferbe

#### 1039.

1608. Nov. 25. Erneuert die Stadt Arnsberg ihre alten Statuten nebst Morgensprache.
Nach bem Orig. im Arnoberger Stabtarchive. 269)

Rundt vnd zu wissen sep hiemit mennigklichen demnach weilandt Graf Godbartt von Arnfperg wolfeliger gedechtnuß Die Stette Arnsperg mit vier Aembtern als Sehemider, Beder, Schmiede vnnd Ledderschneider Ambt priuilegijrt und über lebendiger Menfchen gebenfen wolherbracht wannehe in Stattfachen etwas wichtigs furlaufft, bas aleban auß berürten vier Membtern ein Ausschuß gemacht werde, mit bern Busiehung ein Erbar Rhatt Die furfallende fachen berathschlagt vnd sich mit benen einer meinung vergleichet und was also von inen sambtlich beschloffen wirdt, bas soliche auch von ber gangen Gemein vor bestendig gehalten werbe Bnd ban mennigklichen (Leiber) mehr als zuniell kundig, bas diese Stette Arngberg im jar bero weniger Ball 600 auf S. Trinitatis tag burch vngludlichen Zufall in grundt verbrandt und in alsolicher Fewrsbrunft aller irer Siegell und brieue, barein beren priuilegia löbliche Ordnung gewonheiten und andere Recht vnd gerechtigkaitt begriffen gewesen, verlustig worden vnd daher, dweil die Alten auch mehrern theils todts verfahren, hoch zu besorgen, wofern die schrifftlich wiederumb nicht verfasset werben soll, das hieuon bei den Nachfolgern wenig nachrichtung fein vnd also allerhandt Confusion burgerlichen streitt vnd Bneis nigkaitt fünftigklich gebären möchte. Das derwegen zu Lob Des almechtigen Gottes und Conservation guter politischer Ordnung, gemeinen Besten undt friedtlichen Wesens, auch fünfftigen innerlichen ftreitt vnd miguerstandt fürzufommen, ein Erbar Rhatt

und jedem für 1 Diener: 2 Mahlztn. und Bier, aber keinen Wein. Alle andere Zechereien sollten abgeschafft seyn und mit willführlicher Strase geahndet werden. Anr ein Gerichtsdiener und ber Büttel mit seinem Anechte follen außerdem freie Zehrung haben. Diese Untosten sollten aus dem Rachlasse der Reichen, welche wegen Zauberei verurtheilt, genommen werden. Für Arme dagegen, deren Kinder der Nachlassenschaft bedürstig, sollten die Bauerschaften oder diesenigen, welche als Kläger oder Denunzianten gegen sie aufgetreten, die Kosten erlegen. Rücksichtlich dessen, was in dieser Special - Ordnung nicht enthalten, sollte es bei der Halsgerichts-Ordnung und den beschriebenen Rechten verbleiben.

Das Diginal mit den dazu gehörigen Nachträgen befindet sich in einem, eigends dazu gewidmeten Buche, welches die Inschrift hat: Dieß Buch hatt verehret Conradus von Essen Weinhendler zu Arnspergh, vs das Rhathauß dasclbst ao. 1607. Recta gradere via. Sin, rücksichtlich der großen und kleinen Buchstaben der Original-Handschrift, sehr getreuer Abdruck dieses Statuts ist vom jezigen Regier.-Präsidenten, Gerrn Kühlwetter mitgetheit in von Kamph Jahrbüchern für die preußische Gesetzebung, B. 46. S. 42. Er enthält jedoch mitunter sinnentstellende Orucksehler z. B. i. d. Art. 3. 4. 12. 19. Die Maaße in Art. 7 u. 16 sind unrichtig angegeben.

vier Ambter am 25 Nouembris jestlauffenden 608 Jars, welchs auch die gemeine Burgerschafft in negster Versamblung am verslitten Sontag den 23 dieß Monat Nouembris sich gefallen laßen, auf dem Rhatthauß sich zusammen versuegt und nach vorgehender gnugsamer deliberation und reiffen rhatt nachfolgende Puncten und Articulen hinfuro fast und vnuerbrüchlich zu balten einhelligtslich sambt und sonders ohne Jemandts Contradiction bewilligt,

angenommen und beschloffen haben.

Bum 1. haben Die Stette Arngperg auff Sontag nach S. Michaelis Archangeli vber aller lebendiger Menschen gedenken einen freien Burgermeifter Rhur berbracht, bergestalt bas bie sambiliche Burgerschafft vmb Mittag auffs Rhatthauß erscheinet und alfdan burch ben Rhatt, nach vorgehender Abdanfung bes alten Burgermeisters, brei Churherrn auß ber Gemein, so benibet werden und durch die Gmein drei Churherrn außm Rhatt welche ires vorbin gethaenen Midts erinnert, ernent werden, welche fechf Personen ben Stetten Urnfperg einen newen Burgermeister ermelben, Nach gethaener Election wirdt die gante Burgerschafft neben ihren haußframen gegen vier Bhr vmb Abendy Zeitt gum Weingelach aufe Rhatthauß beruffen, bringett ein Jeder seine Berichte mit; aber ber alter Remner muß bas Brott verschaffen auch vor ben newen Burgermeifter und bie geladene Befte an= richten und foliche in Rechnung pringen. Was alfdan nach Abzugt der Geschencke vnbepalt restiern pleibt vnd folgent am selbigen Abendt, nach des newen Burgermeisters Heimbringung, in defien behausung an Wein verthaen wirdt, hatt Die Statt, altem herfommen nach, jeder Zeitt abtragen mußen. 270)

Zum 2. Um folgenden tage gehen die Burgermeistere, Remnere und Theilgenoten 271) des morgent ungefehr umb 9 Uhr ordentlich nach Wedingthaußen ins Capittulshauß, daselbst wirdt das Ampt der heiligen Meß verrichtet und der Grauen von Arnß= perg Begengknuß gehalten; Nach vollendtem Gottesdienst werden sie gemeinlich vom Herrn Abt zu Wedingthaußen zu gaste beruffen; Was alda irenthalben an Wein und sunsten dem Koch verehret

<sup>270)</sup> Durch einen Beschluß bes Raths und ber vier Aemter von 16/18 August 1620 wurde das hier und im Art. 14 beschriebene Weingelag, weil babei zum Nachtheil der Stadt allerlei Mißbräuche eingerissen, abgeschafft. Der Rath verzichtete darauf zum Besten der Stadt. Es sollte demnach zwar jedem Bürger frei stehen, nach der Bürgermeisterwahl auf der Rathostube mit dem neuen Bürgermeister einen Trunf Weins zu thun, jedoch gegen gebührliche Bezahlung, die Weiber und Kinder sollten zu hause bleiben, feine Speise angerichtet werden und das Bürgermeister - heimbringen unterbleiben.

<sup>271)</sup> G. b. Anmerfung ju Artidel 26.

wirdt, muß die Statt abtragen. Wie ban auch alsoliche Begendenuß am ersten Sontag in der Fasten, gleich wie obstehet, gehal

ten wirbt. 272)

Zum 3. Am vorigen Tag vor S. Ursulen zu früer tags Zeitt werden die Rhath Personen, deren in der Zall zwölf sein, 273) erwölhet, die newen beaidet und die alten fres vorbin gethaenen Aiot erinnert vnd hatt altem Berfommen nach, Die Election jeder Zeitt bei ben beiden newen und alten Burgermeistern gestanden, jedoch bergestalt dweill ber Rhatt gemeinlich mit vier Burgermeistern vnd vier Remnern befett, bas alfoliche acht Personen nicht verendert werden, sondern die tage jres lebens bes Rhatts pleiben und nur allein bei ben vbrigen vier Perfonen die verenderung geschehe. Nach gethaener What des Rhatts gibt ber alter Remner Die schlüßell von sich vnd stehen alfdan der alter und newer Burgermeister auf und erwölhen einen newen Remner, 274) begen Bedienung allerst über Jarefrist von Zeitt ber Election anzurechnen jren Anfangk nimbt und werden bie schlüssel bem Remner, so bes vorigen Jars auf S. Ursulen tag erwölhet, burch ben Burgermeister bebandet. Diesem vorgangen geben ber Weinwirdt 275) und Stattsbiener fre schluffel von fic ond werden neben ber Statt Secretario wieder zu Dienst auf= genommmen und jres vorigen Aidts erindert ober an bern ftatt, ba sich die fachen also zutragen, andere erwölhet bud beaidet.

Zum 4. Am folgenden S. Ursulen tage zu früer tag Zeitt kommen die gemeine Burger auffs Rhatthauß zusamen wirdt alßdan die Morgensprach durch den Statt Secretarium abgelesen. Darnach werden zwo Weinherrn ein durch den Rhatt auß der Gemein, welcher beaidet wirdt und ein außm Rhatt durch die Gemein erwöhlet, wie dan durch den Rhatt ein Worthelder auß der Gemein gekoren, welcher einem Erbarm Rhatt der Gemein

<sup>272)</sup> Neber bas Grafenbegängniß vergl. Urf. Nro. '778 und Hüfer Chronif von Arnsberg S. 37. Die Ordnung bei feierlichen Aufzügen vom Rathshause nach Wedinghausen wurde von der Churfin. Kantlei 1722 folgendermaßen festgesett: Der Landbrost — die Räthe — der Richter, wenn er eine graduirte Verson — die Bürgermeister — Kanzlei — und Rathsverwandte — die Vrocuratoren — die Schloßbedienten.

<sup>273)</sup> Rämlich 2 alte und 2 neue Bürgermeister, 2 alte und 2 neue Kammerer nebst 4 Rathsherren.

<sup>274)</sup> Er murbe aus ber Bahl ber vorhanbenen 4 Rammerer gemahlt.

<sup>275)</sup> Die Stadt hatte das Recht des ausschließlichen Weinverkaufs, ben sie durch einen Weinwirth beforgen ließ. Die Weinstube war unten im Rathhause rechts der Flur, wenn man hineintritt. In den 1790 Jahren verpachtete sie den Weinverkauf an den Gastwirth Linhoff, der 400 Riblr. und beiläufig 136 Maaß Wein als Pacht bavon entrichtete. Die spätere Freiheit der Gewerbe vernichtete diesen Titel des städtischen Einsommens.

notturfft zucht vnd verstendtlich furtrage. Am selbigen tage werden die Holpknechte in Statts Berge vnd Walpe, sodan auch der Waßermeister Torn= und Straßen= Wechter vorgenommen vnd

iren Dienst trewlich und fleißig zunerrichten angemanet.

Bum 5. Oweill mann vermirctt das bei der Proposition der Worthelter wanebr dieselbe einem Erbarn Rhatt der Gemein notturst mündtlich furtragen etwas Bnordnung eingeschliechen, ist einhelligslich verabscheidet, wanehr die Burgerschafft in gemeisner Versamblung ire Grauamina proponiern und etwas berhatschlagen wöllen, das die Richtleuthe der vier Ambter, ein jeder mit seinen Amby Brüdern besonders sich zusammen thuen, die fürfallende sachen so einem Erbarn Rhatt fürzutragen berhatschlagen und alstan diese vier Richtleuthe oder aber im fall dieselbe des Rhatts sein würden, die alten Richtleuthe an dern statt sich bei dem Worthelter verfügen, ihr bedenden oder Anliesgendt in richtige Ordnung bringen und durch denselben einem Erbarn Rhatt sein deutlich und züchtig fürtragen sollen.

Bum 6. Auf Sontag vor S. Andreae zu früer tag Zeitt kommen die gemeine Burgere auffs Rhatthauß zusamen vnd werden alftan vier Schottherrn zwo auß der Gemein durch den Rhatt vnd zwo aufm Rhatt durch die Gemeine erwölhett, vnd dweill dieselbe mit hindansepung jrer aigen geschefften järlichs nach der heiligen Drei König Fest etliche tage aufm Rhatthauß sipen vnd Schott von den Bürgern empfangen müßen, wie dan solichs ebenfals in Aushebung der Schapung sich zutragt, Ist verabscheidet, das altem herkomen nach, die vneösten, welche Immittelst darauf geben, theils mit dem Beberschuß welche nach Entrichtung der 48 Mrcn. Schottgels vnd 40 Ggld. Schapung vbrig pleibt, theils auch aus andern Stattgesellen behalt werden sollen, damit die Schott und Schapherrn dieserhalben ohne schaden pleiben

mügen.

Bum 7. Haben auf die vier hochzeitliche Fest, so dan auch auff S. Martini Abendt alle Rhatts Personen vnd Dienere, altem Hersomen nach, wie solichs auch in andern Stetten breuchslich von der Statt jren Wein, lauth folgender Berzeichnuß: Der newer vnd alter Burgermeister Jeder 1 Fiertel — Die andere zwo Burgermeistere zusammen 1 Fiertel — Der alt vnd newer Kemner zusamen 1 Fiertel — Die übrige 6 Rhatty Personen Jeder 1 Maß — Weinherr der Gmein ½ Fiertel — Secretarius ½ Fiertel — Weinwirth ½ Fiertel — Stattsknecht Jeder 1 Maß — Wie dan auch auf Sontag Trinitatis nach gehaltener Procession aussch Schloß zu Arnsperg, darein wir des ao. 600 erlittenen erbarmlichen Brandtschadens jarliche gedechtnuß halten, der herr Abt und Connent zu Wedingshausen zusammen 2 Fiertel Weins, der regierender Burgermeister ½ Fiertel die übrige eilst

Mhath Personen, Secretarius, Weinwirth, Weinherr ber Gemein, Worthalter und Schulmeister Jeder 1 Maß, die Stattsdienere

ausamen 1 Dag von ber Statt befommen.

Zum 8. Wirdt altem Herkommen nach auf Weinachten folgenden Personen von der Statt ein Offerspfenningk gegeben: dem regierenden Burgermeister 1 Gulden kurr. — altem Bursgermeister ½ Gl. — der newen Burgermeisterschen 4 ß. — der alten 2 ß. — altem vnd newem Remner Jedem ½ Gl. — Dem Secretario ½ Gl. beiden Remnerschen zusamen 4 ß. — Dem Weinwirth ½ Gl. — seiner Haußfrawen 2 ß. — dem Waßersmeister 3 ß. — dem obristen Schulmeister 4 ß. — dem vndersten Schulmeister 3 ß. — dem Custer 1 ß. — sieben Porttners Jedem 6 dt. — Stattsdienern Jedem 6 d. — Iren Haußfrawen Jeder 1 ß. der Koenischen 1 ß. — der Badmoder 6 dt.

Zum 9. Hatt ein regierender Burgermeister den schlüssel zum Armengeldt in der Kirchen zu Wedingkhausen und wirdt daßelbige Järlichs einmahl ungesehr 14 tage vor Christag durch die Prouisorn gedachter Kirchen darauß genommen, gezalt, auch durch den Secretarium verzeichnet und folgent den Armen entsweder Thuch oder Schoe dafur kausst, nach Guttachten der Burs

germeifter vnd Remner.

Bum 10. Haben der regierender Burgermeister und Rems ner ein Jedweder einen schlüssell zum Schrein, darein der Statt Siegell, Statt Rechnung und andere briesliche Urfundte enthalten sein und gebüret altem herkommen nach, das Siegellgelt, so wegen des kleinen Siegels erlacht wirdt, den beiden Remnern; was aber von dem großen Siegell, welchs man noch zur Zeitt nicht wieder hat machen laßen, gegeben wirdt, kombt der Statt

gum Beften.

Zum 11. Wirdt am ersten Freitag in der Fasten, so dan auch am Freitag nach des heiligen Creupersindung durch den Herrn Abten zu Wedingthausen, in der Pfarkirchen daselbst Synodus gehalten vnd müßen die Burgere daselbst neben Burgermeister vnd Rhatt erscheinen, die geistliche Excessen so dahin gehören durch den Aidtschwerer anhaigen vnd folgent entweder vorm Kirchoue vnder der Linden oder aber ausm Rhatthauß durch den Worthalter ire Beschwerung, wosern sie einige haben, einem Erbarn Rhatt mündtlich fürtragen. Wie dan auch am Psingst-Montag nach gehaltener Procession auf S. Georgij Capellen die Burgere alspaldt auß der Pfarkirchen mit dem Burgermeister auss Rhatthauß gehen vnd daselbst altem Herkommen nach, ire Grauamina proponiren.

Zum 12. thuen die Prouisorn der Pfarkirche zu Wedingkshausen und S. Georgen auf der Capellen vor einem gangen Rhatt vf tagh S. Marci Rechnung und wirdt an des Alten statt

ein newer burch ben herrn Pastorn und beibe Burgemeistere erwölhet vnd barnach ein fattlich Weingelach gehalten. eltister Prouisor muß anrichten, jme wirdt allein Brott und Bier behalt, was sunften an Wein, nach Abzug ber Geschenden verthaen, muß die Statt alles auf sich nemmen und dem Wein= wirth vergnügen; eg verehrn auf selbige Zeitt vie Rhath=Personen nicht. — Um selbigen tage müßen auch die Prouisorn ber Armen, wegen jrer Inname und Aufgabe ber Jar Renthen, fo ben Armen austehet und bauon ein besonder Buch aufgerichtet, bem gangen Rhatt Rechnung thuen, wie ban ein Erbar Rhatt hiebeuor ver= ordnet das Järlichs viermahl als in ber Wochen vor einem jeden -hochzeitlichen Fest bas Ambt ber heiligen Meß auf ber Capellen verrichtet und barein ber Berftorbenen, welche hiebeuor ben Urmen oder sunften zu Gotte ehr Zeitt jres Lebens etwas legiertt, Be= Dechtnus gehalten und nach verrichtetem Gottesbienft ben Urmen an brott, bier, Sped, Botter und Reese burch gedachte Prouisorn Außtheilung geschehen und dem Berrn Pastori und Schulmeistern auch jr gebur behandet werden foll.

Zum 13. Ist bynnen Arnsperg vor vndenklichen Jarn gehalten, wannehe obernente vier Embter Jarlichs jre gewönliche lob = und ehrliche Beisamenkunfft und Gastbotten halten, das alfdan durch Burgermeistere und Kemnere auf der Statt unkosten

inen jedesmals verehret werbe ein tonne Biers.

Zum 14. Wirdt altem Herkommen nach, die negsten tage vor dem ersten Sontag nach S. Michaelis die Statt Rechenung fürgenommen, wegen aller abgelauffnen Jars Inname und Außgabe, auch durch regierenden Burgermeister und Kemner beschloßen und am Sambstag ungesehr umb ein Bhr nachmittags Zeit durch den Secretarium den ganzen Anwesenden Rbatts Perssonen vorgelesen, von Posten zu Posten abermals gerechnet und darauf nach des Burgermeisters Abtritt durch den Rhatt votiert und Bescheidt gegeben darnacher am Abendt wird ein stattlich Gastbott und Weingelach gebalten; was darauf, so dan auch bei werender Rechnung und am solgenden Sontag zu Mittag verthaen, muß die Statt abtragen und bepalen und wirdt durch den alten Remner jedesmahls angerichtet.

Zum 15. Hat der regierender Burgermeister der Stette Arnsperg über lebendiger menschen gedencken vor sein mühe jarlichs ein Statt Wiese, so under dem Laspeckes Wege gelegen frei nutet und gebraucht wie dan auch den regierenden und alten Burgersmeistern beiden Kemnern und Secretario Järlichs auß der Statt gefellen an gelde zusamen 40 gl. current entrichtet werden.

3nm 16. Ist von Alters herbracht, das der new und alter Burgermeister, sambt ben beiden Kemnern so dan auch den Weinherrn auß der Gemein, die Weine Järlichs einkauffen und viermahl jm Jar, zu Zeitten auch wohl mehrmals Jaung 276) halten, mit dem Weinwirth berenthalb Rechnung vor die Sandt nemmen, was der Statt hieuon jum Besten fombt, zu Buche setzen laßen. Demnegst das jeder Zeitt nach gehaltener Idungh ber Weinwirth angerichtet und algdan ein Weingelach, barzu auch andere gutte herrn mit beruffen, gehalten werde und die Statt diese uncosten abtragen muß, wie dan auch, das altem Herkommen nach Jedesmals nach einer jeden gehaltenen Idung folgenden Personen, wegen jrer gehabter muhe auß ber Statt gefellen etlich Wein, zu Zeitten mehr, zu Zeitten auch wol weniger, barnach die Ichungh klein ober groß ist, zugeeignet werbe. — Dem regierenten Burgermeister 11/2 Frtl. Weins -Dem alten Burgermeister 11/2 Frtl. — Dem alten Remner 1 Frtl. — Dem newen Kemner 1/2 Frtl. — Dem Weinherrn 1/2 Frtl. — Dem Secretario 1/2 Frtl. — Dem Weinwirth 1/2 Frtl. — beiden Stattsdienern zusamen 1/2 Frtl. — Noch den beiden Diesnern des morgent vor der Ichung zur Soppen 1/2 Frtl. vno wegen jrer mühe 1/2 Frtl. — Bnd wirdt dem Weinwirth sein Schradwein, alf von jedem Faß 2 maß Weins und von jedem Ohm 1 gl. Zappff Weins jedesmals, bis ein ander ordnung mit ime gemacht, wegen der Statt entrichtet. Was auch bei einkauffung der Wein vertrunden wirdt, muß die Statt tragen. Dweill nun angedeutes Weingelach ber Statt nach erlit= tenem hochschevilichem Brandt fast beschwerlich gewesen, ist ver= abscheidet, das solichs der Statt zum besten hinderpleiben, aber Die übrige Puncten hinfuro, wie obgl. altem herkommen nach, gehalten werden follen. 277)

<sup>276)</sup> Ifen besagt im plattbeutschen, was eichen und aichen im hochbeutschen.

<sup>1670</sup> hatten sich in ben nächstvorigen Kriegszeiten einige Excessus in Genießung ber jährlichen Befoldungen ber Stadtbeamten eingeschlichen, welche von Landdrost und Räthen waren gerügt worden. Zur Abstellung berselben wurden folgende Säße festgestellt. An ben vier Dochzeiten und bem Martini Fest erhielten an Wein: ber regrnde. Bürgermeister 1 Biertel — der alte Bürgmstr. 1 Viertel — 3ter und 4ter Bürgmstr. zusammen 1 Biertel — alte Kemner ½ Brtl. — neuer Kemner ½ Brtl. — Secretar jeder 1 q. also 6 q. (1½ B.) — am h. Dreifaltigseits Feste: ber reg. Bgmstr. ½ Brtl. die übrigen els Rathspersonen und ber Secretar jeder 1 q. (½ Brtl.) desgleichen die beiden Borthälter u. Schulmeister jeder 1 q. — Für Mühe, Arbeit u. Bersäumniß im ganzen Jahr erhielten alle Quartal bei jeder Idung: der regierende und alte Brymstr. jeder 4 Biertel — der alte und neue Kemner nehst Secretar jeder 2 Bl. — Das von Jahr zu Jahr höber gestiegene Salar des Weinwirths wurde dabin bestimmt, daß er neben der Freiheit genießen solle von jedem Ohm 20 Schill. Zapfenlohn, alle Quartal für Licht und Bereidung 1 Thlr. 18 Schill. It. von jedem Ohm sür Zehrwein 1 q. (½ Biertel) wie auch von jedem Kaß sür Meßewein 1 q. Die Wein-

Bum 17. Ist von Alters herbracht, das vor dem Binner- Weinfeller zwo schlößer gehangen vnd zu dem einen der newer zum andern aber der alter Burgermeister jeder Zeitt den schlüßell gehabt wie dan auch zu den schloßern, so inwendig des Kellers vor die Laden gehangen, damit alles ohne einigen Argwohn vnd Nachdenken abgehen möchte, Wie dan auch das man von Alters hero folgenden Personen auch wegen jrer mühe etliche ledige Weinseßer Järlichs hab folgen laßen: Dem regierenden Burgermeister 2 seßer — Dem alten Burgermeister 2 seßer — Dem dritten vnd vierten alten Burgermeister jedem 1 faß — Dem alten vnd newen Kemner Iedem 1 faß — den Weinherrn von der Gemein 1 faß — Dem Weinwirth 1 faß — Dem Secretario 1 faß — den beiden Stattsdienern zusammen 1 faß — Welchs auch also ferner gehalten werden soll.

Jum 18. Hatt man dem Secretario Järlichs wegen seins Diensts geben 27 gl. currn. Neben dem ven beiden Schulmels meistern Järlichs nach Außweisung der Statt Rechnung jre Bessoldung und was sunst serner wegen der Statt den Solpknechten, Nachtwechtern und andern Dienern, so dan auch an Pension den Creditorn Järlichs entrichtet wirdt, ist darüber die Direction bei dem regierenden Burgermeister und Remner gewesen. Wie dan auch von Alters herbracht, das die beiden Stattsdiener wegen ires Diensts Järlichs von der Statt underhaben und gebrauchen zwo Wiesen, dern ein bei der Kluisen allernegst bei Ebbert Henzsen Wiesen, die ander aber hinder dem Lusenberg im Schiede Sypen gelegen, Darzu inen Järlichs thuch zur Kleidung, Item vor Kostgeldt zusamen 10 gmeine thaler zu Lohn zusamen 6 Mrc. und vor Huitt und Schoe zusamen 2 Reichsthaler entrichtet werden.

Bum 19. Ist von Alters herbracht, da der Almechtig Mast verlehnet, das ein jeder Burger der ein Waeke hatt, darauf in Zeitt der vollen Mast vier schwein in den Arnspergischen Berg treibe, in Zeitt des vierten strangs nur ein und treiben die von Wedingkhausen in Zeitt der vollen Mast, nach Inhalt Chursürstln. Recesses 50 schwein und also nach aduenant, Wie dan auch altem Herkommen nach die Herrn Burgermeistere, Remonere, Rhatts Personen und andere Beamten, Dienere und Hirten jeder Zeitt einen Ausschlag gemacht und etliche Schweine, ohne ire besondere gerechtigkeit mit in den Berg getrieben haben. Souil aber der Walper Mast anlangt, haben jeder Zeitt Burs

17,000

herren-Bedienung wurde als fast unnöthig und unnütlich abgeschafft, weil ohnedem genug beeidete Personen zur Beachtung des Weinzapfens vorhanden. Der Stadtselretar behielt sein bisheriges Salar mit dem Bersprechen besonderer Bergütung für außerordentliche Dienste, das des Wassermeisters wurde von 20 auf 10 Thir. herabgesett, da er früher nur 5 gehabt u. s. w.

germeistere vnd Remnere von jren Burgern vnd nicht Auswendig schwein aufgenommen vnd darein vor geldt, so der Statt zum besten angewendet wirdt, treiben laßen, Jedoch Inen jren Aufsschlag, altem Herkommen nach gleichsfals vorbehalten vnd das die beiden Burgermeistere, Remnere, Secretarius vnd Statts Dienere, altem Herkommen nach, kein Mast noch huide geldt entrichten, Aber die andere Burger so schwein in die Walpe getrieben, von jedem schwein das halbe Mastgeldt, welchs in andern Marken gant gegeben wirdt, der Statt entrichten.

Bum 20. Ist altem Gebrauch nach wannehe ber Almechtig zimbliche mast verlehnet nach Aufgangk ber Schwein ein Weinsgelach von Burgermeistern, Kemnern und andern Beambten gehals

ten worden, welche vnooften die Statt abtragen muß.

Zum 21. Ist auch von Alters herbracht, das die Bursgere von jeder Waeke Järlichs iij. ß. der Statt entrichten, weinig herrn und Diener, nach Außweisung einer Abzugs Zettuln so bei der Statt Rechnung zu sinden, außgenommen, dan solichs

wegen jrer mube und Dienste jedegmals nachgelagen.

Zum 22. Ist über lebendiger Menschen gedenken herbracht, wannehr der regierender und alter Burgermeister entweder allein oder aber neben den zwen andern alten Burgermeistern, auch alten und newen Remner und Secretario auf ein Weingelach es sei auf hochzeitlichen Ehrentägen, Ehebereddung, Kindertaussen, Haußboren oder sunsten von Jemandten beruffen werden, das alsdan die Statt den Wein, welcher in iren nhamen verehrt

wirdt, ohne jr Zuthuen, abtrage und bepale.

Bum 23. Ift bynnen Arnfperg ein vhralte über aller lebendiger Menschen gedencken herbrachte notorische gewonheit für= handen, darnacher auch jeder Zeitt die fürfallenden fachen ent= weber in ber gutte ober aber ju Rechte entscheiden sein worden, Das under ben Cheleuten ber Leplebendiger ben erften Ableibigen wofern derfelb fein eheliche Rinder hinder sich verlagen und ohne aufrichtung einge Testament oder letten Willens versterben murde, in allen beweg = vnd vnbeweglichen güttern ererbt. auch da Rinder vorhanden und der überbleibende Chegade fich in Die zweite Che begeben will, bas alfdan die sambtliche gutter (wofern der vorhin verstorbener Vatter oder Mutter in irem letten willen, ein Anders, wie sie des zu thuen macht haben, nicht disponirt und verordnet hetten) in zwo gleiche theile gesatt und solicher theill ein ben Rindern, ber ander aber dem Batter ober Mutter zugerignet vnd berfelb fich bamit in die zweite Che begebe vnd ba er auß schickung bes Almechtigen in Diefer zweiter Che versterben und entweder auß derselben zweiten Che Rinder oder aber feine, sonder seine zweite Chefraw allein hinder sich im Leben verlaßen murbe, bas algban seine gutter bei solicher zweiter

Ebe Rinbern und Sausframen erblich verpleiben und erfter Che Rinder von biefer Erbschafft, eg were ban fach, bag inen burch ben letten Willen etwas vermacht, nicht erfrewt fein, Welchs auch ebenfals gehalten wirdt, ba bie Mutter fich wiederumb verheiraten ober funften Jemandt gur britten Ehe ichreitten wurde und gleich wie bie ersten Rinder, ba ber Batter ober Mutter fich wiederumb verendern und darnacher ohne Testament tobts verfahren murbe, von biefer Erbschaft über basjenige, fo fie in erfter theilung befommen nicht genieffen fonnen, Das auch alfo hinwiederumb, da der Borfinder ein ohne Leibs Erben vnuer= beiratet verfterben wurde begelben Erbschafft nicht auf Die Eltern ba dieselbe sich wiederumb verendert hetten, sonder auß erster Ebe erzeugte Bruder und Schwester, eg were ban sach bas ben Eltern burch ben letten Willen etwas vermachet were, verfalle, und wirdt bas Bergewette und Gerade albie nicht gefolgt, sondern gehöret under die Erbichafft. Wofern aber obgefeste Puncten in Zeitt ber Cheberedbung ober theilung burch sonderliche Pacta verendert und ein Anders bewilligt und verabscheidet were, wie foliche bie Rechte zulagen, mugen alsoliche Pacta, ba die vor= handen gehalten werden vnb fan alfo in ben verenderten Juncten allein angehogene gewoaheit fein fatt haben. Wie ban auch bie elterliche behaufung bei ben Borfindern, jedoch bas ber über= pleibender Batter oder Mutter Die Zeitt jres Lebens nicht ber= trungen werde, erblich verpleiben und ohne beren Consent auf Andere nicht transferirt werden, noch ber vberpleibende Chegade gur zweiten Che fcbreitten foll, er hab ban zunor mit feinen Borfin= bern ber sambtlichen gutter rechtmeßige theilung gehalten und benselben allem ftreitt und miguerstandt fürzubawen, burch Rich= ter und Scheffen, vermuge Diefes Ery Stiffts Colln Reformation, Wormunder anordnen laffen. Sonften wird in allen andern Punc= ten, ef fei einer mit ober ohne Testament ober letten Willen verftorben, bas gemeine beschriebene Recht in ben Stetten Urng= perg gehalten, Außerhalben mas von ben Burgers Tochtern in ber Westuelischen Lang Bereinigung statuirt vnd beschloßen. 200= fern aber zwischen etlichen die Einfindmachung aufgerichtet werden woll, müßen hinfüro ber vumundigen Rinder Vormunder die gelegenheit beiderseidts gutter und Perfonen reiflich erwegen und ba fie bei jrem gethaenen Aidt die Ginfindtschafft gedachten Rin= bern nüglich zu fein erachten wurden, Diefelbe burch bie Obrig= feitt nach vorgehender Cognition bestettigen und verstegten lassen.

Zum 24. Ist bynnen Arnsperg vber lebendiger menschen gedencken herbracht, das kein Burger dem andern, es sen gleich was es woll, vnderkaussen oder vnderwinnen, sonder wer der erster im Rauf oder etwas im nießlichen gebrauch hatt, das derselb dabei gelaßen werden soll, es were dan sach, das der

Reuffer burch bes verkeuffers negste Blupuerwandten von bem

Rauff, wie fich ju Recht gebürtt, abgetrieben wurde.

Bum 25. Ist von vndenklicher Zeitt wolherbracht, das Reiner zum Burger dieser Stette Arnsperg angenommen werden soll, er sei dan freies standt, ehrlichen herkommens vnd guttes gerüchts vnd vor Allem dem vhralten algemeinen Catholischen Römischen Apostolischen vnd allein seligmachenden glauben zugesthaen vnd das er nach gethaenem burgerlichen Aidt den Stetten Arnsperg achten halben Reichsthaler, welchs doch nach gelegenheit der sachen die Burgermeistere lindern mügen, einen leddern Eimer vnd ober dieß numehr einen Brandthacken oder Leddern, oder aber da man dern gnug haben worde, eine Mußtetten auch den Kemnern Secretario und Stattsdienern jr gepür entrichte. Im fall aber die Fraw auch außwendig herin seme, müßen 15 Reichsthlr jedoch die Moderation den Herrn hierin vorbehalten erstegt werden.

Bum 26. Dweill auch die Burgere Jarlichs des Dilerfeldts und großen Wetterhoffs Pfacht 278) in Churfürstl. Durchl. Relnerei inliebern vnd ba einige migbegalung fich zutragt, alfdan der regierender Burgermeister vmb richtigmachung angelangt wirdt, aber wegen bes erlittenen Urnfpergischen Brandts hieuon keine Register oder andere nachrichtung hinder einem Erbarn Rhatt fürhanden, ist verabschiedet, das die beide Theilgenotten, welche foliche Pfechte Järliche aufheben vnd Churft. Durcht. Relnern liebern vnd berechnen, ein auffürlich bestendig Register dem regies renden Burgermeister vbergeben, barin verzeichnet was ein jeder Burger von Wiesen und Lendereien underhabe und dauon Järlichs entrichte, neben sonderbarer Specification der verfloffenen Lendes reien und Wiesen und was gedachte Theilgenoten hiegegen Jarlichs vor jre mühe haben vnd niemandt hernacher alsoliche. Lenderei und Wiesen Andern vberlassen foll, es sei ban solichs vorber bem regierenden Burgermeifter Remner vnd Theilgenoten intimirt, damit das Register hierin nicht geendert und richtigkaitt hierin gehalten werten muge.

Zum 27. Demnach durch den Brandt auß großer fahrs lessigkaitt und versaumbnuß die Stette offtermals beschedigt und zu Zeitten in den grundt verderbt werden und dan hiebenor bei namhaffter Pfeen mennigklichen Flachs und Hanneff auß Stuben und Back Ofen zu brechen verpotten, solichs aber bei etlichen

Das Dilerfelb, alte Felb ist ein Theil ber städtischen Felbstur nach Westen an ber linken Seite der Ruhr; ber Wetterhof lag östlich der Stadt, rechts vom alten Wege nach Rumbeck, wo noch einige Grundstüde den Namen Wetterteich führen. Die Theilgenoten hatten als städtische Beamte die Korn- und Geldpächte von den alten hofesländereien zu erheben und zu verrechnen.

weinig in Acht genommen werden woll, ist verabschiedet bas bieß verbott künfftigem Unglud fürzukommen steiff und unuerbrochen gehalten und die Bbertretter jedeßmals mit fünff Marck so offt dagegen gehandlet wirdt unnachleßig gestrafft werden sollen.

Zum 28. Ift bynnen Arnsperg vor undencklicher Zeitt ein lobliche Bruderschafft S. Sebastiani ber alten Schüten anges ordnet welche Järliche am erften Freitag nach himmelfartt Christi auf bas Fest, Sagelfeir gnant, ein ehrliche Beisammenkunfft halten, baselbst ein jeder Schüpen Bruder mit seiner Sausframen erscheinet ein Gerichte mit sich bringet vnd durch Burgermeister vnd Remner wegen der Statt ihnen ein Tonne Biers verehrt wirdt, welche Gastbott wegen bes hochschedtlichen Brandts bif Dweill aber burch biese freundtliche und hierzu vnberlaffen. brüderliche beisamenkunfft bas Burgerlich Wefen friedt vnd einig= fait desto baß gepflanzt und erhalten wirdt, Ift beschlossen bas man alfoliche Bruderschafft, löblichen Bech wie von alters preuch= lich, wieder halten vnd ein jeder Bruder schuldig fein foll bas Ampt der heiligen Des, welche Järliche aufe Fest S. Sebastiani por Die Berftorbene auf Diefer Bruderschafft gehalten wirdt, mit fonderlicher Undacht außzuhören und vor jre mitbruder zu pitten, auch jeder Zeitt da einiger auß biefer Bruderschafft oder begen Hausfram versterben werden, dem Leich biß zur Rirch ju folgen vnd alle andere löbliche ordnung gebachter Bruderschafft vnuer= brüchlich zu balten.

Bum 29. Dweill auch vor vndenklicher Zeitt am ersten Mitwoch in der Fasten die sambtliche Burger neben jren Haussfrawen auss Weinhauß kommen sein, etliche Gerichte mitgebracht vnd ein ehrlich Weingelach gehalten haben, welche Ancösten, nach abzugt der Geschenken, die Statt tragen müßen, solchs aber nach dem Arnspergischen Brandt nicht gehalten, ist für gutt angesehen, Dweil gedachte Stette in berurtem Brandt großen schaden erlitten und sich in Auserbawung des Klockentorns und sunsten in etliche schulde vertiefft, auch die torn und Pforzen noch nicht allerdings auferbawet, neben dem jeso große beschwersliche Zeitten fürhanden, das diese beisamenkunstt, welche der Statt sast kostbar ist, noch weither, dis auf beger gelegenheitt außgestellt und alkdan nach guttachten eins Erbarn Rhatts, Richtleuth und Ausschuß der vier Aembter wieder angestellt werden soll.

Bum 30. Ist von Alters herbracht, Wannehe ein Burger ein Excess begangen oder seinem Burgermeister ungehorsamb und auf drei verscheidene durch die Statts Dienere ime angefündte Ladung nicht erscheinen will, das er alsdan durch beide Remnere und Statts Dienere auch von der Freiheitt und auß seinem aigen Hauß gehoclet und nach Beschaffenheit seiner Bbertrettung entsweder etliche tage mit dem Torn oder aber mit einer gelt Pfeen,

h-correla-

au Zeitten auch, ba ber Excess groß, zugleich mit beiben ftraffen

gezüchtigt werbe.

Dweil die Burgere vber aller lebendiger Men= Zum 31. fchen gebenden jre besondere Plebiscita und Morgensprach gehabt, welche Jährlichs Einmahl auffs Fest S. Vrsulen ben sambtlichen Burgern vorgelesen wirdt, alg hat ein Erbar Rhatt, Richtleutt und Ausschuß der vier Aempter verabschiedet, das dieselbe in allen jren Articulen, jedoch Churfir. Durchl. Soch = und herr= ligfait vnabbruchig gehalten vnd zu mehrer nachrichtung zu endt bieg annectirt werden foll. Aber ber vierte Articull gedachter Morgensprach, barein vermelbt wirbt, bas bie Burgere ein ben Andern, wie solichs von vndenklicher Zeitt hero gehalten mit außwendigem Rechten nicht beschweren, sondern jre sachen vor Burgermeister und Rhatt gegeneinander in der gutte oder aber zu Rechte außfüren sollen, folgender gestalt zu erleuttern vnd ercleren sei, Remblich das solichs allein in denen sachen, so vor Burgermeister vnd Rhatt gehören vnd durch dieselbe summarischer Weiß under jren Burgern zu conservation burgerlicher Ainigfait ond besonderer Weitherung ond schweren Bncoften furzukommen, erortert fein worden zu uerstehen vnd barein gleichwol Churfle. Durcht. Richtern zu Arngperg die mithabende Jurisdiction nicht abgeschnitten sei, sondern die praeuention statt hab. Außerhalb was altem herkommen nach, vor Burgermeister vnd Rhatt allein gehöret und wofern ein ordentlicher Prozeg zwischen ben Burgern gefurtt werden woll, daß algban dieselbe burch Burgermeifter ond Rhatt an Churfir. Durchl. Richter und Scheffen zu Urngs perg, in sachen so bahin gehörig, in erster Instantz remittiertt bnb also kein außwendig Recht gesucht werbe, es were ban, bas die fach jrer Urtt und Aigentschafft nach ang C. Geiftliche Sof= gerichte zu Werll gehörte oder funst burch den weg der Appellation baselbst eingefurtt wurde, Dabei nicht vnbinnlich erachtet, bas birin burch Churfir. Durchl. Richtern vnd Burgermeiftern vnd Rhatt zu Arnsperg ein richtige Ordnung gemachet vnd vmb bern gnedigste Consirmation hochstgnb. Churfle. Durchl. vnbers thenigst ersucht worden.

Zum 32. Ist vber lebendiger Menschen gedencken bif hierzu binnen Arnsperg jeder Zeitt gehalten, das die Burgere auff leddige stette, darauf vorhin kein Baw gestanden, keinen newen Baw sesen mügen, sie haben dan vorhin nicht allein von iren negsten Nachparn, sonder auch von Burgermeister und Rhatt hierüber Consent erhalten, welche dan von newen heimblichen gemachern und ungewöhnlichen senstern, welche vorhin nicht gewesen und auch ohne des negsten Nachparn Bewilligung nicht gemacht werden können, gleichfals verstanden wirdt und von undenklicher Zeitt hero observiert und darnacher jeder Zeit in obgesetzten

Fellen, verscheidene furfallende sachen durch Bescheidt erledigt fein worden.

Bum 33. Dweil auch obglte. vier Aembter zu erhaltung autter Policei vnd fünfftigen migbrauchen fürzukomen besondere Articull, Ordnung und Ambzbrieue, in sachen ire Ambter betrefe fendt über aller lebendiger Menschen gebenden gehabt, alf hat ein Erbar Rhatt dieselbige sich fürbringen lassen, vno mit Consent vnd Bewilligung der Richtleuthe vnd Ausschuß, in allen jren Puncten und Articulen, wie sie Dieselbe von Alters besitzlich ber= bracht consirmiert und mit jrer Stette Insiegell versieglet, jedoch Churfir. Durcht. Soch = und herrligfaitt bnabbrüchig.

Bum 34. Dweil auch im heiligen allgemeinen Concilio zu Trient auß erheblichen und beweglichen Brfachen die beimb= liche Che und Verlobnuß verpotten (Sess. 24 de reformat. matrimonij Cap. 1) aber solich Berpott an den örttern fein statt hatt, in dern Pfarrkirchen die publication obgit. Decrets nicht vorher= gangen, alf batt man vor Dienlich erachtet, Churfir Durchl. Herrn Siegler und Commissarium in spiritualibus zu Werll hierüber pittlich zuersuchen, damit die publication albie zu Wedingthaußen verrichtet vnd zu solchem endt ein beuelschreiben

an herrn Paftorn Daselbst abgeben muge. 279)

Zum 35. Oweill diesen Stetten Arnsperg durch ben vnuersehenden Brandt ein erbarmlich großer schade ao. 2c. 600 zugefuegt, vnd da vielleicht, welchs der Almechtig gnedigklich verhueten wolle, ein femrebrunft wiederumb entstehen wurde, man noch zur Zeitt mit nöttigen Instrumenten berfelben zu begegnen, ber gepür nach, nicht versehen, als ist verabschiedet, daß die hiebeuor gemachte Brandt Leddern under bas Rhatthauß gebracht ond daselbst verschloßen werden sollen, damitt man im fall der nott bern mechtig sein könne. Wie ban auch bas in solichem vngudlichen fall, die hiebeuor gemachte Ordnung wie ein jeder zu rettung des Brandts sich einstellen foll, gebalten werden soll.

Diese obgesette Puncten sein am 25 Nouembris Ao. 2c. 608 aufm Rhatthauß vom Erbarn Rhatt, Richtleuten und Ausschuß der vier Aembter eindrechtiglich placitiert und bewilligt worden, dieselbe also hinfuro vnuerbrochen zu halten, Bu deffen Brfundt sich ein jeder wißentlich vnderschrieben. (Die Subscrip-

tiones folgen nach der Morgensprach.)

Folgt der Stette Arnfperg Morgensprach, dauon oben im 31. Articull meldung geschehen.

<sup>279)</sup> Auf einem ber folgenden Blätter fteht bemerft, bag bas Decr. concil. Tridentini vor vielen Jahren zu Webinghausen burch den verstorbenen Paftor Cafpar Fischer von ber Rangel zu beutsch publizirt und foldes in ben Stadtschrein gelegt, biefe Publication auch am 28. Rov. 1624 auf Simonis und Judae Tag vom zeitlichen Paftor wieberholt fey.

1, Erstlich dweil die Gottsfurcht ein Beginsell und Anfangk ist, aller Wisheitt das demnach ein Jeglicher sich alles fluchen und schwerens gentlichen enthalten und welcher also den nhamen Gottes lesterlich und vnnütlich füren, die heiligen fünff Wunden, Leiden, Martyr, Tod und Sacrament unsers Erlösers und Saligmachers Jesu Christi freuentlichen fluchen, die liebe Mutter Gottes und heilige Jungfraw Maria auch alle liebe heiligen Gottes lestern und verunehrn würden, das dieselben so oft und vaken sothanes geschehe nach gestalt der Veberfarung darumb gestrasst auch auf ein geldtbuß gesetzt und under die Armen außgetheilt werden soll.

2, Zum Andern das niemandt des Sontags under der Meß und Predig in dem gebranten Wein und Bierhausern sich soll sinden laßen, besondern zuwor in die Kirchen gehen, das Ambt der heiligen Meß und Gottes Wort horen soll, und wer hierüber betretten das derselbiger dafür angesehen und so offt daßelbig geschehe, umb fünff marc gestrafft und den Armen geges

ben werben.

3, Item Es soll sich niemandt under angefangenen Gottes= Dienst und Predig auf dem Kirchoue oder in dem Embgange spaciern zu gehen sinden laßen, besondern in die Kirchen gehen, Gottes Wortt hören und das Ampt der heiligen Meß mit seinem Gebett außwartten. Wer aber under der Meß und Predig in dem Bmbgangk oder auf dem Kirchhoff spaciren zu gehen betretten, soll Jedesmahls umb fünst marc gestrafft werden.

4, It. Es soll kein Burger den Andern mit außwendigen Rechten beschweren, besondern zuwor vor seinem gepürlichen Bursgermeister besprechen, derselbig inen dan nach notturfft hören vnd die sachen mit Zuthuen eins Ersamen Rhatts güttlich oder durch rechtliche mittel entscheiden. Wer aber hierüber thuet soll schuldig vnd verbunden sein, den Prozest abzuschaffen vnd soll dannoch wegen begangenen freuels darumb gestrafft werden.

5, It. Es soll der Burgermeister, so offt es die nott erfordert, Rhatts Gericht halten, damit den Burgern, der mit dem einen oder andern zu thuen, zu seinem Rechten verholffen

werben möge.

6, Item Es soll ber Burgermeister, neben den Kemnern vnd verordneten Weinherrn den Wein einkauffen, die Beger fleis sig verzeichnen laßen und gutt Acht haben, das gutte Wein einkaufft und keine untaugliche Weine eingelacht werden und die Statt daburch in schaden kommen müge.

7, Item es soll kein Burger dem andern, es sei gleich was es wölle, vnderkauffen oder etwas vnderwinnen, besonder wer der erster an dem Rauf oder in nießlichen geprauch hatt, das berselbig dabei pleiben vnd gelaßen, es were dan sach das

----

Der Rauffer von bes Verkauffers negsten Blupfreunden von bem Rauff innerhalb gepürlicher Zeitt abgetrieben.

8, It. wer die Freiheitt in der alten Statt bricht, hatt

verwürdt 50 marc, boch auf gnab ber Berren.

9, It. wer ein Wapffen geschrey, es sey bei Tag ober

nacht erwedt, bricht 5 marc. vnnachlegig zu behalen.

10, It. Es soll ein Jeder mit Fewr und Lucht behutsamb fein und bei seinem Gesindt und Gesten gutte Aussicht und Achstung haben, das dadurch kein schade geschehe, dan da dieser wegen ein Aufruhr entstehen das die Fewr Klocke gerüret, soll

mit 10 marc geftrafft werden.

11, It. es soll einem jeden verpotten sein das einer dem Andern auß seinen Wiesen, Gartten und Rempen pleiben, dars innen weder bei tage oder nacht mit seinen Pferden und beistern hoeden, das graß abehen oder sunsten abschneiden, noch auch auß seinen Houen und Garten Eppel, Bieren, Kabbs, Murren, Bosnen, Erbisen, oder ander gemuß hinwegnemmen und welche hierüber betretten, sollen mit dem Torn oder sunsten nach gestalt der Beberfarung gestrafft werden und gleichwol dem beschedigten seinen erlittenen schaden erstatten.

12, It. Es soll auch einem Jeglichen verpotten sein, bas Keiner dem Andern seine Zeune hinweg trage, Welcher aber hierüber betretten, soll mit dem Torn oder sunsten mit einer

marc geftrafft werben.

13, Jt. Es soll der Burgermeister so offt es rhatsamb erachtet wirdt neben einem Ersamen Rhatt und ganger Gemeinen Burgerschafft der Stadt Veldtmarckt und Schnede umbziehen, auch der Statt Waldemein umbgehen, damit man in gutter gesdechtnuß behalten, war unser Landt Marck, Schneede und Walsdemein hergehe. und sothanes die Jungen von den Alten lernen und deßen wissenschafft haben, auch in gutter gedechtnuß behalsten mügen.

14, Die Beckern sollen sich jedesmals mit jrem Backen nach dem Soistischen gewicht verhalten und brei Pfennings Weckbacken, damit der Armer, der keine 6 b. zuwege pringen, einen

3 b. Wed betommen vnd fich barmit erfettigen muge.

15, Item Die Bier Brewer sollen sich in jrem Bier brawen also verhalten, das die gemeine Burger vnd Wans ders Man vmb einen pilligen Pfenning ein gutte maß Biers bekommen mügen, auch daran seien, das sie jren Gelachsleuthen mit der Sonnen Undergangk das glach machen vnd darnacher nicht mehr zappen. Welcher hierüber thuet, soll so oft vnd vake mit einer marc Brüchten gestrafft werden.

16, Bnd dweil die Kornfrüchte nit allemahls in einem Preiß, besondern das einmahl themr, das andermahl wohlschl,

5.00%

so sollen die Bierbreuer gutt vnstrassich Bier brawen, welchs doch jedesmals nach Gestalt der Thewrung und Wolfehlung der Kornsfrüchte von Burgermeister und Rhatt gesetzt und entweder verhohet oder geringert werden soll, welchs sie nicht überschreitten sollen.

17, It. die Hockers sollen 1 Pfd. Bottern 1 d. thewrer geben als zu Soist, It. 1 Pfd. Reeses 1 d. thewrer, It. 1 Pfd. Stocksisches 1 d. thewrer. It. Speck, Schmeer, Lichte und Bnxlitt das Pfd. 1 d. thewrer als zu Soist. It. ein heringt und ander Hocker guitt in dem Rauf wie zu Soist.

18, 3t. Die Krämerwahr vnd allerlei Wurt foll in tem

Rauf wie zu Soist verkaufft werben.

19, It. die Fleischewere, dweill dieselbe einsmahls seiste Rinder andersmahls magere schlachten, soll hiemit verpotten sein, solichs außzuhawen ebe vnd beuor sothane fleisch durch den Kemner vnd verordnete Marctmeister besichtigt vnd nach Pilligseit geschept worden; Wer darüber thuet soll sein Fleisch verwürdt vnd darzu gestrasst werden vnd andern Fremboen, wosern sie sich ungehorsamblich halten würden, zugelaßen sein, Fleisch hereinzupringen.

20, It. Es soll auch einem Jeben, so wol den Burgern als Frembden, hiemit ernstlich verpotten sein, auf der Statts Wasser mit Lauten und Cleffgaren, imgleichen mit den großen Jagehamen zu sischen. Wer hierüber ohne Erlaubniß des Bursgermeisters thuet und betretten wirdt, demselbigen sollen die Jagehamen, Lauten und Cleffgarn genommen und vor geübten

Freuell ber Bepur gestrafft werden.

21, It. Es sollen die Burgere jre gewönliche Fischtage halten, nemblich Gudenstag, Freitag vnd Sambstag mit einem gewöhnlichen Stockehamen von viertenhalben Fueß weith, vnd ein jeder Person für sich allein sischen vud damit begnügig sein. Wer aber hierüber thuet, soll der Gebür darüber gestrasst werden. 280)

22, Die Statts Fischere, wannehe dieselbe wiederumb angeordnet werden, sollen jre Fische auf den Markstein bringen

und offentlich verkauffen.

23, Es sollen auch alle Peckerie bei den Burgern und Inwhonern dieser Statt genslich abgeschafft und bei welchem sie befunden dieselben sollen mit 5 Brüchten gestrafft werden.

24, Was nun den gemeinen Handtwercksleuthen Arbeitern vnd Tagelohnern, so wol zu Sommer als Winters Zeitten tag-

<sup>280)</sup> Durch ein Conclusum v. S. Vrsulentag 1655 wurde in Betracht, baß man der Fische auf Gubenstag (Mitwoch) bei dem Fleischessen weniger bedürfe als an den Fasttagen, festgesest, daß das Fischen am Mitwoch abgeschasst und dagegen außer Freitag und Samstag an den einfallenden einzelnen Fasttagen der Woche und die gange vierzigtägige Fastenzeit hindurch gestattet seyn solle.

lichs ohne ober zu ber Kost gegeben werden soll, solichs soll jedesmals an dem Rhatthauß angeschlagen werden, darnach ein Jeder sich wirdt zuuerhalten wißen, bei Vermeidung darin besnenter Geltstraf.

25, Es soll ein Jeder aufrichtige Maß, Ellen vnd Ge= wichte gebrauchen vnd der Beberfahrer nach Gelegenheitt der

Sachen gestrafft werben.

26, Es soll Reiner eins Andern Knecht vnd ander Dienst= potten annemen er zeige dan zuwor ein Brfundt an, das er von seinem herrn mit Willen vnd ehrlich abgescheiden sei, sunsten

foll ber Bebertretter gestrafft werben.

27, Es soll niemandt in dero von Arnsperg Waldt und Gehölze ohne Furwisen und Bewilligung regierenden Burgers meisters und vorgehende Weisung der Holzknechte fruchtbar Eiken oder Boicken holz hawen. 281) Wer aber hierüber befunden, soll von jedem Stamme fünst marc Brüchten erlagen und sollen hierauf die verordnete Holzknechte fleißig und trewlich Acht haben, alle Vebertretter ohne einigen respect der Personen, Burgers meister und Rhatt angeben oder sunsten, wosern sie hierein nachsleßig oder untrewlich befunden und ohne vorgehenden Consent des Burgermeisters, Baume weisen worden, nach Gelegenheit der Sachen in gepürende Straf genommen werden.

28, Es sollen diejenige, welche mit den Statts Pannen oder Reßel brawen, das Pannengelot wie von Alters preuchlich erlegen, auch die pannen und Reßell unbeschedigt wiederumb auf das Martt stellen. Welche mit brennen oder sunsten dies selbe beschedigt hetten, sollen neben Entrichtung des zugefuegten Schadens mit einer marc und diejenige, welche sie nit auf die gewonliche Statt wieder liefern, mit vier Schilling Brüchten

gestrafft merben.

Am 8 Dezember ao. 2c. 608 sein Burgermeister und Rhat neben den Richtleutten und Ausschuß der vier Ambter usm Rhats hauß widerumb beisamen gewesen und haben obglte. Puncten nach deren Wiederhoelung sich abermals gefallen laßen; dieselbe hinführo vestiglich zu halten. Zu Bestetigung der Warheitt haben sie dieß wißentlich unterschrieben.

Folgen die Rhaets Personen. Anthon Schuber Dr. vnd regierender Bymeistr. — Hennecke von Essen Burgermeister subscr. — Arndt Schmale alder Borger= mester — Philips Kothman ald. Bymstr. — Christopfel Tolle

<sup>281)</sup> Das Conclusum von 1655 beflagt, daß viele Bürger sich Bäume anweisen ließen und folche, nachdem das Loh davon gesplissen, im Walde liegen und verfaulen ließen. Es wird daher verordnet, daß Bäume, welche nicht innerhalb Jahresfrist aus dem Walde abgefahren würden, der Stadt wieder heimgefallen seyn sollten.

Remner — Friberich mid Kemner — Wulf efflynd Kemler — Symeon Graiß — toins Hungleuer.

Bolgtt nhun ber vier Embter Underschreibung.

Gebewicker Ambtt.

Bernhardt Menge Richtman — Eberhardt Prange Richtman obgln. Ampts — Clemens Custers Richtman vor mich vnd Hans adam Richtman — Bernhardt Leonis — Phylyppus stockbrandt myn handt — Johan Sthockebrandt vor mich vnd frederich moller.

Bolgtt bas Beder Ambtt.

Conradt Schulte genant Graß richtman — Euertt hense Richtman — Frederich Graiß — Conrat Grae — Tonnis Eslinck.

Ledderschneider Ambtt.

Lipf von winterff für mich vnd Jürgen schulte — tonnis Esselind — Thonis Nottcher — simon Pauwell vor mich vnd Cornelis Notde — Simon passe — Georg Mord der Stette Arnsperg Secretarius.

Schmidde Ambtt.

Curt Bbegange richman — Johan Kulmans — Christoffel Reisgenhoff for mich leipes Hotte — Deverich Knocke — Jasop ashoger

- Joft Alberts.

In einigen Rachträgen zu ben vorstehenden - Statuten werben die Feierlichkeiten der Rathemahlen und die von den einzelnen Personen: Rubrherren, Burgermeiftern, Camerarien, Rathsvermandten, Secretarien, Weinwirth, Weinherren, Burgern, Stadtbienern, Holzfnechten, Waffermeifter, Feldschüpen, Bormundern und Theilgenoffen zu leistenden Gide umftandlich beschrieben. Es ist nur folgendes daraus zu bemerken. Am erften Sonntag nach Michaelis Mittags versammelt sich auf den Ruf ber Bürgerglocke ber Rath mit ber Bürgerschaft auf dem Rath-Nachdem sich ber Rath more solito in altioribus subsellis niedergesett, werden durch die Stadtdiener alle Richtburger entfernt und nachdem die Rathhausthuren verschloffen die Anwes senden vom Secretario dahin angeredet: Da bestehender Ords nung nach ein neuer Burgermeister gewählt werben folle, fo wolle ber Burgermeifter N. seinen geleifteten Gid hiemit aufgefündigt haben. Der Rath werce drei aus der Gemeinde deputiren und zu diefen die Gemeinde drei aus dem Rath ernennen, Die bann gur neuen Bürgermeifter = Wahl zu febreiten.

Nachdem diese Personen ernannt, knieen die drei aus der Gemeinde Ernannten nieder und leisten, die drei vorderen Finger der Hand auf eins der vergoldeten hölzernen Kreuzchen legend, den ihnen vom Secretario vorgelesenen Eid; die 3 aus dem Rath gewählten werden ihres Eids erinnert und begeben sich dann die 6 Kührherren auf die große Rathsstube wo ihnen ein Maaß Wein und ein halb Viertel Bier vorgesest wird. Sie

bleiben fo lange verschloffen bis fie fich einhellig über die Perfon Des zu mahlenden neuen Burgermeisters vereinigt haben. Unter Deg werben bem Rath burch bie Worthalter bie Gravamina ber Bemeinde vorgetragen. Rach geschehener Consultation treten bie 6 Rührherren, unter benen ber alte Remner bas Wort führt, wieder vor. Diefer begehrt Einen der bas Urthel verstehe und nachdem ber Rath folden aus ber Gemeinde ernannt, fpricht Der alte Remner zu ibm: Demnach wir fechse zur Bahl eines neuen Bürgermeifters beputirt, uns allesammt über bie Person Deffelben geeinigt haben, so begehren wir zu erkennen, bag ber= felbe bas Bürgermeister=Amt anzunehmen von Rechtswegen schuldig Der Urtheilsmann antwortet fobann, er erfenne ju Recht, daß es dieselbe Person mehr zu thun schuldig sen als zu lassen. Der Ernannte tritt sobann hervor, fniet im Angesichte aller Unwesenden vor einem Scabell nieder, ftredt die brei vorderften Finger auf Die drei vergoldeten hölzernen Rreuzden und fchwört ben Eid, ben ihm ber Secretarius vorhält. Alsbann steht ber neue Bürgermeister auf und wird praevia congratulatione vom Rath bnd ber Bürgerschaft ju ber Pfarrfirche nach Wedinghaufen ad implorandam spiritus sancti gratiam, ordine decenti begleitet.

Die wörtlich gestabten Eide werden sämmtlich dem Chursfürsten, dem Domcapitel und den Städten Arnsberg geleistet und sind jeder einzeln auf die Obliegenheiten gerichtet, welche

fich aus bem Statut ergeben.

# 1040.

1611. September 7. Destinghauser Amtsrezeß; im Auszuge.

Rach einer gleichzeitigen Abschrift in ber Urfunden-Sammlung Seibert zu Wilbenberg.

Nachdem zwischen weiland — Goswin Kettler — Amtmann zu Destinghausen — und den Erbgesessenn des Amts, auch des Hoses und Gerichts daselbst angehörigen Leuten und Unterthanen — Streit und Irrung entstanden, so daß — Hr Ernst Erybisschof zc. i. J. 1597 einen Rezeß über einige Streitpuncte ertheilt, dessen sich aber die Eingesessene des Amts — beschwert und davon ans ReichsCammergericht berusen — als sind heute dieselben samt des verst. Drosten Goswins Sohn und Nachfolger Goswin Kettler zum Verhör beschrieben und endlich von nachbenanten Churstn. Käthen verglichen wie folgt:

1. Die Dienste belangend ist — angenommen, baß jeder — so einen bauhaftigen bof mit Spann und Pferden bauet —

---

jährlich 11 Tage mit Pferben Wagen ober Pflügen bem Droften bienen und barzu bas Beu in der Wiese Borgmersch genannt, maben, bereiten und in bes Droften Scheunen fahren, aber einige Rutschen zu fahren keinesweges vervflichtet seyn solle; auch sollen folche Dienste - nicht aufeinanderlaufen, fondern wenn Dieselben im Jahr nicht aufgefordert worden — als nachgelaßen geachtet und den Leuten schwere Laften über Die Rrafte ihrer Pferde ju fahren weder auferlegt noch ihnen das bei den Diensten gebühr= liche Effen und Trinken enpogen werben. Die Rötter follen dem Droften jährlich 12 handbienste leisten, deren Weiber und Mägde aber jum Bede = Spinnen, Flacheriepen und bgln. nicht verpflich= tet feyn. Die bem Churfürsten als Lantesherrn guftehenden extra= ordinairen Jago = und andere Dienste - find demfelben vorbe= halten, so wie auch, daß berselbe, wenn bas Umt Deftingbaufen abgelöfet wurde, über Die ihm badurch zufallenden Dienste der Gebühr nach anderweit disponiren könne.

2, Den viersüßigen Schat, so wie die Erbfälle der Hoses und Amtsgüter betreffend ist verabschiedet, daß nach altem Gesbrauch das beste Pferd bei der Wehr verbleiben, die übrige Habe an Vieh in zwei gleiche Theile gesetzt und dem Amtmann alsdan die Wahl der Theile soll gelassen werden als der seinen Theil entweder abziehen oder sich mit Gelde abhandeln lassen mag; aber wegen der sahrenden Habe sich an undeweglichen Gütern zu erholen keines weges bemächtigt sein soll, es were dan daß solche betrüglicher Weise — entwendet worden. Streitigkeiten über solche Theilung soll der Schultheiß im Hose zu Destinghausen samt zweien von den zwölsen und zweien welche der Oroste densselben beiordnen würde — entscheiden oder da sie die Entscheidung nicht enden könnten, den Chursürsten oder bessen Räthe darum

ersuchen.

3, Das hofesgericht betr. ist verabschiedet bag ein zeitlicher Churfürst oder deffen Amtmann zu Destinghaufen ben Schultheiß wie auch die Zwölfe anstatt der Gerichtsscheffen welche die Ein= gesessenen Amts = und hofesgehörige zu präsentiren haben, nach Churfir. Reformation beeiden laffen foll. Dieselben sollen in porfallenden Streitigkeiten, auch ob jemand brüchtfällig fep, zu erkennen haben, ber Brüchten Unschlag aber nach Billigfeit bem Churfin. Brüchtenmeister ober bem Droften refervirt fenn. Hofgericht soll nach altem Brauch auf gewöhnlichen Plägen und Zeiten gehalten und die streitigen Sachen daselbst decidirt, jedoch in vornehmen und wichtigen Sachen ohne bes Umtmanns Borwissen nicht geurtheilt werden. Insbesondere soll — am Hof= gerichte und auch sonst durch ben Amtmann fleißigst Aufsicht getragen werden, daß bie Umte = und hofesguter, sonderlich an Ausländische, nicht veräussert, verpfändet und noch weniger versplittert ober distrahirt werden; die bereits abhanden gekommenen sollen nach Möglichkeit wieder beigebracht und die Contracte cassirt, dis dahin aber des Hoses Destinghausen und dessen Gerichts uralte Gercchtigkeit an denselben continuirt werden.

4, Die Waldemeien sollen — tünftig mit keinen fremden Biesstern, neuen Pfrächten und Kotten — belästigt und wer dagegen handelt mit 20 Gglon. bestraft werden. Jedoch haben die Einsgesessenen dem Amtmann 10 — 12 fremde Biester neben den feinigen auszutreiben bewilligt, wogegen ihnen ihre in die Waldemei gesetzten Kotten und dem Orosten seine zwei Kotten versbleiben. — Fremde Schafe sollen zur Winterzeit zum Nachtheil der Eingesessenen darauf nicht zugelassen auch denselben für den Gebrauch der Waldemeien etwas an Gelde oder sonst abzunchmen, dem Amtmann nicht verstattet sein. Die den Bäckern und Brauern neuerlich und nicht schon seit 30 — 40 Jahren abgesorderte Assise soll nicht weiter gesordert werden. — Verwendete Kosten und in Rückfand gesommene Dienste sollen compensirt seyn.

Alles dieses ist durch — Henrichen Schade zum Grevenstein, Stephan Wrede zu Melschede, Johsten von Landsberg zu Marck und Erwitte, henrichen Kleinschmidt und Wilhelm Steinsurth der Rechten und respee Doctor und Licentiaten Churf. Cölnische Räthe, Drosten zu Medebach, Eversberg und Balve auf Ratissication Ihr. Churf. Durchl. erthetigt — Urkundt 2c. geschehen am Mitwoch d. 7. Sept. 1611.

# L. S. Ernst Churfürst.

Dieser Rezeß gab zu neuen Rechtsweiterungen Anlaß, besonders weil einzelne Puncte zur Selbstvergleichung der Parstheien ausgesetzt waren. Auf Erfordern der Commissarien kamen daher dieselben wieder zusammen und einigten sich weiter dahin

- 1, der erste Punct des früheren Rezesses wegen der Dienste wird dahin erläutert, daß diejenigen so mit Wagen und Pfers den dienen, jährlich zwei Düngeldienste, einen zur Sommers, den andern zur Wintersaat und vier Pslugdienste, zwei zur Glenzes und zwei zur Herbstzeit die übrigen fünf aber zu Holzsuhren, zwei im Sommer und drei im Winter nachdem sie zwei Tage vorher durch den Frohnen angemeldet worden, geleistet werden sollten.
- 2, der dritte Punct, das Hofsgericht betreffend ist näher dahin verglichen, daß die von den Eingesessenen präsentirten Scheffen, wenn sie qualifizirt, sofort durch den Amtmann unweigerlich beeis digt und zum Gerichte zugelassen werden sollen. Alle an den Amtmann und seine Diener ankommende Klagpuncte, so des Amts Eingesessene berühren, sollen an das Hofgericht verwiesen und alda mit unpartheisschen Rechten decidirt, aber dafür keine

Mehrkosten genommen werben, als bei anderen wohlbestellten Churstn. Gerichten gebräuchlich. Der Gerichtsfrohne oder Bogt soll von den Hausleuten präsentirt aber vom Amtmann beeidigt und der Brüchtenpunct durch Schultheiß und Scheffen erkannt, jedoch vom Drosten oder Brüchtenmeister sammt oder sonders angeschlagen und danach durch das Gericht oder wenn dies säusmig durch den Drosten oder Brüchtenmeister pro rata der Brüchten

exequirt werben.

3, Die Beschwerbe über die bisherige Handhabung des vierten Puncts bei Aufnahme fremden Viches auf die Waldemei wird zu besonderer Vergleichung ausgestellt, rücksichtlich der vom Drossten zur Hofestadt geschehenen Einnahme der Pächten von den Köttern der Hausleute vom Drosten erklärt, daß dies ohne sein Wissen und Besehl geschehen, weshalb er sich erboten, das zuviel gehodene herauszugeben. — Schließlich wird wegen Aufsbringung der von den Eingesessenen zu Speier verwendeten Kosten unter diesen nähere Versügung getrossen. Also geschehen und gethätigt vor — Jobst d. Landsberg, Caspar Diedrich d. Schorslemer und Wilhelm Steinsurth als Chursln. Räthen respee padersbornischen Landdrossen, Drosten zu Werl und Erwitte am Montag d. 15. October 1612.

# 1041.

1633. Nov. 28. Vergleich der Stadt Werl mit den Hessischen Offizieren, wegen Auslösung der Kirschenglocken.

Rach einer gleichzeitigen Abschrift im Archive ber Stadt Werl.

Wir Burgermeister und Rath der Stadt Werll, zeugen und bekennen hiemit vor unß, unsere Nachkommen und allgemeine Burgerschafft, demnach wir mit Zuziehung des Ehrwürdigen Herrn F. Theodori Kelners, Pastoris dieser Kirchen binnen der Stadt Werll, mit den herrn Obristen Ihr Fürstlich Hessischer Armee, Majorn und andern Officirern dero Artelerey, nach Ersoberung dieser Stadt, wegen der Kirchen Glocken uns auf fünshundert Reichsthaller der gestaldt verglichen, daß die sürgl. Kirche Ihre Glocken, wie die von Alters herv befunden und gewesen sein, haben und behalten, und dagegen sürgl. H. Obristen von der Artelerey einmahl für alle obgemelte Summen dero fünshunzert Reichsthaller bezahlen und erleggen sollen, Dweill dann der Heichsthaller bezahlen D. Ofsieirern von der Artelerey alssurt auf sothane Summen Drephunder Reichsthaller bar bezahlt, und noch Zweyhundert Athlr. Ihm Kest verplieden, So geloben

wir hiemit festiglich, selbige Zweybundert Reichsthaller fürgl. Herrn Majorn vnd Officirern von der Arteleren Ihr. F. Durchl. von hessen Innerhalb den negsten sechs Wochen ohnseilbar vnd sicherlich zu bezalhen, In Brkundt unsers ausgetruckten Stadts Secreths = Signatum Werll ahm 28ten 9bris Anno 1633.

#### 1042.

1646. Novbr. 11. Rathsgerichts = Ordnung der Stadt Medebach.

Dach einer alten Abschrift in ber Urtb. - Samml. Seibert zu Bilbenberg. 282)

Ordo judicii consulis et consularium over Medebachische Rathsgerichtsorenung, als dieselbe longe ante Arnoldum Archiepiscopum Coloniensem gehalten auch von wellermeltem Erybischoffen
Arnoldo, nachgehents Reinoldo, Sigsrido, Engelberto und
allen anderen sehl. Uhndensens bis auff zeitigen Churfürst Ferdinandum (Dero Durchlt. Gott der herr ein lang friedliche regisrung verleyhen wolle) inclusive gnädigst confirmirt, dahero noch
in viridi observantia befunden worden, und nachdeme selbig
ordnung unter einer sehr alten hand auff dem rhathauß verwahrt
gewesen, selbige aber in ao. 1634 in profesto sancti Johannis
Baptistae durch die Hessische Kriegsgewaldt sambt rhathauß undt
ganzer stadt verbrandt wiederumb ohnversänglich durch Hermannum schmidt Rayss. geschwohrenen Notarium undt von ao. 1624
bis hierhin gewesenen stadtschreiberen zu Medebach abgesasset und
abgeschrieben ahm thas Martini Episcopi ao. 1646.

Pro antiquitate civitatis Medebacensis.

Ao. post virginis partum 786 Widikindus, qui ante fuit Ethnicus et Tyrannus à S. Bonifacio Episcopo Moguntinensi Medebachij baptizatus est, Imperatore Carolo Magno susceptore existente, id quod attestatur Antonius Albitius nobilis Florentinus in libro, quem in stemmata Principum Christianorum edidit fol. 10. Quo facto idem Widikindus à Carolo Magno in Regem Saxoniae creatus est. Ant. Albitio in dicto loco.

I. Modus sive forma judicii.

1. Ein regierender Burgermeister zu Medebach hatt macht auff jeden montag ein rahtsgericht auffm rahtbauß mitt versamblets undt sitzendem raht ahn zu stellen, zu eröffnen, zu begen undt zu freven — 2. Undt solches wan ein burger gegen den andern oder ein außwendiger gegen einen burgern ahnsprach zu haben vers

<sup>282)</sup> Bergl. die Urf. 718 im II. Banbe nebst ber bagu gehörigen Rote 406.

meint, barüber flagt undt gerichtlich verhör bittet. — 3. Wanner auff einen montag ein fest ober feyrtagh einfallen wurde, eine sache wäre, quae moram non pateretur, mag bas gericht auff einen anderen thag pro consulis arbitrio ahngestellet werden. — 4 Doch foll der Kläger undt Beflagter vorigen thags bey noch scheinender sonnen durch ben geschwohrnen stadtbiener bas Gericht eitirt undt abgeladen werden. - 5. Dafern alfo gebührlich citirt, ohngehorsamb verbleiben undt fich nicht zuvor gnugkamb zu recht entschuldigen würde, soll derselb zum ersten mabl wegen solches ohngehorsambs auff ein marc gestrafft werden — 6. So er zum andern mahl ohngehorsamb verbleiben würde, soll er auff zwey und zum britten mahl auff brey march gestrafft werben — 7. War es aber fach, bag er zum vierten mahl verbliebe, hatt ber burgemeister macht, bas gericht von dem rhathauß zu erheben undt dasselbe vor des ohngehorsamen haußthur ahn zu legen, bha ban ber burgemeister bas ahngesicht au ber haußthur wenden und ben obngehorsahmen zum ersten anderen und britten = mabl selbsten propria et aperta voce bei= schen undt einfordern soll. — 8. Erscheinet dan der obngebor= fahmer und leistet rechtliche Caution, nicht allein den ohngebor= samb zu purgiren sondern auch sich jeder Zeith in quovis termino zu sistiren und die sach usque ad sententiam auß zu führen, soll er gebort werden — 9. Erscheint er aber nicht, soll ihme in contumaciam praevia sententia das feur im hause durch ben stadtdiener außgeleschet und er eo ipso und barmitten seiner bürgerlichen gerechtigfeith entsett sein — 10. Auf erscheinen benter parthepen, auch hinc inde beschehenes gnugsahmes vorbringen et facta submissione soll der burgemeister tam pro interlocutoria, quam definitiva sententia, die vota secundum senium consularium colligiren und bemnegst die Sententz, wie alle vorhergehende gerichts = handlungen et terminos durch den stadt= schreibern ad protocollum sepen und auff begehren der parthepen publiciren lassen. — 11. Nach beschehener publication foll ber burgemeister die partheyen zum ersten, andern und drittenmabl der gefälleten und außgesprochenen urthell erinnern, darauff der triumphirender theil pro confirmatione ejusdem 1 Ropftud in bas gericht zu legen schuldig. — 12. Derjenige aber, so sich darab gravirt befindet, soll nach beschehener dreymabliger adhortation, fobald viva voce et immoto pede ad superiorem ordinarium appelliren und apostolos Testimoniales, vel reverentiales bitten, ober die appellation wird vor desert gehalten. — 13. wanner ein burger oder außwendiger gegen den regiren= den burgemeistern ahnsprach hette, soll der negst abgestandener burgemeister bas rhatsgericht besigen, begen und befregen und die sach bis zu end verhoren. - 14. Woben in genere zu beob-

achten, bag bie ftabt = bueg ober ftraeff über 10 marc nicht zu extendiren, maffen bie bochste stadt=bueg 10 marct. - 15. Die appellationes vom rhatggericht gehen directe ahn Hrn. Officialen ober Churfle. Canpelen und werden ahn Churfin. richtern albier nicht gestattet. — 16. Wan eine streitige fach bero qualität und wichtigfeith, sonderlich in Erb = und fterb = fallen, unterwindung, haußfriedbruch et cet., mag ein regierender burgmftr. die altiften von der gemeinheit erfordern und denen die fach umbständig vor= tragen, welche ban in prima instantia urtheilen, quod plebiscitum vocatur. — 17. Wer sich bavon gravirt befindet appellirt ad Senatum und als forth uti in 15. — 18. Die executiones Sententiarnm follen praeterlapso fatali ichleunigst verhengt wers ben. — hic est finis primae rubricae in veteri libro, qui conscriptus est manu D. Hermanni Schmidts; sequentes duo §. §. reperiuntur in aliis copiis etiam in recentiori libro sub manu Fabri. — 19. Die fontagg brüchten gehören vor burgmftr. und rhat laut darüber sprechenden privilegii. — Was die citationes ber Burger ober eingesessenen ber stadt ahn bas Churfle. gericht ahnlangt, gehört burch bie biener ber ftabt und nicht ben frohnen zu geschehen.

II. Materia circa quam versatur hoc judicium.

1. Si quis commisit spolium aut aliquem depossessionare intendit, vulgo vocatur unterwindung — 2. Si quis agit ex stipulatu et promissione, vulgo zusag — 3. Si alter promissis stare recusat, vulgo weigerung — 4. Si quis aliquem ex civibus, in domo propria, quae cujuslibet tutissimum receptaculum, re vel verbis laedit, vulgo hauß=friedbruch - 5. omnis causa haereditatis, sive sit de acquirenda sive ommittenda ejusdem possessione, vulgo Erb = nnd sterb = fälle. — 6. Tumultus publici in platea orti, vulgo strassen-geschrey. — 7. Si quis in platea alicui animo offendendi viam praecludit, vulgo weglagen — 8. omnes causae, quas D. prior in Glindt= felot contra cives habere intendit. — 9. omnes causae quae jura ecclesiae, pauperum, Fraternitatum, Tribunitiorum, Marcarum, salvis tribunitiorum et marcanariorum juribus, concernunt. - 10. Quae venditionem vini, vini adusti et cerevisiae concernunt. - 11. Quae libram, desuperque quod in pondere, numero et mensura consistit concernunt. — 12. jus acceptandi et prosequendi pedagium, vulgo meg = gelot over wagen zoll, per speciale privilegium Reverendissimi et Serenissimi Principis. — 13. Si quid damni ruri, vel in pratis vel agris infertur, vulgo feldtschaben. — 14. Wan einer auff dem freyen Jahrmarct die freyheit mitt schlagen, fluchen oder schelten bricht. — Wan ein außwendiger binnen fadt erbschafft fuchet und erhelt, mueß ben zehenten pfennig ber ftadt hinterlaffen,

woben bieg zu beobachten, bag man einer im Erpftifft woh wohnet und feine eltern binnen Mebebach erbet, felbiger ift frey von dem zehenten pfennig; erbet er aber de linea collaterali, mueß er ben zehenten pfennig hinterlassen; Rombt erbschafft ausser landts, mueß ber zehente pfennig indifferenter behalten werden, ex privilegio Churfir. Durchlt. und foll vigore ejusdem privilegij ber zehnte pfennig zu pforten = und mauren baw verwendet werden. - 16. Tutorum constitutio, rationis postulatio et relaxatio pertinent indifferenter ad Senatum. -17. Actio injuriarum potest quidem coram senatu intentari, sed injuriante convicto causa ad judicem remittatur. quod summarie notandum, daß obgemelte puncta directe et omni praeventione abjecta, ad consulem ct consulares gehören; bie Appellationes auch nicht ad judicem in Medebach, sed ad D. officialem vel Cancellariam Arnsbergensem spectiren. — Hingegen causae quae mere ecclesiasticae, consulem et consulares nicht concerniren. — Imgleichen alle Criminalitaet und merum imperium nomine Reverendissimi ad judicem pertinent. Wobey auch die bluthrunft, wan einer also verwundet wird, ut sanguis erumpat, Churfim. Richtern zu richten ahngehört; boch die captur und ahngriff, bestellung der gefängnuß brgmftrn. und rhat zustehet; wie auch punctus debiti vel crediti, als richtige schuldforderungen ben Churfl. richtern concernirt. — Arrestationes personarum vel bonorum potest quidem consul et senatus instituere; sed absque authoritate judicis solutio vel relaxatio sieri nequit. — Herpogen = schoß jährlichs auff Petri ihro Churf. Durchl. tragt 14 Athlr. 4. Ropfft. - Pro omnibus criminalibus Processibus vel inquisitionibus, secretarius Civitatis ratione officii sui fiscalem agat, Reverendissimo enim Principi civitas suis sumptibus fiscalem alere tenetur.

III. Super Spolio oder bei ber Unterwindung ju con-

fiberiren.

1. daß berjenig, so bha flagt, vor allem beweißen oder probabiliter vorbringen much, daß er tempore perpetrati spolii in possessione dessen, welches er spolijrt werden sollen, besindlich, cum sine possessione spolium non committatur. Gail. 2. Obs. 129. N. G. Decius cons. 115. — 2. daß er mit List oder gewaldt des seinigen verlüstig entwehret, oder davon abgessteßen werden sollen, actio enim spolij praesupponit dolum, vim et dejectionem per L. si quis cod. ad leg. Jul. de vi publica. Decius. cons. 125. — 3. daß diese Action nicht allein ad mobilia, sondern auch ad immobilia et corporalia, bewegs und unbewegliche güter zu extendiren. — 4. dahero wan einer sich eines andern hauß, instrument, Egden, pflug etcet. wieder seinen willen unternimbt, dieser Action unterworssen. — 5. undt

The second secon

wan einer dem andern etwas abadert, etwas von seiner wiese abschneidet, hat diese action stadt. — 6. auch wan einer dem andern sein gesinde, Knechte, mägde etcet. ahnhaltet, sich deßen wieder des andern willen gebrauchet, ist dieser action subject. — 7. wan auch desgleichen es sen wie es wolle, vorfallen und geklagt werden müßte, hat diese Action statt. — 8. Dersenig, welcher des spolij oder der turbation convincirt, mues neben schleunigster restitution die stracsf halb dem rabt und Klägern halb erlegen. — 9. Kan der Kläger aber die actionem spolij nicht erweisen, mueß derselb die stracsf halb dem raht und dem unschuls dig beklagten halb erlegen. Spolij enim poena cum sisco dividenda. arg. L. 1. C. de assessor. — 10. Die straesf ist zum wenigsten zwen march, dem raht eine und dem Klägern oder unschuldig beklagten eine.

IV. Super stipulatu et promissione notandum.

1. Daß derjenig, welcher einem andern etwas zu thuen, zu leisten zu geben oder zu verhandreichen, mündlich oder schriftlich zugesagt oder versprochen, dieser Action und gericht unterworssen juxta L. 5. S. stipulatio st. d. V. O. — 2. Daß in diese Action gehören alle Contractus vel obligationes, contractus sive sint nominati, sive innominati, juris gentium vel civilis, omnesque simplices conventiones. — 3. Daß unmägliche zusagungen, ut res sacrae, turpes, promissae excludantur per. L. 145. de R. I. L. 83. L. 118. L. 26. L. 133. de V. O. — 4. Daß nicht allein in dieser, sondern auch allen ans dern Actionibus, circa quas hoc judicium versatur, der Kläger si desiciat in probatione, dem beslagten deseriren mag, ihm ja oder nein auf die Klage zu sagen, daß ist, daß der beslagte ben einem leiblichen andt, die Klage wahr oder nicht wahr zu sehn betauren, quod fundatur in L. 3. C. de red. credit. et jure jur. L. 3. S. quaecunque L. adveniendi st. de red. cred. — 5. Daß nachgehents dem Kläger ersaubt, mit zeugen oder andern gegendeweißthumb, den auss nein geseisteten and zu breschen und non attento juramento seine Action zu prosequiren.

V. Super Recusatione Promissionis.

1. Wan der beflagte würde excipijren er hette nicht versprochen, gehört solche exceptio vor dies gericht. — 2. Wan er würde sagen, er hette so baldt revocirt und seinen Dissensum eröffnet, quod fundatur S. Si de alio J. de inut. stipul. — 3. Wan er würde sagen, es wäre beym Drunck oder auß irthumb geschehen. S. si de alio. dict. tit. — 4. Wan er würde sagen, promissionem esse turpiter, contra bonos mores, in dispendium reip. vel similiter factam. juxta L. 4. C. de inut. stip. — 5. solche exceptiones oder einwürsse müssen doch probabiliter erwiesen werden; sonst excipiens nicht zu hören; zum sall er aber erwiesen, ist er zu absolviren.

VI. Super violatione Pacis ober beym Hauß = fribt = bruch zu notiren.

1. Dag wan einer ben anbern in seinem eigenen hauße ober vier wänden realiter oder verhaliter offendirt, oder beunrubiget, ift ahn biegem rhatg = gerichte zu convenijren. — 2. Darunter begriffen, bag man ein burger ober ein frembder einen burger alhier in feinem hause, sein haußfram, Kinder, geginde schlüge ober mitt ehrenrührigen wortten offenbirt, barabn zu beklagen. 3. Und wan solches nicht allein im hauße, sondern auch vor ber thur auff seinem mistfall ober so weith sich deg burgers haußes gerechtigfeith fich erstrecket, geschehen solte. - 4. Wan ber burger solches auff beschehen nicht flagt, ist er selbst ber bues unters worffen. — Wan einer auch in seinem eignen haues einen andern follieg, würffe ober schmebete, ift bergelbe megen feines eigenen hauses = friedebruch die bueffe zu erlegen schuldig. — 6. Wan andere in feinem eigenen hauße fich folugen, gantten ober in einige wege fich verlieffen, ift berfelbe burger fouldig dem regierenden begmfte. ahnzuzeigen, wo nicht; ift er schuldig die bueffe au erlegen.

VII. Ad causas hereditarias, Erb= nnd sterb=fälle belan=

gend zu notiren.

1. Man zwey zusammenheyrahten, und einer vor dem andern her ohne leibß = erben verstirbt, daß nach uralter Observantz und herkommen, des verstorbenen beybrachte dos oder donatio propter nuptias seinen eltern oder negsten gesipten zur halbscheidt wieder undt zuruck falle, die ander halbscheid aber bleibt dem noch lebenden wittibern oder wittiben eigenthumblich. 282) —

<sup>282)</sup> Sieber gehoren noch folgende Atteftationen: In Cachen Dauit Ante nomine Annen Engelbracht Peters feel. Wittib g. beffen Erben geben Bamftr. und Scheffen biefen befcheibt, bag vermoeg Stabt- und Gobegerichtsprauch fie bie Wittibe alf lettlebende aller in ftebenter Che ermorbener gueter und Baarschaften ein herrin fey und baben gu fougen. public. 9. Sept. 1632. Hermannus Schmidt p. t. Richter - Bir Bgmftr. und Rhat zu Debebach beurfunden biemit, bemnach von Churfin. orn. Richtern Urnolt Anipschilt wir requiriret ben Stadtprauch, bafern ber leglebenbe ebegabt obne leibgerben et ab intestato verftirbt, wie es alfban mit beffen Berlaffenschafft gebalten, in forma probanti ju communiciren, bag von unbendlichen Jahren und von unferen Borfahren bero big auf vne iederzeit pro statuto vnb in viridi obseruantia gemefen, bag bie ober ber lettlebenbe, bafern ber Berftorbene ohne leibferben et ab intestato abgangen begen einpracte dotem ober donationem propter nuptias fo mol an baarschafft, fahrnug und beweg- alf vnbeweglichen baab und guetern bie halbicheit gurud geben, bie ander halbiceibt haereditarie behalten, bie erworbene guter und bingegen gemachte foulben sein indistincte ben leplebenden anheimgehent. In Brfund haben wir diß mit unserm Stadsecret wolwissentlich unterdruckt. Actum 20. Abris. 1612. (L. S.)

Sequentia subducta verba non reperiuntur in ordinatione defuncti D. Hermanni Schmidt, sed expost addita sunt, quod et observatur. - Die in mehrender ehe erworbene guther und gemachte schulden bem lest lebenden ohne unterscheibt abn heimbschen. — 2. Wan sie Rinder in stehender ehe gezeuget und einer stirbt, behalt ber überbleibende bie guther bepfammen; wan er ober sie aber zur andern ehe greifft, ist er schuldig vor deme ben Kindern erster ehe die halbscheidt alliger guther, beweg = und unbeweglicher, liegend und fahrend folgen zu laffen. — 3. stirbt ber überbliebene in anderer ebe und läst baraus feine Rinder hienach, falt bie halbscheib bero in anderer ebe gebrachter guther, ben Rindern erster ebe wiederumb ahn und bleibt bie ander halbscheidt bem in anderer ebe überbliebenem ebegaben. -4. Man aber in anderer ehe Rinder gezeuget, behält zwahrn der überbleibende die halbscheidt, wie vorgemelt, aber die ander halbscheidt wird zwischen ben Rindern letter und erfter ebe in capita vertheilt. - 5. Die leben = guther werden indifferenter awischen ben brubern und schwestern vertheilt; boch ber altifter bruder die lehen zu recognosciren und die andern brüder und schwestern bie jura feudi pro quota jederzeith benzuschaffen. — 6. Sofern aber ein bruder ober schwester verstirbt und in linea descendenti feine cheliche leibe erben verläßt, fället bas leben= gut ohn entgeldt wieder und gurud auff ben rechten leben= stammen. - 7. Bergewedt und gerade belangend, fallen bieselbe auff bie negfte schwerd-magen ober bie von ber spilseiten, nach altem sachgenrecht. - 8. Doch so ein Batter feine sohne nachläft, fonbern allein bochter, behalten bie bochter bas berge= webt; hingegen so eine mutter nur sohne nachlest, behalten bie söhne das gerade, ist also dieser punct nicht de linea colluterali zu verstehen. — 9. Daben zu notiren, daß unterm hergewebt nuhr das gewehr alf buchfen Degen undt Kleidt, so ber verstor= bene abm feib tragt; Undt unter gerabe nur bie weiber Rleiber, so getragen, verstanden und nicht zu extendiren. - 10. Casus desuper incidentes, secundum jus commune determinantur. Wegen Straffen = geschrey.

1. Wan einer, ein burger, ein burgerß = sohn, ober frömbder ben thag oder nacht auf offener straes mitt schelten, sluchen, schreven, russen, dasse in zulauff etlicher burger verursachet, solches brymstr. und raht zu verbüessen und bis dahin mitt dem burgerlichen gefäng= nuß zu belegen. — 2. Woben zu notiren, daß wan ein seurß= brunst durch verwahrlosung eines oder andern entstehet, also daß die glocke darüber erregt, der oder dieselbe Brymstrn. und raht in zehen reichstahler verfallen sein. — 3. Wan einer ben thag oder nacht andern mitt oder ohne wassen aufslauret oder wege=

laget, ihn ahn leib, ehr oder guth zu beschedigen, ist derselbe Brymstrn. und raht in die bueß verfallen und mitt burgerlichem gefangnüß zu bestricken, biß er genugsahme Caution de non offendendo praestirt. 283)

283) In ähnlicher Weise sind noch mehrere, ganz in dem verworrenen Geiste dieser Rathsgerichtsordnung verfaßte Statuten von Bürgermeister und Rath zu Medebach, dis zum Anfange des 18ten Jahrhunderts herab, vorhanden; dieselben beschränsen sich aber meist auf die Ortspolizei und haben zwar wohl für die besondere Geschichte der Stadt, nicht aber für die Rechtsgeschichte ein Interesse. Wir beschränsen uns darauf hier nur noch einen Richtschein des Richters Vopelen über den ehemaligen Appellationszug vom Gogerichte an das Stadtgericht von 1523 und ein Weisthum des Raths zu Medebach über die dort gebräuchliche Lehnssuccession

pon 1630 und 1638 folgen gu laffen:

I. 3d Berman Bopelen meines gnädigsten herrn von Colln und feiner Churfürstln. Gnad. ambtleuthe, gelobet und gesworen wertlicher richter jepund zu Medebece, thue fund und befenne in diegem offenen gegiegelten gerichtscheine, weme ber vortombt, feben ober boren legen, bag ich auff montagb nach tagb im jahr unten geschrieben, in einem gehegten gerichte ahn gewöhnlicher gerichpstatt gegeffen habe, bhagelbft vor mir erschienen, bie ehrfamen meister Blrich schröbers und hanß sanstages Rirchen Richtere oder Tempelirer der heiligen Rirchen zu Medebach und durch ihren erlaubten vorfprecher rechtlich bededingt den ehrfamen Johan paftorf burgern ju Mebebede, fo lautenbe: wie er ber beil. Rirchen schuldig fep 40 Albs. pension nach lauth siegell und brieff bie fie vormably im gerichte gezeiget, barauff ihme ban gebotten, fle ju vergnügen und man er folches nicht gethaen, barauff haben fie jegund eines rechten laffen fragen: Nachdemahlen er die pension nicht ruhlich bezahlt habe laut ihrer vorgeschr. ahnsprache, ob er sich solches guthes nicht entset solle haben ? ober mas rechtens feve lauth gegebenen Biegelen ober brieffen? Ift gestellet ahn peter von bergen undt görgen möller, die so vor recht gewießen: Ja, nachdemmahl er die pfacht nicht ruhig bezahlet habe, lauth flegell undt brieffe, so solle er sich bes guthes entsett haben. solche urthell hat Johan pastors gestraeffet, weiset so vor recht: Man folle einem Mann bes guhts nicht entgegen, den man pfänden möge, hatt folches gescholten an ben rhaett. Solches ich richter obgnt. ban an ben rhatt gebracht, alf mir von ambiswegen gebührt und hatt ber rhatt barauff gebilligett, fo lautendt: Die wiedersprochene urthell von wegen ber Rirchen-Richter und Johan pastors ahn ung den rhatt gelanget, hierauff billigen wir der rhatt und thuen bem erften gewießenen urthell einen zufall: mas johan pastorf in siegell und brieffen von sich gegeben babe, sep billig, bag er Auff Montag nach Laetare im jahr untengeschrieben ist ben obgnin. parthepen fund gethan, daß folche billigung folte wider in gericht gebracht werden, daben zu erscheinen. So hab ich solch billigung in beyber partheyen gegenwahrt offentlich in gericht lesen lassen und als bha niemandth eingeredet, so hab ich folche von wegen ber herren gerichtlich zugeschloffen geeuffert, mein gebührlich urfundt barvon empfangen. Daß bies alfo rechtlich ergangen sepe, schreibe ich auf ben apbt, ich zu dem gerichtl. ambte gethaen habe. Standt-genoffen ber gerichte fenn gewesen Johan Munben, Cort Rrofchen, frommer leuthe mehr, umbständer

# 1043.

1647. Juli 27. belehnt Churfürst Ferdinand die Brüder Diedrich, Caspar, Wilhelm, Ferstinand, Franz Wilhelm und Joh. Abolf von Fürstenberg, zu Händen ihres Bruders, des Stammhalters Friedr. von Fürstenberg mit den Aemtern Bilstein und Waldenburg einschließlich des Lenne=Umts.

Rach einer vidim. Abschrift im Archive bes Saufes Berbringen.

Won Gottes gnaden wir Ferdinandt Erpbischoff zu Collen vnnd Churfurst Bischoff zu Paderborn Lüttigh vnnd Münster 2c. 2c. Thun funt vnnd bekennen vor vnß vnnd vnsere Nachkommen

gnung. Des fürter in urfund ber wahrheit hab ich richter obgnt. meines ambts ingestegell unten auffe Spatium thuen bruden. Dat. Montagh nach Laetare Ao. 1523.

(L. S.) II. Bu wiffen fey hiemit, bemnach Epliche vnfere mitburgere vnbt mitburgerin fich ben vng beschwert, welcher gestalt Ihre gebrubere und Bettere, Ihrer Eltern und BorEltern lehngütere jegen unbendlichen Stadtgebrauch ond herkommen allein zu sich zu ziehen ond sie so weinig mit pilligmasfigen Erbgutern abwilligen, alf ihren geburenten Antheill bauon folgen laffen wollen, bag Bir befmegenn heut bato untenbenent, unfere Amps-Borfaffen, Reben einem ftarden Aufichoff bero Elteften unfer gemeinheit zusamen berusen lassen, Bndt mit Borpringung besen ihr guttachten Zuentdecken erinnert, welche ban einhellig sampt vndt besonderß aufgeredt, Wie bey ihrer Lebzeit und wissen, so viel sie auch von ihren Borfahren gehört, ohndisputirlichen offenbahren berfommeng undt Stadtprauchs 3ber Beit gemesen, undt noch, daß Jebtwebe vor biefer Stadt gelegene Elterlich undt BhrElterliche lebengutere, zwischen bie gebrudere undt schwestere, hinwiederumb deren beiderseit Kindere, Solang beren in einer oder ander linien zu zahlen, indisserenter undt ohne Buterscheidt masculini vel muliebris sexus In gleiche theile zunertheilen, Eß wehre dan daß bie gebrubere Ihren Schwestern consequenter die geBettern ihren gleichen gradu mit interessenten pillig mäßig Erbgutt bauor vnd zu guttlicher Abwilligung geben würden. Idoch dem Leben hern seine lebensgepur in alle wege vorbehalten, Wolten Diefen alf undendlichen und loblichen Stadtprauch, obangezeigter maffen im gringsten nit violiren laffen, besondern hirmit renoviren undt ratisiciren. Bndt demnegst vfferlegenbe, Solches burch ben geitigen Secretarium befchreiben gu laffen, Bim rahthauß gur nachrichtung verwarlich zu halten, und Jedwedem theile aufzutragende notige falle mitzutheilen. Welcheß wir henrich Fronff, Ricus Welwegge, Lenzer Schmedt, Caspar Feisched, Johan Feger, Detmar Carnein, Caspar Embden, Johanneß leppen, Johan Klüppell, Arnbt patporg, Johan Bohlen und Reinhardt Weinandt als ipiger Zeit burgermeister und Raht albie, mit Bntertrudung Bnferg anuertraumten Secretg also geschehen zu seyn bekennen, Bnß auch der Mittheilung schuldig erachten. Actum vff vnserm Rahthause 15. Julij ao. 1630.

(L. S.)

daß wir mit Confens vnnd Bewilligungh unsers würdigen Thum= Capitulg in vnserer Stadt Collen in Erwegungh ber getrawen Dienste so ung unseren Borfahren unnd Erpstifft bie von Fürsten= bergh jeber Zeit erwifen vnnb ing fünfftig ferner erweisen follen vund wollen unsern Rath unnd lieben Getrewen Friderichen von Kürstenberg vor sich vnnb im Nahmen seiner Gebrüber Dietrich, Casparen, Wilhelmen, Ferbinandt, Frans Wilhelm vnnb Johan Abolphen von Fürstenberg, beren manliche Leibs Lehns Erben in gesambt unnd einen Jeden besonder vermogh eins zwischen vng vorermitn vnferem Thum Capitull vnnb besagten von Fürstenbergh, under dato ben achten bagh Monat Aprilis Jahrs bausendt sechshundert zwey und zwanpigh erthe= tigten aufgerichteten vnnb bestettigten Contracts zu einem rechten Mannlehn gaft. angesetzet vnnd verlehnet haben, ansegen geben vnnd verlehnen hiemit frafft dieses die Ampter vnnd Berligkeiten Bilstein bund Walbenburg barinnen bas Lehne= 21 mpt mitbegriffen, mit allen ihren rechten und Gerechtigfeiten alt vnnd naw hochzeiten, Gerichten, Jurisdiction mero et mixto imperio ein vnnb zugehorigen Studen, Intraden, Renthen vnnd Wefellen, wie die Nahmen haben mogten vnnd solche von vnseren geerthen Vorfahren besitlichen genoßen unnd herpracht an gemelter von Fürstenbergh Batter hiebeuor barvber ein Berzeichnuß zu vnfer Cancelley eingeschickt vnnd ihme damahlen vnder vusers würdigen Thum Capituly Siegell ad causas genandt, vmb begere Rich= tigfeit vnnb zu Bermeibungh fünfftigen Streits willen zugestellt daß fie unnd ihre Erben fich ber catholischen römischen Religion gemeß vergehalten, noch einige andere Religion oder deren exercitia in blin. Ampteren beimb = oder offentlich fowol Privat= alf Communen verstatten noch julagen unnd ba foldes gescheben, vnß vnnd vnferen Nachfommen felbiges wie auch ben Ginhaber so von bltr. Religion abtretten wurde abzuschaffen vnnd einen Anderen derselben catholischen Religion ex linea vorg. Gebrüder herkommendt damit zu belehnen, ba aber berfelben feiner vor= handen, daß Lehn, jedoch gegen Erstattungh zwanpig Tausendt Rchsthlr. vnnb bes alten Pfandschillings an vng vnnd vnfer Erpstifft zu giben beuor vnnd fren bleiben folle bewilliget, ban auch daß ung unseren Nachkommen unnd Erystifft ber Glodenschlag, Landfuhr Reichs vnnd eingewilligte Landstewer, Bergwerfs Zeben= ben, die Halbscheid von angesetzten vind gethatigten Brüchten vnnd daß die Appellation an vnß alg Landfürsten wie von Alter gescheen foll, wie auch vnfere geiftliche Jurisdiction allein vnnb weiters nicht vorbehalten alles ferneren Einhalts obgin. Contracts bund haben barauf von vorg. Friderichen von Fürstenbergh vor sich vnnd bmlte. seine Gebrüdere gewonliche Gelübt vnnd Apot genohmen in Magen er ju Got vnnb feinen heiligen mit auß=

gestreckten 5 Fingeren gelobt vnnd geschworen hat obgl. Lehn getrawlich zu vermahnen vnnd zu verdienen unser, unser Nachstommen vnnd Erystissts Bestes zu werben Arges zu warnen vnnd zu kehren nach aller seiner Macht, vordt zu thun was ein gestrawer Man seinem Herrn zu thun schuldig vnnd pslicht ist ohne Geserde, Brkundt unsers angehensten Secrets Geben und belehenet in unser Stadt Bonn den sieben und zwanzigsten Monap dag Julij im Tausendt sechshundert sieben und vierzigsten Jahr Hirvber und an sein gewesen als Manne vom Lehen die hochsgelehrte unsere Hoss und Cammerräthe liebe Getrawe Johan Palandt und Franciscus Fabri beide der Rechten Licentiati.

(L. S.) Vt Johan Werner Roift von Werß. mpp.

Ad. Erpell mpp.

#### 1044.

1650. Febr. 6. Auszug aus den Statuten der Stadt Marsberg.

Rach ber vibimirten Abschrift im Archive ber Stabt ...

Als bey ber in anno 1646 dieser Stadt leider vorgangenen Ruin unter anderen die von unseren löblichen Vorsahren gottsehlig aufgerichteten löblich = und schrifftliche Statuta verbrandt worden und aber die Nothurst erfordert, zu Haltung guter pollicey dieselbe zu renoviren undt den Bürgeren inszmein publiziren zu laßen, also ist solches in diesem laussenden 1650. Jahr Sontags den 6 Februarij unter regierendem Vurgermeister Anton Thelen vorgenommen, hiernach gesetzte Statuta der convozirten ganzen Vürgerey offentlich vorgelesen und zu dero Haltung sleißig aners mahnet worden, welche dan alle miteinander dieselbe nicht allein placidiret und gutwillig auss und angenommen, sondern auch sonderlich sich darüber erfreuet und steisf und sest darob zu halten sich erbotten. — passus concernentes —

21, So offt nach dem ohnwandellbahrn gnädigen willen Gottes es sich begiebt, daß von zwey Cheleuten einer mit Todt abgehet, so soll nach üblicher dieses Orths gewohnheit der über lebender, wan er hinwiederumb ad secunda vota schreiten wölte, mit seinen Kinderen (dasern deren mit dem verstorbenen Shegatten gezielt weren) alle sein Haab = und gütere, ehe und bevor Er die andere Che vollenziehen wirdt, gleich partiren und die halb scheidt denselben abtretten, es were dan Sache daß bey ansang der ersten She pacta oder contractus aufsgerichtet weren.

- contr

23, Wann einer von zweyen Eheleuten, Mann oder Fraw, ohne Leibes Erben oder Kindeskinder aus Ehelicher gebuhrt, für den andern kurt oder lang tödtlich abgehen würde, als dan soll der über bleibender Egemahle den abgestorbenen in allen bewegslichen und unbeweglichen Erbgüteren (nichts ausbeschieden) sur allen anderen graden ererben und erfreuet seyn, es were dan Sache, daß zwischen diesen Eheleuten in angefangener verehes lichung etwas ausbeschieden wäre.

Quod praemissa hacce statuta Marspergensia vero suo originali de verbo ad verbum verbotenus concordent, testor in fidem ego Antonius Füchten Nots. caesar. juratus,

signeto notariatus mei apposito. (Siegel abgeriffen.)

#### 1045.

1652. Jan. 27. Bergleich des Churfürsten Maximil. Heinrich mit den Sälzern zu Werl über einen Salzbrunnen im Werler Stadtgraben.

Rach bem Drig. im Archive ber Erbfalger gu Berl.

Bon Gottes Gnaden Wir Maximilian henrich Erpbischoff zu Cöllen 2c. Thun fund und befennen hiemit, für Bns und Bnfere Rachfommen am Erpftifft Cöllen, bemnach ons bei angetrettener Bnfer Churfürftlichen Regierung, Die gemeine Galtger Unfer Statt Werl underthänigst und wehemüthig flagend zu uernehmen geben, maß gestalt Gie wegen bef im Stattgraben daselbst befindlichen Salpbrunnens, mit Weilandt Unferen in Gott ruhenden Borfahren und Bettern Churfurft Fer bin an ben Bochfeeligen Undenkens Lbon. in Irrung gerathen, indeme feine Ebden. dafür gehalten, daß weilen berürter Brun in vielen Jahren ungebraucht und unfruchtbar gelassen und also Gr. Lbben. ond das Erpstifft deg barab zu gebührenden Zehndens beraubt blieben, Sie mehr dan befugt wehren, sich deffelben wiederumb zu näheren, und zu Ihrem und des Erpftiffts nugen und besten zu bedienen, zu welchem Endt ban auch bas newe Galpwerd famt Pfannen, Ledhäußeren und Waffer Lintungen, auch anderen Bubehör toftbahrlich erbawet, Gie Galper aber Dawieder anges zogen, daß mehr bemelter Brunnen, barumb nit gebraucht, weilen Sie in der Statt an Wasser nit allein die Notturfft sondern einen großen Ueberfluß betten, alf auch; bag bauon bag fiedende Salt zu uerschleißen nit vermögten, In für viel taufendt Molten vergeblich hinweg fließen thete, und dahero auch Bnferem Erps ftifft ahn seinem Behnden, burch nit gebrauchung beg Brunnens das geringste nit abgeben können, worüber man ban bevm Rap=

ferl. Cammergericht zu Speyr in gerichtlichen Prozest erwachfen, Und aber Sie Selper mit Bng alg Ihrem Landtsfürsten vnd herren nit gern ftreit und Prozeg führen, sonderen lieber in Unferer buld und gnad leben, und fich barin unauffeplich erhal= Mit gehorsambster Bitt, Wir Ihnen berürten in ber Stattgraben gelegenen, sambt anderen negft ber Statt in der Arlach und Meylob eröffneten, oder ins fünfftig noch ferner erfindenden Saltquellen, Mit und nebenst dem Newen Saltylat vnd barauf errichteten gebew, sambt allen deßen pertinentien in gute agft. abtretten wollten, fich bingegen undertbanigft erbies thend, Buf und Buferem Erpftifft eine andere erflickliche Erftat= tung, beren Wir vnd Unsere nachkommen nit weniger ja weit sicherer, vnd ohne einige Unlage ju genichen hetten, bafur wiederfahren zu lagen, Und ban Wir zwaren in erwegung mehr bemelter Gälger Unseren löblichen Vorfahren vnnd Erpftifft von vralten Beiten erwießener vielfältiger tremen Diensten, bnnd in geschöpffter zuuersicht, Sie Sinführo baben gegen Buß und Bufere Nachkommen also bestendig beharren werden, Sie vnsere gafte. Gewogenheit in ber Thatt spuren zu lassen geneigt, zugleich aber auch acht vnd Sorg zu haben, Bng schuldig erkendt, damit Unsers Erp Stiffts nut, bud bestes nit verabsaumet, ober bindan gesetzet werde, Go haben Wir mit Ihnen den Galperen hierüber under= schiedliche Sandlung pflegen lagen, und endlich mit Borwigen und Bewilligung vnfers würdigen Thumbfapitule vng nachfolgender gestalt (Inmagen ermelte Galper es auch also mit underthänigstem Danef auff, und angenohmen) gaft. erflert. Erftlich, bas Wir Ihnen Gälgeren nemblich, herman Brandig Obersten Gälgeren, Christoph Brandig, Gerhard Brandig, und Raspar Pape Burgermeifter, Michael Schöler, Johan Pape, bem Elteren, Diethrich Pape, Christian Brandig dem Elteren, herman Brandig, Christian Brandig dem jungeren, Cafpar Brandig, Johan Mellin, Bermen Krispen, Johan Schöler, henrich Schöler, Gerhard Pape, Johan Pape dem jungeren, Philips Brandis, Michael Schöler ber jungere, Johan Brandig und Frant Brandif, Caspar Pape vnd Philips Pape, Johan Lilie, vnd Christian Benditt, Euerhardt Bod, vnd deßen Sohn zum fall fie sich wiederumb zur Catholischen Religion bequemen, und Ihren Mans Erben auß Ihrem Geschlecht und nahmen ehelich geboren, vnd fo lang einige dauon im Leben vnd Buferer mahren Römischen Catholischen Religion zugethan feind, und bleiben werben, mehr bemelten im Stadtgraben, auch in der Arlack und Mayloh gelegene, und noch ferner in unnd vm unsere Statt Werl tunfftig erfindende Salpquellen, sambt bem vor ber Stat newerbaweten Saltwerd, Plat und graben, wie

foldes alborth in seiner Circumferentz gelegen, mit bero barzu gehöriger Wafferleptung vnd Appertinentien zu ewigen Zeiten abtretten, verleyhen und verpfachten, und Sie barüber zu Erb= fälheren bestettigen wollen, thuen solches auch hiemit und Crafft Dieses, also unnd bergestalt, daß alles durch Sie in und außers halb ber Stadt Werll ipo vnd fünfftig sietendes Salp in zwey gleiche Theile abgetheilt, vnd von der einen halbscheidt, für Bug vnd Buferen Erpftifft ber vorhin innerhalb ber Statt braudig geweßener Zehendt noch ferner fürhin, von der ander halbscheidt aber, die fünffte Molle Salt, oder der doppeler Behendt gelies fert und entrichtet werden follen, Ihnen Galperen frei ftellend sich endweder nur der inneren, oder zugleich auch der eußeren Brunnen, nachdeme eg Ihnen zu statten fommen vnd nüplich erscheinen wird, zu gebrauchen. Zweitens sollen sie Sälger nit allein die newe Salywerch, vor offtgemelter Unfer Statt Werll gelegen, so wol alg die Rotten in der Statt auff Ihre Roften vnd ohne einig Bnser Zuthuen in Baw zu erhalten, sondern auch die darauff hafftende und afficirte Schulden, Inmaßen darüber eine absonderliche Berzeichniß anffgerichtet, zu vbernehmen, und die Creditores allerdings zu befriedigen und klagloß zu ftellen, Ung aber bnb buscrem Erpstifft hingegen aller Action vnd Unspruch, sonderlich auch gegen die Besitzer der Ruckelmühlen, wegen des durch die Wasserleitung Ihnen etwa endtstandenen, oder fünfftig noch endtstehenden schadens zu entledigen verbunden sein. Und wird brittens diesem nach der Speyrischer Process fambt allem, maß selbigem antlebt, hiemit cassirt, vnd auffgehebt, auch alles waß obgir. Irrung halber vorgangen in ewiges Bergeß Dafern aber viertens 3hr ber Galper manlicher gestellt; Stam gang und zumahl, abgeben, oder niemandt von Ihnen so Catholischer Religion, wie obgemelt, zugethaen, vbrig sein würde, So soll diese Busere Concession wiederumb fallen, vnd allerdings Crafftloß sein, vno alfoan Bng, und unferen Rachfommen frey vnd beuorstehen, berürtes ganges Salywerck Bnferem Erpftifft lediglich wieder anzuheimbschen, und einzuziehen. Defen zu Brtundt, vnnd ewiger Besthaltung, haben Wir diesen offenen Brieff mit Unserem Churfürstlichen Insiegell und Sandzeichen befräfftiget. Befennen auch Wir Dechandt und Capitul des hoben Thumbstiffts Cöllen Unseren Capitular=Consens und Bewilligung nach Außweiß unsers mit anhangenden Sigilli ad causas hierzu ertheilt zu haben. Go geschehen Bonn den sieben unnd zwanpigsten Monats Tag Januarij im Tausendt Sechshundert zwey und fünffzigsten Jahr.

Maximilian Benrich Churfürft.

- Cook

#### 1046.

1652. Alt hergebrachte Gewohnheiten und Rechte ber Einwohner des Amts Fredeburg.

Rach bem Drig. im alten westfälischen Lagerbuche v. 1652 Thl. 2. fol. 506.

Dut sin sulche fryheibe, albe rechte herkomen und gube gewonde dep dat Ambt fredeburgh von alding hat von heren po heren gehat vnd behalden hait. — Zu dem ersten wanne ber fryen willicher ut dem ambte vorg. farin under einen vremden heren so fall sin erfsliche gudt gefallen vy den negsten eruen deß fryen bei in dem lande und ambte besetzen bliuet und dusse selue negeste erue sal ben beren bar aff bennen. — Item wolde ber fryen willicher sine kinder beraden sone ober tochter in stedde oder fry= heit in des heren lande bay mach er doin sunder bes beren ober emande wederrete. - It. mogin bey fryhen erer Jacht gebruchen mit Bifdernen ohne groffwilt. -3t. mogen sev ber Waper gebruchen po eren egen Wyessen und stegen. — Dev bedde und beinft sey ben beren bon. — Bu ber Dengbede plegin bei seluen fryen achbin 284) marcf be geuen. — 3t. zu ber heruest bede geben fie viff vnd negentigh mark vnd so manch malber haueren. Bon Dieger ergntn. pwigge bedre geben bie Rirspele Egleue und Schlipruden den berden deel. — It. zwi= schen Michel und Martin geuen sey foche (Ruchen) vleisch vierpig kögge. — It. wan ein frye so viel hette swine bat er ein Swin gaff bey nahm swe swine su vorn aff vnd nam ber here bar na bat Beste. — It. iplich frigge ein hoen, ein Scheffel haueren undt iij Ey. — It. einen feege von breen hellingen. ein islich plogh brey dage in bem Jahre beinet mit ackernde mist fahrende und Bu fuhrende. — It. plegen fie steding einen wagen po haldende dey holy furde vff dat buffz to der Fredeburgh ben den heren plegen verkostigen. — It. iplich plag einen Rnecht po meggende einen bach. - It. eine gewornde manne ben beren ffebe hadden dat man dan ber fochen zo ber fredeborgh holy plagh bestellen. — It. ben pween ferspelen Egleue und Schlipruden plagh man woll vor eren beinft gnade po boinde wante sen bu duenst bu vorne gehalten fin bat sy bar vur fpyse pe holende plagen als so verne als zu Soift. — It. wan den Droften dem lande einen fnecht setzen wolden sulches plegen fie mit rade des landes pu doinde. — Alle dieße vorbenomte artic= len puncten und ftude hain die aldesten bes landes bat bey von aldung ber alsuß ahn sey sin gefommen und gewesen betuigt und wahr gemadet tho Meschebe in vnsers gnedigen heren von Collne

<sup>284)</sup> Es fand: achtzintzich, ift aber corrigirt.

gehegtin gerichte da sin geschworner Richter dat besait, dat unfe gnedige here und Capitel siner gnaden Ambilude und Drosten beygessoigt hatten by nahmen den Probest po Meschede unßers gnedigen heren Raht Hennich Droste zu dem Euersberge und andere guder lude mehr. 285)

Noch hat das Ober-Ambt eine Erbsischerei auf der Wenne, welche an der Bremeter Müblenschlacht unter Frielinghausen ansfängt und gehet durch das Ober = Ambt so weit binauff als da die Wenne ihren Ursprung hat, wegen dieser Erbsischeren wird

im Churfin. Fischbuch weitere Nachrichtung seyn. -

Nota. Was die drei Dienste welche jährlich von den Freyen im Ober und Nieder-Umbt Fredeburgh auf das Sauf Fredeburgh verrichtet worden belanget, barmit hat es diese Beschaffenheit, Weilen bas haus Fredeburgh der Landt = oder Erbherr nicht bewohnet, seindt solche Dienste zu Gelde geschlagen, das nemb= lich ein ganger Dienst jährlich einen halben königschen Thaler entrichtet, wie ban aus bem folgenden Dienstregister beutlich zu sehen und also mit solchem halbem königschen Thir. ein voller Spann seine jährliche Schuldigkeit des Dienstes halber bezahlet und nicht weiter darüber beschwert worden. Dieg ift hiermit über Menschen Gedenken allezeit observirt worden, sonsten wan diese Dienste verrichtet werden, cessirt das Dienstgeld nemblich ein balber tonigscher Thir. und ift ber Berr bei Berrichtung Des Dienstes ben Dienstleuten die Roft zu geben schulvig. — Der hober Jago hat sich vor diesem im Namen ihr. Churfin. Durch= laucht ein zeitiger Drofte ober Ambtmann unternommen, welcher bann burch alle zu dem Ober = und Niederambt gehörige Berge indifferenter ohne einige Contradiction zu jagen berechtigt, ein Beithero aber bie v. Bruch wegen ihres an ihr. Durcht. habenden Pfandschillinge solche Jagden unternommen und genutet - Wie es für Alters mit Rüben und hemmelen auch zu welcher Zeit bie Unterthanen solche vor Diesem geliebert, solche Beit haben bie vorige abgelebte Oberkelners allezeit abgewartet und Die Unterthanen in ihrer wohlherbrachter Gerechtigkeit und uralter Observant belagen. - Dieweilen im Anfang und von Alters hero unserm gesten. Churf. und herrn nicht mehr dann brei und bertig Köhe im Schniode zufommen, daß nun die armen Leute im Schnidde nicht beschwert sondern nach eines Herren Vermögen und Gelegenheit geschnitten werden solle, haben wir sieben noch

<sup>285)</sup> Diese erste Abtheilung ber alten Fredeburger Gewohnheiten und Rechte fällt der Sprache und Fassung nach in die Mitte des 15. Jahrhunderts nach der Soester Fehde. Die Urfunde, von welcher sie in das Lagerbuch von 1652 übertragen worden, liegt nicht mehr vor. Bergl. d. Urstunde Nro. 913.

babei gefatt, ber foll ber Lanbetnecht Upfehens haben und unferm ggn. Churf. und Grn. und ber Landschaft Bericht davon geben, wie imgleichen mit ben hemelen ber erft achpig gewesen umb negen verbeffert worden. Geben also jahrlich vff Jacobi Verpig Rogge und negentich hemele weiniger ein. Was übrig gehört ber Landschaft zu Mühe und Unfosten und nehmen die Settenoten Wenn ein Landfnecht verftirbt, fo eine Robe bevorn ab. ifts von uralten ber gebreuchlich, bag ein ander mit Rath ber Droften nach uralter Observant auf Borschlag ber Berichtsscheffen und Setgenoffen angeordnet muß werden, wie dan aus bem Berfolg zu ersehen. — Mein günstig Gruß und alles guts zuvorn Ebren achtbare und vorsichtige gunstige Freunde, ber thotlicher Abfall Ewers gewesenen Umtefrohnen und Landfnechts Ruverten Ragels ift mir vorkommen. Gott allmechtiger wolle ber Geelen gnädig seyn, Dieweil Ihr bann vor seinen Gobn Johan Ruperts bestes Fleißes intercedirt und dabei feine Bequembeit zu Verfolg alfoldes Dienstes sonderlich commendiren, bin ich auch mit des= felben Person wohl zufrieden und habe zu leiden, daß er in gltes feines Baters fcel. Dienft eintrete und benfelben continuire und fonderlich dieweil nunmehr die Zeit herbeinabet bag er Rauf= und Bedchaber einfordern und mir liebern muß. 2Bel= ches ich euch zur Antwort nicht verbalten wollen, ramit Gott allmechtigen befehlend. Datum Snellenberg ten 5. Martij ao. Caspar von Fürstenberg, Dreft zu Fredeburg.

Hierauf folgt Specification der Abgaben. Stadt und Obersamt giebt jährlich an Raufs Beddes Marks Grafenschulds und Schweinehaber: 172½ Mltr. und 2 Schl. — Davon werden aufs Haus Bilstein geliefert 128½ Mltr. 2 Schl., wovon der Einnehmer 8 Mlr. für Krimpe abzieht. — Der Gogref erhält jährl. 22 Mlr., der Gerichtsschr. 1 Mlr. — Den Gerichtsscheff. und Setzenossen liefert der Landfnecht jährl. wegen des Obersamts 8 Mlr. 2 Schl. Von dieser Landrente müssen Schessents 8 Mlr. 2 Schl. Von dieser Landrente müssen Schessente terhält jährlich 9½ Mlr., der Frohne 1 Mlr. it. wenn die Herrenschweine beieinander getrieben werden, 2 Mlr. 1 Schl.

An Hämmeln werden gegeben 89 davon müssen die von Schliprüden und die neuen Cölnischen Eklever Kirspels ½ prässtiren. — An Kühen zwischen Jacobi und Bartholomei 40; davon nehmen die Setzenossen für die Landschaft 1. Die v. Schlippr. und Esleve neuen Kölnischn. prästiren davon ½. — Von den Hämmeln befömmt der Gogref 2; die Setzenossen für die Landsschaft 4; der Landsnecht 2; it. wegen Verzehrung 1; — Schweine werden gegeben 132; davon erhält der Droste 1; Gogref 3; Landsnecht 1. — Hühner 375; davon erhält v. Bruch wegen Versat 50; Gogref 100; Landsnecht 75. — Martstäse, jeden

zu 3 heller: 961/2. Davon erhält v. Bruch 60; ber Landfnecht 361/2. — Mart = Eier: 241, davon erhält v. Bruch 200; ber Lanofnecht 41. - Die Müller vnd Zehntleute geben jahrl. an Bartforn 70 Mir, an Saber 231/2 Mir an Wache 16 Pfund; fle liefern aufe Saus Bilftein. - Un Dienft, Bebe, Wiefen und hofpacht an Schoß und Bertheidigungsgeldern jahlen Stadt und Oberamt 181 Thir. 16 Schl. 4 pf.; bavon werden geliefert nach Bilstein 1061/2 Thir. — bem Gografen für 1 Rleid 4 Thir. 4 Ropfstud bem Gerichtsfchr. 2 Rpfft. Den Gerichtsscheffen und Setzenossen 13 Thir. 4 Rpfft. 3 ß. zur Verrechnung. Die Einsassen bezahlen wegen Kaufhaber zurück 13½ Thir. 18 g., der Landfnecht wegen Umzugs der Herren=Rinder=Sämmel und Schweine 18 Thir. 18 g. für 24 verrichtete Dienste geben ab 12 kölnische Rchsthlr. macht 13 Thir. ij Kpfft. — Roch behält der Landinecht statt Besoldung inne 4 Dienste in Reichsgelde 2 Thir. 1 Kpfst. Die Stadt Fredeburg zahlt wegen Burglehns 6 Mart, fo ber Paftor empfängt. Der Landicht. erhalt fur Debung bes Dienst= Bede= und Wiesengeldes als Befold. 5 Thir. 5 f.

Daß es also von uralters hero von herrn zu herrn mit den Stadt = und Oberamts = Fredebergischen Gefällen gehalten und observirt worden, solches wird mit unserem respee Gogerichts= und Stadtseingestegel zur Steuer der Wahrheit befräftigt und mit unseren handen unterschrieben. Geben im Jahr 1652 den

13. Aprilis.

(L. S.)

Friederich von Stockhausen Gogreff. Henrich Hoeffen Gerichtssicher. Thonis Dorlar für mich und Johan Cordes Grchtsscheff. Tort Henniken Gerchtsscheff. Johannes Veltmann Gerichtsscheff. Hang Graue im Namen der Gemeine. Hang Rechardi im Namen der Gemein. Godefridt Becker Richter zu Fredeburgh. Johannes Ermek Burgemester. Hang Hermann Klot Rahpverwandter. Caspar Voget für gemeinheit. Peter Knedde im Nahmen der Gemeinheit.

# 1047.

1654. Sept. 4. Recessus perpetuae concordiae, zwischen Ritterschaft und Städten des Herzogthums Westfalen.

Rach einer Drig. Ausfertigung in ber Urt.-Samml. Seibert gu Bilbenberg.

Rundt undt zu wissen sey hiemitt Jedermenniglichen, demnach zwisschen dem löblichen Ritterstandt an einem und Standt der Stätte bieses Fürstenthumbs Westphalen anderen Theils, nun eine ges

raume Zeithero verbriegliche und bem Batterlaudt hochschädtliche Differentien daß Collectation= und Schapmesen betreffent enthalten, daß selbige auf heut dato zu bepter löblicher Stände immer= wehrender ewiger Rube und Einigfeit nachfolgender gestalt bestendig Erstlich foll und will ein löblicher Standt von benn veralichen. Stätten fich ihrer biganhero gegen die Ritterschafft geführter ver= meindtlicher Unsprach nit allein frafft Dieses, wie solches am besten= digften zurecht immer geschehen fonte oder mögte, ganglich begeben und schwinden laffen, sondern auch nun und zu den ewigen Zeiten Die Ritterschafft und aller abelicher unschabbahrer Güter und Site possessores und Bewohnere von allen oneribus, ef fein gleich Reichs Landt oder anderen freywilligen Stewren und Schapungen wie dieselbe vor diesem freywillig bengelegt oder ins fünfftig zu des Reichs, Craif ober Landts besten für nöthig ober nüplich erachtet wurden, eg geschehe auch, wie vnd vnter was praetext es wolle, exempt frey vnd zumahln nicht schuldig ober gehalten zu sein, vor sich und alle ihre nachkommelinge erkennen und declariren, auch niemahlen gegen diese adeliche Frepheit ober Immunitet heimblich noch offentlich nicht handtlen fondern viellmehr, bba die Ritterschafft dagegen beeindrächtiget werden wolte, benselben alle Sillff leisten und mitvertretten helffen. Dafern jedoch ber allgemeiner Feindt der Christenheit, daß beilig Rom. Reich feindtlich angreiffen und zu deffen Rettungh auf gemeinem Reichstag Ihrer Rom. Rapferl. Mayeft von Churfürsten und Ständen des Reichs einige Türfenstemr eingewilligt würde, fo wollen auf vorhergehenden Landtag, die Ritterschafft und ber abeliger Güter Besitere daß Ihrige freywillig beystewren; dafern auch Dieses Berzogthumb Westphalen vnser geliebtes Batterlandt durch einen absonderlichen Feindt würklich dergestalt angefochten und vberzogen werden folte, daß die zur nötigen Resistent fonsten hergebrachte gewöhnliche ordinari Mittell nicht sufficient sein und foldes auf gemeinem Landtage also befunden würde, so wer= ben und wollen die Ritterschafft nit unterlagen zu Rettung bes Batterlandte ihre Uffiftene in fo gestalten Röthen zu leiften. Bnd weilen bey diesen lettern vnd vorigen Kriegsmesen Die Stätte und insonderheit bieses Fürstenthums Westphalen Saupt= und vornembste Stätte mit Belegerung, Aufplünderung Einquar= tierung vnd Abbrennen in vnwidderpringlichen Schaden vnd Schuldenlast gerathen, auch ohnedaß in der Ordinari Landt= schapung in einem viell zu hohen vntrüglichen Anschlag gestanden und dan der Ritterschafft Ihro nichts embsigers angelegen sein lassen als daß wie gemeldet die meist verdorbenen Stätte nit allein wiederumb aufgeholffen, sondern auch hiernegst in gutem Wollstandt erhalten werden mögten; Alf ift mit außtrudlichem völligem Consent und Willen dero löblichen Ritterschafft, bag

Quantum ber Stätte in ber Landtschapungh big auf Gin Tausendt Vierhundert Königsthaler moderirt, wie daß jepo von den anwe= fenden Ständen unterschriebenes, unuerenderliches Schap-Register nach fich führet. Und follen insfünfftig nun vnd zu ben ewigen Zeiten die löbliche Stätte über Dieses vorgesettes Quantum in ber Landischapung nit erhöbet werden fonnen, sondern Die Stette fowoll alg bak platte Landt bey jegigem aufgerichtetem Schat-Register ungeendert verpleiben, gestalt den die Ritterschafft vor sich und ihre Erben ein solches festiglich und unverbrüchlich zu halten versprochen, auch nit zulagen will, daß die Stätte bar= wieder betrübt werden sonderen viellmehr dieselbe daben handt= haben helffen. Und weilen Dieser Bergleich zu ewiger wahrender Festhaltung von wegen bes Ritterstandts von ben unterschriebenen Herren Landtorosten adelichen Rathen und Deputirten und wegen ber Stätte (frafft vberreichter Bollmacht von allen Stätten) von ben vier haupt Stätten als Brilon, Ruden, Gesife, vnd Werll erthediget. Alf werden Ihre Churfle. Durchl. zu Collen, unfer gafter. Landtsfürst und Berr, wie auch deroselben Bochwür= diges Thumbcavitull vnderthänigst ersucht vnd gebetten, diefen under den zwern Ständen Diefes Kurftenthumbs Westphalen auf= gerichteten Bergleich gast. per transfixum zu ratificiren vnd zu bestettigen. Geschehen und verbandtlet zu Urnspergh im Jahr nach ber Geburth Christi Tausendt funfftig vier abm 4. Septembris.

D. v. Landtsbergh Landtsdroft in Westphalen — Friedsrich v. Fürstenberg — Ferdinand Wrede zu Mellschede — Caspar Wrede zu Amese — Rembert v. Schorlemer — Bernhardt v. Plettenbergh zu Lenhausen — Jobst Gaugrebe — Caspar Reinhartz L. — Christoff Brandis — Eberhardt Höhngt — Gabriell Düppen — Conrad Röingh — Henningh Schlaun — Johan Brandt Let. — Werner Stucke Dr. — Herman Brans

biß. 286)

copoun

<sup>7</sup> Mitglieder der Ritterschaft, die Licentiaten Reinhardte, des Oberfelners hermann Dückers, der dieses Exemplar jedoch nicht mit unterschrieben
hat, des Rüdener Burgermeisters Christoff Brandis und die Secrete der
vier haupistädte. — Die in der Urfunde angezogene Bollmacht für die
vier haupistädte ist in einer vom Landschreiber Wördehoff beglaubigten
Abschrift beigefügt; sie ist am 30. Januar 1654 zu Urnsberg ausgestellt
und lautet dabin, daß die Landsbeputirten von den 4 haupistädten Brilon, Küden, Gesecke und Werl besugt sepn sollen, den zwischen Ritterschaft und Städten intendirten Vergleich über die von den lepten behauptete Steuerpsicht der ersten und den Schapungsuß ohne Ratissication
abzuschließen. Die Bollmacht ist von 21 Städten bestegelt und von ihren

### 1048.

1655. Jan. 15. Die Städte Rüben, Geseke und Werl versicheren der Stadt Brilon den Primat unter den Hauptstädten Westfalens.

Rach bem Drig. im Briloner Stabtardive.

Wir Burgermeistere undt Rahtt bero Fürstenthumblicher west= uälischer Stette Ruthen, Gesife und Werll thuen hiemit por vne vufere Gemeinheiten, Rachfommen und Jebermenniglichen offentlich zeugen und bekennen bas bei bem zwischen ber löblichen Ritterschafft und Stetten Dieses Fürstenthumbs Westualen vber ben Collecten Punct vermittels ber von ben sambtlichen Stetten auff bie vier Saubt Stette Brilon Rüthen Gesife und Werll formalisirter Vollmacht burch vnsere Speciallbenollmechtigte ge= troffenem ewigem Bergleich vnd erfolgtem Schap Nachlag laut Recessus vnd Schapregisters aus erheblichen Motiuen bas Quantum obgl. vier Haupt Stette gleichmeeßig repartirt und jeder Stadt hundert Konthir. zugelegt worden, Wan aber die beuol= mechtigte herren ber Stadt Brilon bei fothanem gleichem Quanto sich difficultirt und zu beren Enthebung vermittels eines schrifft= lichen von vnferen Deputirten herausgegebenen Reuerses berfelben bas phraltliche Primat auch competirende Deputatur neben einem ber Stadt wegen ab ihren Gogerichtshoffen getroffenem vier Schapgologulbigem nachlaglichem temperament

5 50000

Bürgermeistern unterschrieben wie folgt: Für Attenborn von Cornelius Zeppenfelbt; für Arnoberg von Niemand; für Menben von Steffan Rieberstadt Dr.; für Olpe von Peter Zeppenfeldt; für Marsberg von Bgmftr. und Rath; für Volkmarfen von Johannes a Pintefen; für Mebebach von Bgmftr. und Rath; für Warftein von Theodor Seiffenschmidt; für Callenhardt von Tonies Weller; für Belete von Beinrich Schellewalbt; für Drolshagen von Sans Schmibt; für Rebeim von Riemand; für Sallenberg von Anton Schnorbusch; für Schmalenberg von Johann Beder; für Winterberg von Johan Lörwaldt; für Eversberg von Beinrich Droge; für Allenborf von Bermann Moller; für Grevenstein von Riemand; fur Birfdberg von Berm. Priegen; für Balve von Niemand; für Fredeburg von Cafpar Bogt. — Die Genehmigung bes Churfürsten Maximilian Seinrich und bes Domfapitels vom 21. September 1654 ift por transfixum beigefügt und mit ben in Solzfapfeln angehängten Siegeln verseben. Bugleich ift eine vibimirte Ubschrift bes Schapregisters beigeheftet, wonach jebe ber 4 Sauptstäbte 100 Königethaler; Die übrigen Städte von 95 bis gu 14 Riblr. berab, gufammen 1000 Rchethlr.; fammtliche Stabte alfo 1400 Rchothlr. fammtliche Freiheiten 313 Rchothlr. fammtliche Gerichte und Alemter 74321/2 Rchothlr. mithin bas ganze Corpus civicum 91451/2 Rosthlr. und ber "löbliche Ritterstandt" nichts zu einer jeben Schatzung zu zahlen hatte.

vorbehalten vnd ihnen in onere bes Primats zu succurriren vnd darüber einen bestendigeren schriftlichen Schein vnter vnserer Stette gewohnlichem Einsiegell mitzutheilen versprochen worden. So geloben vnd versprechen wir obgemlte. vor vns vnd vnsere mit beschriebene das wir wollen gemlte. Stadt Brilon bei dero vhraltem herbrachtem Primat nicht allein schüpen vnd handhaben sondern auch selbe gleich anderen drey haubt Stetten bei dero competirende Deputatur belaßen, auch da sie erbeischender Notzurst nach ins fünstig aust offentlichen Landtagen oder sonsten einen Syndicum darstellen vnd halten würden, gemlr. Stadt alßban in sothanem onere vnd kosten erlegung pro quota succurziren vnd beistandten sollen vnd wellen Zu Brsund vnd mehrer fasthaltung haben wir dieß mit vnseren gewohnlichen Stette Einssiegell besestigt vnd vntertruckt. So geschehen Arnsperg am 15. Januarij Anno 1655. 287)

#### 1049.

1657. Juni 12. genehmigt der Hoch = und Deutschmeister Leopold Wilhelm von Destreich die Vereinigung der Commende Münster mit der Land= Commende Mülheim.

Rach ber Ausfertigung im Archive ber Commende Mulheim.

Wir Leopoldt Wilhelm von Gottes gnaden, Erpherpog zu Desterreich, herhog zu Burgund zc. Administrator beg Hochmaisterthumbs in Preussen, Maister Teutsch ordens in Teutsch vnndt Welschen Landen, Bischoff zu Straßburg 2c. 2c. Entbieten vnnseren Landt Commenthuren, Commenthuren vnndt gesambten Ritteren der Balley Westphalen unsere gnadt — Demnach die= felben ben Ihrem am 18ten Septembris negstverflossenen 1656sten Jahrs gehaltenem Capitul under anderen bey dem zwölfften Puncten, auff vnnfer genehmhaltung geschloffen, daß hinfuran, bmb erheblicher taselbsten weitleuffig außgeführter Brfachen willen, Die Commenda Münster, bey ber Landt Commenthuren Möl= beimb gelassen, vnndt beebe zugleich von Einem zeitlichen Landt= Comenthuren genoffen bundt gebraucht werden follen: Bundt wir nun nach reiffem erwegen, die Bnng hierunder vorgebrachte Br= fachen von guetter beweglichtheit, auch barwider einiges bedentben nicht gefunden; daß wir solchem nach, dieße von Ihnen geschlos= fene Vnion vnndt Zusammenziehung beeder Commenden gnedigist

<sup>287)</sup> Die Siegel find unter ber auf Papier geschriebenen Urfunde aufgebruckt.

approbirt, bewilligt vnnd ratisieirt haben, inmassen Wir hiemit Crasst dißes auß Hoch. und Teutschmaisterischem Gewaltt approbiren, bewilligen vnndt ratisieiren, daß von Zeit an oberwehnten Capitulsschluß, hinfürters allezeit vorgedachte Commenda Münster bey der Landt Comenthurey verbleiben, vnndt zu Eines Landt Comenthurs besserem Bnderhalt demselben genießlichen überlassen werden solle. Zue Bhrkundt dessen haben wir gegenwertige ratisication aigenhendig underschrieben, vnndt mit unserem gehaimben Hosschundt Secret Insigell versertigen lassen, So beschehen zu Wien den 12. Inni 1657.

Leopoldt Wilhelm.

(L. S.)

### 1050.

1657. August 10. giebt Churfürst Maximilian Heinrich der Stadt Brilon das Privilegium des ausschließlichen Verlags aller Waaren 2c. für das platte Land des ganzen Amts, sie mögen in demselben ge = oder verkauft werden.

Rach bem Original im Briloner Stabtarcive.

Bon Gottes Gnaden Wir Maximilian henrich Erzbischoff zu Cöllen, beg Beiligen Römischen Reichs burch Italien Ery Cangler und Churfürst 2c., Thun in frafft dieses iedermänniglich zu wißen, beninach vnfere liebe Borfahren vnd Churfürsten beg Ertiffte Collen Christmiltesten andenkens löblich verordinet, moglichsten fleißes alzeit dahin zu sehen, wie den ienigen Stätten, fo in groß abnehmen und verderb gerahten, mit einführung eins und anderen werkambts, oder sonsten anderer bester gestalt wider aufgeholffen, vnd in gute nahrung gebracht werden mögte. Bnd dan Wir von unserer Statt beg Fürstenthumbs Westualen Bris lobn underthänigst berichtet worden, daß sie durch ben lang= weiligen Rrieg gant zum verderb gerathen, undt wegen der vielen dabei eingeschlichenen Migbräuch nit wider zum auffommen gerathen könnten; Wir aber deme auß fürstvätterlicher vorsorg abzuhelfen vnd zu remedijren nit allein genaigt, sondern Bnß auch schuldig erkennen, Daß wir berethalb in erwegung ber vielfaltigen eine Zeithero berürter unser Statt Brilohn auß= und augestandener Beschwerungen und Kriegstrangsalen, und damit Sie auf ihr vielfaltiges underthänigstes flebentliches aufuchen vnd bitten, zu erleichterung alsolchen Ihres hohen und äußersten schadens und verderbens, auch dero und der Alembter widerauf= fommen, beger bern Bestell= und Besepung geholfen undt hinfuro

zu eigener nahrung wiber gelangen, und sowol sich, als Ihre Weib und Kinder underhalten, auch Mauren und Pforten wider erbawen und erhalten mogen, oberwehnter Statt verwilligen, vergönnen und zulassen, auch ohne beme, hiemit auß sonderlicher zu Ihnen als vnseren getrewen Underthanen habender und tragender Zunaigung und gewogenheit, und bero Bng vielfaltig vorbrachter erheblicher vrsachen halber, besonders begnadiget, auch agft. verfeben und privilegijrt haben, begnabigen, verfeben, und privilegijren mit und in Krafft dieses Briefs, daß die zu obbenannter Statt Brilohn angelegene Gowgerichtere vnd denselben anklebende Berichtere, ingehörige Dorffichafften und Gingefegene, als bes Gogerichts Brilohn, auß ber Statt Brilohn, nunmehr und hinfüro alle die ienige mahren an wandt, eißen, Krameren, Hockeren, Wein, brantwein, bier, brot, vnd was deßen also mehr, so sie zu feilen wider auß= vnd verkauff außen landts bis dato eingeholet, umb ben billigen preiß, wie folches vormahlß geschehen, üb = und bräuchlich gewesen, von vnferen Borfahren begen privilegijrt worden, ablangen, vnd was sie an früchten, Viehe, Willen, Leinenwerk, eußen, und anderen fäuslich habenden und tragenden waaren, und sonsten zu vereußeren und zu verfauffen haben, in berürte vnfere Statt auf 3re öffentliche Jahr= vnd wochentliche Märkt außbieten lagen sollen; Wollen babenebens in den vorgemelten Dorffschafften die commercien und Handt= werker, vermög unserer Polizen Ordtnung, so gegen alten gebrauch, und zu vielberürter unfer Statt und dero werkambter nachtheil, bei dießen Kriegeläufften eingeschlichen sein mögten, abgeschaffet, vnd die ienige, so sich solcher Handlungen commercien vnd Handtwerke anmaßen, ober treiben wollen, zu obberürter vnferer Statt verwießen auch keine offene Wage ober gewicht (weilen in den Stätten stets gewiße leut darauf beevdet) auf den Dörfs feren verstattet, sondern die bemelte Statt ben diegen und ande= ren ihren alten privilegien, herkommen, vnd was zu bern Diberanffommen gereichet, manutenirt, geschützet und gehandthabet haben, wie Wir ban bieselbe babei in Krafft bieses manuteniren, schützen, handthaben, confirmiren, vnd bestättigen, allen vnd ieden vnseren ietigen und Künftigen Landt = Droften, Gograuen, Richteren, Befelchhabern, Dienern vnd Underthanen ernstlich biemit befehlen, auf diese vnsere Begnadigung ftat, vest und vnuerbruchlich zu halten, bieße Statt baben fräfftiglichen zuhandthaben, fonderlich aber auch dahin zu feben, daß neben benen bey offt= bemelter Statt Brilohn vblichen zwen Wochen = auch die Iro verliehene iahrmärkt ordentlich gehalten, vnd dieienige, so gegen diß unser Churfürstliches indultum und consirmationem privilegiorum verfahren, vnnachläßig bestrafft, auch bie Rauffwaaren, so binnen bieser Statt für ein billiges zukauffen sein, vnnbt auß=

wendig eingeholet würden, consiscirt, und was sonsten weiters zu dießer Statt auffunst am besten vorfallen und gedenen mag befördert undt verordtnet werden möge. Brkundt unsers Handtszeichens, und angehensten Churst. Secrets; Geben in unser Statt Bonn den 10. Augusti Anno 1657. 288)

Maximilian Benrich mpp.

Jo. Stam mpp.

## 1051.

1659. Ein Hexenprozeß im Auszuge. Nach ben Driginal-Gerichtsacten ber Stabt Rüben.

1659. 24. Julii, Indicionales ber Stadt Nüden Fisci ambt= lichen Inquirenten etra Inquisitam Schulten Trine zu Miste alias Trine Asheners uxorem Alberten Luics

alias Trine Asheuers uxorem Alberten Luigs. 1. Wahr und erweislich bag Inquisita eine geraume Zeit von Jahren mit bem abschewlichen Berenlaster bezichtigt und berüch= tigt gewesen wie noch! — 2. wahr daß Inquisita auch vor eine Bere gescholten aber unvorthetigt uff fich erfigen laffen, fonbern mit bem Injurianten ftete gute Freundschaft gehalten. - 3. mahr daß sie sich dazu zimblich schuldig gemacht — 4. wahr daß sie solche Schuldigfeit mit Vergiftung ihres Nebenchristen = Viehes vielmehr bezeiget - 5. Inmaffen wahr, bag Inquisita vor unge= fehr 4 Jahren i. 3. 1655 uff St. Laurentii tag ein Bündchen Wicken uffm Ropf tragend gehabt und wie sie bei Joh. Logen und anderen hergangen, hab Joh. Lope ihr die Wicken vom Ropf ziehen wollen — 6. wahr bag linquisita Willens gewesen, folche Widen Joh. Logen Pferde vorzuwerfen, folches boch nicht gethan. — 7. wahr aber aus Ursachen sie ihrer eigener gethaner Aussage nach gedacht, bas Pferd mögte bavon frank seyn worden ober gestorben und Logen Bolf war unnüt Bolf, mögte bahero gesagt haben, Schulten Erine hatte ihr baffelbe vergeben 8. wahr daß Inquisita von bannen nach hermann Luigs ihrem

Die Urfunde ist auf einer großen Pergamenthaut geschrieben, bas baran hängende größere Siegel bes Churfürsten ist in rothem Wachse abgebruckt und mit einer hölzernen Kapsel umgeben. Unter bemselben Datum ertheilte Maximilian Seinrich der Stadt Nüden ein ganz gleiches Privilegium. — 1695 Jan. 31. zu Bonn ertheilte Joseph Elemens der Stadt Küben dasselbe Privilegium, welches mit dem von Maximilian Seinrich wörtlich übereinstimmt. Es ist nicht vom Churfürsten unterschrieben, sondern nur mit dem Churfürstln. Siegel bedruckt und contrasseinert: vt Franz Senrich Fabri — Aus sonderbahrem Ihrer Churfürstlichen Durchlt. gnädigstem Beselch J. P. Prunghe. — Dieses letzte Privileg ist auf Papier geschrieben.

Schwager zu Knevelinghausen gangen und bie Frau Gertrub im Sause angetroffen — 9. wahr daß Inquisita die bei sich habende Widen einem Ralb baselbsten vorgeworfen und bas Ralb baran gefressen — 10. mahr daß das gefunde Ralb sebald es der Wicken gefreffen, felben Tage frant worden und folgenden Morgens niebergefallen und gestorben - 11. mahr bag Inquisita bergleichen Fälle mehr verrichtet — 12. Inmaaßen unter anderen wahr, baß Inquisita in selbem Jahr bomahlig auf Winterbergs Ramp insciis dominis unter Winterbergs Rälbern gehend, mit einem Steden Gebehrbe führend gefeben worben -13. nach ihrem hinweggehen ber Rälber einige alebald frant, bem Gede behaftet worden — 14. mahr daß sie dahero an fothaner Ralberfrankheit schuldig zu achten und bes Zauberlasters nicht zu verlassen sey — 15. wahr daß Inquisita auch von der hingerichteten Josts Johans Frauen Enneke besagt worden, so sie uff dem teuffelischen Tanzplat und Gastbot gesehen — 16. wahr daß Denunziantin ihre Urgicht mit bem Todt nach empfangenem Rir= chenrechte beschloßen — 17. wahr daß die inhaftirte buffertige bekenntliche zwei Personen henrich Asheuer und Trina Meywormbs diese Inquisitam besagt, welche dieselbe verschiedentlich uff ben teuffelischen Tangplägen, Gastboten, Gelagen und bei anderen teuffelischen Verrichtungen geseben und umbständlich beschrieben 18. wahr bag sie babei beständig bleiben und sich erboten, bruff zu leben und zu sterben - 19. mahr bag Inquisita ba= hero bes Zauberlasters vollschuldig zu ermeßen und uff ben Ber= neinungsfall mit der peinlichen Frage von Rechtens wegen bers zunehmen sey. desuper. — salvis ulterioribus.

Auf diese Anzeigen wurde gegen Inquisitin die Captur erkannt, sie am nämlichen Tage in ihrem Hause zu Miste ausm Bette gefänglich ergriffen und nach Rüden gebracht. Dann heißt

es weiter:

Anno 1659 d. 24. Julii, praesentibus D. Conrado Röingh D. doctore Happen consulibus, Jost Efferdes et Caspar Costerhoff camerariis et Johanne Godefrido de Löen.

Demnach man nun zu der inhaftirten Schulten Trin getresten und praevia amicabili admonitione aber nicht erhörter Ansmahnung des Priesters, ist die Person, wie auch die instrumenta torturalia praesentidus consulidus caeterisque senatoridus assumptis exorcistirt und temnächst über die Indicionalen gütlich examinirt und befragt worden, worauf dieselbe solgendermaaßen geantwortet: ad 1, negat, nur allein was vor ungesehr 2 Jahzren wegen des Kalbes geschehen; ad 2—4 negat, ad 5, negat, wie sie nur beim Garten hergangen, das Pferd über den Zaun nach den Wicken auf ihrem haupt geschnapset; ad 6 u. 7, negat; ad 8 assirmat; ad 9 dieit, sey kein Kalb im Haus gewesen; ad 10

nescit; ad 11 — 15 negat; ad 16 dicit se esse probam; ad 17 sagt, es seven Anschläge; ad 18 sagt sie sev fromb; ad 19 nescit, sie sev fromb. — Hierauf decretum torturae gefället.

Das Torturaldecret vom nämlichen Tage sagt pro stylo, es werde nach sleißiger Erwägung der eingeführten Indicien zu Recht erkannt, demnach die Inquisitin durch ihre Antworten ad articulos, sich von den vorgehaltenen Indicien des vorgehalstenen abscheulichen Zauberlasters zu Rechte nicht purgirt, sie deshalb zu gänzlicher vollkommener Bekenntniß mit peinlicher Frage (jedoch habito modo quaestionis discreto) vorzunehmen sep, in Maaßen Richter und Schessen Namens der Stadt Rüden, sie dazu condemniren v. R. W. — Dierauf heißt es weiter:

Demnach nun bei Erweigerung gütlicher Bekanntnüß vermög decreti torturalis ad torturam schreiten wollen, sind ihr zuvors drift die Haar aufm Haupt und am Leib abgemacht und demnächst occluso ore auf das linke Bein eine Schraube aufgesetzt und zimblichen zugeschroben worden, welche jedoch uff zugesagte Bestantnüß wieder losgemacht, aber wie sie die Herren illudirt und noch nicht gewollt, ist die Schraube wieder zugeschroben worden, worauf sie dann ad consessionem sich erklärt und bekannt:

Daß ihr Mutter Agatha in ihrem Saufe in Der Rammer, wie sie ein zimblich hart Mädchen gewesen, ihr bas Zauberlaster gelehrt habe, mit Berfprechen, wann fie Diefe Runft lernte, wurde fie alles genug zu effen und zu trinken haben, auch den himmel Daburch erhalten. Sie follte 3mal gurudtreten, Gott und feinen Beiligen absagen; worauf fie Die Mutter gurudgestoßen und ihr folde Wörter vorgesprochen. Demnächst sen ihr ein hübscher Jüngling erschienen, gleichsam in sammetnen und feibenen Rleibern, mit einer bunten Feder aufm Duet, hieße Benrich, hatte ihr einen Thir. gegeben, welchen sie hingelegt, aber nicht wieder finden können, hatte sie anfänglich in die Arme genommen, drauf der congressus und Bulirung erfolget, hätte es aber nit befun= ben, wie mit einem Menschen; gebe feinen Saamen von sich. Ad quaestionem super probatione artis respondit: im Anfang hatte fie bei Probirung ihrer Runft ihre eigenen Ragen vergeben mit einem schwarzen ihr vom Teuffel zugebrachten Ruch= lein, so auch alsbald gestorben — Damna: Item vermög Indis cien hätte sie Winterbergs 2 Kalber vergeben; It. jesigem inhaf= tirtem Usheuer ein braunes hengstpferd, mit einer Materie als wann es gebaden Brot ware, so ihr ber Teuffel zugebracht, aus Ursachen weil sie der Asheuer mit der hand ins Maul geschlagen, wie sie sich in Bezalung der vom Adrian dem Dorfe in den Kriegsjahren vorgeschossenen Gelder geweigert, dagegen sie ihm gedroht solches wieder zu gedenken, des Ends ins haus gangen und bas Gift bem Pferd im Trog vorgeworfen, so bann

- - - - wh

alsbald gestorben. Item bas indicionirte Ralb zu Knevelinghausen hätte sie auch vergeben, das Gift in die Wicken gethan und ins Haus aufm Ruden getragen und auf der Dele niedergeworfen. Der Teuffel zwünge sie barzu und wenn sie nicht gewollt, schlüge er mit einem Ochsen = Pießerig uf ben Ruden und Arme. Item vor 2 Jahren hätte sie ber Sparnierschen eine schwarze Ruh mit einer weißen Striepe über ben Ruden und mit weißen Pladen vergeben, aus Ursachen, weil sie ihr keine Butter verkaufen Die Ruh sey vorhin zwar krank gewesen und wie sie hinzugerufen worden um remedia zu adhibiren, habe sie das Gift ins Gras gethan und ber Ruh eingegeben, ins Maul ge= stoßen, so auch alsbald gestorben. Sabe auch ber Josteschen vorlängst ein Kalb vergeben. — Ad quaestionem ulteriorum - damnorum fagt: sie habe keinem Menschen an Leib ober Bieb mehr Schaden gethan. — Befennt demnächst daß sie sich in einen Wulffen geworfen; ber Teuffel hätte ihr ein rauhes Ding gebracht, welches sie nach Ablegung ber Kleiber angelegt und also wie Wolffe bahin gesprungen. Wie sie ein Mädchen gewesen, hätte sie oft mitlaufen und wulffen muffen. Aber wie sie ein Fraw gewesen, ungefähr vor 10 Jahren, sie mit dem inhaftirten Ashewer in Borchgraben gelaufen und auf ein andermal mit ihm nacher Ettinghausen und Delinghausen zu wulffen ausgangen aber nichts bekommen. Item vor ungefähr 5 Jahren habe sie auch mit dem bemitn. Ashewer dem niederen Schulten im Aschen= thal in ber Bede Enten und Ganse gerriffen. Wann sie mulffeten schlüngen sie ein Theil ein ins Leib, so ihnen barnach wieder abgienge, solches mitnähmen und bas Beste bavon fochen. wann sie nach geschehener Wulffung wieder bei ihre Kleider fämen, wurden fie wieder zu Menschen, wozu ihnen der Teuffel ihr Bole, so theils gegenwärtig ware, hülfe. Sie hätten einsmahls zu Ettinghausen Schafe aus der Hörden nehmen wollen; aber vom Schäfer vertrieben worden. — Ad ulteriorem quaestionem damnorum respondit wegen des Wettermachens; Sie hätte etliche mahl Ungewitter machen helfen, so der Teuffel ihr Buhle principaliter dirigirte. Ersten mahls im Sidinghauser Schlage angefangen, so nacher Beuern hinunter gezogen und großen Schaden gethan hätte. — Weilen sie aber vacillirt und nicht recht losbrechen wollen, ist auf das rechter Bein ein Schraube gesetzet, ein wenig zugeschroben, wie auch auf bem linken Bein die Schraube gleichfalls ein wenig geschroben und alsbald wieder losgelassen; worauf sie dann befannt, daß sie sich in die Donnerwetter mit Sausen und Brausen begeben müßte. — de loco sallus: Der Tangplat sey gegen Daniels Wiese am Schemberge, woselbst einige Gichenbaume fteben, ben Berg hinauf bis zu ber Knevelinger Saide, gehe des Abends nach Scheidung Tag und

Nacht an bis zu Mitternacht. — Der Teuffel bringe ihnen schwarz Schmier, damit müßten sie sich hin und wieder am Leibe schmieren; sie wäre heut 8 Tage lettmahls uffm Tante gewesen; tangten uff Leinen so ber Teuffel aus Knottenkave machte und bin und wieder an die Bäume bande, in der Schem= grund. Erschienen baselbst ungefehr 20 Personen; sie Inquisita tange vor, der Ashewer habe mit ihr getanget, tangen durchein= ander wie im Schwert= Tant; jedoch meistentheils in ber Riege nacheinander. Sie meine es kommen alda wohl mehr als 20; barunter theils fich vermummelten mit Tüchern und mit Floren, fo fie nit fennen fonnte; fie tangen mehrentheils in einer Reige nacheinander, sprüngen und jauchsten ließen die Bande um ben Ropf geben. - Complices nominat: Stoffel Luig aus Mifte, Bulg Gerdt, Freund Sappe, Daniel Eichhoff, Borchard Winter= berg, Dehmers Frau: Greten. Aus Knevelinghaufen Jost Rlöver; es waren zwar mehr bar gewesen, aber mummelten fich, fennete sie nit. Sonsten hätte sie auch daselbsten gesehen: Töwer Trinen, Wittibe Hermann Werners und Beer Ennefen, so des Pastors von Mifte Rnecht hat. Bon anderen Tanppläten fennete fie nicht, fame auch bar nicht, mare einmal bei ber Ruther Wahrbe geme= fen, aber fie in Sprüngen wieder abweichen muffen, ware bafelbft wohl eine Compagnie zusammen gewesen, hatte baselbst ben Greven von hemmer und Steigers henrich gesehen. Spielmann sei mehrentheils Jost Klöuer, spiele auffm Gaultopfe, da streiche er uff. Leuchter sey Hülf gerdt, habe verschiedene Lichte in Dingen wie Todtentopfe gestochen bin und ber bingesetet, ließe so finster. Finis saltus: Rach gehaltenem Tante bubliren sie mit dem Teuffel ihrem Bolen, der schlage sie auch mit gluender Schwipfen welche leuchte als Silber und Gold, schmerpte fehr. — Locus convivii; bemnächst zögen sie zu Gaste; bas Gastbot würde gemeinlich in Josts Johanns Hause gehalten, wo= selbsten sie Inquisita Röchin, Daniel Cithof Schäffer, Borchard Eithoff Bapfer und Ginschenke ware. Was sie effen und trinken gebe nicht viel ins Leib, es ließe zwar als wans schöne Sachen waren. — Consultationes; hielten baselbsten Consilia, wie sie wollten Schaden thun; hatten einsmahls consultirt, um einige Schafe in ben rüthischen Borben zu gerreiffen, wovon fie jedoch durch den Teuffel (weilen sich ber Schäfer mit Bott wohl ver= wahrt hatte) dehortirt worden; konnten beswegen daran nichts haben. Gleichfalls bem Schneider zu Miste bas Bier austrinken wollen, aber vom Teuffel abgemahnt. Er hätte es zu wohl mit dem Kreuz und Seegen verwahrt. Sessiones in convivio; Uff bem Gastbot fage oben an Daniel Eithof wann er hatte uffge= tragen, Borchard Winterberg wann er eingeschenkt hatte. Dem= nächst säße Stoffel Luiß, Aghewer und Hülßgerdt. —

beschene Frage, wen sie es gelehrt, weilen sie nicht bekennen wollen, ist mit ber Schrauben bedrewet worden; endlich sie befennet, sie habe in ben theuren Rriegsjahren in ihrem Sauf um Weihnachten um 3 Uhr Nachmittags aus Zwang des Teuffels Dieß Laster gelehrt bes Ashewers Sohn Jorgen so mit Rittmeister Cordt wie er im Remper Land logirt zu Krieg gangen, hatte ihm einen hut voll Dufaten gelobt, ihm auch solche gegeben, wäre aber lauter Pferdedreck gewesen. — Vor ungefähr 30 Jahren hat sie Dehmers Frauen uff ber Mutter ber Jostischen An= weisen uffm Rampe bei ihrem Sause, wie fie ungefähr 10 Jahre alt, dies Zauberlaster gelehrt und ihr gelobt, das Rähen und Spigenmachen zu lehren und wie brin gewilliget, habe fie ce ihr gelehrt, bruff beroselben ber Buhle ihr erschienen, fie gebrucket und gefüßt. — Item sie habe es auch bes Spaniers Sohn Jorgen gelehrt, wie er von Erwitte tommen in ben beschwerlichen Rricgsjahren und voll Schurff und Läuse gewesen und sie selben gereinigt und gewaschen; hatte ihm Effen und Trinfen gegeben ware ber Junge bamablen ungefähr 6 ober 7 Jahr alt gewesen. - Und wie sie gefragt worden, warum sie es ihre Bermandten gelehrt hatte, antwortet sie, wann es erftlich im Beschlechte ware, mußten es in selber Freundschaft propagiren und fie hatte fie zu gebieten gehabt.

Worauf ihr nun ad deliberandum et ulterius sese recolligendum Dilation geben worden; wobei sie bekannt, ihr Buhle hätte ihr vor 3 Tagen uffm Garten offenbart, daß sie sollte captivirt werden, hätte ihr verboten, die Kunst nicht zu bekennen, sie sollte kein Noth haben. Demnächst sie juramentaliter Gott, seiner heil. Mutter und seinen Heiligen wieder zus geschworen, hingegen dem Teuffel u. allem seinem Anhang und Werken abgesagt, auch bei ihrem Bekenntniß beständig bleiben

und druff leben und fterben wollte.

Anno. 1659 ben 25. Julii.

Hand 1000 ett 25. sunt.

Hat man nach gegebener Dilation Inquisitam nochmals tam ad consitendum veritatem et omissa sive oblita detegendum, quam ad considerandum salutem aeternam empsig angemahnt und adhortirt und demnächst die gestrige Aussage mit derselben repetirt, worauf sie folgendergestalt geantwortet; Erstlich in Schuldigkeit und Lehrung der Zauberkunst cum circumstantiis concordat et constat. 289) — de stigmate sagt: sie wisse von keinem Zeichen, hätte ihr Buhle nur uss ihrem Nacken an der Schulter sie genübelt und gekrapet daß es ihr geschrungen und wie sie ihn gefragt, was thuest du mir, er Buhle geantwortet, das ist dir gut genug, und sie auss Maul mit weichen Händen

<sup>289)</sup> Constat foll heißen sie bleibe bei ber früheren Aussage constanter.

als Klauen geschlagen. — Quoad damna fagt, sie habe Winter= berg die Kälber vergeben aus Ursachen, daß er ihr ein Sief zu leihen geweigert; er Winterberg wüßte auch von solchen Sachen; ratione Ashewers Pferds concordat et constat; wegen des Kalbs zu Knevelingbausen similiter constat; wegen ber Spanierschen Ruh concordanter constat. addit, sie batte zwar bem Schmidt Bungener Schaden thun follen, weil fie aber beren, ihrer Urmuth halben nit gezähmet, hatte fie ihr Buble gezwungen und geschlagen, fich felbsten Schaben zu thun, worauf sich selbsten eine Ruh mit schwarzem Rraut vergeben, fo oben im Stalle gestanden, addendo bag sie nicht allzeit, absonderlich was mit bem beil. Creut und Seegen verwahrt, Schaten thun fonnen, fonbern mußte vorm Creut weichen. 3tem addit, fie habe vor 7 Jahren wie sie mit ihrer Tochter ber Hagischen getheilt, wel= der ein Bürgelschwein von 2 Jahren zugefallen, Die Bagische aber nit friedig gewesen, sondern alles mit haben wollen und ihr bas Schwein aufm Bals gelaffen, fo bann gang unnug gewesen, so habe fie mit gleichem obigem Bift im Spuel ober Drank bas Schwein vergeben, addendo wann sie allzeit konnte Schaben thun behielte man nit ein Bieft. - Ad punctum ber Bulffung und beren transformation concordat et constat, addendo bag ihr ber Buble ein breit Gurtel brachte; wann sie felben ume Leib zubunde und fnupfte, mare fie mit einer Wolfe= hant überzogen; sobald aber sie wieder bei ihre Kleider käme und des Gürtels Knopf aufbunde, ware sie ein Mensch wieder. quoad cetera constat et addit, mit bem Ashewer habe fle in ihrer Jugend allzeit gewulfet, ihr Buble fey allzeit mitgelaufen und hatte mit ihr in Wulfegestalt bublirt. Wann sie hatten eins oder ander Schaf zerriffen, bas nähmen sie beide ins Maul und zerriffen es, schütteten ben Bauch baraus und liefen bamit bavon; wann fle bann bei ihre Rleider wieder famen, gogen fie die Saut ab, partirten es und nahmens mit, fie schluegen nichts bavon ein nur geringe Theile als Lunge und Leber, davon sie bernach bas Beste mitnähmen. — Im übrigen quoad damna constat quae heri deposuit et addit, baf sie mit bem Ashewer ungef. vor 10 Jahren im Mefterschlage in Die ruthensche Borbe gefallen und ein Schaf schon ertapfet, wie aber die hunde an= fommen waren, hatten fie muffen mit felbem weglaufen. Wann sie uff Moltenzauberei ausgiengen, bunten sie ein Riemen um, waren sie alebann fahl wie hunde, fonnten burch geringe Löcher hineinfommen, nahmen ein Löpen mit, füllten barin Milch und nahmens mit. Gie ware einmahl mit Gilf Gerot auf die Molkenzauberei ausgangen, vor ungefähr 10 Jahren in Büngeners Hause zu hemmer; weil aber alles mit Seegen ver= wahrt gewesen, hatten sie nichts bekommen konnen. Wann sie

bie Rühe melten und von den Leuten gesehen wurden, waren fie wie hasen, aber eins hundes Größe und melften alsbann in ein Löpen so sie mit sich nähmen, wenn ihrer aber die Leute gewahr würden, liefen sie hinweg. Dem niederen Schulten im Aschenthal hätte sie vor ungef. 6 Jahren unterm Pferdestalls= Gülle, des Abends wie jeder schlafen gewesen, hergefrochen, zur Milchkammer gangen und ben Schmand ins Löpen gefriegen und damit fortgangen. It. vor 6 ober 7 Jahren mare fie bes Nachts in Winterbergs Haus zu Miste burch die Ruhstallsthure fommen und ungefähr 3 Quarte Schmand weggenommen aus It. vor 3 Jahren hatte fie Rammen zu einem großen Stung. Miste, wie die im Rampe gingen um Pfingsten 2 Rübe im Hause des Abends gemolfen, wovon ungefähr 4 Maag Milch befommen. It. vor 2 Jahren der Spanierschen wie dieselbe im Berbst 3 melfe Rühe gehabt, hatte sie beren eine gemolfen, bes Abends bei Nacht im Hause. — Wegen bes Wettermachens constat prout deposuit. addit: wann sie Wetter machen follen, bringet ihnen der Buble grame Materie, wie Knöpfe, in Knipfelen Größe, solches müßten sie in die Luft werfen, worinn der Teuffel wie ein Werwind hausete und brausete, baraus ban die Wolfen entstünden, sie mußten sich schmieren mit schwarger Materie, flügen alsdan vor dem Wetter her bis zu dem Plat da es Schaden thun follte, mußten alba das Wetter uffhalten, welches Wetter sie selbst nicht naß machete und wann man mit ben Glocken läutete thate es feinen Schaden. Vor ungefähr 6 Jahren habe sie ein Gewitter am Horn angefangen, so hinuff gezogen bis bei die Anevelinger Grund, woselbst es den Leuten viel Früchte niedergeschlagen. — Complices nominat Daniel Githoff, Jost Klöver, henrich Ashewer, Beer Ennete zu Knevelinghausen. addit, wann sie Wetter machen sollten, riefe sie der Teuffel zusammen aus den Dörfern ba es angehen sollte.

Weilen sie nun wegen Mastverfrierung oder vergeben, von Anderen schon denuncirter und bekannter maaßen nicht bekennen wollen, hat man sie zwar mit Schrauben gedrewet aber wieder abgethan. da sie dann bekannt, daß sie vor ungesehr 8 Jahren auf der Möhne die Mast verfrieren machen. Der Buhle brächte ihnen schwarze spize Materie eines halben Arms lang, so sie ausm hohen Berg stehend in die Lust wersen müßten, so dann ein Melm und große Kälte gebe; sie müßten sich schmieren und in dem Melme fortsliegen so sich dann auf alle Bäume setzte u. die Mast verfrörte. Sines jeden Buhle wäre alda praesens und brächte ihnen schlaur die Materie. Complices nominat den Ashewer, Jost Clöver, Daniel Eishosf und die inhaftirte alte Meywormbsche. — Korn von einem Land zum andes ren, nehmen sie ein Schof auf, worin ihr Buhle wohl 1 Mütte

ober 4 fammelte und ihnen solchen tragen hülfe. welches sie einsmals probirt auf Jost Johanns Roggenland beim Seiligenposte und einmal auf Luiß Johanns Gerste im Schemfelde, 3 Schffl. bekommen. - Schnägel, Mäuse und Ungeziefer machen, brächte ihnen ber Buhle nach Art des Ungeziefers einige Materie, fo sie zusammen in einen Eimer schlagen und in Warme setzen müßten, worin baraus solch Ungeziefer wüchse und sie müßten es, wans zeitig, hintragen wohin ber Buhle wollte. Vor ungefähr 4 Jahren hat sie aufm Meester Berge 1/2 Spind Mäuse an 4 Orten in einem Buble tragend, ausgeschüttet, so bas Korn Item vor 6 Jahren besgl. auf dem Wehrde vor Miste gethan. It. oberhalb des Dorfs am Sidinghauser Wege vor 5 Jahren hätte sie ein Eimerchen von ungefehr 5 Maaß voll Schnägel uff ben gefäeten Roggen getragen, so doch wegen Trodenheit bes Wetters feinen Schaben thun können; aber im nassen Wetter könnten sie Schaben thun, könnten auch folche ihren eigenen Ländern thun, benn sie hätte sie nicht am Schnur. - Mift von einem Land zum andern, wann ber Mift auf ben Ländern in Saufen läge und nicht geseegnet ware, konnten sie den dritten Sauff wegnehmen. — De abusu sacrae hostiae; wann sie in communione die heil. Hostien ausm Mund in einen Tuch nähmen müßten sie selbe in irreverentiam corporis et sanguinis Christi zerschlagen und mit Füßen zertreten, alsbann legten sie selbe dem Teuffel dahin und er mischete und rührete sie durch den Teuffelsgift womit sie dem Vieh vergäben auch streueten es in ben Roggen ober Gersten uffm Felde in ber Blüezeit, daß alsdann die Frucht nicht ansetzen könne. Item wann fle es auf bie Baume in die Twielen gur Bluegeit legten, fo trügen fie feine Frucht. Wäre aber fein Gift barunter gemengt gaben fie es ben Ruben ein, bamit fie feine Milch gaben; wel= ches sie vor ungefähr 2 Jahren probirt an Plumphotten zu Knevelinghausen 2 Rühen, weil er ihr schuldig gewesen und wie fie ihn gemahnt, hatte fie es ben Ruben ins Futter gethan, welche auch gust worden worüber berselbe auch geklagt. ungefähr 2 Jahren hätten sie ber gemengten hostien in Dehmers Görds Roggen am Schemberge gelegt, daß er nit gewachsen; aus Ursachen, daß er ihr Tochter geschlagen; wanns aber bei ber Einfähung gesegnet wurde hatte ber Teuffel feine Macht. It. in der Schemgrund desgl. auf Bäume hin und wieder auf Die Twielen gelegt, welches sich die Bäume hinuff zoge, mit einem Melm und Wind über bie Bäume gienge und also bie Blüet verdürbe. — Ratione saltus et complicum und fürder mehr Posten, ist ihr noch weitere Disation ad recolligendum geben post meridiem.

Da man bann Nachmittags wegen ber übrigen Posten mit

berfelben weiters repetirt und fie folgenbermaaßen geantwortet: de loco saltus et saltu constat prout heri deposuit, addit baß ber Tant nicht länger mährte bis zu Mitternacht, hatten ales bann ein flein Potteben bar ftippeten fie in und schmierten fich bamit, flügen alsbann zum Gastbot; quo finito schmierten sie fich wieder und flüge ein jeder nachher feinem Sause; Bermeinte es fämen uff ben Tangplat nicht 20 Personen, vermeinend war ein jeder erstlich geschworen, babin mußte er auch zu Tange gie= ben; famen nit alle uff einen Tanpplat, man konnte sie in locis conviviorum besser kennen und sehen. - de ordine et modo saltandi, constat nur variirt numerum. - de complicibus ex Miste, constat sed revocat Stoffeln Luiß, addendo pro causa denunciationis, weil er ihr wegen habenter Streitigfeit im Ginne gelegen; ex Knevelinghausen de complicibus constat, aber variirt locum, fagend es fen vorm Dorn am Wevelsholze gewesen, ba fie ben Greven und Steigers Benrich von hemmer gefeben. Weiters nominat pro complice ihren Bruber Benrich Spanier. - Quoad officia deponit, Berchart Winterberg fen Rittmeifter, Aßhewer Lieutnant, Cornet Daniel Eifhof, Wachtmeister ber Spanier, Corporal Freund Sappe, so sie uffm Tange hinter nachtriebe mit einer blenkenben Schwippen. - Spielmann Jost Clover zu Rnevelinghausen; fie Inquisita fen Roch, Die alte Meywurmbiche ihre Mago, Dehmers Grete Schlüteriche, Bulg Gerbt Leuchtersche wie vorbin beponirt. Diese gingen zu Bafte vom Tange, Die von Anevelinghaufen aber gugen nacher Saus; de loco convivii constat, alwo sie lemals die Nacht wie sie gefangen worben, gefochet und beswegen vom Tang bleiben muffen. Additionale, reverentia diaboli. Der Teuffel habe 2 hochzeitliche Tefte, eine uff Fastabend, bas andere um Michaelis, auf welche Teste ber Teuffel ihnen acht Tage zuvor Geld gebe, wie Rechenspfennige; lieffen fie alsbann zusammen ad locum convivii, woselbst ber Teuffel als ein Großhang mit großen Feberbuiden gebe obenan figen und fete eine große Schuffel vor fic, worinnen fie nach Ordnung ber Officien opferen mußten, ba fie bann ben but abnehmen und bemnachft fich fcmieren und wieber nacher hauß fliegen. — de officiis in convivio, constat wie imgleichen wegen ber Speisen — de consultationibus ibidem, constat. - de sessionibus in convivio, variat, sagt sigen sie secundum ordinem officiorum jedoch nicht allzeit; revocat Steffel Luiß wie ad saltum. — Quos docuerit, constat wegen Ashewers Sohn Jorgen; die Dehmersche Greten und des Spaniers Sohn Jorgen; variando bie Dehmersche sey bamalen ungefabr 7 Jahr alt gewesen, fagt wie sie zu beren Mutter gerebet, man lehrte das Mädchen auch wohl, baß es mit fortginge, hätte die Mutter geantwortet, bas magst bu thun, addendo hätte noch

wohl andere gelehrt so todt wären. Momit diese repetitio gesendigt und Inquisita nochmahlen zu weiterer Erinnerung, Wahrscheitsbekenntniß und ihrer Seelen Seligkeit zu betrachten anermahnt worden. Worauf sie beständig ausgesagt, daß sie bei solcher ihrer Bekenntniß leben und sterben und die denunciatos in saciem auf Erforderung, ohne Scheu eineumstantialiter confrontiren wolle; sonsten auch keinen Menschen, daß ihr Unrecht an dieser Captur geschehen sein sollte, beschuldigen, sondern dieselbe vor

Gott bem Allmächtigen excusiren fonnte und wollte.

Examen contra revocantem Schulten Trine Anno 1659 ten 28. Julii. Demnach Schultentrin vor 2 Tagen Samstags am Abend an Brn. Bürgermeifter burch ben Rathebiener ansagen laffen, fie batte fich nun beffer bedacht und mare bes Bauber= laftere unschuldig. Was fie bei jungftem examine befannt, folches ex mero metu torturae und Zerstörung ihrer Sinnen ausgerebet batte. Als ift man heut Dato wieder zu ihr gangen und Dieselbe gefraget, warum et ex cujus instinctu sie folche ihre vorige quasi ohne Tortur gethane Befenntnig revociret und witerrufen; da sie doch vorhin dem leidigen Satan juramentaliter abgesagt und Gott, feiner heiligen Mutter und allen Beiligen wieder zugeschworen, bannoch fich wieber fo weit vom Teuffel auf ben Weg ber Berbambuug verführen laffen; Worauf fie geantwortet, daß sie des Zauberlasters unschuldig ware, was sie befannt folches aus zerstrewetem Gemüth und Sinnen und ex mero metu torturae ausgerebet; bie heil. zehn Gebott wohl bei fich betrachtet und zwar nicht contra primum praeceptum, sed contra octavum (in ihrem Befenntnig scilicet) gesündigt hatte und wenn fie bes Zauberlaftere schuldig mare, wollte fie in alle Ewigfeit verbammt fein und bes gottlichen Angesichts nimmer würdig werben. — Weilen fie bann in ben Stricken bes Teuffels fo beständig verbarrend befunden worden, als bat man fie noch= malen burch geiftliche herren zur Buß und Poenitenz anver= mahnen und bieselbe bei beren Bartnädigfeit de novo exporzisiren laffen. Demnächst wie man mit ihr wieder ad examen et torturam fcreiten wollen, hat fle ihre gethane Revocation wieber revogirt, fich befannter maagen in allen Studen schuldig erfannt auch babei beständig leben und fterben und hinffire bergleichen elusiones nicht mehr begehen wollte. Worauf man dieselbe befragt, ex cujus instinctu sie folche Revocation gethan und wie und welcher Gestalt sie bagu burch ben Teufel inducirt wor= ben; bannoch in Gute nit gründlich befennen wollen, sondern mere elusorie geredet, als hat man ihr auf bas rechte Bein eine Schraube aufgesetzet und zimblich zugeschroben und auf augesagte Bekantnuß wiber losgemacht, aber bei befundener Parinadigfeit dieselbe Schraube nochmal augeschroben und auf

versprochene willige Bekantnug wieder losgemacht. Da sie ban mit zugefagter Beständigkeit ausgesagt, daß ber Teufel nächst verwichenen Sambstag am Nachmittag (wie ihr ungefehr im Schlaf bas angehengtes Agnus dei vom Sals abkommen mare) zu ihr fommen und zu ihr gesagt hatte, Du Gaft halt bich fafte, bu haft ja nicht viel Pein gelitten! willst bu bich bavor schrecken? Ich will bich erhalten, bu solt keine Roth haben. Sie sollte ihre Befantnuß revociren und simuliren, sie hatte alles ex metu torturae und Zerstörung ihrer Sinne geredet. Sonften sey im= gleichen ber Teufel heutigen Morgens nochmalen bei fie fommen und mit gleicher Zureitung ad revocationem angeführt hatte. Deme sie ins Gesicht gespeiet und ihn als einen Berführer ber Seelen vermalebeiet hatte. - Wie man sie aber-mit weiterer Tortur angreifen wöllen, hat sie taufend und taufendmal um Gottes und beffen letten Gerichts willen um Berzeihung gebeten, man mögte ihrer am Leib und Glieder verschonen, in Betrachtung fie in ihrer unmundigen Rindheit bargu gerathen, worüber fie

oftmals fich betrübt und Leib getragen hatte.

Auf ernstliche Ermahnung zur Wahrheit, beponirte die Inquisitin nun wieder: quoad punctum der Lernung; wie früher — quoad congressum addit: es geschehe in menschlicher Positur — quoad stigma, constat und man barüber nachgeseben und mit Nadeln probirt; jedoch baran nichts finden können quoad damna, wegen ber Ragen constat cum circumstantiis; besgl. wegen ber übrigen Schaben. addit: Batte einsmals fie ber Teufel angereitet, fie follte Krusen Gerbt, so bei ber Jost= schen gedient vor ungefähr 30 Jahren, bas Gift aufs Brobt thuen und Butter barüber schmieren, fo fie auch gethan, weilen aber bie Magbt sich wol gesegnet gehabt, hatte sie es von ihr nit annehmen wöllen. - quoad nomen sui diaboli, ber Teufel rufe fie nit benm Nahmen, sondern nenne fie Cammerhabot, fie aber rufe benfelben beym Nahmen Sans Henrich — quoad lycantropiam, ihrer eigen verübter Wulfferen halben constat. modo et praesentia diaboli constat. It. ratione congressus in forma lycantropi constat circumstantialiter. It. in ceteris omnibus similit. addit, daß sie nicht allezeit wan Leute und hunde praesentes waren, Schaben thun konnten, in magen ihnen der Teufel gebiete, sich zu hüten damit fein Stahel über sie geworfen würde, würden sonst wieder zu Menschen — Wegen bes Wettermachens, in culpa et damnis constat circumstantialiter — Wegen ber Molkenzauberey, in transformatione et damnis constat modo confessato — Bon Bergiftung bes Schmandts fagt, sie verwandelen sich in schwarze Ragen mit Unlegung eines Riemens, geben bes nachts in bie Molfenfeller ober Cammer, würffen einige grawe vom Teufel ihrem Buhlen

zugebrachte Materie wie Knopfe in ben Schmandt, fonnten als= bann feine Butter baraus machen. Wan man aber auf ber Femistette die Butter fehrnete, bette es weiter feine Rraft, aus Ursachen weilen bas Fewr tanquam unum ex elementis solches verwerhte. Referirt sich auf ben Schulten zu Ettinghausen, Deme foldes von Anderen gerathen und also probirt were. Batte eins= mable vor ungefehr 15 Jahren ber alten Spanierschen obiger Gestalt den Schmandt vergeben wie imgleichen vor 3 Jahren ber Scheunkischen. It. bekennt, vor ungefehr 15 oder mehr Jahren hat sie zwischen ben Spanier und bessen abgelebte Fram einige ihr vom Teufel zugebrachte Körnlein wie Pfefferfraut ins Bette gelegt und badurch causirt, bag biefelbe in Zwenspalt miteinander gelebt. — Wegen Verfrierung der Mast, constat confessato modo. — de loco saltus variat, sep nit noch ein Feldtgen zwischen ber Knevelinger Saide und dem Tanpplat, fonst confessato modo constat. In modo et tempore accedendi, wie auch wegen zubereiteter Leinen similiter constat prout et in ordine et fine saltandi et discessu ex illo loco. Wegen Vermummung theils Personen und sonsten, confessato modo constat. — In complicibus antehac ab ipsa denunciatis excepto Steffeln Luiß quem revocavit, constat — quoad officia in saltu confessato modo constat. de congressu finito saltu et correctione diaboli contra Inobedientes, constat cum circumstantiis. — quoad convivia in loco, ordine et sessionibus conviviorum, prout etiam de officiis ibidem exercitis constat consessato modo — Wegen abgezauberten Korns vom anderen Lande confessato modo constat. - Wegen gemachten Ungeziefers als Mäuse, Schnägele und ander Ungeziefer machen prout et in damnis exinde causatis similiter constat - Mist von einem Landt zum anderen consessato modo constat — de abusu sacrae hostiae et per illam causatis damnis similiter constat cum circumstantiis — wegen Bergiftung der Baume und deren Blüit, constat wie vorhin ausgesagt. — de reverentia diaboli et offertorio etc. constat - quod docuerit in consessatis et denunciatis constat; variirt nur, dag die Deh= mersche zur Zeit ber Lehrung ungefähr 10 Jahr alt gewesen de avisatione diaboli ante capturam facta et promissa conservatione constat.

Demnegst sie nun nochmahlen pro praecavenda ulteriori seductione et tentatione diabolica trewlichst anermahnet worden, waruss sie ben dieser ihrer Befentnüß zu leben und zu sterben, dem Teufel möglichst zu widerstehen und Gott, seiner heiligsten Mutter und allen heiligen beständigst anzuhangen angelobt prout juramentaliter ausgeschworen.

Um 31. Juli 1659 murbe bie Inquisitin wieder vorgeführt

weit ber famulus publicus referirt hatte "ob simulirte sich Inquisita bei ihrer gethanen Befantnug nicht beständig zu pleiben. " Diese bat aber weinend um Gottes Willen, solchem Unbringen doch keinen Glauben beizumessen, die Diener hätten vielleicht ihre Worte "sinistre eingenommen." Sie wurde bemnach "praevia diligenti avisatione et fidelissima adhortatione pro respuendis diabolicis illusionibus et fallaciis, exercenda contritione et pro consideranda aeternitate, mit zugebundenen Augen und gebundenen Sanden absque tortura "noch einmal über alle ein= zelne von ihr abgelegte Weständnisse vernommen, die sie bann auch fämmtlich wiederholte. — Und wie sie nun befraget ob folche Constantia auch aus Grund ihres Bergen geschehe, bat fie geantwortet, ihre consessionata wurden wohl mit beren hinge= richteten confessionalis übereinkommen. — Wie sie ferner wegen Abzauberung des Korns von einem Boden oder einer Dehle zur anderen befragt wurde, fagte sie, ihr Buble habe sie zwar zu bergleichen bisweilen angetrieben, aber dem Teufel wäre propter inopiam hominum doch wohl etwas abzubitten", man möge fie mit bergleichen Fragen verschonen, "mußte sonsten etwas fagen, so sie nit wüste, wüßte auch nicht auf was Weise ihnen ber Teufel folches zuführte." Auf Die Frage, ob sie bann etwas bekannt hätte, was sie nicht wüßte, antwortete sie "Rein." Den früheren Angaben über ben Tanzplat fügte sie hinzu, daß sie bei ihren generalibus conventibus niemals gewesen " sonften brauchten sie in ihren Beisammenfünften einen Schreiber in conviviis, der auf ein schwartbraun Ding schriebe, so gelegen vor breven Personen welche barin gesehen, nemblich Freund Sappen, Ascheuwer und Spaniern, sie vermeine ber Freund set ber Schrei= ber gewesen, tonne nicht eigentlich wiffen, was sie alba schreiben, aus Ursachen weil sie wegen ihres Rochamts nicht allezeit praesens seyn können, auch die Weiber nicht allezeit ad talia consilia mit zugezogen würden, sie meinete ihr Buble wurde wohl dabei gewesen seyn." — Wegen ber Versuchungen bes Teufels, sie gum Rückfalle zu bewegen, fügte fie noch hinzu "fey nach ber Beit nit wieder ben ihr gewesen, nachdemahlen sie demselben juramentaliter abgesagt und Gott und feinen Beiligen wieder zuge= schworen hätte." Sie wurde hierauf, um sich noch weiter zu bedenfen, guruckgeführt.

Um Iten August 1659 wurde Inquisitin wieder vorgelassen um ihre früheren Befenntnisse noch einmal mit ihr durchzugehen. Anfänglich blieb sie bei ihnen stehen, dann aber bat sie um Bedentzeit und erklärte endlich "sie sepe des Zauberlasters nicht schuldig und was sie vor diesem befant, solches von Anderen vor diesem gehöret und aus lauter Pein geredet hätte; damit sie aber nicht weiter torquirt und an ihrem Leibe angegriffen

werben mögte, wollte sie bei ihrer gethanen Bekantnüß gerne bis an ihr Ende bestendig pleiben und druff leben und sterben. Weilen man aber nach trewherbiger und fleißigster Ermahnung und Adhortation dieselbe von ihren wankelmüthigen Elusionibus nit abwenden mögen," fand man bedenklich, die vorgehabte Repestition der Bekenntnisse mit ihr fortzusehen. Dagegen gab man ihr unter allerlei gürlichen Zusprachen die Versicherung, daß ihre Bekenntnisse keinem Menschen offenbar würden, wo sie dann sagte, daß sie solche von Neuem bestätigen wolle, indem sie sonst befürchte, daß sier lutbaten und die bekannte Wulfferei ihren Kindern zu ewigem Schimpf, Spott und Schande gereichen mögten. Es sey aber nicht nöthig alles einzeln wieder mit ihr durchzugehen; sie wüste sich aller Posten noch genugsam zu erinnern. Sie bat dann die Herren "dausentmahl umb Gottes Willen, ihr solche verübte vielfältige Elusiones zu verzeihen."

Am 5. August 1659 wollte man "zu mehrer Versicherung" die früheren Bekenntnisse der Inquisita noch einmal in genere mit ihr burchgeben, indem man nach bem letten Berbor ficher barauf rechnete, baß sie beständig bleiben murde. Berren mußten es bei beren Anredung anders erfahren, indem ste mit weitläufigen ambagibus zu verstehen gab, sie hätte sich über alle Punkte mit bem Rapuziner = Pater, ihrem Beichtvater und Seelenarzt vielfältig berathen, wie sie "ihre Sehle am Besten falviren und felbe nit in Pericull fegen mogte, fo ihr zwar hierin nit rathen können. Wie sie aber gefragt worden, was sie ban mit Grn. Patre gerathschlaget hätte, hat sie zur Antwort geben, sie hatte ihrer Sehlen zu furt gethan, sowol in Befennung bes Zauberlasters als auch Denunciation bes gethanen Schabens und ihrer Complicum, woran sie nicht recht gethan hätte, sintemahlen ste an diesem Laster unschuldig wäre u. die denuncijrte complices ohnrecht besagt hätte, woben sie also leben und sterben wolte."

Am 6. August 1659 eirea 9 matutinam wurde erwogen, da Inquisita noch nicht einmal semiplenam torturam ausgestanden aber dennoch das Zauberlaster eum damnis, complicibus et artis ejusdem summis arcanis bekannt, dann diese ihre Bekenntsniße dreimal revozirt respece wieder bekannt babe, also den Heren mere illusorie vorgesommen sey und allen fleißigen Ermahnungen zum Troß sich noch vom Teusel versühren lasse und nicht zu Gott wiederkehren wolle, während andere von ihren gefangenen Complicen sie beharrlich des Zauberlasters beschuldigen, "als ist verzursachet worden, die Tortur zu vollenziehen und zu adimpliren; da man sie dan geblößet, mit einer auf dem rechten Bein ussessehre und zimblichen zugeschrobener Schrauben in die Lusst uffgezogen und mit 2 Ruthen gestrichen und uss zugesagte gründtsliche Bekantnüß wieder herunter gelassen und loßgeschroben wors

ben." — Herauf bekannte sie alles, was man wollte und ihr die Noth eingab. Namentlich "daß der Teufel vorgestern am Abend ben ihr im Gefangnüß gewesen, hette ober ihr uff der Dellen gefeffen und wie eine Sane gefreyet und fie verführet u. angereizet habe, daß sie wieder umbfallen und revoziren solte sub hisce formalibus bu unnüte Bogel pleib bey mir bestendig; ban die herren wolten teine mehr angreiffen lagen, wurde fie also nit convincirt ober confrontirt werden können. Er wolte sie erhalten." Auf diese Promission habe sie bem Teufel angelobt bei ibm beständig zu bleiben. Bei ber Spezialrepetition wiederholte sie alle früheren Geständnisse und versprach die herren vor Gott zu vertreten und loszusprechen, baß ihr an ber Captur und Tortur fein Unrecht geschehen sev; bat dieselben "umb Gotteswillen tausent und tausentmahl umb ihre illusiones zu verzeihen und bankete ihnen, daß man durch diese Gefangnuß ihr den Weg zur Bug und Sehligfeit eröffnet hatte," begebrent, für sie zu beten, bag Gott fle ferner erleuchten und zu Gnaben wieder aufnehmen möge. Sie revozirte nur wiederholt die Besagung bes Christoff Luigh und Jorgen Spanier, in beren Personen sie sich verredet habe auch zweifelte sie an ber Person des Beinrich Steigers "hette benselben nit recht unter Augen geseben." Dagegen benannte fie als Complizen aus Rüben noch "Jorgen Kneckenberg, Untithe Frau Gertrud, Johann Schaffstein, Raschen u. bessen Schwester Netha so hermann Vinte Tambouren hat. (Um 8. Aug. revogirte sie beide lettere wieder, da sie nicht wiße selbe recht gesehen zu haben). Sie hätte die Unthitsche, wie sie im Rriegswesen bei Pollmann in ber Berberge gewesen und miteinander gegeffen und getrunken, angereigt einmal mit auf ihren Tangplat zu gieben, was sie bann auch gethan und bie beiden anderen mitgebracht hatte. Endlich fügte fie noch bingu, fie hatte einmal auch eine Mago bas Zaubern gelehrt bie aber verstorben fey; fagte bem Teufel noch einmal juramentaliter ab und bat die Herren schließ= lich mit weinenden Augen wegen ihrer begangenen Illusionen und Offensen um Bergeihung.

Am 8 August 1559 circa 9 matutinam wurden mit der Inquisitin alle frühere Bekenntnisse in specie repetirt, "Ist dies selbe in Lehrung ihrer Zauberkunst, ihr selbsten wie auch Anderen zugefügten Schadens, in transformatione lycantroporum, Wetstermacheren, in Machung der Mäuse und anderen Ungeziesers, Abzauberung der Früchten und Mist von einem Ort zum anderen und Molkenzauberen, in saltu et complicibus denunciatis, wie auch wen sie es gelehrt, in officiis, sessionibus et consultationibus, in conviviis et saltu, wie auch in abusu sacrae hostiae und dadurch verübten Zauberkünsten und Schadens, reverentia diaboli, visitatione et seductione diaboli in carcere

cum omnibus confessatis circumsantiis, confessato modo bes ftendig bestanden und fich erfläret, alles dem Priester gleichmäßig zu beichten, bei solcher ihrer gethaner Urgicht zu leben und zu fterben, auch die Berren vor Gott und deffen gestrengen Berichte, daß ihr kein Unrecht geschehe entschuldigen, vertreten und los=

sprechen wölle.

Um 12. August 1659 endlich wurde die Inquisitin zum letten male vor Gericht gestellt, das immer mit benselben (im Protofoll vom 24. Juli genannten) Personen besetzt mar; ausgenommen, daß biesmal ber Dr. Sappe fehlte. nachdem man ihre früheren Bekenntnisse noch einmal in genere mit ihr durch= gegangen war und sie sich zu folchen wiederholt bekannt, die Herren abermals mit weinenden Augen, um Gottes Willen um Verzeihung gebeten und ihnen gedankt, daß man sie auf solchem Wege zur Seeligfeit geführt und mit handgebender Balediction im Himmel für sie zu beten versprochen hatte, wurde sie durch das nachstehende, sofort publizirte und vollzogene Urtheil aller weiteren Qual enthoben.

Auf fiscalische Rlagh Andtwort und alles gerichtliches Vor= bringen auch nöthige wahrhaftige Erfahrung und Erfindung, fo deshalben alles nach Laut Raisers Caroli des fünften und des beil. röm. Neichs Ordnung geschehen, Ift durch Churfle. herren Richter und Scheffen Dieses Rüthischen Gerichts endlich zu Recht erfannt daß beflagte Catharina Uschewer und Jost Scheiffers gnt. Clower so gegenwertig vor Diesem Gericht, bes an ihnen zwegen befundenen gestandenen absch. wlichen Lasters der Zauberen und teewegen jugefügten vielen Schabens an Menschen, Bieh und Früchten, Ibnen zwegen zu woll verdienter Straff und anderen zum abschewlichen Exempel mit dem Schwerdt vom Leben jum Todt gestraffet und deren Corper ins Fewr geworffen und verbrandt werden follen. Inmaßen Gren. Richter und Scheffen folche zweie darzu von Rechtens wegen hiemit verdammen ! 290)

<sup>290)</sup> Der gange weitläufige Prozes war in 20 Tagen beendigt, mabrend welder Beit noch mehrere andere ähnliche Sachen in besonderen Protofollen abgemacht wurden. Der in bem Erfenntnig mitgedachte Joft Clower murbe von ber Catharina Acheuer im Berhor vom 24. Juli befagt, hierauf am 4. August eingezogen und ba er nicht fofort befannte, am nämlichen Tage torquirt, nachdem ibm vorher bie Baar am Baupt und Leibe abgemacht worden. Es wurde ihm erft eine Schraube aufs rechte Bein gesetzt und gelinde zugeschroben, worauf er zu befennen versprach. Da aber seine Aussage zweifelbaft befunden, wurde ibm auch auf das linte Bein eine Schraube gefest, etwa zimblich zugefchroben und er ein wenig aufgezogen. Als er fich nochmals zu gutlicher Befantnug erbot,

### 1052.

1662. Aug. 23. Privilegium über das Indigenatrecht für die Stände des Herzogthums Westfalen. Rach einer vibim. Abschrift im Archive Seibert zu Wilcenberg.

Von Gottes Gnaden Wir Maximilian Henrich Erybischeff zu Collen u. s. w. Thun hiemit kundt vndt menniglich zu wissen

wurde er wieber heruntergelaffen; ba jeboch feine Untworten bie Berren nur illubirten, murbe er wieder geschraubt, Die Strickleine angesest, er mit hinterrude gebundenen Sanden in bie Luft gezogen und mit einer Ruthe gestrichen. Als er sich nun wieder zum Betenntniß erbot, wurde er nochmals heruntergelassen; ba er aber mere illusorie vorgab, seine Mutter hatte ibn gelehrt Bater unfer und Glauben, er mare nie aufm Bexentange gewesen, wurde er wieder an beiden Beinen gimblich jugeschroben, aufgezogen und mit 3 Ruthen um ben Leib geftrichen, worauf er abermals gutwilliges Befenntniß zusagte. Als er jedoch herunter gelaffen, alles wieder revogirte, murbe er fo lange geschraubt, heraufgezogen und mit Ruthen gestrichen, bis er endlich alles befannte, was man wollte. Um 12. August murbe er mit Schulten Trine bingerichtet. Das Erfenntniß ift von Diemand burch Unterschrift vollzogen, aber gleich ben Indizionalen von der Hand Conrads Röingh geschrieben. Daffelbe Blatt hatte bereits am 29. Juli zum Erfenntniß für die an diesem Tage hingerichteten Beinrich Asheuer und Catharina Mohllers gnt. Werners gedient. Die Namen der letten sind nur durchstrichen und die von Trine Asheuer und Jost Clower barüber geschrieben. Alle Rubener Bexenprozesse biefer Beit find von Conrad Röingh burch Indizionalen und Erfenntniffe, bie er geschrieben, eingeleitet und in furger Beit prompt beenbigt. Jene u. biefe nicht nur, fondern auch die Alten felbst, enthalten, mit geringen Abweichungen, beren wir nachstehend einzelne als Barianten mittheilen wollen, überall benfelben Unfinn, biefelben burch fast hundertjährige Tradition fcon typisch geworbenen Ctadien, berfelben elelhaften Tragodie. Absagen von Gott, Busagen bem Teufel, Betrauen von Letterem mit Gelde bas alsbald zu Dreck wird, hochft widerwartiges, Grauen erwedendes Buhlen mit bem unbeimlichen Gafte, beffen gange Runft und Gunft barin besteht, bag er die Armen, die sich ihm ergeben haben, auf höchst ungeschickte Beise belügt, betrügt, mit Schlägen mishandelt und ihnen für alles bas Benuffe gewährt, die auch die gröbste Ginnlichfeit fo anwidern, bag es icon barum jedem vernünftigen Menichen batte einleuchten muffen, es fey unmöglich mit folden folechten Runften, bie Reinem mehr ein Bebeimniß waren, Leute zu hintergeben, die bafür nichts sicherer zu erwarten hatten als ben Feuertob. Auf biefen lauteten nämlich ursprünglich alle Erfenntnisse, bis man allmählig bie Milberung eintreten ließ, daß bie Inquisiten erst mit bem Schwerte hingerichtet und dann die Leichen verbrannt wurden. Wer einmal den Inquisitoren in bie Bande fiel, ber fonnte, bei ben unwiderstehlichen Busprachen ber Tortur, faum lebend wieber beraussommen. Und ba jebe Bere, jeber Bauberer, um ben Fragen ber Inquisitoren Genuge gu thun, 10 - 20 andere besagte, die dann in ihrer Noth wieder daffelbe thaten, so ist nicht sowohl zu verwundern, daß so viele Opfer bes Wahnwipes fielen als bag ihrer nicht noch mehr waren. Den im Texte mitgetheilten Prozeß haben wir ausgewählt, weil er fur bie bemnachstige Darftellung bes

demnach Uns Ansfers Furstenthumbs Westualen samptliche Landts= stende auff offentlichem Landtage verscheidtlich geburendt undt

ganzen Verfahrens so viele Anknüpfungpunfte bietet. Als Gegenfag naiver Rurze mag bier noch ein Anderer aus einem 66 Jahre älteren

Protofolle wörtlich folgen.

Im Jahr nach Christi vnnfere einigen Erlösere vnnb Salichmachers Geburtt 1593 am 12. und 15 Monaptag Julij hatt Peters Grete ju Menfell genöttiget unnd ungenöttigt (alfo torquirt) befandt, bag ihres Mahns Mutter Gerdruitt Sane sie vor 3 Jahren die zwarpe funst vnnb Bauberen geleret, habe Ir gesagt, sie folle Gott verleugnen vnnb bem Theubell bienen, mit Vertröstung, daß sie badurch genuch haben vnnb reich werden könne. Darauf fie Ja gefagt, Ir einen schwargen Man vnnd Bolen, Sans Fedberbusch genant, in Grem Sause fürbrachtt, welcher Ir ein ftud gely gieben, baß fie in ben Beuthell thaen, aber bes morgens Dred gewesen, babe ju Ir gefagt fie folle Gott verleugnen, barauf fie Ime die Sandt gieben unnd ein mabl mit ime ju fchaffen gehabtt, welches falter Ratur gewesen, fie bei Ruberge Sauf in Menfell auf einem Donnerstag zu Abentt burch ihrenn Bolenn auf einem Schwarten Ralbe gum Dant geführt, ber lette Dant fei bei Menfell bei Stheuren nach Rellingthausen hinauß zwischenn negft verwichenen Oftrenn und biefes bato, gehalten worden. - 1, hab bie Runft mit schwager Materien, fo ihr ihr Bole gieben, an einer Ragen versucht, doch berselben auß Erbarmung wider geholffen — 2, Johan Clouer ein Ferden mit schwarper Materi in Milch ind Theubels Ramen vergieben — 3, ber Wennirschen ein Ferden mit ichwarper Materi im Drinden vergieben - 4, ber Bartmanfchen vorm Jahr ein Ralb mit schwarger Materi, fo Ir Ir Bole Febberhans gieben, im Foder vergieben, Brfache baß fie Ir Mell zu lehnen verweigertt - 5, Broedman eine Saw auß Irem Pott mit schwarger Materi im Drinden im Troge vergieben, Brfache bas fie Ir Milch ju geben verweigert. - Diese vorgeschriebene Verfon ift megen Grer Rleinmuttigfeit auch Unbestendigfeit am 28. Julij mit bem Schwertte vom Leben zum Thobe hengerichtet, auch am felbigen Ortt ber Bingerichteben. oben auf ber Baar bei bem Lindefen begraben worden.

Mit dieser Prozedur kann, was lakonische Kürze betrifft, wohl nur die bes Raths zu Oldenburg gegen einen Pferdedieb verglichen werden. Sie lautet wörtlich: Benedix Hartung, in de Hacht kamen den 1. Octob. darumme dat he stal Harm Glove (als darumme klaget) dat Moder Peerd. He bekent. Dat Ordel iß: tom Galgen. Actum am 3. Octob. Sevet of hüde Namiddag den Band erleden und dat Hillige iß eme van dem Kerkhern als man em utsöhret, gewiset. Actum am 3. Oct. 1492. (v. Halem Gesch. des Herzogthums Oldenburg I. 443.) Gewiß war dies Verfahren nicht nur fürzer, sondern auch gerechter als das Vorige, indem nicht gesagt ist, daß der Dieb genöthigt bekannt habe und das Bekenntniß nicht auf Unsinn lautet. Wir lassen nun noch einige Varianten zu dem im Texte aussührlich mitgetheilten Gerenprozesse aus anderen

folgen, welche in ben Sahren 1593-1660 verhandelt find.

1593, Anna Bumewinnesche von Drever nennt ihren Bulen Sans Fledberwisch. Der Spielmann spielte auf einem Hopfenstaken, welches dumpf gelautet. Sie nennt einen jungen Menschen aus Drever den sie, als er Feuer bei ihr holen wollen, die schwarze Kunst gelehrt und dem sie eine Bule gegeben, eine schöne Junkfrawe in grönen Kledern mit einem blauwen Bortuch und einer Hauben, Gerdruit genant; haben sich in dem Roestall daselbst ein schönes Bett bereidet und in selbem niedergelegt!!! Ad marginem steht bemerkt, der Junge sep in Drever

beweglich angelangt, Wir gost. verwilligen zugeben vnb barob zu halten geruhen wolten, cas vorterhin alle gerachten vuffere

unbefannt; bemungeachtet wurde ber Unfinn für richtig angenommen. -1593, Thonies Bollandt von Drever; ihm murbe das Sandgeld zu Gosedreck, nachdem er mit bem Theubell in Gestalt einer Junffrau in fcmargen Rlebern, blauem Fürtuch und Plumen aufm Ropfe bolirt, meldes falter natur gemesen. Wenn er jum Tange fubr, legte er feiner Frau Schwarge Materi unter bas Riffen, bag fie fchlafen mußte. Er, wie einige andere, geben ben Ort an, wo der Schmierpott mit der schwarzen Materi hange oder stebe. Es ift aber niemals im Protofolle bemerft, daß ein folder auch gefucht ober gefunden worden. - 1593, Rerftein Rottstert von Drever nennt seine Bule: fcon Elfche. - 1593, Unna bie gute Jorgensche von Guttrop; ihren Buhlen: "Bieft in be Afchen"; fie ritten auf Ziegen und halben Boden. — 1593, Trina Sardemanns v. Suttrop; tangte gewöhnlich eine Stunde auf einer Liene (Seil) linksum. — 1593, Johann Bollandt von Drever; seine Bole bieß Luziser; ber Spilmann habe die Ketteltrumme geschlagen so dump gelautet. — 1593, Caspar Scheifers Sohn v. Effel, ihm gab eine schöne Magd mit gelen Haaren und gronen Kles bern ein Sandgeld, das ju Biegendred murbe - 1594, Joh. Winter von Bonthaufen; fcmamm bei ber Bafferprobe, bie man bamale als Indigium benutte; murbe beemegen torquirt und nannte feine Bolin: Rodehofe; falter Ratur." Eprach aber die Bafferprobe für Unicult, fo wurde Inhaftat entlaffen, wenn auch die Einziebung auf Befagung erfolgt mar. - 1594, Anna Frau Job. Canpler gu Effel; ihr Liebster bieß: "Band fiest in die Afchen." Gie und ohne Ausnahme alle Beren probirten ibre fogenannte Bauberfunft mit fcmarger Materie erft an einer Rage und dann auch an anderem Bieh. Alle Beren tanpten auch auf ihrem Sabbath; nicht alle aber trieben das Wulffen — 1628, Barbara Krusen gnt. Rufenjohannsche von Rüden sagt von ihrem Bulen: Wippop, er sey ein falter Schelm gewesen wie Epff und eine Redell. Das Sandgeld mas er ihr gab, murde zu Kuhdredt. Der Spielmann hat mit einem Sopvenstafen auffm Pagentopf gespillet. -1628, Tonnis Anedenberg Schäfertonis zu Ruden hatte eine feine Magb Anotling gnt., bamit er feine Unzucht gepflogen; fey falt gewesen; wie er aber feinen Willen mit ihr vollzogen, feb es ein Weifbock mit großen Bornen worden - 1629 Agatha Rufchen, Enfelin ber Rufenjohann'ichen, gestand fie babe ale fie fich bem Catan verschworen, Botter Rafe und Tleisch im leberfluß betommen, habe aber feinen guten Schmach gehabt, hab auch nauseam davon befommen. Der Bole fey in rober Seide gefleidet gewesen, klein von Person, Fedderbusch genannt. Sie habe Unzucht mit ihm gedrieben, sey anzufühlen gewesen wie ein ander Mensch, aber falt. — 1629, Johann König gnt. Hölscher von Nüden, geb. zu AltenIspe; ihm erschien sein Buhle Hand Federbusch in Gestalt einer Bure, mit einer großen Feber auf dem Saubt. Er pflog, jedoch gang falter und feltfamer Empfindnig, Ungucht mit ihr. Er ritt auf einer weißen Beig fo ibm ber Buble brachte auf ben Dang. Rach bem Dant, befennt er weiter, gebe es Effen und Drinden, thue jedoch fein gut; fie batten einen Obriften, so bisweilen in Gestalt eines Menschen, bisweilen in der eines hundes, mit stattlichen gulben Studen angetban erscheine, wo fie ibm bann posteriora sua fuffen mußten. Das Bauberen bat er 10 Jahre alt, icon ju 3ffClpe, bas Barmulffen aber erft por 4 Jahren zu Rüden gelernt. — 1630, Diebrich Portener Burger gu Rüben, befennt bei ber erften Tortur, ber Teufel fep ibm in Geftalt

Furstenthumbs Landt=Ampter vat Dinfte, gleich solches in ande= ren benachbarten Landen vblich, anderst nit alf mit tesselben

eines barten Mabdens in foblichmargen Rleibern ericbienen und babe ihn mit einem Golbgulben betraut, ber im Schranf ju Gofebreck geworben. Der Bule habe Rubell geheißen und habe er mit ihm nalen mugen, weil er bamale jum buliren noch ju jung gewesen u. f. w. Siernächst widerruft er alle feine vorigen Urgichten indem er bemerft, er habe folche nur beim Austesen von bergleichen bei früheren Berenhinrichtungen alfo gefaßt; fonne aber nit gauberen, babe feiner Bolin Ramen nach bem Ramen eines Jubentindes fo Ruben geheißen erdacht, habe niemand Schaden gethan u. f. m. Rach ber zweiten Tortur befennt er wieber; aber anders. Die Lyne (von Flachofnoten) worauf fie tangen fey an ben Altenrudener Rirchthurm und die Linde vor der Sachtporten über gebunden (alfo 1/4 Stunde über ein weites Thal reichend). Er habe auf einem hoppenftaten gespielt, ben ihm feine Boline gebracht und fauern Wein aus einem Gefchirr getrunten, wovon ihm im Taften gebucht, bag es eine Pferbeflaue gewesen. Dieses zweite unglaublichfte Geständniß fand vollen Glauben. Er murbe mit 3 Anderen verurtheilt. - 1630, Eva Clement Leineweberiche ju Ruden, wurde zweimal vergeblich torquirt. Ale fie im britten Berhör wieder mit Tortur bedroht wurde, befannte sie auf freundliches Bureden freiwillig ben gewöhnlichen Unfinn. Insbesondere, daß ihr Bule Sans Federbusch ein reicher Junter sep, der sie mit 1/2 Kopfstuck betraut, fo nachher Gofebred geworden, baß fie zweimal Unzucht mit ihm getrieben, fo falt gewesen u. f. w. Ale sie aber hierauf von den Inquisitoren ibres Gemiffens erinnert murbe, noch mehr gegen Andere gu befennen und nichts zu verschweigen, widerrief'fie alles, benn fie babe nur aus Angst und Roth geredet, damit sie vom Tag queme, wolle fonst gern fterben. Nach diesem Widerruf wurde sie zum brittenmale torquirt, blieb aber nun allen Qualen jum Trop beständig und murbe baber erga cautionem de judicio sisti entlaffen. - 1630 Elfe Ruefes Bitme Löbers gu Ruben machte es in abnlicher Urt, fie leugnete, befannte auf Peinigung, widerrief, murbe wieder gepeinigt, blieb aber bei ihrem Biderruf und wurde demnach entlassen — 1630, Clauß der Salterige, Schweine (Sauhirt) läugnete, bielt 3 Torturen standhaft aus und wurde gegen geleiftete Urpbede entlaffen. Diefe wenigen Glüdlichen maren aber vielleicht noch unglücklicher ale die übrigen, welche ber Tod von ihren Leiden befreiete; benn fie bebielten einen ficchen gebrochenen Leib - 1630, Corb Rrufe aus Ruden laugnete, befannte auf Peinigung, laugnete bann aber wider, indem er bemerfte, er habe nur befannt, weil ibm ber "Bodbel" gedrobt, er wolle ibn mit brennendem Schwefel begießen. Nachbem man ibn nun zum zweitenmale torquirt, befannte er wiederholt und auffer bem gewöhnlichen Unfinn auch, baß ein Frauensmensche in schwarzen Kleibern geheissen "Juffer Stert", ihn mit Silbergelb betraut so nachber Pferbedreck geworden und baß er im Hofe auf ibre Unterweifung mit ihr habe congrediren mußen, welches falter Natur gemesen. Er wurde mit Diebrich Portener zugleich verurtheilt. — 1630, Trinete Bruchmans, von Cord Rrufe befagt, batte eine folche Angft vor ber Tortur und den Bütteln, daß fie auf Bureben alles fagte, mas man wollte. Gie batte bas Lafter mit 7 Jahren von ihrer verftorbenen Mutter gelernt; ein Junggesell Sans Jorgen, fehr bunt von Farben, nämlich wißen Sut mit wißen Plumen, roben Buren, zwary Wammes, blawen Sofen und grünen Sofenbendeln, gab ihr 1 Gl., ber aber leider auch zu Gosedreck wurde. Nach 3 Jahren Nachts auf ber Kammer trieb sie Unjudt mit ihm welche falt gewesen; sey bavon frant worden. Sie befagte

zugehörigen Landts Eingesessenen treuwen Leuten, an beren auff= richtig undt redtlichen Sandell undt Wandell kein Tadell, besetzet

onf Examination eine Menge Leute; befannte in jedem Berhor mehr und alles wonach man fragte. Inobesondere auch, bag fie einen Beiftlichen, Berrn Germann, auf dem Tangplat achtmal habe celebriren gefeben, habe ein weiß hemmet abn gehabt neben anderem Bezeugh, fey aber nit gemacht wie in ber Rirden, ftebe vor einem Difch nach ber Sonnen Bnbergangh, auf bem Difch fey ein bunbt plagge gewesen mit 2 Lichtern, ihr Bruber Simon babe ibm biergu gedienet, habe ibm allezeit offeren mußen, fepen links ombgangen u. f. w. Demungeachtet glaubte man, fie wenigstens mit ber Tortur bedroben gu muffen, indem man 2 Buttel mit ben Marterinstrumenten zu ihr ind Gefängniß fchickte; worauf fie aber um Gottes willen bat, man moge boch die Boddelf von ihr lagen; alles was fie befannt, fep mabr, fie wolle ja gern fterben. Gie murbe mit 3 anderen hingerichtet. - 1659, Senrich Asheuer v. Difte, laugnete fandhaft, fo daß im ersten Berbor die Tortur ju neun verschiedenen Graden, ob duritiem et pertinaciam, bei ibm gesteigert murbe. Er blieb aber bei ber Betheuerung, wenn er auch nicht fomme, wo Gott zu thun habe, fenne er doch dieses Laster nicht. Als man indeß am nämlichen Tage feine Bemerfung, ob er nicht vielleicht mit henrich Asheuer gnt Spanier verwechselt werde, nicht boren und mit ber Tortur von Reuem beginnen wollte, überzeugte er fich, bag alles Läugnen nichts belfe und befannte nun was verlangt wurde. Seine Bulin war eine schwarze Frau mit Böpfen, Rlauen an Banden und Fugen, hieß Federhans. Das Buliren befand fich nicht wie mit einem Menfchen, fpurte auch barob nicht folche Begnüglichfeit, fonft ginge bas Semen von fich wie fonften. Der Teufel rufe ibn bei feinem Ramen mit einer bumpfen beiferigen Stimme. Jeber tanze allein in einer Riege von einem Endt zum anderen und fehrte bann Das Instrument bes Spielmanns wie eine Schalmey. Die Trine Witwe Bermann Werners fen Leuchter habe bas Licht im Ureb und ftebe aufm Saupt mitten auf ber Leine. Babe mit Schultentrin u. ber Meiwormschen die Daft auf ber Möhne verfrieren gemacht, wozu ihm der Teufel roth rund Pulver brachte, fo fie in die Luft blasen mußen, fo floge es übers Bolg und ber Teufel birigire es weiter, bag es gu Frost murbe. — 1659, Frau Buld Berb von Difte fagt, Sand Feberbufch in schönen Kleidern und mit vielen Federn vffm But, bulirte mit ibr, fo fich nit wie mit einem Menfchen fondern wie lauter Eug, in fleiner Formb, wie ein flein Finger befunden, gebe feinen Saamen von (Eine andere fagt von ihrem Schatt: er hatte ein Ding wie ein Bornichen und ber Gaft baraus war falt). Möllefen Biethe Frau batte bas Licht in ber Sand als wans aufm Steden ftunde. Bum Mäusemachen bringe ihnen der Teufel braune barte Materie, wie bart Pferdebred, fo fie in einen Pott thun, bruff mit bem blogen Sintern figen u. alfo ausbrüdden mußten, daß innerhalb zwei Tagen Maufe baraus murben, fo fie ind Feld tragen mußten. - 1660, Seerde Ennefe von Aneblinghausen, ihre Leuchtersche sey vorhin die Hülsische (so verbrannt) gemefen, nunmehr fey es die Tudenneft'iche von Difte. Das Licht werde ihnen binten in ben Are gestochen. - 1660, Borchard Gidhoff gnt. Winterberg von Mifte. Ale man ihn fangen wollte, entsprang er mit Gulfe feiner Frau und Mutter und wollte fich mit einem Meffer erstechen; als man ihn traf, webrte er sich gegen die Bascher, wurde aber überwältigt und befannte, weil er bie Schmergen ber Tortur nicht ertragen konnte. Ihm waren zwei Mabchen in bunten Kleibern erschienen, barab eine mit Namen Lise zu feiner Bulen ernannt wurde. Da er undt bestellet werden mogten; Undt Wir ban hiebei nebens beg Ansuchens Erbar= undt Billigfeit gost. betrachtet mit was treuwer

bamals nur noch 6 Jahre gählte, so wurde nach einem Jahr zuerst mit ihr bulirt. Die Bule habe ihn darnider gelegt und informirt wie er sich stellen folle, habe es als ein Studnig befunden. Der eine muffe um ben Anderen leuchten; ber Teufel gebe einem die Reerse als ein Touirbombiet in die Band, fo bell leuchtet von einer Bahrbe gur anderen, bağ ein Jeber wohl feben fann. Gie tangeten lints berumb und wenn fle an das End femen riefen sie: bey Curagie! — 1660, Tonnis Shuit aus Rüben entleibte sich im Rerfer. Er hatte ein Loch in die Wand gebrochen; ein Stieferbolz, 3 Fuß von der Erde, in die Wand gestedt und sich mit bem hinterleibe am Boden liegend, mittels eines Sonurbandleins erhängt. Der Sals war weich und biegfam, woraus man febr vernünftig folog, er fey nicht burch Bangen getodtet, sondern der Teufel habe ihm den Sald gebrochen. Es wurde beschlossen, der Scharfrichter solle bas Leich burch bie Wand auf bie Gaffen werfen, mit dem Angesicht auf einen Schlitten legen, über die Straffen unter ben Galgen schleifen und bort zu Mennigliche Abschew verbrennen. Das bolg bagu murde aus Schuits eigenem Saufe geholt. - 1660, Marianne Bud, Witwe Plass aus Ruden, befannte torquirt, daß ihr Krusen Jöstchen in ben bullen Beiten bas Baubern gelehrt. Da sie nichts mehr wußte, wurde sie wieder torquirt, wo sie bann fagte, ein schwarzer Rerl Band Federbufch fep ihr erschienen und habe ihr 1 Schill. geben, bavor sie 1 Stuten (Wed) gefauft; wie sie elter worden, habe sie bei ibm schlafen muffen, so sie als mit einem Mann befunden. Da bies nicht recht paste, so wurde sie weiter torquirt und bemerkte dann, den congressum diabolicum babe fie falt befunden. Dann abermale torquirt fuhr sie fort: der Teufel brächte ihnen schwarze Materie womit sie sich in der Seite schmierten, flögen bann babin auf ben Tang, tanzten auf einer Line von Knottenfave (Flachöfnoten) gemachet und am Lindenstufen und ber Wahrde befestigt. Spielten ufm Pageninoden, Leuchteriche fey Witme Schultentrin, so bas Licht hinten im Ars stechen hätte. — Die bier angegebene schmutige Gorte Leuchter erscheint erft in den späteren Berenprozessen; feine einzige Dere gesteht aber, bag fie sich bazu bergegeben babe. Schulten Trin fagt, die Guld Gerdt habe mit Lichtern in Todtentöpfen geleuchtet, Guls Gerbt versichert Biethe Frau halte das Licht, Seerd Ennefe fagt die Gülfische habe selbst als Leuchter gedient, Frau Buck behauptet hier daffelbe von Schulten Trin. Diese Widersprüche find aber Kleinigkeiten gegen andere, welche sich nicht nur mit den Aussagen der übrigen Unglücksgefährten, sondern mit allem gefunden Menschenverstand in jeder Urgicht erheben. Sie alle dienten jedoch nicht dazu, die Glaubwürdigleit solder Depositionen zu schwächen, sondern nur, die Mannigfaltigfeit bes Unfinns zu vermehren, woraus man fich bie Berenwelt gusammendachte. Mit Ausnahme einzelner schwarzer Grundfäden, welche aus uralten Retereien durch fie hindurchlaufen, find alle übrige Bufape, Produfte einer durftigen Phantasie rober Leute, welchen die Pein der Tortur nur mit fehr trivialen Bereicherungen zu Gulfe fommen fonnte. Es wurde des dummen Zeuges, was einfältige Teufel und hexen machen follten immer mehr und alfo die Fragen nach demfelben immer zahlreicher, so daß die Inquisiten, wenn ihnen nicht Suggestionen der Inquirenten und Büttel, und die Erinnerung aus ben öffentlich vorgelesenen Urgichten ber Berurtheilten ju Statten gefommen maren, boch nicht im Stanbe gewesen fein murben, ben Möthigungen ber Tortur Genuge ju leiften. Das Berbor ber Maria Bud liefert bagu fprechenbe Belege. Bei aller

Devotion vndt schuldigem Gehorsamb bemelt te Unssere Westualische Landtstende undt Eingesessene gegen Uns undt Unssere Vorsaren sich ieder Zeit erwiessen, darbin sie also noch vorthan, geleich soldes trew undt redtlichen Unterthanen gegen ihren Herrn undt Landtsfürsten gebürt undt zustebet, beharrlich zu continuiren erbietstigh undt willigh sein; daß derowegen Wir mit Vorwissen undt Beliben Dechant undt Capituls unsser Thumbsirche zu Collen angedeutetem Suchen gast, statt gegeben undt die Zusage vor Uns und Unssere Nachsomen am Erpstisst wissentlich undt wolbesdachtlich gethaen haben, auch hiemit undt frasst diesses thuen, daß von nun ahn fünsstig undt zu allen Zeiten die Bestellung der Uempter undt Landtsoinsten mehrbesagten Unsers Fürstenthumbs Westualen mit redtlichen treuwen qualisieirten, der catholischen Religion zugethanen Leuten aus den landtseingesessenen Ständen

Bereitwilligkeit jum Bekennen, bedurfte es fast ju jedem einzelnen Befenntniß einer Unregung durch Tortur, um es ihrer Stupibitat abzuringen. Wir wollen diese fürchterlichen Nöthigungen nicht weiter verfolgen, fonbern nur noch bemerken, daß dazu auch die fast elegische Meufferung ber Bud gehört, nach bem Tange rebete fie ber Teufel an, bas lautete fo bumpechtig, bann füßten fic ibm die Banbe, welche maren wie fcmarte flauwen und empföhlen fich, mabrend er fie schlage mit einer fcwarzen Schweppen. - Die in den Berbandlungen gegen Schulten Erin nicht fpeziel beschriebene Urt der Exefution mar folgende: Alle verurtheilte Bexen und Bauberer befannten am Ende. Es beißt baber gewöhnlich in den Aften: Cum in consitentem nullae sint partes judicis nisi in condemnando, als bittet fiscalischer Anwalt nach Carls V. p. S. G. D. und ber von Churf. Ferdinand publizirten Bexen-Ordnung um Bestrafung. Das Bald-gericht wird also beschrieben: "Nachdem bas Churfle. Scheffengericht mit 7 Scheffen aufe Mart an gewöhnlichen Drt niedergefetet, ift Inhaftirte aus der Gefängniß durch den dazu aus (ihrer Beimath) gefündigte Bagen und Pferde jum Gericht geführt und der Gerichtsplat durch denbefreiet worden. Dabei ein erbar Rath mit bero procuratore fiscali erschienen, biefelbe angetlaget und Sontentiam zu publiziren gebeten." -Die Beflagtin wurde bann bierüber gebort, alle ihre Urgichte murben ihr laut vorgelefen; fie befannte fich bagu miderbolt als vollschuldig, betheuerte, daß fie Diemand unrecht befagt habe, daß ihr fein Unrecht gefcheben fey und daß fie deswegen die Berren vor Gottes gestrengem Gericht vertreten wolle. Richter und Scheffen traten hierauf ab und faßten bas Der Gerichtoschreiber las es vor. Der Stod wurde über die Urtheil. Berurtheilte gebrochen und zwei Rammerern vom Burgermeifter aufgetragen, ber Exefution, welche bem Rachrichter (damale Asmus genannt) befoblen wurde, zu affistiren. Sie wurde zu Rüben vor ber Stadt, im Milbe vollzogen. Buweilen heißt es am Schluffe bes Protofolls wie g. B. 1659 bei Beinrich Adbeuer und weilen diefer Gunder zumal und exemplariter contrit und ftandhaftig gewesen, wolle beffen Seele ber allmächetige Gott begnäbigen. Der Rurge halber wurden mitunter 3 — 4 Beren und Bauberer, wenn ihre Prozeffe auch nichts miteinander gemein hatten, burch ein Urtheil gemeinschaftlich abgethan. Die Formalien wie Die Materialien waren freilich bei allen immer dieselben; so wohl in ben Rüdener als in allen übrigen und vorliegenden Bexenprozessen.

geschehen solle undt Wir undt unsere Nachfaren Bns berselben jederzeit für anderen auswertigen bedienen wollen. Dessen zu Brkundt haben Wir dieses mit eigener Handt unterzeichnet undt mit unserem Churfürstln. Secret befrässtigen lassen. Signatum auff unserem Schloß Arnsberg den 23ten Monaths Augusti 1662.

L. S. Maximilian Henrich.

herm. Seyler.

### 1053

1665. April 10. giebt Churfürst Maximilian Hein= rich, mit Bezug auf einen früheren Rezest des Churfürsten Ernst vom 17. Febr. 1587, der Stadt Olpe eine neue Jurisdictional= u. Polizei-Ordnung. Nach bem Drig. im Archive ber Stadt Olpe.

Rachreme zwischen bero durfürstln. Dehlt. zu Cöllen, Bertog Maximilian Benrichen in Bayeren 2c. unferes gnätigsten Berren Brambten bero Statt Olpe forann Burgermeistere und Rhat daselbst, über den Inhalt und Observanz des von weilandt Churfürsten Ernesto, Christmiltesten Ahndenkens im Jahr 1587 b. 17ten Februarij wegen einiger jurisdictionalien und Gerecht= fambfeiten außgelaffenen Recessus, eine zeithero allerhandt irrun= gen entstanden, berentwegen erstens vor Ihrer Cburfin. Deblt. HoffCanpley zu Bonn underscheidliche Schriften hinc inde ge= wechflet Nachgebents auch ben einem bochwürzigen Thumb Capitul in Collen flagten geführt, wardurch viele Unruhe und Roftsplit= terung verursacht und ban bochftgemlte Ihre Churfürstle. Deblt. mit fürstvätterlicher Sorgfalt borthin bedacht, daß nicht weniger in dero Statt Dipe, alg allen anderen Dertheren, und bero= felben von Gott, dem Allmächtigen undergegebenen Landen gute Policen, ruhe und friedsamber Wandel gestifftet, und underhalten, keinem auch an seinen hergebrachten Privilegien, Freiheiten, Concessionen, guten Bewohnheiten, Recht und Gerechtigkeit einiger Abbruch praejudiz und Nachtheil beschehe; Alf haben mehrhöchst= gemlte. Ihre Churfürftl. Dolt. mit Auffheb = und Caffirung bedeutter Ernestischen und anderer barauff gegründeten Recessen erwähnter Statt Olpe Ihre vor diesem erlangte Privilegia nit allein zu consirmiren sondern auch aus sonderbahren Sie darzu bewegenden Ursachen, soviel nötbig zu renouiren, und von newen folgendergestalt zu ertheilen, sich gost. erklärt. Daß nemblich Erstlich Bürgermeistern und Rbat der Statt Olpe in denen in ihren Ringmauren, feldt = Marten und District, zwischen ihren

1 - 3

Bürgern sowohl, als Extraneis sich begebenden Gewalt, schlägezrey, blutrinnungen, Verbal, und realinjurien. In allen anderen Civilsachen aber, wan derentwegen zwischen den Burgeren, uti Actores et Reos oder auch gegen Burgere, uti Reos streitt vorsfallet, ordentlicher Weis den rechten gemees einzig und allein in prima instantia ersennen und Urtbeil aussprechen, Im fall pedoch jemand von solchem des Rhats Urtheil sich beschwert fünde, deme freustehen darab ahn das ordentlich Chursurstle. Gericht zu Olpe oder immediate Superius zu appelliren und daselbst seine interponirte Appellation zu afstersolgen.

Gleicher gestalt gerachte Burgermeistere und Rhat in sachen, worüber sie zu cognosciren, oculares inspectiones einnehmen, Arresta erkennen, und solche hinwieterumb relaxiren pfandung und executiones über sahrende güter verhengen, die immissiones aber in immobilibus und deren Distractiones, wie nit weniger die Cognition und Bestraffung über die ienige Burgere und Extraneos, so ahm gericht mit schmäh Borten sich anzapsen oder sonsten locum judicii violiren, der Chursürstle. Nichter

und Gericht allein vornehmen, und verrichten.

Dha in sachen, so vor dem Gericht anhängig gemacht, einige Bürgere ad perhibendum veritatis testimonium vorzubes scheiden, der Nichter umb beren Außsolg Bürgermeistere und Rhat gebührend belangen, dieselbe auch darauff solche Burgere unweigerlich solgen zu lassen, schuldig und gehalten sehn sollen.

Alf viel Die Brüchten betrifft, sollen Burgermeistere und Rhat Ihre Burgere, ba fie gegen ihr gebott und Berbott freuelen, auffWidlung, tumult und auffruhr causiren oder fonsten auch auf offenen fregen Jahrmärften die Extranei sowohl, als bedeutte Ihre Burgere in obigen Fällen excediren, mit bem Thurn, oder nach gelegenheit mit einer mäßiger geltstraff zu belegen freystehen, die darab kommende Brüchten aber zu auff= erbawung ber Stattmauren, und gebaw ihnen allein gebeben, und heimbfallen, In ubrigen Brüchten ber Churfürstle. Richter und zwo Berichts Persohnen mit bem Bürgermeister und zweien Rämmeren fich zu vergleichenber Tagfahrt nieberfcten, Die Brücht= fällige Bürgere, wie auch die Extraneos, dha zwischen benfelben in der Statt und barzu gehörigen district verbales injuriae porgelauffen, burch ber Statt Diener vorbescheiden und des Ery Stiffts Brüchten Ordnung gemees, mit abschneidung aller Weithläuffigfeit, nach gestalt Des Berbrechens und Vermögenheit Des Uebertretters bie mulctam ansetzen dauon ban bem herfommen gemees Zwey theil der Statt verpleiben, der dritte Theil Ihrer Churfürstln. Dolt. Richteren verrechnet, die Execution aber der ahndictirter ftraff vber bie Burgere von Burgermeisteren und Rhat allein verhengt werben. Was die Versiegelung ober jus

- Carlo

sigillandi ahnlangt, wird Burgermeistern und Rhat erlaubt ges buhrtss, vnd Abscheidtss auch wohl Gelaydtss Briefe in denen ienigen sachen, welche frast dieser concession zu ihrer cognition gehörig, wie dann auch Lehrs und Zunsibriesse, alle des Rhats gemeine Verordnungen, Im gleichen die vor demselben etwa vorgangene Vergleichungen Contractus Emptionis et Venditionis vnd dergleichen, wie nit weniger die vor Ihnen verübte Acta zu versieglen und zu verurtunden auch Vermündere anzuordnen, zu amouiren und deren Nechnungen auszunehmen, Testamenten aber, Codicillen, Donationes inter vivos et mortis causa, vniones prolium und andere Contracten, welche gerichtliche Cognition oder des Ordinarij approbation erforderen Im gleichen auch Donationes vel cessiones universales, Decreta alienandi, Bona immobilia Minorennium, sollen vor dem Gericht erfant,

geschehen und authorisirt werden.

Die Criminal = und Malesizsachen betreffendt wollen ihre Churfürstle. Doblt. goft. zum fall einige Eingeschene Burgere ober auch Extranei in ber Statt ober beren District wegen Notorietet bes Berbrechens ober auf vorgangene bes Mhats erkenntnus gur Hafft zu bringen, bag Burgermeistern und Rhat folche burch ihre Stattbiener privatiue ergreiffen und gefänglich anhalten, Die Extraneos alfpalt bem Richteren aufantworten, Die Burgere aber ihrem Berdienst nach hinsetzen, und in ihrer Custodia verwahrlich behalten sollen, processum inquisitionis aber zu formiren, decreta torturae zu ertheilen, Peinliche frag einzunehmen und über bas Delictum ferners zu cognosciren, Ein solches soll quoad Extraneos tem gericht allein, fahls aber gegen Burgere und Eingesegene Bedeuttermaßen zu verfahren anderster nit, ban mit Bugiehung bes zeitlichen Burgermeisters und eines Remeren ober in plat Dieses, eines anderen Rhats Berwandten competiren und gebühren.

So thun Ihre Churfürstle. Dolt. auch die Burgere zu Olpe, bey denen von Ihren löblichen Vorfahren abm Ery Stifft Ihnen bewilligt, und concedirten Jahr = undt Wochen Märkten freue sischerchen und Jagten mit der Bedingung pedoch, daß von iedem fangendem Hirsch, Schwein und Rehe der hinterst Lauff, wie von alters bräuchlich, a.j.s Ambthaus Billstein geliefert

werben foll,

Wie nit weniger bei der Zwang = gerechtigkeit ihrer behder Mahlmühlen gnedigst manuteniren und handthaben und zugleich dero Nichtere gnedigst aufgeben, dasern ein= oder anderer Einge= sessenten des Gerichts Olpe anderswo zu mahlen sich understehen würde, denselben iedesmals gebührend zu bestraffen, und die dißfahls einkommende Brüchten Ihrer Churfürstlichen Och.t. zu berechnen.

Demnach auch Bürgermeistere vndt Rhat der Statt Olpe umb erhöhung der weggelder vnderthänigst ansuchung gethan, so können Ihre Churfrl. Ochlt. aller weblerwogener Umbständen nach gost. geschehen laßen, daß sie ins fünftig auf den Waghen dritthalb leichte steuver sonsten Schillinge genant, auf ein zwey spannige karrn zehen Leichte pfennige von einem lasttragenden Pferd Gyfennige, wie nit weniger von iedem Viertl. gekauften Salpes, Weißen, korn, Malt und dergleichen, so zur statt ein oder außegetragen wird zwei leichte pfennige, von Bestialien aber dasjenig, was herkommens erheben, und solches zu ablegung der Stattsschulden und anderen netwendigkeiten den Burgern zu besten verwenden mögen.

So thun ferners Ihre Churfrle. Dehlt. Burgermeisteren und Rhat gnost bewilligen, daß Sie von den ienigen Burgern oder Burgers Kinderen, so außer der Statt und Erpstifft Cöllen in ein ander Gebieth sich begeben, und daselbst häußlich sich nidersschlagen werden, den zehenden pfennig sowohl von bewegs als unbeweglichen Gütern zu erfordern bemächtiget sein sollen.

Damit auch endtlich alle unnöthige Bnkosten vnd andere Inconvenientien bei der Rhatswahl verbuetet werden mögen, Alß sollen Bürgermeistere vnd Rhat der Churfürstln. heimbgelas sener regierung in Westphalen, gleich andern Stäten ihre vorshabende freye Wahl gestalt solche zu consirmiren vnd zu bestätztigen, notisiziren, vnd zu wisen thun. Zu deßen Urshundt haben mehrhoichgemlte. Ihre Churfürstle. Ochlt. diesen Consirmation—und Renovations Schein mit Ihrer Unterschrift und anhangens dem Churfürstln. Secret befrässtigt, Ein Hochwürdiges Thumb Capitul zu Cöllen auch zu mehrer sicherheit ihr sigillum ad causas heranhangen lassen. Geschehen den 10ten Aprilis Anno 1665. Maximilian Henrich.

mpria. hermann Seyler.

# 1054.

1665. Juni. 1. bestätigt der Churfürst Maximilian Heinrich den Sälzern zu Werl ihre alten Statuten und Privilegien.

Rach bem Original im Erbfalger - Archive gu Berl.

Von Gottes Gnaden Wir Maximilian Henrich Erybischof zu Cöllen des beiligen Röm. Reichs durch Italien Eryfanzler und Churfürst zc. Thun thundt und hiemit wissen, Als vnß die fämbtlige Erbsätzer in Bnßer Statt Werl sichere durch ihre

Vorelteren respee aufgerichtet und erlanget und von unserem Borfahren, ahm EryStifft Rurf. Dieterichen hochseligen Undenkens midt Vorwissen und Bewilligung Bnfers würdigen ThumbCapi= tule im Jahr 1434 ben 19ten Nouembris confirmirt und ernem= ert, auch baselbsten bigbero in unuerrickter Observant und Bebung gewesene Statuta und priuilegia underthänigst vorgebracht, Bitte, Wir felbige ebenermaßen zu confirmiren, und zu erneweren geruhen wollten, welche Statuta und privilegia also lauten: — 1. Kein Mann, alt oder iung folle Theil oder Gemeinschaft wenig ober viel an bem Salpwercf zu Werl haben, Er fepe ban von Einem Gälteren in einem rechten, Chelichen Bethe ehrlig gebohrenn undt achtzehn Jahren alt welches vor ben Galperen mit ande zu erhalten. — 2. Wan ein Galger ober beffen Sohn in einen Beiftlichen Orden tretten will, folle berfelb wie herkom= mens, fich von bem Salpplat jährlich erkennen laffen vber baf= felbige aber moegen von solchen Beistlichen, ober beren Obrigfeit bie Galger ferner nicht besprochen werben. - 3. Dafern ein Galger ein Weib nehmen wurde, welches von Ihme ober einem anderen vneheliche Kinder hette, So solle alle die Gebuhrt, so von sol= chem Weib vor oder nach fame an ber Salzgerechtigfeit zu Werl nichts erben. - 4. Wegen Gineg Galpers, welcher auß Werl gezogen, und baraußen Gesindt und eigen Rauch hat (es wehre ban ein Priester) solle fein Salt gesotten werden, big barahn er zu besagtem Werl wider wonhafft. - 5. Wan ein Galger auß Werl verreißet und Jahr und Tagh ober so lang außbleibt, daß man allbort nit wiffen fan, ob er noch im Leben ober nicht, fo foll man von beffelben Galbers wegen ohne Burgschaft eines anderen Galpers fein Salp sieden laffen und fals man in bem Jahr feine Sicherheit, bag er nemblich noch im Leben vernehmen fonte, foll ber cavirender Salter das Belt fo von des verreiseten Waffer verfallen, ben Gältern ohnverzüchlich endtrichten, auch von beffentwegen, big man bie Bewissheit seines bekommen, mehr nicht gesotten werden, und was barüber verfaumet wirdt, foll verfaumet bleiben. - Bon bem Platgericht und beffen privilegien. - 6. Der Richter vber bas Galgmefen, welcher von den Galgeren auß Ihrem Gremio ermählet, von bem Churf. Amtmann ju Werl aber bestettiget wirdt, wie im= gleichen ber Oberfter Galber follen Auforderift Ihro Churfürstl. Durcht. Dero Rachfommen und Eryftifft wie auch ben Gältzeren geloben und schweren, das Saltgericht gar trewlich zu verwahren, undt handt zu haben, und die Brüchten außzumachen undt zu pfanden wie sich gebühret. — 7. Und sollen ermelte Richter und Dberfter Galger von hochgebachter Churfir. Dolt., wegen figen, undt Richten Engeren vor ben Salthäußeren ober wo es nach Gelegenheit der Zeit, sich bequemelich schicket, so vill daß Saly=

a state of a

wesen undt ahngehörendeß betrifft und weither nicht. — 8. Und fold Platgericht, was bas Saltwesen betrifft, mag gehalten werden alle Sontag Nachmittage, nach rechter und guter alter Gewohnheit. — 9. Kein Rechtsgebott noch Bekummerung (außer beg Plagrichters) solle geschehen auff bem Plage vor ben Salt= häuseren von jemanden noch an Pfannen, noch an holbe, noch an einigen Dingen, so bas Salywerd betreffen, weilen badurch Ihro Churfir. Dolt. Zehendt verfürzet würde, ohnedem es auch also ieder Zeit gehalten worden, bis auf heutigen Tag. 10. Wan eine Rlag wider einen Galper, daß Salpwesen betref= fend geschicht, selbige solle ber Churfle. Plaprichter zu sich nehmen, und richten, vor ben Salphäußeren, wie fich bas gebühret. 11. Also mag auch kein Salzer wegen SalzplaySchult mit anderem Recht besprochen werden, es seye ban zu Vorderist mit ihme vor dem Obersten Sälper gerechnet, vnd die Ansprach vor bem Plaggericht außgeführet. — 12. Beruneinigte fich aber ein Galper mit dem anderen mit schält undt fcmahe Borten, berfelbe verbröche 3 Hauff Salpes. — 13. Und bahe ein Sälger jemanden von ben Sechsen gegen beffen audt und Function mit ungebühr= lichen verkleinerlichen worten begegnen würde, berfelb verfiele mit Sechs Hauff Salpes. — 14. Welcher auch sogar mit Stoffen und Schlagen sich mit bem anderen verunwilligen wurde, ber verbreche ebenfabls sechs hauff Salzes. — 15. Wan aber ein Sälper sich auf seine Bnschuldt beziehet vor ben sechsen ober bem Playgericht zu erweisen, barüber solle keine andere erkandtnus gehen. — 16. Solte iemanden sein Saltgewerb niedergelegt werden, solches solle geschehen durch den bestettigten Platrichtern auch Salger Dbersten und Sechsen. — 17. Würde aber iemandt wider gehorsamb und mit Gewalt sieden, deme foll man mit Zuziehung des Plat = Richters das Fewr ausgiessen, und folle derselb die verwürckte Straff boppelt verbesseren. — 18. Wan von den Gältzeren jemandt citirt ober ihme Tag gesetzet wirdt und derselbe comparirt oder kömbt algban nicht, so soll er mit einem Sauff Salpes verfallen sein, und bafern er solchen nicht also baldt vor dem Gericht bezahlet ober dafür Glauben stellet, so verbrucht berselb Sechs Hauff Salpes. — 19. Dafern ein Salper in beffen Sauf bas Meffen verbotten wurde, gegen ge= horsamb selbst ober burch seine Dienere meffen zu laffen sich under= ftunde, bemfelben foll der Play-Richter das Salpwerd verbiethen, biß er gehorsamb were, und seinen freuel durch gebührende Sub= mission gebessert hette. — 20. Im Fall aber Ercessen, welche doppelt straff meritiren vorfallen und durch obgemelt. Play=Rich= teren erkant würden, solle dauon vermög alten herkommens bem zeitlichen Landtffürsten ein Theil (fo iedesmahls in Dero Arenspergische Oberkellneren getrewlich zu lieffern) und ban zwen Theil ben Galy=

ren verfallen. — Statuta und Ordnungen. — 21. Die Gältere sollen, und wollen Gott und seine heplige Gebott iederzeit vor augen haben, beffen glorwürdigste Muter und ben Beiligen Erts= Engel Michaelem für Ihre sonderbahre Patronen halten, undt ehren auch dessen Festtag alle Jahr mit besonderer deuotion celebriren und feyren. — 22. Des vorigen Tage ober am sanct Michaelis Abendt solle umb zwölff Bhren des Mittags bag Fewr under den Pfannen, wie auch das Salpmachen vberall in = und ausser ber Statt außgelöscht und eingestellet sein, und sowohl ein ieder Gälper, alg auch deren Bedienet, und Knechten fich zu ber Besper und fenrung bes folgenden Hochzeitlichen Tages an= schiden, und so jemand vber gemelte zwölffte ftundt noch Fewer im Werd bette, solle algban ber Sälger mit einem hauff Salpes vnd ber Rnecht mit einem pfundt Wachs verfallen sein. 23. Alle Sälzer und beren Bedienten, welche an gebachtem st. Michaelis Abend in Werl gegenwärtig und gesundt, sollen alß= ban nit allein in ber Besper, sondern auch, wan bas officium defunctorum gesungen, und bemnach die Prozession umb ben Rirchhoff vor dem Beinhauß gehalten wirdt, bei selbiger sich mit Andacht einfinden, ben ftraff auff die Ausbleibende nemblich einen jeden Gälgern brey Hauff Salzes, und iedem Knecht zwey pfundt Wachs. — 24. Also sollen und wollen auch ben gleichmessiger Poen bie sämbtliche Sälger und beren Bedienten auf ben Tag sanct Michaelis nit allein bes Morgens in ber Metten und nach gehaltener Meff pro Defunctis widerumb in ber Procession vor bas Beinhauß, sondern auch in ber Solennen Procession vor bem boben Umbt ber Meffen sich fleißig einstellen, bem Sochhey= ligen Sacrament (barüber Bier von ben iungeren Salgeren bas Balleguin tragen follen) mit gebührender Reverenz und bemueth folgen und ferner bem gangen Gottesbienst mit folder Unbacht, und Dandbarfeit beywohnen, alg einem jeden gegeben, und möglich seyn wirdt. — 25. Demnach sollen alle Gälpere so wie vorgemelt, in Werl seynd, und durch Krancheit nit verhindert werben am selbigem Sanct Michaelis tag umb bie Glode 3wölff auff ben Plat tommen Engeren vor bie Salzhäuser und alba verpleiben big bie Sechfe, so bas folgende Jahr vber neben bem Obersten Sälzere bem Salpplat vorstehen sollen, gesett sind, und wer folches nicht thuen wurde, folle mit Sechs Sauff Salt verfallen fein. — 26. Und follen ban bie Galpere Engeren auf ihren aidt und Gewissen erwählen brey an Seithen Weften. -27. Wie imgleichen Die an seithen Westen bren an Seithen Engeren. — 28. Und Diefelbe Sechgen follen ermählen und sepen Einen Obersten ber Gälpern und einen Richtman und was dieselbe Sechs, welche also gesett senndt, nebenst dem Oberften Gälteren zu Beförderung, und Besten des Saltwesens din=

-131

famb befinden und ordnen, foldes foll niemandt widersprechen, fondern baben Es laffen. - Wie ein Junger Galper aufau= nehmen. - 29. Sat ein Galper Gobne, Wan Dieselbe zwischen Wenachten und Pfingsten Bierzehen Jahr alt worden, fo mag er sie alle Sonntag zu der Saltgerechtigfeit prafentiren, Inmas= fen wie her nachher folget, und sonsten in einer Neben = Rollen weithläufftiger beschrieben ftebet. — 30. Undt folle ber iunger Gefell, ben man prafentiren will, felbst persöhnlig bargestellet werden, vor bem Bericht, vnd sambtlichen Galperen Engern vor ben Salphäußeren, ba die einschwehrung zu geschehen pfleget, und folle allvae ber Vatter besselben, ober wan der verstorben wehre, beffen Vormundt ober negster Bermandter, fo ein Galper au Werl gebohren, mit aufgerichten fingeren, ju Gott undt fei= nen Beiligen Worten gestabendes andts außschweren, daß ber praesentatus Echt und recht, bazu vierzehen Jahr alt, und fo volnkommen seye, daß er sowohl Salp sieden möge, als ein ander Gälper zu Werl. - 31. Dan follen zwen andere Gälgere nachschweren, daß der Aydt rein, und nicht mein seye. — 32. Demnach soll man ein recht Brthel fragen, was der Ber= würkete, welcher baselbst einen unrechten andt ober Behalt thet. - 33. Darauff ban geantwortet, und jum Bescheidt gegeben werben folle, daß berfelb feiner Salygerechtigkeit unfehig, und entsett auch nimmer für einen redligen Man zu halten feve. 34. Und von des Eingeschwornen wegen folle man fragen, was berfelb mit diesem Actu gewonnen oder erworben habe? 35. Darauff ban geantwortet werden folle, daß er nunmehr fowohl Saly sieden moge, als ein ander Sälper zu Werll. — 36. Demnegsten folle ber Eingeschworner, ober wer beffelben Salzwerck unternehmen wurde, bem Plat = Richtern, feine Bebuhr, und ben Sälpern zum Eintritt acht Athlr. selbigen Tags, wie gewöhn= lich geben, vnd ehe vnd bevorn folches geschehen auff benselben kein Salt gesotten noch gutgethan werden. — 37. Derselbe junger Galper, wan er soweit ermachsen, bag er feine Bier und zwainzig Jahr erreichet ober boch vehig, bag er feine Salp= gerechtigfeit felber antretten, und verwalten konne, folle, ebe, und bevorn er dazu admittiret wird, selbsten auch zu Gott und feinem heiligen Wort einen Leiblichen Andt schwören, ben Salt= plat bey bessen gewohn = und gerechtigfeit nichts zu vergeben noch zu verseten, noch zu verkauffen. — 38. Wan ein Galper ableibig wirdt und ehelige Sohne hinterlasset, so noch minder= jährig, so erbet ber ältister die Saltgerechtigfeit, vnd wan ban Die übrige 14 Jahr alt werden, so mag man dieselbe ebenmässig präsentiren und auffschweren lassen, welchem nach die Muter einen Gälger zum Vormundt erwählen und ihrer Göhne Salp= wasser besieden lassen mag, nach Salpplages Brauch und Gewohn=

heit. — 39. Sonsten magh ber Vatter und Muter, die mit ihren Söhnen in vnvertheilten Gut sigen, ihrer Söhne Salks Wasser gebrauchen, bis sie 24 Jahr alt seund, nach des Saly= Plages Gewonheit und recht. — 40. Berftirbt aber ein Batter ohne Sohne, und seine Fram mit einer Gebuhrt ginge, vnb bieselbe, man fie gur Welt fame ware ein lebendiger Gohn, fo mag die Muter beffen Salpmaffer besieden lagen, wie eben art. 38 gedacht ift. — 41. Begebe es sich sonsten, bag ein Gälter von Zwegen oder mehr eheligen framen Sohne binder sich verließe, were ban ber eltister Sohn von der ersten Framen ein Sälter, so erbet bag Saltwerd an ben ältisten Sohn, von ber anderer negsten Framen und fort, wan die andere Sohne iährig werden, so mag man bieselbe präsentiren und uffnehmeu, wie oben gemeldet ift. - 42. Berftiirbe ein Galger, fo feine Rinder hinderlässt, so mögen sein Erben sich den Berfall bes Galgwerfs von dem iahre barin er verftorben, von dem Galger, der eg nach bessen todt verwaltet, geben und entrichten lassen. — 43. Rein Galper folle neben feinem ahngebohrnen Waffer mehr, ban ein gedingt, ober pfacht=Waffer haben. — 44. Und fo ban ein Galper folder eingeschriebenen zweper Waffere eines ober halbes ober vierther theil in ein Saus legen wollte, foldes mögte geschehen mit Wiffen bes Galper = Oberften, und endtrichtung eines Hauf Saltes. — 45. Auch folle ein Sälter nit mehr sieden, als zur Zeit auf ein Wasser erlaubt ift, es sebe ban, mit Willen Des Salzer Dberften, und Sechsen, und bag er entrichte, was uff einen Ueber-fudt gesethet ift. - 46. Gin ieglicher Sälper ist auch schuldig, so offt es der Sälper = Oberster erfordert, mit demselben sich zu berechnen, des Sontags Nach= mittag, ober binnen ber Wochen, Er würde ban feiner Abme= senheit oder Schwachheit balber daran behindert. — 47. Weither folle fein Galper fein Galpwasser verseten, noch verfauffen, bes sey wenig oder viel an Wasser oder Gefälle, wer dagegen kauffe oder verfaufe ber foll sechs hauff Salpes zur Straff geben. — 48. Es folle auch fein Galper Soly fauffen, bag er fort einem anderen Sälber wiber verkauffe, wer bagegen thut, bergestalt taufft ober verkaufft, solle mit 6 hauff Salps verfallen sein. — 49. Was bie auff bem Salywert haftende Schulden und gemeine Auffla= gen betrifft, fo viel bauon einem ieben Galper seine quota gu= stebet, solle er dieselbe auff bestimmte Sag und Zeit, oder wie ber Ober-Sälger und Sechfe folches fegen, bezahlen, ober ihme big bahin nit gemeffen weiden, pedoch ohne abbruch ober Be= hinderung des Landtsfürsten zehendens, welcher durch privat schulden feines wege aufgehalten werden muß. — 50. Auff Bnfer Lieben Frawen Sonn = vnd Apostel = tägen solle vor gehaltener Besver kein Keuer angemacht ober gestocht werden, vnd geschehe

- Cough

solches auß geheisch eines Galpers, so solle berfelbe auf 6 Sauff Salpes, ber Knecht aber auf 3 pfundt Bachs straffbar sein. -51. Bur Erhaltung frommen Erbaren Lebens folle ein lediger Sälter fo ber hureren halber probaliter gezichtiget ober vber= zeuget wurde, von allen Salgsieden folang abgehalten werben, biß er bessenthalber ber Rirchen gnug gethan und ohne bas ber leichtfertigen Persohnen sich entschlagen, und deffahls alles glaub= lichen Berbachts fich entlediget habe. — 52. Wehre aber ein Salger Gottes und feiner Beiligen Gebotten fo vergeffen, daß er in Chebruch betretten wurde, berfelb und alle Mannliche ge= buhrt bie nach folder Gunde von ihme kommet, solle altem Ber= tommen nach, ber Saltgerechtigkeit ewig privirt und enbtsetet fein und pleiben. - 53. Endtlich, weilen fein Collegium, Confraternitet ober Gesellschafft gottseeliger und beständiger, als bey einerlen Religion und Gottesdienst bestehen kann, so solle es zu emigen Zeiten baben verbleiben, vnd diesen Statutis einverleibt seyn, daß niemandt an der Werlischen Saltgerechtigfeit, ob er gleich von benen bagu intereffirten familien gebohren, ben gering= ften Theil nugen, oder Unsprach baran haben solle, er sepe ban, wie löblig hergebracht, der alten Apostolisch Römisch Catholischen Religion wahrhafftig zugethan undt ein Glied berselbigen Dep= ligen Rirchen.

Bnd Wir van solches alles zu Erhaltung gutes Ehrbahren Wandels und Sitten auch Göttlicher Ehre zu gereichen, vnd sonsten in sich selbsten ruhms und Löblich zu sein befunden, daß Wir demnach hirvor inserirte respee privilegia statuta vnd Geswohnheiten in allen ihren Puncten undt Clausulen ratisscirt, approbirt undt consirmirt haben, thun auch solches hiemit und Krafft dieses allen vnd ieden vnseren Geist und weltlichen Besamten vnd Dieneren hiemit Gnädigst besehlend mehr besagte Sälzere bey selbigen Privilegien Ordnungen und Gewohnheiten gegen Männiglichen zu handhaben und keineswegs zu gestatten,

daß im geringsten bagegen gehandelt werbe.

Urfundt Bnseres Handzeichens vnd ahnhangenden Churf. Insiegels. Geben in Bnser Residenz Statt Bonn d. 1. Juni Anno 1665.

Vt Buschmann. Cangeler. Maximilian Henrich mpp.

Caspar Larix. 291)

(L. S.)

<sup>291)</sup> Auf Antrag ber Erbfälzer bestätigte ber Landgraf Ludwig X. zu heffen, als damaliger Landesberr und Berzog in Bestfalen am 20. Mai 1805, die vorstehenden Statuten mit ber Maafgabe, daß ber in den §§. 1. 30.

#### 1055.

1684. Mai 10., erneuert Churfürst Maximilian Heinrich die vom Pastor Johann Zahlhoff gestiftete und 1450 von Erzbisch. Die drich, 1486 von Erzbischof Hermann bestätigte Kalandbruderschaft in Brilon.

Rach bem Drig. im Briloner Stadtarchive. 292)

Maximilianus Henricus Dei Gratia Archieps Coloniensis etc. etc. vniuersis et singulis ad quos praesentes pervenire intererit salutem in Domino. Humillime nobis nuper expositum et remonstratum fuit, qualiter olim à Johanne Zahlhoff Briloniae Calendarium aut conventio pastorum vicinorum reliquorumque Christi fidelium fratrum et sororum instituta et fundata sit, postmodum vero ab aliis variis aucta donationibus constituto ejusdem fraternitatis decano seu praefecto ex mente principalis fundatoris Zahlhoff Pastore Briloniensi atque officium vigiliarum et missarum alternis anni temporibus Briloniae post octavas Michaelis pro vivis et defunctis ibidem celebratum; haecque fraternitas Calendaria à Rdmis. Archiepiscopis Coloniensibus Theoderico ao. 1450 Sabbatho post pentecost. et Hermanno ao. 1486 quinta die mens. Oc-

- Cook

<sup>31. 32</sup> und 33. über bie eheliche Erzeugung ber Salzer vorgeschriebene Eib, als zu bebenklich, nicht mehr erfordert, vielmehr die dadurch zu constatirende Thatsache burch andere zuläßige Beweismittel hergestellt und jebe Aenderung dieser Statuten ber landesherrlichen Bestätigung unterliegen solle.

<sup>292)</sup> Diese Bestätigung bes Briloner Ralands scheint baburch provozirt zu seyn, bag bas Rapitel zu Defchebe wenige Jahre zuvor (1681) bie Mescheber Ralandverbrüberung, welche 1323 gestiftet war, in ihren alten Bestimmungen erneuert und zu berfelben auch bie Pfarrei Brilon als Theil bes alten Decanats Engern, ben bereite Ergbischof Anno II. ber Rirche zu Defchebe geschenft und Erzbischof Friedrich I. 1101 bestätigt (Urf. Nro. 35) gezogen hatte; obgleich icon feit 1383 ein besonderer Raland für alle außer bem colnischen Decanatverbande ftehende Rirchen errichtet mar (Urf. Nro. 865), in welchem ber Pfarrer zu Brilon als Dechant ben Borfit führte. Gben beghalb wurde auch wohl die Bestätigung bes Erzbifchofe bafür nachgefucht; worauf bann auch Defchebe seinen erneuerten Raland am 15. Juli 1683 vom Beibbifchof Anethan bestätigen ließ. Diefe Bestätigung, welche zugleich die Berfügung beffelben über bas Nachjahr der Beiftlichen enthält, ift abgeeruct in Seibert Statutar- und Gewohnheitrechte bes Gerzogthums Westfalen S. 541. Der Beift, ber biefe Berbrüberungen befeelte, ift mefentlich berfelbe, weshalb rudfichtlich bes Inhalts auf Urf. 865 Bezug genommen wird. Briton blieb übrigens jugleich Mitglieb bes Defcheber Ralants; beffen Mitglieder - Register viele Schätbare Notigen über bie Personalien ber Pfarreien enthalten.

tobris approbata confirmata et indulgentiis inibi nominatis et pro divini cultus augmento pro salute vivorum et mortuorum adaucta; jam vero a multis retro annis ob redituum diminutionem adeo ut vix sex aut septem imperiales in pensionibus annuatim supersint, intermissa fuerit et nihilominus pro ejusmodi Calendariae fraternitatis resuscitatione pro parte antefati decani humillime supplicatum fuit. Quocirca nos piam dicti fundatoris aliorumque Christi fidelium intentionem conservare animarumque salutem, publicamque devotionem promovere cupientes dictam fraternitatem Calendaricam Authoritate Archiepiscopali nostra ordinaria resuscitandam seu de novo approbandam et confirmandam duximus, prout resuscitamus, approbamus et confirmamus per presentes, ordinantes insuper et mandates Pastori Briloniensi uti hujus Calendarii praefecto et decano ut cum clero suo aliisque in vicinia pastoribus et Christi fidelibus avisatis et convocatis alternis annis semel officium vigiliarum in parochiali ecclesia Briloniensi celebret ac juxta regulas praeinsertas peragat et conservandis residuis reditibus eidem pro ejusmedi onere Calendarum assignatis ac deperditis recuperandis, omni diligentia ac studio intendat eumque in finem reditus unius saltem solidi perpetuos juxta clausulam imam pactus ad ingressum cujuscunque fratris sibi faciat assignari aut exsolvi. Et quia opidum nostrum Briloniense parochiis Almen et Thülen aliisque in vicinia proprio decano rurali destitutis propius et sic adjacet ut inde per pastorem Briloniensem interesse nostrum Archiepiscopale et jurisdictionem nostram ordinariam melius, quam hactenus factum observari ac respici posse confidere liceat, hinc eidem Pastori supra memorato clementissime committimus ut pro corrigendis et reprimendis melius et efficacius cleri populique moribus, vitiis et abusibus in supra dictis locis synodalia nomine nostro respiciat et interesse nostrum Archiepiscopale studiosissime con - et observet, salvo in arduis ad nos recursu. In fidem has manu nostra signatas sigilli nostri sub impressione communiri jussimus. Datum in castro nostro Hirschbergensi. 10ma Maji 1684. Maximilianus Henricus mpp.

L. S.

Ferd. Schick. 293)

---

<sup>293) 1732.</sup> Oct. 5. zu Arnoberg bestätigt Churfürst Clemens August "bie Calendarische Bruderschaft, auf dem Tueß, wie solche zu Zeithen Sr. Churf. Durchl. Maximilian Henrich — vergnehmet und bestättiget wor-

## 1056.

1733. Fannar 3. Feststellung ber streitigen Dioecesan= grenzen zwischen bem Herzogthum West falen und bem Fürstenthum Paber born.

Rach einer vibimirten Abschrift in ber Urf.-Samml. Geibert gu Wilbenberg.

Jacobus Dei et apostolicae sedis gratia Archiepiscopus Laodicensis sanctissimi domini nostri dni. Clementis d. n. Papae XII praelatus domesticus et assistens, ejusdem ac dictae s. sedis apostolicae ad tractum Rheni aliasque inferioris Germaniae partes cum potestate legati de latere Nuntius, universis et singulis quorum interest aut interesse quomodolibet poterit salutem in domino sempiternam. Nuper pro parte serenissimi et reverendissimi domini Clementis Augusti ex ducibus Bavariae archiepiscopi electoris Coloniensis et episcopi Paderbornensis s. r. J. principis nobis praesentatae ac per nos ea qua decet veneratione receptae fuerunt literae apostolicae sanctissimi domini nostri dni. Clementis divina providentia Papae XII in forma brevis sub annulo piscatoris de more romanae curiae debite expeditae, sane quidem ac integrae, nec in ulla sui parte vitiatae ac suspectae tenoris ut sequitur: Clemens P. P. XII dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecit venerabilis frater Clemens Augustus modernus archiepiscopus Coloniensis

ben. "- Der Generalvicar Johann Anbreas von Francen Sierdtorpff, ertheilt bie Bestätigung in folgender Art: Visis - originalibus — in causa fraternitatis Calendariae districtus orientalis in Westphaliae ducatu - sub 10. Maji 1684, 5. Octohr. 1732 et respective D. Archi-vicarii generalis p. t. de 10. Sept. 1687. — omnes et singuli fraternitatis Calendaricae praedicte pastores, videlicet Volkmariensis, Heddinghusanus, Girschagensis, Stadtbergensis, Beringhusanus, Bonkirchensis, Almenensis, Madfeldensis, Thülensis et Scharfenbergensis, serio ac districte monentur ut in dicta confraternitate Calendarica juxta memoratas — ordinationes — feria 3tia post festum S. Michaelis in civitate Briloniensi sub praesidio et directione p. t. pastoris ibidem pro nunc Rmi. Dni. Antonii Ferdinandi Mittermeyer quot annis instituenda obedienter compareant, fatumque pastorem pro tali seu loco decani ruralis concommissarium cum debita reverentia et respectu agnoscant, idque sub poena gravi arbitraria aut etiam suspensionis à divinis officiis alias comminata; mandantes praesentes omnibus et singulis DD. pastoribus locorum praetactorum debite intimari et de paritione suo tempore cum specifica designatione illorum forsan non parere (quod absit) negligentium per D. Pastorem Briloniensem cum specifica expressione data praesentium ad protocollum officii vicariatus referri. Quas ın fidem — . Coloniae 13tia Maji 1750.

S. R. J. princeps elector ac etiam modernus episcopus Paderbornensis, quod cum à centum et ultra fere annis ortae fuerint lites et controversiae inter archidioecesin Coloniensem ex una et dioecesin Paderbornensem ex altera partibus, de et super jurisdictione spirituali repective in archidioecesi et dioecesi hujusmodi, quarum causa idem Clemens Augustus archieps et elector non sine magna animi sui displicentia et moerore expertus est, ob hujusmodi jurisdictionis spiritualis confusionem subditos plane degenerare in immorigeros, vitia manere impunita, sacri concilii Tridentini decreta et alias ecclesiasticas dioecesanas sanctiones non observari, cultum et honorem Deo et sanctis debitum frigescere, synodos ommitti et alias plures in rebus spiritualibus exoriri inconvenientias, cumque eidem Clementi Augusto archiepo et electori curae semper hoc fuerit ut lites et discordiae circa jurisdictionem episcopalem emergentes, vel in radice removeantur vel amicabili via transactionis terminentur idcirco de speciali mandato ejusdem Clem. Augusti archiepi et electoris ad infrascriptum sub nostro et sedis apostolicae beneplacito ab utraque dioecesi deventum fuit inter se bonae fidei concordiam seu transactionem videlicet:

In nomine sanctissimae trinitatis amen. Postquam archidioecesim Coloniensem inter et dioecesim Paderbornensem ratione juris dioecesani et episcopalis jurisdictionis in Montem Martis Almae et Thulae pagosque ad has duas postremas parochias pertinentes uti et super Bredelaer eoque spectantibus pagis à multis annis fastidiosae ac perniciosae controversiae substiterint, quas serenitas sua electoralis clementissimus dominus noster utpote archieps Coloniensis et episcopus Paderbornensis amica compositione submovere eoque pacto pro communi utriusque dioeceseos bono certos utrobique jurisdictionis episcopalis limites defigere ac fines statuere pro paterna sua erga subditos sollicitudine serio allaboravit ac proinde ad effectum implendae suae clementissimae intentionis commissarios nonnullos, videlicet ex parte archidioecesis Coloniensis metropolitanae illius ecclesiae canonicum ac vicarium in spiritualibus generalem Joannem Andream Sierstorff uti et subsigilliferum et canonicum et scholasticum ad s. s. Apostolos Michaelem Neumann ex parte vero dioecesis Paderbornensis consiliarium suum ecclesiasticum commissarium in spiritualibus generalem et canonicum in Bustorff Bernardum Ignatium Wydenbrück uti et consiliarium suum aulicum Paderbornensem Joannem Franciscum Liborium Kersting clementissime denominaverit iisque praetactarum controversiarum amicabilem compositionem commiserit, parituri

clementissimis mandatis modo memorati commissarii convenere ac super de mandato sibi negotio varios ultro citroque tractatus habuere, in quibus cum pro parte archidioecesis Coloniensis contenderetur loca controversa per suae Serenitatis electoralis modo felicissimae regnantis Dnos. praedecessores in archidioecesi a manibus acatholicorum, et sectam Lutheranam profitentium plurimis abhinc annis erepta et liberata esse, ac proinde archidioecesi, uti quoad temporalem, ita et quoad eclesiasticam jurisdictionemi incorporata censeri debere, pro parte vero dioeceseos Paderbornensis haud incredibilibus comprobaretur testimoniis, praedicta loca temporibus adhuc anterioribus jurisdictioni ecclesiasticae Paderbornensi subjecta fuisse, de coetero vero actus possessorii pro et contra praetenderentur, adeoque nec hi firmum pro plenaria compositione suppeditare possent fundamentum tandem res inter utriusque partis commissarios, non aliter tamen quam sub spe rati, et cum reservatione beneplaciti apostolici, sequenti modo plenarie transacta et composita est: ut parochiae Alma et Thula et ad eas spectantes pagi Hoppeke, Rösenbeck, Nheden, Messinghausen, Ratlinghausen, et Bonkirchen, Bredelaer quoque ac pagi bredelarienses utpote sita, ac vicina loca exercitio jurisdictionis episcopalis Coloniensis commodiori ad Archidioecesin Coloniensem uti jam tum quoad superioritatem territorialem ita et quoad jurisdictionem episcopalem nunc et perpetuis in futurum temporibus pertinere eique annexa esse debeant, econtra vero ad dioecesin Paderbornensem jurisdictio ecclesiastica super utraque ad confines praedictae dioecesis situata superiore et inferiore urbe Montis Martis, eique pertinentibus locis, nunc et perpetuis in futurum temporibus (salva per omnia superioritate territoriali coloniensi) pertinere eique annexa esse, porro et jus dioecesanum, et jurisdictio episcopalis super civitate Volckmariensi quae quidem in ecclesiasticis aeque ac temporalibus archidioecesi Coloniensi citra omnem controversiam hactenus subjecta fuit, a praedicta archidioecesi Coloniensi vero interjecto Territorio Waldecensi avellitur, et longe distat, atque confinibus Paderbornensibus perquam vicina, consequenter pro exercenda jurisdictione ecclesiastica dictae dioecesi Paderbornensi admodum opportune situata esse, salva ibidem per omnia superioritate territorriali Coloniensi, uti et jure archidiaconali serenissimo qua archiepiscopo Coloniensi cedi, et transferri debeat, quem in finem partes hinc inde exstantes, apud se literas et documenta jurisdictionem respee cessam, et dimissam concernentia sibi invicem fideliter extradere, et consignare appromiserunt. Cum igitur hoc modo contro-

versiae inter utramque dioecesim ratione jurisdictionis episcopalis hactenus agitatae fundamentaliter, et plenarie sublatae et compositae sint, in rei hujus documentum, et pro futura perpetua notitia presens recessus in quadruplo expeditus, et ab utriusque partis commissariis (attamen sub reservatione initio memorata uti et sub reservato consensu utriusque ecclesiae) subscriptus et signatus est. Actum coloniae ad Rhenum decima quinta Octobris millessimi septingentesimi trigesimi primi. Joes Andreas de Francken Sierstorff mpp. Michael Neuman Sigillifer minor. Joannes Franciscus Liborius Kersting pro me et in absentia Dni. mei con-commissarii loco ejusdem hanc copiam ex idiomate germanico in latinum fideliter translatam cum vero suo originali in omnibus concordantem esse sub consueto vicariatus Paderhornensis sigillo attestatur. In sidem Signo & Paderbornae 7ma Martii millesimi septingentesimi trigesimi secundi Loco + Sigilli. nardus Ignatius Wydenbruck vicarius generalis. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, concordia seu transactio hujusmodi pro bono pacis, et animarum quiete, et tranquillitate inita sit, propterea praetactus Clemens Augustus archiepiscopus et elector plurimum cupiat illam per nos et sedem apostolicam ut infra approbari et confirmari. Nos igitur eundem Clementem Augustum archiepiscopum et electorem specialis gratiae favore prosequi volentes nec non a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium tantum consequendum harum serie absolventes, et absolutum fore censentes porrectis nobis pro ejusdem Clementis Augusti archiepiscopi et electoris parte super hoc supplicationibus inclinati, discretioni tuae per praesentes committimus et mandamus, quatenus veris existentibus narratis, concordiam seu transactionem hujusmodi, et prout illam concernit desuper confectum instrumentum hujusmodi et in eo contenta quaecunque licita tamen et honesta, cum pactis et conditionibus supra expressis authoritate nostra pro tuo arbitrio et conscientia gratis approbes, atque confirmes, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adjicias, omnesque et singulos tam juris quam facti, aliosque quamtumvis, substantiales defectus, siqui desuper quomodolibet intervenerint in eisdem suppleas, ac archidioecesim et dioecesim hujusmodi ad illius observantiam teneri, et obligatos existere, et fore irritum quoque et innane decernentes si secus super his a quoquam quavis authoritate scienter

vel ignoranter contigerit attentari non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis coeterisque contrariis quibuscunque. Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris die 26. Novembris millesimo septingentesimo trigesimo secundo Pontificatus nostri Anno tertio R. D. D. Magro Brevium F. Bitozzius substitutus. Folre Substitutus. In dorso vero dilecto filio nostro, et sedis aplicae Nuntio in civitate Coloniensi commoranti. Post quarum quidem litterarum praesentationem et receptionem fuimus pro parte ejusdem serenitatis suae electoralis debita cum instantia requisiti quatenus ad dictarum litterarum executionem procedere dignaremur.

Nos igitur litteras hujusmodi apostolicas attentis causis ibidem expressis constitoque nobis de narratorum veritate uti tenemur exequi et pluries alte memoratum Srmum. et Rmum. Dnum. Clementem Augustum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excomunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententis censuris et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, siquibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium tantum consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes concordiam seu transactionem praefatam juxta formam saepe dictarum litterarum aplicarum et pro ut illam concernit, confectum desuper instrumentum hujusmodi et in eo contenta quaecunquae licita et honesta cum pactis et conditionibus supra expressis authoritate, qua hac in parte fungimur aplica tenore praesentium approbamus, et confirmamus, illique inviolabilis aplicae firmitatis robur adjicimus omnesque et singulos tam juris quam facti aliosque quantumvis substantiales defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint in eisdem supplemus ac archidioecesim Coloniensem et dioecesim Paderbornensem ad illius observantiam teneri, et obligatos esse, et fore declaramus, irritum quoque et inane decernentes si secus super his a quoquam quavis authoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus aplicis coeterisque contrariis quibuscunque Datum Coloniae 3. Januarii 1733. Pontificatus stmi. Dni. nostri Anno tertio.

(L. S.)

J. Archieppus Laodicensis
Nunt. Aplicus.

De mdto Illmi. et Rmi. Dni. mei Carolus Anton. Ro-sellus abbreviator.

Quod praesens copia cum vero suo originali collatione praevia de verbo ad verbum concordet attestor ego J. Lüke Notar, apostolicus authoritate archiepiscopali approbatus.

#### 1057.

1778. Novmbr. 27. gibt Fürstbischof Wilhelm An= ton zu Paderborn, den Sältzern zu Western= kotten verbesserte Statuten.

Rach einer vibim. Abichrift im Galger - Archive gu Westernfotten.

Bon Gottes Gnaden Wilhelm Anton Bischof zu Pader= born, bes S. R. R. Fürst, Graf zu Pyrmont 2c. Thuen fund und fügen hiemit zu wissen, wie daß wir, zu mehrerer Aufnahme unseres Salywerks zu Westernkotten, uns bewogen gefunden haben, bemfelben eine folche Einrichtung zu geben, woburch nicht allein eine beffere Ordnung in bem Salzsieden befördert, sondern auch ber allgemeine Rupen, mit bem Bortheil eines jeglichen Sälzers, aufs Genaueste verbunden werde. Da nun zur Erreis dung biefes fo beilfamen Endzweds, nöthig gewesen ift, bie alten Göber = Articulen gründlich untersuchen zu laffen, so haben wir babei nur gar zu beutlich mahrgenommen, bag dieselbe bem Zwecke nicht angemeffen, sonbern um so mehr eine nähere Bestimmung und Bermehrung erfordern, als ansonsten die zwedmäßigften Absichten ganglich verfehlet werden. Um bemnach Diefe jum allgemeinen Besten ins Werk zu richten, haben wir nachfolgende Articulen, wornach bie sammtlichen Goder ober Galger fich betragen und ihre Göderei ober Siedergerechtigfeit ausüben follen, verfaffen laffen, in beren Gefolg Wir bann hiemit verordnen, segen und wollen: - 1. Daß feiner jum Goder ober Sälzer angenommen werden folle, er feve bann ehelich geboren, driftfatholischen Glaubens, ehrlichen und guten Leumuths, unbescholtenen Wandels und keiner Leibeigenschaft unterworfen. Weil aber, alter Gewohnheit nach, ein jeder Sälter fich burch Leiftung eines förmlichen Eides qualificiren muß, so soll er, ehe und bevor er jum Galper angenommen wird, vor unserem Sochfürft= lichen Beamten geloben und schwehren, bag er Uns und einem zeitlichen Fürsten zu Paderborn in benen Stüden, welche zu unserer und eines zeitlichen Fürsten zu Paderborn Gerichtsbarkeit gehören und soweit es seine, einem zeitlichen Erzbischofen und Churfürsten zu Coln, als feinem Landesfürsten, geleistete Gib und Suldigungspflichten gulaffen, fich getreu und gehorfam bezeigen, unserem Bericht, Gebot und Berbot in benen Salzwerfesachen geziemende Folge leiften, benenfelben aber in teinem sich wider= fegen, Unferen und eines zeitlichen Fürften zu Paderborn Rupen, ohne Nachtheil des Erpftifts Coln, allzeit befördern, deffen Schaben aber warnen und verhüten wolle. — 2. Sollen von einer Pfanne oder Siedegerechtigkeit, nicht mehr als zwei Vota Plat

and Country

haben und wo eine folche in mehrere Theile vertheilet, bleibt es usque ad reconsolidationem zwar babei; fürs Künftige aber foll die Vertheilung in mehrere als zwei Theile nicht mehr erlaubet, fondern verboten fenn, mithin follen auch in bem Fall, wenn Die Pfanne in einer Erbschaft mehreren, als zweien Rindern aufiele, die übrigen Rinder mit Gelbe ober anderen Gutern davon abgefunden werden, inzwischen aber und bis zur Recon= folidation von ben mehreren Interessenten, zu Führung eines voti, entweder Einer benennet werden ober diese in Führung bes voti successive abwechseln. — 3. Können zwar abwesende Inters effenten auch per mandatarium ihre Stimme führen, biefer aber foll vorher sein mandatum ad Protocollum abgeben, bis bahin aber gur Stimmführung nicht zugelaffen werben. - 4. Wann jemand seinen Antheil verkaufen will, foll bem bei selber Pfanne Interessirten der Vorkauf und wo dieser nicht wolle, anderen membris collegii intra tempus legale zustehen; falls aber darus ber oder sonst wegen ber Salzwerfer einige Rechtsstreitigkeiten entstehen würden, follen biefelbe in prima instantia von unseren Beamten, in Gefolge bes mit bem Erpftift Coln im Jahre 1687 errichteten Regesses, rechtlich entschieden werden. - 5. Wird gur General= Convention, welche gleich ben übrigen unter bem Vorsit unserer Beamten zu halten find, ber vier und zwanzigste Dat, welcher bis hiehin dazu bestimmt gewesen, ferner belassen und wird die Convocation auf gewöhnliche Art kund gemacht. In Dieser Convocation sollen die Rechnungen untersuchet, deputati erwählet und fonstige nübliche Berbefferungen vorgetragen und bavon an Une ober ben zeitlichen Fürsten zu Paderborn ber Bericht erstattet, sodann aber bie gnädigste Verordnung barauf erwartet werben. Goviel bie übrigen Busammenfunfte betrifft, werben folche von ben Deputatis ober auch einzelnen Intereffenten nach Nothdurft befördert. - 6. Bleibt es einem jeden Gliebe frei und unbenommen, seine Pfannen = Siede = Gradier = und fonstige Unstalten, nach Gefallen und feinem besten Rugen einzu= richten und zum Sieden eine beliebige Jahrszeit zu ermählen; auch, wo auf eine Pfanne mehrere interessirt, haben diese im Sieden Wochenweise zu alterniren ober sich sonften gutlich einzuverstehen. — 7. Soll in bem Verkaufe bes Salzes eine völlige Gleichheit nach ber Scheffelgahl beobachtet werben und versteht fich dieses, sowohl von feinem als von grobem Salze. Bu diesem Ende sollen zwei beständige Rangen, eine für das feine, die andere aber für bas grobe Salz aufgestellt und von bem Oft = Ende bis gum Beft=Ende ununterbrochen geführet werben, bergeftalten, daß jedes Gewerte ober auf einer Pfanne ober Siedeberechtigkeit der auf ihn fallender Range, 30 Scheffel und nichts mehr ver= kaufen möge. Sind aber bei dieser Gewerkschaft oder Pfanne=

berechtigfeit mehrere Interessenten, fo foll benfelben nicht mehr als nur pro rata ihrer Gerechtigfeit, zu verfaufen gestattet fenn. - 8. Wer zu einer ober anderer Range nicht fein angemeffenes Quantum zu ber Zeit, ba die Ordnung bes Berkaufs auf ihn fallet, vorräthig hat, ist für dasmahl der Range völlig oder jum Theil verluftiget und ift nicht befugt, folde nachzuholen ober feines mit grobem oder grobes Salz mit feinem zu compensiren oder sonsten eine Vergütung besfalls zu fordern. — 9. Alle Raufleute und Salzabführer werden zur ordentlichen Range hin= gewiesen, auffer benen fo Rarren= und Auber-Weise laden, bann diesen steht es frei, ihr Galz aufzusuchen, bei wem sie wollen. - 10. Damit aber hiedurch feine Ungleichheit oder Bervorthei= lung im Salzverkaufe entstehe, so soll für diejenigen Räufer, welche Fuder = oder Karren = Weise laten und bas Salz selbst auszuwählen berechtigt find, alle Biertel Jahr eine gewisse und gleiche Summa ber Scheffelzahl ausgesetzt werden und sobald Die Gewerkschaft, Die ihr unter Diesem Articul zustehende und abgetheilte Scheffelzahl verkaufet hat, muß sie mit seinem ferneren Berkaufe einhalten, fo lange, bis die Uebrigen gleichmäßig ihre Quote verkaufet haben und fürs fünftige Viertel Jahr eine ander= weite Summa auf fämmtliche Gewertschaften festgefest worden und wo bei Ausgang bes Quartale Einer fein gesetymäßiges Quantum nicht in Borrath gehabt, fann er Diefes im nachft= folgenden Quartal zu Folge Art. 8. nicht nachholen, weber folches vom Anderen lehnen oder diesem fein Recht des Bertaufs über= tragen. Bu diesem Ende foll: — 11. der Salzmeffer ein Buch ober genaue Spezification führen, welche er wochentlich ober fo oft es erforderlich, benen Deputatis zur Einsicht vorzeigen und in convocatione quartali, dem Collegio zur Berechnung vor= legen muß; zu welchem Enbe - 12. Derfelbe von unferem Be= amten ordentlich zu beeidigen und bahin anzuweisen ift, nieman= ben über seine Zahl, weder in der ordentlichen Range, weder in der gesetzten Quartal=Quote auszumessen und im Betretungsfall foll derselbe jum erstenmable von unserem Beamten, salva satisfactione partis laesae, arbitrarie bestrafet, zum zweitenmable aber, ohne einzige Nachsicht, seines Umtes entsetzt werden. — 13. Alles Salz, so verkauft wird, foll untadelhaft und genug= fam gekörnet, auch wenigstens acht Tage alt fenn, von ber Zeit an ju rechnen, ba bas lette aus ber Pfanne ausgeschlagen worden und foll bei entstehendem Zweifel über die Bute und Gültigkeit des Salzes, die Untersuchung und Erkenntniß, ob es Raufmanns Waare fey, unferm Beamten zustehen. — 14. Die Preissetzung bes groben sowohl als feinen Salzes wird bem Er= meffen bes Collegii zwaren belaffen, jedoch muß biefe unseren Bramten zu ihrer Begnämigung auforderst befannt gemacht werben,

um beurtheilen gu fonnen, ob biefelbe bem Abgang angemeffen und mit benachbarten Salzwerfen verbaltnigmäßig fen, weswegen bann vor andern ben Deputatis obliegen foll, hieruber sowohl, als inwieweit ber Abgang noch ferner zu befördern, fleißige Rundschaft einzuziehen und Falls wegen verhöhten Preises und besfalls erfolgter Stodung, von ein ober anderem Mitglied fla= gende Unzeige geschehen follte, foll barin auf vorläufigen Bericht unseres Beamten, von Uns barüber bas Röthige, Diensame und Rechtliche gnädigst verordnet werden. — 15. Rein Gälzer foll einiges Salz aus ber Butten, auch nicht einmal zum Gebrauch feiner Saushaltung nehmen, vielweniger um folches beimlich gu veräuffern, sondern foll fich biefes Galg, fo er gur Saushaltung nothwendig bat, vom Galameffer zumeffen und von feiner Range abziehen laffen; jedoch foll aus ten Butten an bie Sochfürstliche Hoffammer und die dominos directos ju entrichtente Pacht und Rüchensalz, frei sehn und solches zwar von bem Salzmeffer aus= gemeffen, aber zu feiner Range gerechnet werben. - 16. Das Jahr ber Range und Salzverkaufs, endiget sich mit bem Tage ber eintretenden GeneralConvention und falls ein Gewerfe im verflossenen Jahre mehr Salz gesotten oder in Vorrath hätte, als in Diesem bebitiret worden, wird folches ju bem Borigen gerech= net und läuft die Range immer in ihrer Ordnung fort; Batte aber ein Conductor, welcher nunmehro von feiner Conduction entlassen worden und folglich auf Dieses Werk nicht mehr fieden könnte, mehr Salz vorräthig, als bebitiret worden, fo foll ibm rieses vorrätbige und übergablige Salz von tem folgenden Con= Ductor, Arministrator over bem Berpachter ober fonstigen Gigen= thums = Berrn baar bezalt werden und bis babin biefes geschehe, verfauft berfelbe bas Galz, in ber ihm zustehenden Range, bis er feine Bezalung erhalten bat. - 17. Die Galgerfnechte follen gleichmäßig, von unseren Beamten, in Bufunft in den gewöhn= lichen Gid genommen werden und biefem zufolge, allen Fleiß und Treue angeloben. Weber - 18. Goll benenfelben die Afche unter feinerlei Bormand belaffen werben, fondern Diefe bleibt gur Disvosition und Rugen beren herrn und die dagegen Sandelnbe, Berrn und Rnechte, follen von unfern Beamten in eine Brüchtenstrafe von zwei Goldgulden fällig erkläret und barauf sofort ere= quiret werden. — 19. Rein Galger ober Rnecht foll eines anberen Sätzers Ruführer verführen und auf unerlaubte Art abwendig machen, widrigenfalls in eine gleichmäßige Brüchstenstrafe von amei Gologulden verfallen feyn. — 20. Ein Galper welcher gegen diese Articule oder Statuta handelt ober frevelt, foll gum erstenmable von unfern Beamten mit einer Brüchtenftrafe von zwei Gologulden belegt, im zweiten Betretungsfalle aber, nebft einer nochmaligen Brüchtenstrafe von vier Gologulden, von ber

Convocation und Stimmführung so lange ausgeschloßen seyn, bis er sich aufs Neue dazu qualifiziret. — 21. Damit nun diese Articulen zu Jedermanns Wissenschaft gelangen, sollen sie dem Collegio, Messer und Knechten von unsern Beamten gehörig befannt gemacht auch alle Jahr in der General = Convention am 24ten Mai öffentlich verlesen werden. —

Urfund Bochfürstlichen handzeichens und beigedrückten gebeis men Ranglei = Insiegels. Gegeben in unserer Residenz Neuhaus

b. 27ten November 1778.

(L. S.)

Wilhelm Anton

mpp.

#### 1058.

1799. Juli. 23. stiftet Erzbischof Maximilian Franz, ben neuen Decanat Brison.

Rach bem Drig. im Archive bes Briloner Decanate.

Maximilianus Franciscus DEI Gratia Archiepiscopus Coloniensis, S. R. J. Archicancellarius et Princeps Elector etc. etc. Omnibus Archidioeceseos nostrae Archidiaconis, Decanis, pastoribus, omnibusque ad quorum haec notitiam pervenerint, benedictionem in Domino! Cum in Ecclesia Dei certo omnia ordine ac modo fieri deceant, id praeprimis curandum esse, ecclesiastici canones Patrumque instituta volunt, ut quaevis dioecesis in districtus quosdam minores dividatur, quorum praesides seu decani in partem sollicitudinis episcopalis vocati concreditis sibi parochiis solertius invigilent, caque, quae remoti superioris ecclesiastici oculos effugiunt, vigili industria indagent, emendent, seu emendanda superioribus de-Haec quamvis patrum instituta in Archidioecesi nostra Coloniensi nunquam non observata fuerint, nonnullas tamen parochias deprehendimus in Ducatu nostro Westphaliae, quae vel nullius ab antiquo decanatus sunt, vel soluto sensim aut imminuto cum decanis nexu omnem erga eos subjectionem ignorant. Cum autem anomalia ejusmodi bono ordini ac synodalibus archidioeceseos nostrae constitutionibus adversetur: hinc archiepiscopali, qua fungimur auctoritate et decani Meschedensis praehabito consensu, cujus in parochias Brilon et Scharfenberg jus aliquod ab antiquo fuisse videtur, antedictas parochias in unum Decanatum colligendas et coadunandas esse statuimus; ac praesenti constitutione in perpetuum valitura colligimus et coadunamus. Volumus

ilaque, ac praesata auctoritate jubemus: — 1. ut parochiae in Brilon, Scharfenberg, Thülen, Alme, Madfeld, Beringhausen, Bontkirchen, Giershagen ac Heddinghausen decanatum imposterum unum constituant, quem Britoniensis nomine vocari eaque denominatione a reliquis distingui volumus. — 2. ut dictus decanatus in duas congregationes subdividatur, quarum una sub nomine Briloniensis parochias Brilon, Scharfenberg, Thûlen et Alme, altera Madfeldensis dicta, parochias Madfeld, Beringhausen, Bontkirchen, Giershagen et Heddinghausen complectatur. — 3. ut locus, in quo Christianitatis recens erectae capitula habenda sunt, sit urbs Briloniensis, ulpote quae magnitudine caeteras antecedit, et ob asceterium S. Francisci ibidem existens sessionibus capitularibus aptissima est. — 4. ut decanus christianitatis, si decanatum per obitum aut resignationem vacare contigerit, ab ipsis christianitatis pastoribus rite ad id convocatis eligatur, et a nobis vel nostro in spiritualibus Vicario generali confirmetur. Pro prima autem vice pastorem in Alme, Josephum Kothe, qui congregationis antea praeses unanimi suffragio renunciatus suerat, decanum nominamus et constituimus, ita tamen ut prius professionem fidei catholicae et obedientiae fidelitatisque juramentum coram nostro in spiritualibus Vicario generali emittere teneatur. — 5. Omnia et singula officia, jura, munera et praerogativas, reliquis archidioeceseos nostrae Coloniensis decanis competentia hinc quoque neodecano ejusque successoribus competere, iisdemque eum, quibus illi tenentur, legibus statutis et ordinationibus, pariter obstringi, declaramus, mandantes, ut dictae ordinationes ac regulae, sub Instructionis nomine vulgo notae, a saepefato nostro in spiritualibus Vicario generali ad ejus notitiam deducantur. In quorum fidem praesentes manu nostra signatas et Sigillo nostro communiri jussimus. Ellingen hac 23. Julii 1799.

(L. S.) Maximilianus Franciscus Archi-Episcopus Elector Coloniensis.

pro copia concordante Josephus Kropff Decanus christianitatis Briloniensis et Pastor in Giershagen.

# Rachträge.

#### 1059.

793. u. fg. Auszüge aus dem Liber privilegiorum major der Abtei Werden. 294)

I. Aus ben Traditionibus Werthinensibus fol. 13 etc.

Tradidit Thideratt ad s. Luidgerum pro fraterna memoria in Bikinghuson <sup>295</sup>) mansum unum solventem VI solid. et mansionem. — Auo et Grimbret tradiderunt ad S. Luidgerum predium unum in thrire <sup>296</sup>) quod uenerabilis abbas Eingilbertus ad specialem fratrum utilitatem dedit, VIII sol. — Tradidit Eilhard et frater eius pro anima matris sue Bia hereditatem suam sancto Luidgero in Aldenthorpa. <sup>297</sup>) — Tradidit Iring pro anima Haddonis mansum in Berghem <sup>298</sup>) soluentem duos siclos. — Tradidit Thiadolfus sancto Luidgero

<sup>294)</sup> Im Anfange bes Copialbuche, woraus biese Auszüge und einige ber folgenden Urfunden genommen worden, steht von einer späteren Hand geschrieben: Conscriptus est presens liber privilegiorum circiter annum salutis M. C. LX. ab eo qui Josephi volumen antiquum hic scripsit. Die folgenden Auszüge beziehen sich auf Güter, welche ihren Namen zusolge, im Berzogthum Bestsalen lagen, wiewobl wir dies nicht gerade von jedem einzelnen verdürgen wollen. Unter den Traditionen des Chartularii Werthinensis bei Leibnitz Scr. rer brunsvic. I. 101 sommen sie nicht vor. Werden hatte, eben so wie Corvey, viele sehr weit zerstreute Güter, namentl. im Berzth. Westsalen, wie schon aus den im B. I. N. 26, 101 u. 175 mitgetheilten Ursdn. hervorgeht. Der Stister des Klosters des h. Ludger nahm seit 793 alle Schenfungen zu den Reliquien des Heilandes an, welche er mit sich herumtrug. Tradidi omnem hereditatem meam in loco nuncupante Werethinum ad reliquias S. Salvatoris et venerabili viro Liudgero abbati, qui ipsas reliquias semper secum gestare solet, heißt es in der Tradition Thiadbers v. 799. (La eomblet I. N. 11.) Er war nämlich lange unentschlossen, an welchem Orte er das von ihm beabsichtigte Kloster stiften wollte. Erst gegen 800 entschied er sich für Werden an der Ruhr. Müller über die Bersassung des Stissts Werden an der Ruhr. Müller über die Bersassung des

<sup>295)</sup> Bigginghaufen, ein eingegangener Ort bei Rallenharb.

<sup>296)</sup> Drever bei Rüben; f. b. Auszüge aus bem Werbener Probsteiregifter.

<sup>297)</sup> Allenborf, Stabt.

<sup>298)</sup> Bergheim, im Rreife Arneberg.

in Hoangi 299) terram cuius debitum XVI denarii. — Tradidit Thiadsuint et filius eius pro anima patris Hugar in Boggi 300) predium suum. - Eizo filius Hugerici tradidit sancto Luidgero pro anima fratris sui. predium suum in Ruine. 301) — Tradidit Heriman pro remedio anime matris sue Osburge predium suum in Lara. 302) — Tradidit Antheri pro anima fratris sui Hogeri unius sicli debitum in telgudh et alterum in Wikki 303) et tria mancipia. — Tradidit Gerik sancto Luidgero predium suum in tuscene 304) pro eterna retributione. — Tradidit Sigefridus in ingressu filii sui Annonis IIIIor solid. in Wene 305) et IIIIor mancipia. — Tradidit Theodericus in ingressu fratrum suorum Ethelgeri et Bertholdi IllIor sol. in Linne. 306) - Tradidit Burchardus de Broke in ingressu fratris sui Arnoldi de hereditate sua in Velbrehte 307) II Sol. — Tradidit Godefridus de Erperothe pro anima fratris sui Bernheri II Sol. in *Wersteine*. 308) — Tradidit Sigefridus s. Livdgero pro anima fratris sui herimanni XII den. in Boinchuson. 309)

II. Mus Urfunben - Transumpten.

888 bestäigt König Arnulf bem Kloster Werden alle Privilegien: decernimus atque iubemus. inprimis ut idem monasterium cum omnibus ad se pertinentibus. plenissime inmunitatis securitate persruatur. neque publicis exactionibus. uel quibus-cunque modis. illorum serui. liti uel liberi. à qualibet iudiciaria potestate constringantur. coram aduocato eorum si quid adinquirendum est aut corrigendum. inquiratur et corrigatur u. s. w. fol. 20 310) — 931 widerholt König Heinrich I. die Bestä=

<sup>299)</sup> Söingen bei Berl.

<sup>300)</sup> Bigge bei Brilon.

<sup>301)</sup> Ruhne bei Werl.

<sup>302)</sup> La er bei Defchebe ober Menben.

<sup>303)</sup> Bidebe bei Berl.

<sup>304)</sup> Bufden bei Winterberg.

<sup>305)</sup> Benne bei Eelohe.

<sup>306)</sup> Kirchlinden bei Arnsberg. Diese und die folgenden Traditionen sind von einer späteren Sand nachgetragen.

<sup>307)</sup> Balbert bei Attenborn.

<sup>308)</sup> Warftein Ctabt.

<sup>309)</sup> Bonthaufen bei Urneberg.

<sup>310)</sup> Bollftanbig abgebruckt bei Lacomblet I. N. 76.

tigung Arnulfs. Data VII. Kal. Martii anno incarnat. Dni. DCCCC. XXXI. Indict. IV. anno regni primi Heinrici regis XIII in Werlaha ciuitate regia fol. 21. 311) — 974 verleiht Kaiser Otto II. dem Abte Folfmar (13te Abt) Martt- und Münzrecht zu Lüdinghausen und Werden. Data XIIII Kal. Sept. anno incarnat. Dni. DCCCC. LXXIIII Indict. II. anno regni XIIII domini Ottonis secundi. Imperii autem VII. Actum in Arwiti. fol. 22. 312)

### 1060.

- 793 u. folg. Auszüge aus dem 'alten Probsteiregister der Abtei Werden. 313)
- Fol. 2. Curtis Rushuvile. In Honsele VII. mod. hord. Silig. II mod. Herischillinc. 314) Fol. 3. Ein loepe luid de Rashuofele, Waltere de Suosat de benninchuson Enikin cum tribus filiis et filiabus. 315) Fol. 4. Curtis Helderinchusen (Halingringhuson) de Elepe XIII mod. sil. solid. I. brac. auene. Sil. II mod. Herisch. p. uino III ob. de Aldenthorpa X mod. sil. Herisch. p. uino III ob. de Stipelo XVIII mod. hord. et II mod. silig. Herisch. p. uino III ob. 316) Fol. 5. de Treuere XI mod. silig. et VIII mod. hord. 317)

<sup>321)</sup> Lacomblet I. N. 90. Werl ber Sip ber alten Grafen v. Westfalen mit einem Königsschlosse.

<sup>312)</sup> Lacomblet I. N. 118. Erwitte mar eine Villa regia B. I. N. 24.

Daffelbe hat die Neberschrift: Prepositure antiquissimum registrum. conscriptum tempore Wilhelmi, 32. abatis Werdensis, qui ohiit sub anno Christi 1160; exaratum per manum eius qui scripsit volumen antiquitatum Josephi hic in loco. Diese Antiquitates waren des Flavius Josephus vollständige Geschichten. Der Schreiber soll ein von Hungenpoeth gewesen seyn Martene, bei seiner Anwesenheit in Werden, hielt dessen Manuscripte sämmtlich sehr des Druckes werth. Abt Wilhelm, unter dem sie verfertigt wurden, war ein Graf v. Moers. Müller zur Verfassung von Werden. S. 347. Vergl. übrigens die Notizen zu der vorig. Urf. Das Register enthält mehrere spätere Zusäpe.

<sup>124)</sup> Bonfel an ber Lippe.

<sup>315)</sup> Soest und Benninghausen. Die homines solitarii wohnten weit und breit zerstreut.

<sup>326)</sup> Bellinghausen an ber Lippe, Elpe bei Brilon, Allenborf, Stipel bei Arnsberg.

<sup>317)</sup> Drever bei Rüben

-Fol. 8. curtis Nortkerken, de Osteruelde etc. 318) - Fol. 12. de Egholte iuxta Tostingheim — de Nicheim — de Wellethe - de Bulleren. 319) - Fol. 13. villicus de Ihtere etc. Wedinghusen vj auctas — volmar vj pullos de Cothusen. 320) — Fol. 14. Mancipia curtis Ihtere ubique dispersa. - juxta Gesike heribreht et frater suus cum aliis multis, quorum magister fuit heribreht et ij solidos aliquando de eis dedit. Waldbreht in holthuson - In Ruethe uel iuxta. quidam sutor xij den. soluens et quidam viij den. soluens - In Suosat iiijor mancipia exceptis paruulis xij den. soluentes - Juxta Suosat due femine sorores folcmari xij den. soluentes — In Wirla uel iuxta uuirla tot mancipia quod xx dederunt den. 321) — Fol. 15. In brilon soror Walthardi nostri de losengen - In hagnen curti dom. G. quidam qui soluere debet xii den. - In Arnesberge quedam uxor ibi cuidam, soror heriberti nostri manens ibi cum filiis suis uel filiabus et soluere debet vj den. 322) — Fol. 17. Curtis Aldendorp. de Liuneron etc. Sidenchuson etc. de honge Eileco xl. mod. h. hersch. ij den. pro uino. — In Waltaringhuson Elo x. mo. h. ij mod. sil. j sol. hersc. ij den. pro uino. — in honge linzekin iij sol. et iiij den. hersc. ij den. p. uino - in lenderenkuosen ij sol. 323) - Fol. 18. de Aldenthorpe Einlopeliude in daleuuic - Appelderbeke. - Bremen. - circa Paderburne et jeseke xx mancipia et unum. - In Suosat Sigebraht et Luidbraht. cum matre sua Azekina et eius filia Gerberga. iuxta Camenen ij sorores. 324) — Fol. 22. Curtis Putte. 325) - Fol. 25. Jura der Hinxthouen, equarii mansi. mansi parafridos dabunt ad equitaturas pro necessitate prepo-

viele Traditionen freier Personen, welche sich um ben Besitz von Gütern in die Hörigfeit ber Prapositur begaben.

<sup>319)</sup> Nicheim, Welba und Bullern, Ortsnamen aus bem Paberbornischen.

<sup>320)</sup> Itter und Cothaufen im Balbedischen; Bebinghaufen bei Arneberg.

<sup>321)</sup> Solthaufen ein eingegangener Ort bei Gefete, Rüben, Goeft und Berl,

<sup>322)</sup> Brilon Stabt, Sachen bei Arneberg.

<sup>321)</sup> Söingen, Waltringhausen und Lendringhausen alle in der Rähe von Arnoberg und Werl.

<sup>324)</sup> Dalwig im naben Balbedischen, Bremen bei Berl.

<sup>325)</sup> Eine spätere Anmerfung aus dem 16ten Jahundert sagt: dec curtis translata est ad monasterium S. S. Petri et Pauli apostolorum in Abdinckhauen in Paderborn.

siture. 326) — Fol. 30. de *Haluarn*. 327) — Fol. 31. Curtis Scuppelenburen. de *Cothuson* menzo xvj den et ob. et pred. seruitium. de eadem uilla Nizo xiiij den. et ob. et pred. seruit. *Berge* etc. — de *Horehusen* Eggihard uehit et affert caldaria et alia instrumenta. 328) — Fol. 32. Moninchof in Haluere. — mancipia curtis scupelenbure, que dicuntur einlope: sicut adhuc inquiri poterant. — Tiadburch iuxta *Arnesberge* cum filiolo. — Wendilgard iuxta *Wirla*.

## 1061.

802. Jan. 13. übergeben Thancgrim und seine Söhne Hardgrim und Athugrim Güter zu Hüsten dem heiligen Ludger.

Rach bem Copialbuche ber Abtei Berben; Liber privilegiorum major.

Notum fieri desideramus omnibus fidelibus qualiter ego Thancgrimus. et duo filii mei Hardgrimus et Athugrimus pro remedio animarum nostrarum. et defuncti Bosoconis tradidimus partem hereditatis nostre, que nobis iusto iudicio ex lugubri occisione filii mei eiusdem bosoconis aduenit. in villa que dicitur Hustene. id est omne patrimonium quod in eadem uilla Brunico et filii eius. qui eandem occisionem instigante diabolo. malignis manibus peregerunt legibus habere uisi sunt. uel ubicunque iuste aliquid ad eos pertinebat. ad reliquias sancti saluatoris, et in manus Livdgeri abbatis, quia michi et filiis meis secundum leges seculi potestati nostre diiudicatum est. Idcirco hec omnia in elemosinam nostram et filii mei occisi bosoconis cum omni integritate tradidimus Livdgero abbati. siue in terra. siue in silua. uel in omni comprehensione que ad supradictum Bruniconem et filios eius legaliter respiciebat. traditaque in perpetuum esse uolumus. et nullis umquam inmutari temporibus. Acta est autem publice. anno XXXº. IIIIº. regni domini karoli regis. idus ianuarii. in willa que dicitur Hustanne iuxta fluvium Rvra. coram testibus quorum nomina subtus notantur. Signum

<sup>326)</sup> Sengsthöfe. Es fommen auf ben folgenden Blättern merkwürdige Abgaben vor.

<sup>327)</sup> Salver au der Lippe; noch viele Orte aus der Grafschaft Mark in der Gegend von Rheba, Sprochovel u. f. w. fommen vor.

<sup>528)</sup> Horhufen ist ber alte Haupthof von Niebermarsberg; nicht weit bavon bas eingegangene Cothausen im Walbectischen.

thancgrimi. qui hanc traditionis cartam fieri rogauit. et propria manu firmauit. Signum Osberti. Sefridi. Meinradi. Sigdagi. Hildiradi. folcgeri. Odgeri. Hardgrimi. Alfuuini. 329)

#### 1062.

1036. Nachschrift zu der im I. Bande mitgetheilten Urkunde Nro. 26.

Wir erlauben uns hier noch einige fritische Bemerkungen zu ber sub Nro. 26 mitgetheilten Urfunde Raiser Conrade II., nachdem wir bas Transsumpt berfelben im Lib. privil. Major Abbatiae Werthinensis (f. Nro. 1059) fol. 23. v. nachgesehen haben. Der frühere Lehnrichter ber Abtei, nachherige Prafident Müller zu Duffelvorf bemerkt: Die Jahrzahl 1036 sen gewiß falich, weil Abt Gerold, ber zweite Rachfolger Bett= banrichs, schon 1033 und insbesondere auch an demselben Tage des Jahrs 1036 vorfomme. Dies befremde um fo mehr, weil außerdem der Ort der Ansstellung der Urfunde, mit der des Abts Gerold, so wie mit der Indiction berselben gleich sep und lettere nur auf 1036 paffe. — Die Gerolo'sche Urfunde liegt originaliter vor. Es fann also nur der Abschreiber ber Betthanrichschen ein Berfiben gemacht haben. Abt Betthanrich lebte urfundlich in ten Jahren 1024. 1026. In Diese frübere Zeit, jedenfalls vor 1036, fällt also die Urfunde Nro. 26, welche durch irgend ein Verwechseln beider Diplome beim Ab= schreiben, irrig mit bem späteren Schluffe ber Berolofchen ver= sehen wurde. — Den Text gibt das Transsumpt des Lib. privil. wesentlich so, wie er Nro. 26 nach Kremer abgebruckt ift. Nur wird statt Hermannus: Herimannus, statt charta: karta geschries ben. Bu bem Datum; Indictione IIII hat Müller ad marginem bemerkt: muß heißen IX. — Bu der Jahrzahl MxXXVI scheint der erste etwas fleinere Zahlbuchstabe X interpolirt. Das Re= gierungs = Jahr Conrads III. ift corrigirt xIII und Müller hat ad marginem bemerkt: ist verfälscht. - 3m Lib. privil. minor welcher fol. 10 ebenfalls ein Transsumpt der Urf. hat, sind die

Die Urlunde ist mit einigen Abweichungen im Texte, auch mitgetheilt in Lacomblets Urfunden-Buche I. Nro. 23. wo angenommen wird, daß die geschenkten Güter zu Sustert, einem Kotten bei Valbert im Mett-mannschen Kreise, gelegen. Da es jedoch am Schlusse der Urk. ausdrücklich heißt, die Verhandlung sep geschehen in villa quae dieitur Hustanne juxta sluvium Rura, so glauben wir, daß das große Dorf, die nachmalige Freiheit Güsten an der Ruhr bei Arnsberg gemeint sey, in welcher Gegend Werben start begütert war.

Ortsnamen wieder so geschrieben, wie im Kremer'schen Texte; also auch Ahtisberga. Nach der Jahrzahl MXXVI heißt es zum Schlusse: Anno autem domini Cuonradi secundi regn. xiij Imper. uero viiij, actum tullide seliciter amen. Ob hies nach das Jahr 1026 als das richtige anzunchmen? mag dahin gestellt bleiben. Die Namen des Kanzlers Burchard und des Archicapellans Bardo passen nicht dazu; denn 1032 erscheint noch Odalric und 1031 Aribo. Jedenfalls ist der ganze Schluß von den Worten Signum domini Cunradi etc. ab, der Hettshanrichschen Urfunde irrig angehängt.

### 1063.

1047. Mai 3. schenkt Abt Gerold (19. Abt) dem Kloster Werden mehrere Güter zu Wedingshausen, Berge u. s. w. zu einem Jahrgedächtsnisse für sich.

Nach bem Lib. priv. Werthin. major. fol. 29. V.

In nomine sancte et individue trinitatis, pax et exultatio presentibus et futuris. Pie recordationis abbas Geroldus. plus spiritualibus quam carnalibus intentus. sic studuit transire per bona temporalia, ut non amitteret eterna. In xpo. enim fundatus et in karitate perfectus. et sibi future beatitudinis premia eternaliter cumulanda prospexit. et fratrum karitati temporaliter consuluit. Considerans namque quemadmodum defunctorum memoria seu magni. seu sint pusilli. dilabitur in breui. et quomodo precedere possunt terrene diuitie non sequi. statuit anniuersarium dormitionis sue diem uiuentis adhuc quasi iam defuncti. per annos singulos fratrum orationibus et elemosinis frequentari. Fratribus quoque secundum largitatis sue magnificentiam. ipso die. refectionis consolationem in pane et uino et pisce exhiberi precepit copiosissimam. Cuius talis uoluntas ut apud posteros et successores suos inconuulsa et stabilis permaneret. non hec ex rebus monasterii ante illum possessis subministrari uoluit. sed ex prediis per se et per amicos suos undique acquisitis atque coemptis persolui prudentissima dispositione constituit. hoc est330) in Cuttelbeke. IIII sol. in Jenkila III. sol. in Werding-

<sup>330)</sup> An ben Rand bes Textes, ber bie folgenden Orte nennt, ist mit etwas späterer Sand geschrieben: In Surlandia.

huson. 331) de duabus Houestede. IIII. solid. jn Cothuseruelde. 332) pro decima agri. XII den. juxta Bogge in Lireke 333) III solid. In Berge II. solid...... 334) VIII den. Quibus omnibus contractis undique et in monasterii possessionem legitime redactis, hanc cartam subscribi precepit. et in capitulo cunctis fratribus regulariter contradidit. Deinde communi omnium consilio. uni ex ipsis fratribus nomine Ruotholfe. res ipsas custodiendas atque subministrandas consignauit eumque a semet ipso constitutam. et in sui presentia sepius exhibitam panis et piscis seu uini quantitatem fideliter seruare precepit. Facta est igitur hec pietatis eius donatio. anno dominice incarnationis. Mill. XL. VII. Indictione. XV. regnante gloriosissimo imperatore. Heinrico. III. sub aduocato Herimanno. coram cunctis fratribus in capitulo. V. N. Mai. Quam siquis infringere uoluerit. dei omnipotentis. omniumque sanctorum eius offensionem incurrens. eterne dampnationi subiacebit. 335)

#### 1064.

1063 — 1078 schenkt Abt Giselbert dem Kloster Werden Güter zu Plettenberg und Holt= hausen.

Nach bem Lib. priv. Eccles. Werthinens. major. fol. 31. V.

Ecce pii patris Giselberti pietatis. Donum xpe ei sedem donet requiei. Scilicet in Wernon. IIIIor sol. et. IIIIor den. In blekkenrothe IIIIor. sol. In fenekene. VI. sol. In plettonbrath. III sol. et IIIIor den. In Holthuson. 336)

<sup>331)</sup> Bebingbaufen bei Arneberg.

<sup>332)</sup> Cothaufen eine Buftung an ber Balbeder Grenze bei Brilon.

<sup>333)</sup> Bigge und Lebrife ein andgegangener Ort bei Brilon.

<sup>314)</sup> Berge biefes Namens giebt mehrere im Bergogt. Westfalen. Un bem mit Punften bezeichneten Raume ift fur ben Ortsnamen Plat gelaffen.

<sup>335)</sup> In einem Nachtrage werden noch viele Renten aus Gütern im Best Recklinghausen, in der Grafschaft Mark u. s. w. genannt, welche Abt Gerold dem Kloster gegeben hatte: ad uestiendos fratres nostros, scolares pueros lineis uestimentis.

<sup>536)</sup> Im Lib. priv. minor. fol. 33, wo, fich auch eine Abschrift biefer Urtunbe findet, steht bemerkt, baß hierunter bie Eggester Steine bei Gorn ju versteben.

I. sol quatinus a pascha usque kal. Nov. per singulas ebdom. in. III. et. V. et VII feria dimidiuum caseum inde habeat. et tamen illo quem ex antiqua constitutione habiturus est. non careat.

### 1065.

1068. verordnet Erzbischof Anno II. wieviel Zehntlöse von den Höfen des Stifts Werden in Westfalen und Engern entrichtet werden soll.

Rach bem Original, im Besite bes herrn Professors hermann Müller zu Würzburg. 337)

In nomine sancte et individue trinitatis. Notum sit omnibus ecclesie fidelibus. tam futuris quam presentibus. quanto studio. quanta deuotione. ego Anno secundus. nullis quamuis meritis consequutus. episcopii tamen dignitate preditus. precipiente et imperiali clementia annuente domino Heinrico secundo gloriosissimo imperatore augusto. ac crebra uenerabilis Gerhardi 338) Werthinensis abbatis petitione. nec non beati Livdgeri 339) commonitus 340) amore. de ipsius ecclesie rebus sic ordinaui. statui. et confirmaui. nequis clericus. aut laicus, liber aut seruus, in decimas ad dominicatos mansos quod uulgo dicitur Selehoua pertinentes. omnium curiarum in Westphalica. 341) seu Ostphalica. quod alio nomine uocatur Engarica. manum mittere audeat sed secundum quod statutum est. determinatus census pro decimis soluatur. de kukuncthorpp. II. solidi pro decimis. de aldenthorpp. 342) II. solidi et de Lindinon. 343) III solidi. Actum est publice in monasterio sancti Liudgeri. astantibus multis. clericis et laicis. quorum nomina subnotata sunt. Berengerus prepositus

<sup>337)</sup> Kindlinger munfter. Beitr. II Urf. Nro. 8 theilt diese wichtige Urfunde aus einem Manuffripte des XII. Jahrh. mit. Wir geben sie hier nach bem Original mit Barianten in ben Anmerfungen.

<sup>338)</sup> Er mar ber 31. Abt; Rinblinger bat ben Ramen Geronis.

<sup>339)</sup> Kindlinger liest bie Ramen Luidgeri und im Berfolge Ludgeri.

<sup>340)</sup> Kindlinger communitus.

<sup>34 1)</sup> Der Lib. priv. major fol. 26 V. hat Wesphalica.

<sup>342)</sup> Der Lib. priv. hat beibe Namen mit einem einfachen p am Schluffe. Rindlinger kukunethorp.

<sup>343)</sup> Rirchlinben, Linne bei Arneberg. Rinbl. hat Lundinon.

sancti Petri. Liuzo decanus. Bertolfus sancti Andree prepositus. Adolfus aduocatus de monte. Gerlagh de wikerothe 344) Ministeriales ecclesie. Liudolf. Abbe. Azzo. Godefrith. Vt autem hec traditio firma et inconuulsa permaneat. hanc kartam inde conscribi iussi. 345) banno sancciui. et certa sigilli nostri impressione signaui. hoc subnectens. ut siquis huius decreti presumptuosus uiolator emerserit. iram dei omnipotentis. et sancte matris eius. sanctique Liudgeri et omnium sanctorum sine intermissione patiatur. et usque ad satisfactionem sancte matris ecclesie anathemate feriatur. Acta sunt hec anno ab incarnatione domini. Mo. LXo. VIIIo. Indictione VI. feliciter amen. 346)

#### 1066.

1145. Erzbischof Arnold I. zu Cöln, erklärt, daß die Obedienz Heppen zur Probstei des Patrokli=Stif= tes zu Soest nicht gehöre.

Aus einem Soefter Copiar bes 14ten Jahrhunberts.

In Nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Arnoldus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, in perpetuum. Quoniam veritatem defendere debet pontificalis auctoritas, et pacem populo Dei intenta discretione prouidere, dignum duximus ut ea que scandalum generare et fraternam dilectionem in futurum turbare poterunt, auctoritatis nostre testimonio deseremus, planamque et puram veritatem non tantum presentibus, sed etiam futuris post longa tempora manifestam faceremus. Per paginam igitur presentem tam nostra confirmatam sentencia, quam sigilli nostri impressione corroboratam, omnibus in Christo et ecclesia renatis notum atque manifestum facimus, Quia obedientia de Heppen, quam venerabilis frater noster Vdelricus Susaciensis prepositus tenet, ad preposituram non pertinet nec vmquam pertinuit, sed longo tempore iam fatus prepositus, defuncto fratre qui eam tenuerat, vt ei committeretur a fratribus capituli sui ad quos pertinet peciit, et consilio priorum Coloniensium impetrauit, et constitutum censum annis singulis inde per-

<sup>344)</sup> Der Lib, privil. und Kinbl. Wigkerothe.

<sup>345)</sup> Kindlinger hat cartam inde scribi jussi.

<sup>346)</sup> Die sehr wohl erhaltene Urf. hat geschwächte e; Das burchaus unverletzte Siegel ist unten am rechten Ende berfelben in gelbem Wachse aufgebruckt. Es hat die Umschrift: † Anno Di. Gra. Coloniensis. Archieps.

soluit. Ne igitur post decessum prefati prepositi Vdelrici aliquis succedens prepositus dicat eandem obedienciam hanc ad preposituram suam pertinere, veritatem quam audiuimus tam ab Vdelrico preposito quam a fratribus Susaciensis ecclesie per presens scriptum, ne quis dubitare valeat, in lucem duximus, testantes quod obediencia de Heppen ad preposituram non pertinet, sed ad fratres, et eam per manum camerarii sui, si forte vacauerit, locare debent. Ob quam rem auctoritate offficii nostri firmiter interdicimus, ne quis episcoporum seu prepositorum contra hanc veritatem gradiatur, nec fratres super obediencia sua presumat inquietare. Quod si facere presumpserit, quousque ab iniusticia sua quiescat et de perpetrata presumptione satisfaciat, banni nostri vinculis innodatus teneatur. Testes etiam subnotare curanimus, quorum nomina hec sunt. Arnoldus maioris ecclesie sancti Petri prepositus. Walterus decanus. Bruno sancti Gereonis prepositus. Gerardus Bunnensis prepositus. cus sanctorum apostolorum prepositus. Tiepoldus sancti Seuerini prepositus. Comes Adolfus de Monte. Comes Adolfus de Staffenberg. Gozwinus de Falkenburch. Gerlacus de Gladebach. Gerardus de Mulenarca. Gerardus de Mulesfort. Wilelmus de Fregenza. Walterus subaduocatus de Suezaz. De familia sancti Petri. Herimannus aduocatus. Emetricus de Wormersthorp. Emelricus Coloniensis. Richwinus canonicus de Suesaz. Thiemo. Reinbodo. Ailbreht. Marsilius, et alii quam plures nobiles ministeriales. Acta sunt anno dominice incarnationis Mo. Co. XLVo. Indictione VIII. Regnante Cuonrado Romanorum rege secundo.

## 1067.

1162. Schenkung eines Gutes zu Bekesethe an das Stift S. Patroclus zu Soest und Bestimmung über die Verwendung der Einkünfte desselben.

Mus einem Copiar bes 14. Jahrhunberts.

Susaciensis ecclesie conuentus Universis ecclesie filiis in perpetuum. In nomine sancte et individue Trinitatis. Nouerint vniversi ecclesie filii, Quod Gerhardus Susaciensis ecclesie canonicus predium in villa que dicitur Bekesethe comparauit, et Deo et beate Marie virgini sanctoque Patroclo ceterisque sanctis quorum reliquie in Susaciensi continentur ecclesia, ob salutem anime sue et ad redimendas animas parentum suorum deuotus, astantibus et annuentibus vendentibus, eorumque emptorisque heredibus consentientibus, obtulit, tradidit et

affectu deuotionis stabiliuit, Siquidem pia prouidentia cauti uiri ita ordinauit vt idem predium sex solidos predicte ecclesie quotannis persolueret, et ex hiis quinque solidi in vsus fratrum per manum camerarii distribuantur, Quatuor vero denarii scolaribus tradantur, Sex autem denariis cera ad materiam candelarum quatuor nocturnarum ematur, Vnus ad altare sacerdoti diuina mysteria celebranti offeratur, Reliquus vero edituis in anniuersario obitus sui tribuatur. Dominus itaque Albertus Comes de Normenech hoc idem predium in proprietatem ciusdem ecclesie, cuius ipse tunc aduocatus fuit, suscepit, et ei sicut ciuilis exigit iusticia super predicto predio banno regio sub interminatione capitis periculi pacem indixit et firmauit. Vt ergo hec oblatio inconuulsa habeatur, presentis pagine scripto eam confirmamus, quam et sigilli nostri impressione insignimus. Si quis vero heredum eius peruersa instimulatione instigatus hanc prescriptam oblationem conuellere vel labefactare conatus fuerit, eternis suppliciis cum dyabolo et angelis eius in inferno eum cruciandum inconsolabiliter deputamus. Facta sunt autem hec anno dominice incarnationis Mo. Co. LXIIo. Indictione X. Regnante Romanorum Imperatore Frederico. Presidente archielecto Coloniensi ecclesie Raynoldo. Testes. Bertoldus decanus. Peregrinus cellerarius. Cunradus custos. Bertoldus iunior. Theodericus presbiter. Magister Johannes. Albertus Tremomiensis. Lambertus. Johannes crispus. Helmuichus presbiter. Albertus Comes de Normenech. Walterns aduocatus cum filio Waltero. Immo de Wellelere. Albertus iunior Susaciensis. Thiemo. Regenbodo et filii eius Daniel et Regenbodo. Hildegerus villicus. Elricus Crune. Hezzelinus monetarius. Harthwicus et frater eius Merbodo. Brunsten. Luppo super forum. Bezzelo semeluole. Theodericus Gelinc. Gerwin. Marquarth. Harthman, et alii quam plures boni testimonii viri.

## 1068.

(eirea 1173.) Abt Otto zu Grafschaft widmet Güter zu Wanholdinghusen, Berghusen und Eckens torff, welche er erworben, seinem Kloster zu frommen Zwecken.

Rach einem Ropial - Buche bes Klosters Graffchaft fol. 25. 347)

In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen. Quoniam ex propriis meritis nostris ad futuram illam que in nobis

<sup>347)</sup> Das Drig, ber Urf. ift im Archive bes Rlofters nicht mehr vorfinblich.

reuelabitur gloriam peruenire non possumus vt sanctorum , nobis adquiramus suffragia, solerti vigilantia laborare debemus, Itaque tam presentium quam futurorum noticie transmittere volumus, Quod ego Otto Abbas Ecclesie sti Allexandri de Graischap redimerim a Waltero pellifero benefitium quod tenebat ab eadem Ecclesia in ffrantia de reditu terre que dicitur wanboldenchusen 348) sex scilicet maldra et dimidium auene ad communem mensuram huius ville. Pertinet etiam ad predictum benefitium quedam terra iacens apud Berchusen 349) quam tenet Tuzecho in vita sua, eo vero mortuo et reuertitur ad Ecclesiam eadem terra. Redemi denique ab Erkenberto filio Erkenberti allodium de Eckentorff cum piscatura et ceteris appenditiis eius. Quinque quoque solidi (sic) qui redduntur in cathedra sti petri a mansionario ipsius allodii cum piscatura et dimidia parte prati, nam aliam partem idem mansionarius habet. Do et concedo domine beate Marie et sancto Allexandro ad augmentum luminaris, habebit autem custos iam dictos quinque solidos et piscaturam cum dimidia parte prati ea videlicet ratione, ut in conceptione beate Marie vnam congruam pitantiam<sup>350</sup>) fratribus ad prandium det et in festiuitate sti Nicolai ponat tria luminaria ante Altare more solennitatum. Sane supradicta sex maldra et dimidium auene de frantia cum terra de Berchusen ad thus emendum lucidum et purum do et deputo, maxime ad sacrificium missarum vt semper paratum sit ad hoc Quod decretum nostre pie deuotionis constitutionem et oblationem inconcussa et inuiolabilis per succedenda maneat et vires obtineat, impressione nostri Sigilli et autoritate tocius nostri Capituli roboramus et confirmamus Siquis autem aut nos aut aliquis ex successoribus nostris siue Abbas siue Prior seu quilibet persona huic nostro dono autoritate beate Marie semper virginis roborato aliquam controuersiam siue iniuriam inferre temptauerit aut immutare uel minuere presumpserit, in primis iram dei omnipotentis et omnium sanctorum incurrat et à societate ecclesie dei immunis prorsus existat et cum Dathan et abyron damnationis sortem suscipiat et sic eterne confusionis penas sub anathemate maledictionis exclust, fist, fist, fist,

<sup>348)</sup> Jest Wemlinghaufen im Witgensteinschen.

<sup>349)</sup> Berghaufen bei Berleburg.

<sup>950)</sup> Pita, eine fleine franfische Munge; baber Pitantia portio monachica in esculentis, ad valorem unius pictae.

## 1069.

1176. bestätigt Erzbischof Philipp eine, bei dem Stifte zu Soest getroffene Verfügung wegen des Zehenten zu Stocheim.

Rach bem Original im Soester Stifte-Archive.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Philippus divina fauente clementia sancte Col. ecclesie archiepiscopus, omnibus in Christo fidelibus tam presentibus quam futuris in perpetuum. Quoniam humane conditio fragilitatis a recti et honestatis consideratione spe lucri quandoque declinans, facile labitur ad ea que sunt iuri contraria, ideo ratio exigit et honestas exposcit, ut nos qui suscepti regiminis curam gerimus, ita circumspecta et cauta sollicitudine prouideamus illis, que coram nobis iuste ac rationabiliter acta et determinata sunt, ne aliqua etas presens uidelicet uel futura pro iuris ambiguitate circa illa postmodum dubitare compellatur. Hac itaque nos occasione racionabiliter inducti, et Susaciensi ecclesie sua iura integra conseruare uolentes, notum facimus universitati in Christo renatorum tam presentium quam suturorum, quod quidam laicus Rutgerus, qui omnem decimam illam in Stocheim feodali iure a predicte Susaciensis ecclesie preposito tenuit, eam in manus Bernardi eiusdem ecclesie prepositi tam libere et tam absolute, cum omni iure quod ipse in ea habuit, resignauit, ut nec ipse nec aliquis heredum siue successorum suorum de cetero unquam se de ea nec in toto nec in parte intromittat. Hec autem ideo fecit, quia prenominate ecclesie decanus Albertus, ex communi capituli consensu, hanc decimam sua propria pecunia ad remedium anime sue et animarum predecessorum parentum suorum de ipso Rutgero redemit. Postea uero prefatus Bernardus prepositus, amore fratrum, eandem ipsam decimam sic ab illo redemptam, cum omni iure et integritate sua, ex auctoritate et consensu nostro, conuertit in usum prebendarum sepedicte ecclesie, ut quicquid ex ea inposterum preter minutam decimam singulis annis proueniret, hoc ad stipendia canonicorum penitus pertineret et accederet. Minutam uero decimam prenominatus decanus totam suis usibus manciparet, et post eum omnes successores sui in eadem ecclesia decani. Ne igitur id quod adeo bene et recte et rationabiliter in nostra presentia actum est, aliquorum prauorum hominum maligna machinatione retractetur, uel de bono et recto statu suo alicuius occasione distorqueatur, nos presentem paginam inde conscribi et sigilli nostri

L-mah

impressione corroborari fecimus, statuentes et auctoritate nostra firmiter precipientes, ne ulla prorsus persona magna uel parua his que preordinata sunt contraire ullatenus presumat siue attemptet. Si quis autem eis contraire attemptauerit, ille detestabile anathema sit, et omnipotentis Dei ac beati apostoli sui Petri iram et indignationem horribiliter incurrat. Si quis uero eidem ecclesie iura sua conseruauerit, illi pax uera sit in perpetuum, et ubi filius hominis uenerit iudicare terram, mercedem cum fructu inde recipiat. carta hec lecta et tradita est, presentes aderant testes rogati. Bruno maior in Colonia prepositus. Sifridus Xanctensis prepositus. Bernardus maior in Monasterio prepositus. Johannes Seslikensis prepositus. Adolfus de Altena maioris ecclesie in Colonia canonicus. Vdelricus eiusdem ecclesie canonicus. Johannes Bunnensis canonicus. Herimannus sancte Marie ad gradus canonicus. Theodericus Trajectensis canonicus. Nobiles quoque terre. Heinricus comes de Arnisberg. Arnoldus comes de Altena, et frater eius Fridericus. Godefricus de Heimisberg. Otto de Wickerode. Reinerus de Froisbreth. Cunradus de Rudenesberg. Euerardus de Ardeia. Gerardus de Virseneuelde. Heinricus de Gemere. Ministeriales sancti Petri. Heinricus de Volmudesteine. Heinricus de Alpheim. Gerardus Coloniensis aduocatus, et frater suus Herimannus. Gozwinus de Alfthra. Godescalcus de Padberg. Leonius de Hulse. Thiemo de Susaiz. Brunstein. Hildegerus, et quam plures alii. Acta sunt hec anno dominice incarnationis Mo. Co. LXXo. VIo. Indictione Xº. Alexandro IIIº. Papa. Regnante Friderico Romanorum Imperatore. Anno regni eius XXº. VIº. Imperii uero XXº. IIIIº. 351)

## 1070.

1177. Erzbischof Philipp befreit das der Kirche zu Soest gehörige Gut zu Brilenchusen, von den ihm daran zustehenden Abgaben.

Aus einem Copiar bes 14. Jahrhunberts.

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Ego Philippus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, Omnibus fidelibus tam presentibus quam futuris in perpetuum. Super cure pastoralis officio ad quam gratia diuina nos vocauit, et

<sup>351)</sup> Das mit gelben und rothen Fäben angehängte Siegel ist am Rande beschäbigt.

super eminenti speculatione ecclesiarum nobis commissarum summo pastori qui oues suas proprio sanguine redimere dignatus est rationem reddituri, non expedit ut vacui a pietatis operibus a districto iudice inueniamur. Quia uero decor domus Dei non ab intus tantum, sed et de foris esse debet, actiones nostras non solum in interioribus, sed etiam providencie et subsidii dispensationem in exterioribus esse Proinde singulis et omnibus tam presenti quam futuri seculi filiis in Christo renatis volumus innotescere, Quod cum quidam liber homo Hezelinus nomine vendidisset , agros suos sitos in Vrilenchusen ecclesie Susaciensi, qui agri soluerunt ad fiscum regium singulis annis maldrum vnum auene, et denarium vnum, et gallinam vnam, et tria oua. Nos, ob amorem Dei et beate Marie virginis atque beati Patrocli, hos eosdem agros, quia nostri iuris erant, ab hoc annuali censo et ab huiusmodi vectigalibus emancipauimus, et ecclesie Susaciensi liberos et absolutos contradidimus in perpetuum, Presente et consenciente Brunesto exactore siue confiscatore predictorum vectigalium. Auctoritate igitur Dei patris et filii et spiritus sancti, sanctorumque apostolorum Petri et Pauli ac nostra, sub terribili excommunicationis sentencia prohibemus, ne quis hoc factum rationabile et pium postmodum immutare uel in aliquo impedire attemptet. ut hoc, sicut a nobis statutum est, plenum robur obtineat, nos presentem paginam sigilli nostri impressione et testium subscriptione communiri fecimus. Testes aderant. maior in Colonia prepositus. Sifridus Xanctensis prepositus. Bernardus maior in Monasterio prepositus. Johannes Sefli-Adolfus de Altena maioris ecclesie in kensis prepositus. Colonia canonicus. Vlricus eiusdem ecclesie canonicus. Johannes Bunnensis canonicus. Nobiles quoque terre. Henricus comes de Arnsberge. Arnoldus comes de Altena, et Fridericus frater eius. Godefridus de Hemisberg. Otto de Wickerode. Reinerus de Froysbreth. Conradus de Rudeneberg. Euerhardus de Ardeia. Gerardus de Virseneueldo. Henricus de Geuure. Ministeriales sancti Petri. Henricus de Alpheim. Coloniensis aduocatus, et frater eius Herimannus, Gozwinus de Aluetre. Godescalcus de Padberg, Leonius de Hulse. Thimo de Susacia. Brunestus. Hildegerus. et quamplures alii. Acta sunt anno dominice incarnationis Mo. Co. LXXo. VIIo. Indictione X. Domino Alexandro papa tercio. Friderico Romano Imperatore anno regni eius XXVIº. perii vero XIIIIo. 352)

<sup>352)</sup> Hier gelegentlich zu ber Urlunde bes Erzbischofs Philipp ohne Datum, 27\*

### 1071.

1184. bekundet das Kapitel der Kirche zu Soest die Berwendung eines, zu einer Memorie geschenkten Hauses.

Aus einem Ropiar bes 14. Jahrhunberte.

Gernhardus Dei gracia Susaciensis eccelesie Prepositus, Albertus decanus, cum ceteris eiusdem ecclesie canonicis, vniuersis fidelibus in perpetuum. Vt gestorum memoria fideliter transeat ad posteros, visum est plurimum expedire, fidei literarum illam commendare. Qua propter presenti scripto notum fieri cupimus tam presentibus quam futuris, quod Cristina matrona, cum domum suam quam habebat in opposito tribunalis ecclesie sancti patrocli in Susacia, et ecclesie sanctorum apostolorum in Colonia pro remedio anime sue contulisset, Johannes Seflecensis Prepositus et Susaciensis canonicus mediam partem, que erat sanctorum apostolorum, consensu prepositi et tocius capituli emit, et eam ecclesie sancti Patrocli tradidit, hoc sane intuitu, ut eius apud Deum meritum viveret, et in ipsa ecclesia memoria eius indeficiens permaneret. Ecclesia quoque sanctorum apostolorum precio partis vendite domum in Colonia edificauit, de cuius censu decem et octo solidos ad celebrandam memoriam predicte Cristine instituit in ipsius anniuersario persoluendos. Porro ut esset qui supradicte domui prouideret, edificia collapsa vel cremata repararet, et de omni ciuili iure pro domo responderet, Idem prepositus Johannes simul et ecclesia Susaciensis domum totam Helinwico et Gerlago ciuibus Susaciensibus et eorum heredibus taxato censu possidendam contulerunt, eo videlicet tenore, ut predicti viri Helinwicus et Gerlagus et eorum heredes domum sepe dictam in vsus suos quantos possint convertant, et ecclesie sancti Patrocli tres marcas scilicet XXXVI. solidos Susaciensis monete annua-

aber wahrscheinlich aus dem J. 1179 (B. I. Nro. 80) die Bemerkung, daß uns nach erfolgtem Abdrucke, von dem verstorbenen Dr. Hollenhorst zu Arnoberg eine Original-Aussertigung derselben, deren wahrscheinlich, wie das nicht selten geschah, mehrere gemacht worden, für unsere Urf. Samml. geschenkt ist, welche mit dem vollständigen Abdrucke in Wigands Archive (B. I Pest 2 S. 93) bis auf einzelne Abweichungen in der Orthographie und einige fleine Unrichtigseiten bei Wigand z. B. prepositum statt propositum, contradidit statt contradidi, intra statt infra, wesentlich übereinstimmt. Auch ist in unserer Aussertigung die Bahl der Mansen immer nur mit Zahlbuchstaben angegeben und dagegen die Bezeichnung m stets als mansus ausgedrückt. Die Ursunde ist auf eine große Pergamenhaut prachtvoll geschrieben, der untere Umschlag mit dem angehängt gewesenen Siegel aber leider abgeschnitten.

tim persoluant, Mediam partem in festo sancti Georgii, Mediam in anniuersario prepositi Johannis. Quod si predicti viri Helinwicus et Gerlagus vel eorum heredes ius suum in illa domo vendere voluerint, Primum ecclesie proponent, et si ecclesia emere voluerit precio quo alius hoc ei pocius concedetnr. Si uero alius quicunque illud emerit, dabit ecclesie fertonem id est tres solidos locationis quod vulgo vorhure vocatur. Et sic sus illud de domo sepe dicta sine difficultate ad nouos dominos poterit transferri. Testes aderant. Bernhardus Sosaciensis prepositus. Albertus decanus. Johannes Seflecensis prepositus. Pilegrimus. Johannes crispus. Gerlagus. Wernherus. Bertoldus. Johannes Junior. Gotmarus. Wulfardus. Susacienses canonici. Laici quoque. Hermannus villicus. Thiemo. Hildegerus. Hoio. Hizzo. Luthardus. Vizzo. Cristianus. et alii quam plures. Confirmata etiam sunt hec banno Imperiali et Judicio Wilhelmi Susuciensis advocati. Acta sunt hec anno dominice incarnationis Mo. Co. LXXXIIIIo. Indictione II. Regnante domino Friderico Romanorum Imperatore gloriosissimo, anno Regni eius XXXº. IIº Presidente Coloniensi ecclesie Philippo archiepiscopo.

#### 1072.

1167—1191. Verzeichniß ber Güter, welche Erzbischof Philipp ber colnischen Kirche erworben.

Rach bem Original aus bem Arneberger Lehneardive. 353)

Hec sunt Allodia que dominus Philippus Coloniensis Archiepiscopus Colonie acquisiuit. — 1. Castrum Pierremunt. et allodium in Vdistorp cum omnibus attinentiis suis. — emptum pro cc. quinquaginta marc. totum solut. — 2. Castrum vlotowe. —

<sup>353)</sup> Eine Abschrift bieses Berzeichnisses in Rinblingers Urfunden-Samml, B. 52. S. 1, ist vollständig in v. Lebeburs Geschichte von Blotho und auszugsweise im I. Bande des Urfunden-Buches Nro. 99. abgebruckt. Wir theilen hier einen biplomatisch genauen Abdruck des uns später zugekommenen Originals mit, welcher nicht allein zwei Nummern 12 u. 81 mehr enthält als der Abdruck bei Lebebur und unter diesen das für uns besonders wichtige Allodium Arnisberg (Seiberp Geschichte der westsällen Grafen S. 116 und 246), sondern sich auch durch die Schreibung vieler Namen und Orte von dem früheren Adrucke unterscheidet. Das Original ist auf einem 2°, 3° langen und 8° breiten Pergamenblatt geschrieben. Die einzelnen Positionen stehen ohne Items untereinander. Wir haben sie durch — getrennt und hier nur zur bessern Unterscheidung mit Numern versehen. Die handschrift ist aus dem Ende des 12. Jahrhund. Die kleiner gedruckten Stellen sind von einer anderen hand und später hinzugefügt.

sexaginta. marc. sol. - 3. Domus Hillingeluelt cum omnibus suis attinentiis. — sexaginta marc. sol. — 4. De Allodio Cunradi de Gudinberg et Euerardi fratris sui iuxta Brilon ualens annuatim. vi. m. - Sexaginta. marc. sol. - 5. Allodium Folquini de nouo Castro ualens annuatim. x. m. Sexaginta. marc. sol. — 6. Ernestus de Witesungen Liber et uxor eius libera dederunt semet ipsos cum prole sua et. xxxvi. mansis terre beato Petro. - xx. Marc. sol. - 7. Omne Allodium Rabodonis de Stormede. — Sexaginta. marc. sol. — 8. Omne Allodium Reyneri. de Stormethe. — Sexaginta. marc. sol. — 9. Lyppia Bernardi cum oppido suo. - ccc. marc. sol. - 10. De Brunwardinchusen. Illior. fratres cum omni Allodio suo. — Lx. marc. sol. - 11. Curtis Helye munzen velmede ad. v. m. -xx. marc. sol. - 12. Allodium Arnisberg. - c. quinquaginta. marc. sol. — 13. Castrum Johannis ahus. — gratis datum. — 14. Allodium Walteri de Dulberg. — ccc. marc. preter beneficia sol. — 15. Allodium Rabodonis de Dalewic. — mille ducentis. marc. et xx. m. annuatim in feodo concessis. sol. — 16. Allodium Rabodonis de Marchia. ccc. marc. sol. — 17. Allodium Heinrici de Hagnen. — cc. marc. sol. — 18. Allodium Heinrici de Rura. — sol. — 19. Castrum Breiderword. — Lx. marc. sol. - 20. Allodium Heinrici de Geist. - LxL. marc. sol. -21. Domus Stephani de Oie. - c. marc. sol. - 22. Allodium Gerrardi de Selehim. - c. marc. sol. - 23. Allodium de Angermonde. - xxxx. marc. et redditus IIII or marc. sol. - 24. Allodium Comitis de Seyne iuxta Halle. - hesegisdorp. cc. marc. sol. quod marchio de misene ab archiepo tenet. — 25. Allodium Bertoldi de Sporne. - Septingentis marc. sol. - 26. Curlis Herrimanni de Altena apud katerberg. — xxv. marc. sol. — 27. Allodium Ottonis de Heldorp. — xL. marc. sol. — 28. Allodium Heinrici libri de Ratingen. - xL. marc. sol. - 29. Allodium Sygewizen de Ratingen. - xx. sol. - 30. Wasenberg. mille septingentis. marc. sol. — 31. Tuschenbruch. 32. Gronselt. 33. Ceuele. — et omne allodium ducis de Limburg preter arlo. citra uitinam. quingente. marc. sol. 354) 34. Noruenich dimidium. cc. marc. sol. - 35. Saphinberg dimidium. - gratis datum. -36. Blankenberg. — ccc. marc. sol. — 37. Allodium Godefridi de Stophe. — hillenseym cc. marc. sala data est. — 38. Allodium Virici de Nuwilre apud Ripstorp. - cc. marc. sol. -39. Dollendorp. - c. marc. sol. - 40. Herpen Heinrici de Kuc. - c. quinquaginta marc. sol. - 41. Allodium de Dyest. septingente. marc. sol. pro x carratis uini debentur c, et x. marc. -42. Allodium de mulnarken. Omne. — mille marc. Lx minus sol.

<sup>354)</sup> Diefer Bufat begiebt fich auf Nro. 31, 32 unb 33.

43. Omne Allodium de Anstele. - Lx. marc. sol. - 44. Allodium Heinrici de mundelincheim. - xxxx. marc. sol. 45. Allodium de Linne. — c. mare. sol. — 46. Allodium de Danne quod Otto de Wikerothe tenet ab archiepo - xx. sol. - 47. Allodium Vollandi apud lo. - Lx. marc. sol. Comes de cleue ab archiepo in feudo tenebit. - 48. Allodium de Reyde - Lx. marc. xxxx. debentur. - 49. Allodium de Lvrethe c. marc. sol. Comes Juliacens, tenet. - 50. Allodium Heinrici de Ambre apud Nile. - xL. marc. sol. - 51. Allodium de Westerwinkele. - Comes arnoldus tenet. - 52. Allodium Hermanni de Dicka apud kompe quod Wezelo de Strunkethe habuit ab eo. - xx. marc. sol. quod com. F. de althena tenet. - 53. Amelgozen. — Lx. marc. sol. — 54. Apud Holthe pars Arnoldi Stecken. -- c. marc. Lx. marc. debentur. - 55. Allodium Hermanni de Ebinctorp. — xx. marc. sol. — 56. Allodium Arnoldi de Bertelwic. — 57. Allodium Heinrici de Bucheim. — 58. Allodium de Melton quod fuit Ducis de Linburg. - 59. Allodium de Rimelberg quod fuit ducis. - 60. Allodium de Gowenich quod fuit ducis. — 61. Et omne Allodium quod dux habuit preter Arlo et preter Linburg et preter Nile. — 62. Allodium de Hemersbag. — 63. Allodium de Waldenberg. — 64. Allodium de kriekenbeke. - mille. ccc. marc. sol. preter c. marc. que domine Juthe de tumbe debentur. — 65. Mere iuxta Golpene dedit dux beato Petro. — 66. Allodium de Dorentorp Florentii iunioris de Cempenig. — cc. marc. sol. — 67. Morsbag iuxta Froizpreh. — xx. marc. sol. — 68. Tercia pars Allodii de kalle quod est iuxta kassele -- ..... cunradus de Sconenberg tenet. — 69. Allodium de Hustede ad redditus. xii. marc. — Gratis datum. — 70. Domus de Selvolde. — quinquaginta marc. xxv. marc. debentur. — 71. Castrum de Arberg cum duabus ecclesiis parrochialibus et tribus cappellis et cum omnibus attinentiis. - septingent. marc. quarum ducente in recompensationem thelonii à reynaldo ei ablato dabuntur. — 72. Omne Allodium Adholfi de Saphenberg. secente marc. sol. - 73. Allodium vollandi de Henbreherslo, sol. - 74. Tercia pars de allodio keseberg. cc. marc. sol. - 75. allodium Widekindi de pirremunt Huthere et collerebeke ad ducentos mansus, cc. marc. sol. — 76. Vrebuche comitis de wiede cccc. marc. sol. — 77. partem Comitis de wiede de allodio brule, et xv. marc. annuatim in reditibus. cc. marc sol. - 78. castrum dalcheym. sccente marc. quod dux Louan. ab archiepo tenet. — 79. allodium diedeym. cc. marc. CLx marc. sol. xL marc. debentur. — 80. domus maguncie cxx sol. - 81. allodium assele, secente marc, trecente sol. - 82. mediam partem allodii de kempenich ab heinrico de burgezeym. cc. marc. sol. — 83. Kempenich et quarta pars de ysenberg reinboldode ysenberg attinens. octingente. quingente. marc. debentur. — 84. Are. octingente et mille marc. Gerardo com. sol. comiti de kostaden quadringente et xx marc. debentur. — 85. Ny deche tantumdem sol.

- 86. de altodio lantgrauii Nuweburg. windeke. wiede. bilesteyn et de allodio suo ualens eec. marc. M. M. M. marc. et septuaginta. mille ducente sol, sunt. — 87. Tiegneburg. M. M. M. marc. et ccc. marc. trecente marc. et xL debentur. — 88. Althena M. marc. ducente marc. et xx marc. in beneficio concesse. sol. — 89. Hukenswage C. marc. et xxxx marc. — 90. Lomundesheym ducis louau. septingente marc sol. — 91. Bruke theod. cccc. marc. — 92. Dicka ccc. quinquaginta marc. — 93. Hoka ccc. quinquaginta marc. — 84. Theoderici de Saleheym c. marc. sol. — 95. Nuwenbruche comitis Arnoldi cc. marc., sol. — 96. Isenberg comitis Friderici cc. marc. sol. — 97. Benetheym. — 98. Dale C. marc. sol.

## 1073.

(1175—1203) Heinrich II. Graf von Arnsberg und Rietberg bestätigt alle Erwerbungen Arnsberger Güter, welche das Kloster Delinghausen gemacht hatte.

Rach einem Copiarium bes Rloftere Delinghaufen.

Menricus Dei Gratia Comes de Arnesberch omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Karitatis ratio nos invitat, ut ea, que a nobis ecclesiis vel cenobiis pietatis causa conferuntur, fideliter stabilire curemus, et ut inconvulsa permaneant, super hiis testimonium perhibere curavimus. Proinde presenti scripto declaramus, quod quidquid ecclesia de Olinchusen de bonis Arnesberch consecuta est per nos, vel per fratrem nostrum, nos cum uxore nostra, puerisque nostris ratum habemus. Ne ergo a nobis hoc rationabile factum in irritum postmodum ducatur, presens scriptum consensu uxoris nostre puerorumque nostrorum Sigilli nostri impressione communivimus. 355)

## 1074.

(1193 — 1205.) bekundet Erzbischof Abolf eine Schen= kung Conrads von Allagen an das Kloster Delinghausen.

Rach bem Driginal im Delinghaufer Archive.

Adolfus dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archieps. Notum sit omnibus ad quos hec littere peruenerint, quod

Die Urfunde ist zwar unbatirt; aber ber Aussteller berfelben fann boch nur heinrich II. seyn; benn Delinghausen wurde erst 1174, also nach bem Tobe ber Brüber heinrichs I. gestiftet. Es constirt auch nicht, daß einer dieser Brüber Schenkungen an irgend ein Aloster gemacht habe.

Cvnradus de allagen et ipsius heredes allodium ipsorum apud Allagen situm. monasterio apud vlinchusen pro salute animarum suarum contulerunt. ea conditione interposita quod si aliquis super bonis illis ecclesiam predictam impetere presumpserit. Idem Cvnradns et filii sui Ecbertus. Cvnradus. Bodo et hartwicus. ecclesie tantum de redditibus quantum eadem bona soluunt assignabunt. quousque bona predicta expedierint. ita quod ecclesia ea quiete possideat. vt ergo hoc nemini ueniat in dubium quod coram nobis rationabiliter actum est. presentem cartam conscribi fecimus et sigilli nostri munimine confirmari. 356)

#### 1075

(1193-1205.) bekundet Erzbischof Abolf, wie eine Matrone: Petronille, dem Kloster Deling= hausen einige Hörige geschenkt habe.

Rach bem Original im Delinghaufer Archive.

Aldolfus dei gratia sancte coloniensis ecclie archieps. vniuersis xpi fidelibus ad quos scriptum presens peruenerit. salutem in domino. Debitum officii nostri expostulat. ut que coram nobis ad promotionem religionis iuste ac pie tractantur. ne processu temporum aliqua malignitate possint rescindi. scripti nostri auctoritate confirmentur. Quapropter notum facimus vniuersis xpi fidelibus, quod matrona quedam Petronilla. et filius eius Johannes. suique heredes coram nobis constituti. Meithildim. et pueros eius. Bernhardum. Harderardum. et alios. qui de ipsorum fuerunt proprietate. ad cenobium in Olinchusen de nostra uoluntate et consensu tradiderunt. Que donatio .ut a nullo unquam in posterum perturbetur. presens scriptum inde sigilli nostri impressione iussimus communiri. auctoritate dei omnipotentis. et apostolorum Petri et Pauli. et nostra. sub districta banni interminatione precipientes. ne aliquis unquam idem cenobium et eandem mulierem cum pueris ei contraditam, aliquo modo presumat perturbare. Quod si quis attemptauerit iram dei et horrendam perpetui anathematis sentiat ultionem. Datum Susati. v. kalendas octobris. 357)

<sup>356)</sup> An der Urf. hängt bas große Siegel bes Erzbischofs in weißem Wachse. In Dorso der Urf. steht von späterer Sand: Droften Kotten zu Allagen.

<sup>347)</sup> An ber flein gefchriebenen Urfunde ift bas in weißem Bachfe abgebruckte große Siegel bes Erzbischofs mit grun feibenen Strangen befestigt.

(1193—1205) entscheidet Erzbischof Adolf einen im Stifte zu Socst entstandenen Streit über die Berstheilung einzelner Präbenden.

Rach bem Drig. im Provingial-Archive gu Munfler.

n nomine sancte et individue trinitatis. Adolfus divina favente clemencia sancte Coloniensis ecclesie Archiepiscopus omnibus pacem et veritatem amantibus ad quos hec littere pervenerint. Ad notitiam Cleri coloniensis et susatiensis omniumque, qui hanc scripturam legerint vel audierint celebri memoria pervenire volumus, quod gravis dissensio que inter fratres susatiensis ecclesie super divisione quarumdam prebendarum insolenter irrepserat, auctoritate domini Gidonis prenestini episcopi apostolice sedis legati de mandato et consilio nostro et priorum penitus siluit et quievit, sicut legentes docebit scriptura. Dominus itaque prenestinus ad tollendas graves et odibiles jam diete dissensionis molestias de supradicta divisione ordinandi et disponendi, quicquid de prudentum consilio nobis videretur plenam et integram potestatem concessit nobis; fratres ergo susatienses ad mandatum nostrum data fide in manus nostras et priorum, voluntarie compromiserunt se fideliter et firmiter observaturos, quicquid auctoritate apostolica et ordinaria potestate qua fungimur, de consilio priorum eis injungeremus. Ratione ergo arbitrii cui se subposucrunt auctoritate apostolica et nostra sub horrendi anathematis vinculo et honoris sui periculo eis districte interdiximus ne hujus indebite divisionis insolenciam alicujus comodi vel persone obtentu ipsi vel successores eorum in religuum audeant attemptare. Consequenter quod in Bernhardo sacerdote ratione divisionis supradicte factum fuerat, in totum cassavimus. Verum quia pastoris est lapsos erigere et contritos sanare, continuo omnes quos dominus legatus ob culpam suscepte divisionis destituerat, auctoritate apostolica et nostra in integrum restituimus, ita sane ut nullus eorum, qui ad medietatem stipendii admissi sunt, sui admissoris stipendium cum vacaverit accipere contendat. Sed unusquisque secundum ordinem sui ingressus primum stipendium cum vacaverit sine contradictione percipiat. Bernhardum vero sacerdotem considerata fama et honestate morum et sciencie sue in fratremet canonicum ad proximum vacans stipendium integrum jussimus eligi, quod et factum est. Ita sane ut stipendio quod accepturus est a morte defuncti tantum per annum careat,

nec per triennium sicut in aliis fieri consuevit. Sed quia grave et insolens est alligare os bovi trituranti, hoc continuo adjunctum est, ut medietatem stipendii magistri Winandi quod decano in consolationem et remedium senectutis et senii concessum erat, eidem Bernhardo ad serviendum Deo interim concedatur si tamen decanus gratuito consenserit. Hoc ergo nostre dispensationis compendium ad indelebilem hujus rei memoriam fidelis scripture testimonio communimus, et ne alicujus in posterum subdola interpretatione hanc nostram ordinationem perturbari contingat, sub banni interminatione et sub poena xx Marcarum districte interdicimus. Testes hujus ordinationis: Udo major decanus et archidiaconus. Bruno bunnensis prepositus et archidiaconus. Theodericus sancti Gereonis prepositus, Hermannus sancti Severini prepositus, Theodericus sanctorum apostolorum prepositus, Theodericus sancti Andreae prepositus. Ludewicus sancti Severini Decanus, Henricus decanus de gradibus, Godefridus scolasticus sancti Severini, Lambertus sanctorum apostolorum scolasticus, Burghardus de Blankenheim, Hermannus de Hengebag sancti Gereonis Canonici. Rotgerus et Johannes sancti georii, Bruno canonicus de Gradibus, Godefridus canonicus sancti Andree et quam plures alii. 358)

## 1077.

1201. Sept. 2. bekundet Bischof Bernhard II. von Paderborn, wie er das Kloster Bredelar besucht, dessen neuen Kirchhof geweiht und ihm seine Bestitzungen bestätigt habe.

Rach bem Original im Archive bes Rloftere Brebelar.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Bernhardus secundus dei gratia Puderbornensis ecclesie episcopus. Alberto primo abbati in Bredelare totique collegio in xpo in perpetuvm. Ad conseruandam facti nostri memoriam posteris nostris hanc paginam lecturis fideliter insinvamus, quod in anno ab incarnatione dominica M. CCI. ad peticionem vestram locum vestrum uisitauimus, et presente maioris ecclesie in Paderburnen decano heinrico, aliisque nostre familie clericis, et Wernhero de Bracle, aliisque boni testimonii laicis. IIII.

<sup>358)</sup> Das Siegel ift abgefallen. Mitgetheilt vom herrn Archivar von hatfeld zu Münster.

Non. Septembris. inibi cimiterium. consecratimus. Eadem die sub excommunicationis pena pacem firmauimus personis ibidem tunc manentibus. seu postmodum mansuris. bonis etiam earum tam mobilibus quam jmmobilibus eo tempore rationabiliter possessis. et in futuro conquirendis. Fuerunt vt veraciter audiuimus tunc temporis in Patrimonio quod Bredelaer dicitur. agri culti. octo aratris sufficientes. preter loca pascuis commoda. et quedam inculta per rubos et siluas late iacentia. Hec omnia Godeschalcus antiquus de Patberg. nomine Pheodi div sine contradictione possessa. Coloniensi Archiepiscopo pie memorie Philippo resignauerat et cum usv aquarum preterfluentivm de allodio suo duas curtes in Grimelinchusen et Swidinchusen. addiderat. legitimorum heredum consensu. idem Archiepiscopus domino deo apud nos obtulit. et successor eius Adolphus hec omnia a jure aduocatie seu quolibet onere Cisterciensivm conswetudini contrario penitus exempta. vobis perpetuo confirmauit. Nos etiam die sequenti post predictam Cimiterii consecrationem. celebrata sollempniter pro defunctis missa. Rogatu Godeschalci junioris de Patberg. patrem ipsius et matrem. fratrem etiam et vxorem de veteri sepultura translatos in nouo fecimus sepulchro collocari. Accessit vero idem G. cum vnico quem habebat filio duarum marcarum reditus recognoscens adhuc vobis comparandos. Preterea sub presentia nostra terminata fuit lis quedam diu habita de predio in Giuehardinchusen. quod quidam G. nomine secum Bredelar asserebat oblatum. et Godeschalcus antiquus illud presumpserat obligare. hoc redimendum instituimus duas marcas de monasterio uestro numerari. et tres a God. juniore. et ammodo hoc a uobis integre possideri. God. et Gisla viuentibus. Illis autem mortuis. heres predicti G. tribus hoc marcis si uellet redimeret. Erat preter hoc in bonis vestris unus mansus in Opspringe quem herbertus miles coram nobis fatebatur ecclesie vestre cum sorore sua prouenisse. Item mansus in Esbeke quem uobis cognouimus pertinere. ita. ut in urbe Patberg XVIII. diebus luminaribus capelle prouideatis. Item unus mansus in Merkenhusen. in cuius possessionem casualiter interruptam nostra rediistis autoritate. Item G. miles mentionem fecit vxori sue vobiscum sepulte cum quoddam predivm in Rimannesore fuit ad uos devolutym. Item unus mansus in Grimelinchusen. quondam Bodike pertinens. quem triginta duobus solidis tempore Sophie abatisse comparastis. Omnibus hiis et aliis quecumque iuste possidetis et possidebitis. sicut uiua voce. sic et scripto pace perpetua sanccimus. nostrum super hoc sigillum posteritati relinquentes. vt sit inuasoribus vestris cum

Dathan et Abiron maledictio. desensoribus benedictio. et benefactoribus gratia temporalis et eterna multipliciter. 359)

### 1078.

1203 — 1223. überläßt Albert, Domprobst zu Pader= born, dem Aloster Delinghausen Güter zu Reheim, Devinghausen, Berichem und Dobenberg in Bacht.

Rach bem Drig. im' Archive bes Rloftere Delinghaufen.

Al bertus dei gratia maioris ecclesie Paderbornensis prepositus omnibus xpi fidelibus quorum inspectioni pagina presens oblata fuerit gratiam et sinceram in domino carita-tem. Quoniam humane memorie inbecil<sup>litas</sup> diutino lapsu temporis obtenebrari consueuit. statuit doctorum discretio. ut facta memorie digna. scripturarum auctoritas ab ob liuionis nube defendat. Hinc est quod presentibus sigillatis literis posteris recolendum transmittimus. quod nos bona quedam in Nichem. in proprietate Beati Liborii sita. et prebende prepositi majoris pertinencia. que Conradus miles hactenus in uillicatione tenuerat. ipsius uoluntate. et domini nostri Episcopi Bernhardi gratia et permissione. et tocius capituli nostri consciencia. ad expeditiorem usum fratrum nostrorum cenobio. Olinchusen cum tribus mansis Evinchusen. Berichem. Dodenberg. eidem curti pertinentibus pro annua pensione concessimus. ita uidelicet ut singulis prepositis de collegio. in sancta nocte Beati Nicolai. sex solidi pensionis eorundem bonorum nomine sine difficultate qualicunque persoluantur. et a prefato monasterio caucatur attencius. ne à preposito statuto tempore. uel prebende sue defectum. uel aliquod ex illa solutione sustineatur exspectationis incommodum vi autem hec a nobis facta concessio. futuris temporibus. debite stabilitatis robur obtineat. presentem cedulam in argumen tum ueritatis contulimus. inpressione sigilli nostri confirmatam. Testes uero huius rei sunt. Theodericus maior decanus Heinricus prepositus sti petri. Conradus thesaurarius. Theodericus scolasticus. Wolcquinus. Wlferamus. 360)

<sup>359)</sup> Die Urf. ist ichn und correct, von berfelben Sand geschrieben, welche fast in allen Urfunden der damaligen Zeit aus dortiger Gegend vorfömmt. Das an einem Pergamenriemen gehangene Siegel ist abgefallen.

Die Urf. ift auf einem schmalen nur 6 Boll breiten Vergamen geschrieben; sie ist an ber vorderen Seite burch Mausefrag verlept, baber bie burch

1211. schenkt Erzbischof Bernhard III. dem Kloster Bredelar Güter zu Unhus.

Rach bem Driginal im Archive bes Rloftere Brebelar.

In nomine sancte et individue trinitatis Bernhardus tercius dei gratia patherburnensis ecclesie episcopus universis christi fidelibus in uia testimoniorum dei fideliter delectari. Notum sit presentibus ac posteris. quod Thetmarus abbas ecclesie sancte Marie Breidelare. bona in vnhus que thetmarus qui dapifer dicebatur in patberg tenuit a Georgio de patherburnen emit ab utroque. Recepto itaque in claustro Breidelare Thetmaro atque feliciter emigrante Georgio heredum suorum consensu eadem Rodolfo de Eruete a quo ea tenuerat in feodo. libere resignauit. Item Rodolfus dictus eadem bona Bernhardo de Osethe heredum suorum consensu resignauit. Bernhardus uero infeodatus eisdem a nobis. nobis eadem heredum suorum consensu resignauit. Nos autem intuitu pie deuotionis eadem bona ecclesie sancte Marie in Breidelare contradiciones libertata, ita sane, quod in recognitionem iuris ecclesie Patherburnensis ecclesia Breidelare singulis annis denariata cere aut denarium unum in festo sancte Brigide ipsius persoluat altari, et sic ab alterius oneris atque exactionis grauamine super his bonis ecclesia Breidelare permaneat secura. Nequis igitur in posterum nostram donationem malignandi studio temptet infirmare factum nostrum Banni uinculo sanctientes, presentem paginam exin conscribi, et sigilli nostri fecimus impressione roborari. Testes huius facti sunt. Lampertus maioris in patherburnen ecclesie prepositus. Heinricus in oriente prepositus. Conradus custos. Johannes cellerarius. Bernhardus de lippia. Amelungus comes. Johannes de Aspen. Albertus de palude. atque filius eius albertus atque alii quam plures tam clerici quam laici. Acta sunt hec anno dominice incarnationis Mo. CCo. XIo. Indictione. Presidente apostolice sedi domno Innocencio, anno

Punfte angebeuteten Lücken im Anfange jeber Zeile. An gestochtenen blauen Zwirnsträngen hängen in weißem Wachse 1. ein großes, rundes Siegel mit der Umschrift: Scs Liborivs Epc. + 2. ein elliptisches mit der Umschrift: Albertus Paderbornensis Ecclesie maior. prepositus. Auf dem Rücken der Urfunde steht mit gleichzeitiger Schrift: De bonis in niehem de pardne. Evinchusen. Berichem. Dodebg. Der in der Urfunde erwähnte Bischof Bernhard muß wohl der III. gewesen sepn, weil die mit ihm genannten Stiftspersonen unter Bernhard II. nicht vorsommen. Sie fällt daher in die Jahre 1203—1223.

pontificatus eius XIII Inuicto domno imperatore Ottone. anno consecrationis eius. IIº. Gubernante patherburnensem ecclesiam Bernhardo. III. feliciter. amen. 361)

### 1080.

1220. Nov. 5. überläßt Abt Hugold zu Corvei dem Kloster Bredelar den Feld= Blut= und Geräthe-Zehnten zu Upspringe gegen eine jährliche Kornpacht.

Rach bem Drig. im Archive bes Rloftere Brebelar.

In nomine sancte et individue Trinitatis; Hugoldus dei gratia Corbeiensis abbas. omnibus presentium inspectoribus in perpetuum; vniuersis xpi fidelibus tam presentibus quam futuris notum esse cupimus, quod nos abbati in Breidelare et fratribus ibidem domino militantibus decimam in vpspringe. divini muneris intuitu ad annuam pensionem concessimus. domino Johanne sacerdote sancti Magni in Horehusen consentiente. Statuimus autem ut annuatim inde persoluant predicto sacerdoti siue eis qui eidem pro tempore legitime successerint viginti modios Horehusenses. quorum sex esse debent siliginis, quatuor ordei, vnus pise, et vnus farris quod wlgo dicitur thinkel. octo reliqui erunt auene. Adicimus itaque quod ad soluendas de animalibus et attilibus decimas que ochtume dici solent. prefatus abbas cum suis fratribus non tenetur. sacerdos tamen easdem de tota villa sicut hactenus nichilhominus percipere non omittat. Vt autem hec nostra concessio rata et inconuulsa permaneat. presentem paginam inde conscriptam. sigilli nostri munimine fecimus roborari. Huius rei testes sunt. Hartleuus confrater noster. Conradus capellanus. Johannes de amelungessen. Heinricus notarius. Fridericus de Pirremunt. Conradus de amelungessen. Herboldus filius ipsius. Conradus de Boffessen. Giselbertus de winningehusen. Giselerus de Eilboldeshusen. Johannes de Palborne et alii quam plures. Acta sunt hec anno dominice incarnationis. Mo. CCo. XXo. Indict. VIIII. Nonas nouembris. Electionis nostre anno quinto. In xpi nomine feliciter amen. 362)

<sup>361)</sup> An der ichon geschriebenen Urfunde hängt bas große Siegel bes Bischofs in weißem Wachse. Auf ber Rückseite ber Urfunde ift bemerkt: Alte Stadt Margberg, bie guter bat Bnnhauß betreffent.

<sup>362)</sup> An ber Urfunde hängt bas große Siegel bes Abts in weißem Machfe.

1222, im Juni giebt Erzbischof Engelbert I. der Stadt Attendorn ein Exemtionsprivileg gegen die Freigerichte.

Rach einer Abschrift aus bem 15. Jahrhundert im Mendener Stadt- Archive.

Engelbertus dei gratia sancte Coloniensis Ecclesie Archiepiscopus. nouerint vniuersi presentem cartam intuentes
Quod nos dilectorum nostrorum ciuium in Attendurn commodo
ac promotioni vigilantius intendere cupientes libertatem hanc
duximus concedendam eisdem quod nullus in antea jpsos
extra opidum suum in judicium quod frydinck dicitur trahere
presumat. In cujus rei testimonium presenti scripto sigillum
nostrum fecimus appendi. Datum Colonie anno domini nostri
Mo. CCo. XXIIo. mense Junio.

## 1082.

1227, übereignet Gottfried II., Graf zu Arnsberg, dem Kloster Claholt das Gut Belthus.

Rach bem Original im Provinzial= Archive gu Münfter.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Godefridus Dei gratia comes, et ego Agnes comitissa in Arnesberg. Vniuersis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus hanc paginam inspecturis in perpetuum. Quia necessarium est, ut circa facta sollempnia, sollempnis et immortalis habeatur memoria, ne quod fidelis ordinauit operatio, maliuola destruat obliuio, prudenti prouisum est consilio, ut mortalitati testium subueniat indeficiens fides priuilegiorum. Ea propter notum facimus et presenti scripto testamur, Quod agente Lutgero Claholtensis ecclesie preposito, Wescelinus de Quernheim et Gerhardus filius suus, consentientibus omnibus suis heredibus et propinquis, uendiderunt eidem ecclesie, pro Quadraginta Marcis, predium quod dicitur Velthus, situm in Claholtensi parochia, et duos fratres Hartwicum et Herimannum, eiusdem predii cultores. Verum idem W. quia de manu nostra idem predium feodali iuste tenebat beneficio, ueniens ad nos cum uiris honestis, tercio idus Aprilis, Sabbato proximo ante palmas, super fluuium Moyne; Capellam Druchlete, resignauit in manus nostras et filii nostri Godefridi, quicquid iuris in eodem predio habebat uel habere

-

poterat. Filius etiam ipsius G. unicus et legitimus patris heres, quamuis idem predium a nobis in feodo non recepisset, tamen propter habundantem cautelam, petente preposito, nobis resignauit și quid iuris in eodem in posterum habere posset predio. Sciendum etenim, quod nullus preter solum Wezcelinum aliquid iuris in ipso predio habuit uel habere potuit, et nulli penitus preter eum feodale recognouimus bene-Set et solis nobis proprietatis pertinebat dominium. Ego igitur Godefridus comes, et ego Agnes comitissa, et ego Godefridus unicus filius, unicus et legitimus heres omnium bonorum Arnesberg pertinentium, in salutis nostre consilium et anime remedium, coram testibus subscriptis, donauimus Claholtensi ecclesie et pro quatuordecim Marcis uendidimus proprietatem in predio Velthus, in agris cultis et incultis, pascuis, noualibus et siluis, et omnibus predio pertinentibus, resignantes in manus Lutgeri prepositi quicquid iuris habuimus uel habere potuimus in sepedicto predio. Preterea quia circa predictam ecclesiam beniuolam intendimus et debemus gerere uoluntatem, eo quod fraternitatem in suis benefactis pie nobis collatam recepimus, ne aliquid forte per negligentiam uideremus obmisisse, quod factum nostrum in posterum aliquomodo posset disturbare, Sciendum quod iusto patrie iudicio sepedictum predium Velthus et omnia predio pertinentia, sicut prescriptum est, iam dicto preposito et sue ecclesie sub regali banno confirmando assignauimns, et Otbertus Thincgravius in loco qui dicitur ad pratum, vulgo to ther wisch, juxta oppidum Widenbrucge iudex sedens, tam donationis nostre factum, quam uenditionis contractum, sententia regii banni tribus uicibus et tribus bannis confirmauit, et omni qua debuit et potuit cautione stabiliuit, mittens nichilominus suo iure et quo debuit ordine, presentibus liberis et scabinis, Claholtensem prepositum et ecclesiam in possessionem domus et predii et predio pertinentium, per sententiam regii banni et confirmationem. Sciendum etiam quod consensu et uoluntate prepositi et capituli Claholtensis, Gerhardus de Hyrthe, vice domini Ludolfi de Steinworde, aduocatiam tam in predio quam in hominibus suscepit, et sub regio banno confirmari per sententiam optinuit. Ut igitur hec rata et inconuulsa permaneant, et ne quis infringere possit aut presumat, hanc paginam conscribi et sigillo domini prepositi de Wedinchusen et nostris sigillis fecimus muniri. Testes transactionis que facta est inter ecclesiam et Wezcelinum, sicut prescripta est. Henricus plebanus in Beke-Arnoldus advocatus in Droleshagen. Eckehardus et Godefridus fratres ministeriales in Rauenesberg. Johannes

de Cappele. Fridericus Boleke. Henricus de Westerbeke. Giselbertus de Warendorpe, frater eiusdem Wezcelini. Bruno de Suderlache. Thethardus Clot. Fredericus de Thickenburg. Redgerus et Bern. de Bekehem. Testes facti nostri. Hartmodus prepositus. Johannes canonicus. Conradus conuersus in Wedinchusen. Henricus niger nobilis. Rotgerus de Burben. Gerhardus de Ruthen. Gerhardus Clot et Thethardus Clot et Helmicus ministeriales et castellani nostri. Giselbertus de Warendorpe. Luthertus Bovc. Testes confirmationis et facti sub regio banno. Fredericus prepositus in Asbeke. Winandus plebanus in Eninckerlo. Albero marscalcus de Rethe. Arnoldus uillicus de Perrinclo. Scabini qui uulgo dicuntur Vimenoth. Othertus Thincgrauius liber. Arnoldus Risse. Helengerus et Rolf filii sui. Godefridus de Lon. Echertus de Batenhorst. Godefridus de Claholto. Henricus gograuius de Widenbrucke. Henricus de Hersebroke. An-selmus et Pilegrimus. et alii quam plures.

Acta sunt hec anno gratie Millesimo ducentesimo vigesimo VIIº. Indictione Quartadecima. Regnante Frederico

imperatore glorioso. 363)

<sup>363)</sup> Die brei angehängten Siegel find in rothem Bachfe abgebruckt. Trot allen in ber Urfunde gedachten Cautelen, um bie Dispositionsbefugniß bes Grafen festzustellen und bem Rlofter Claholt ben Befit bes Guts burch feierliche Traditionen ju sicheren, murbe boch beibes von feinem Better, bem Grafen Conrab zu Rietberg fo lange angefochten, bis zwischen biesem u. Gottfried III. bie Erbtheilung vom 1. Sept. 1237 (I. 209.) zu Stande fam. Nun erst genehmigte Conrad die Berhandlung von 1227 durch eine besondere Urfunde, worin es wesentlich heißt: Con-radus Dei gratia comes de Arnesherg, dominus in Retberg et Oda comitissa, omnibus in perpetuum. — Cum Claholtensis ecclesia predium quoddam quod Velthus dicitur, a domino Godefrido patruo nostro comite in Arnesberg emisset, comitissa Agnete uxore eius et Godefrido comite filio eius consentientibus, nostro excluso consensu, nos moti dictam ecclesiam in prefato predio inpetiuimus. Tandem ad instantiam domini Ottonis comitis de Tekeneburg nostrum adhibuimus assensum, factum patrui nostri domini G. comitis et aliorum coheredum nostrorum approbantes, cautione 'tali premissa, quod sepe dicta ecclesia nobis VI. Marcas dedit, et omne ius quod in predicto predio habuimus uel habere potuimus, in agris, siluis, pratis, aquis et pascuis, libere et integraliter, sideli deuotione ecclesie contulimus Claholtensi. -Acta sunt hec anno gratie Millesimo ducentesimo Tricesimo VIIo. — Das angehängte große parabolische Siegel zeigt ben Arnsbergischen Abler, mit ber Umschrift. S. Cunradi de Arnsberg.

1228. Juli 29. bekundet Abt Abolf zu Grafschaft, wie zwei Cheleute dem Kloster ihre Freiheit gegen den Besitz tes Hoses zu Attendorn hingegeben. Rach einem Copialbuche des Klosters Grafschaft. sol. 68. 364)

In nomine sancte et individue trinitatis Amen. Ne presentis etatis negotia consumat obliuio litterarum adiuuantur testimonio. Notum sit ergo tam presentibus quam futuris quod Gerhardus et Meteldis legittime coniuncti libertatem suam ecclesie in Grascop contulerunt et curti in Attendar eligerunt pertinere. Hac videlicet conditione quod si vir moriatur melior equus ipsius cum sella et freno abbati pro omni iusticia tribuatur et marca. Si uero femina obierit melior vestis eius lintea et midia marca detur pro omni iusticia. Ad huius facti recompensationem Ego Adolphus Abbas in Grascop consensu prioris cellerarii et totius conuentus porrexi prefatis Gerhardo et Meteldi et eorum posteris curtem in Attendarn sub certa 365) pensione que multis innotuit quodam iure quod dicitur Hütnerecht 366) possidendam. Si autem aliquis ex prefatis hominibus quocunque casu imminente, iam dicte curtis cultor esse defecerit ultra libitum suum non cogatur cuiquam deseruire. Ne autem alicuius improbitate hec possint infirmari Ego Adolphus Abbas in Grascop presentem cedulam sigilli mei (sic) feci communiri. Huius rei (testes) sunt prior cellerarius Henricus Hethenricus monachi in Grascop: Rutgerus de Bredenbike, Conradus de Kappele, Rodolphus de elsepe milites volmarus visicus, Gerhardus villicus de Smermeke, Theodoricus villicus, Elias de Berchusen, Winandus de heldeuelde, Alexander de smalleburch et alij quam Acta sunt hec anno gratic Mo. CCo. XXVIIIo. anno domini Gregorii pape secundo, domino frederico Romanorum imperatore, anno pontificatus domini Heinrici Coloniensis episcopi tertio. IIIIe. kalendas Augusti.

<sup>364)</sup> Das Original ber Urfunde ift nicht mehr vorfindlich.

<sup>365)</sup> Das Wort ift febr unbeutlich abbrevirt.

<sup>366)</sup> villani qui vulgo houenere dicuntur. Wiganb Prov. R. N. S. 185.

1230. Febr. 27. schenkt Erzbischof Heinrich I. seine Kapelle zu Werl dem Kloster Wedinghausen. fol. 100.

In nomine domini amen. Ego Henricus dei gratia sancte Colon. Ecclie Archieps vniuersis xpi fidelibus in perpetuum. Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore uiuaci scripto solent perennari. Notum itaque facimus vniuersis presentem paginam inspecturis dedisse nos ecclie in Arnsbergh capellam nostram in Werle à fratribus in supradicto cenobio deo seruientibus libere et quiete in posterum possidendam. Vt autem hec rata et inconuulsa permaneant ne quis in posterum hanc nostram retractet donationem presens scriptum sigilli nostri impressione communiuimus. Datum Colonie anno dni. Mo. cco. xxxo. iij kal. martij.

### 1085.

1231. März 9. bekundet Erzbischof Heinrich, daß Graf Adolf v. Waldeck auf das Patronatrecht über die Pfarrkirche zu Medebach verzichtet habe. Nach dem Orig. in der Urk.-Sammlung Seibert zu Wilbenberg.

In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus dei gratia sancte Coloniensis ecclesie Archiepiscopus. Universis xpi fidelibus in perpetuum. Utriusque uite Salutem. Quod agitur ad conservationem ecclesiarum nostre diocesis. presertim nobis immediate pertinentium ratum conservarj cupientes. notum facimus presentibus et futuris in perpetuum. quod nobilis uir. Adolfus de Walteke. fidelis noster. liberaliter. et prescise coram nobis renunciauit omni iuri et actioni. si que habuit uel habere uidebatur. in patronatu ecclesie. medebach. et pertinentiis eius ea in manus nostras resignans. renunciauit etiam omnibus priuilegiis. super eisdem a predecessoribus nostris collatis. ratam habens donationem sollempnis et pie memorie. Domini Engilbertj. nostri predecessoris. cui tunc rite uacabat idem patronatus. 367) et postmodum nostram super eo confirmationem. 368) ecclesie

<sup>367)</sup> Die barauf fprechenbe Urf. Engelberte fiehe B. I. Nro. 158.

<sup>368)</sup> Die barüber ausgestellte Urf. v. 1227 befand sich nebst ber in ber vorigen Mote gebachten in bem am 25. Mai 1844 verbrannnten Pfarrarchive zu Mede-

sancte marie in Questelberg factam. Nos igitur auctoritate dei patris omnipotentis. Beatorum Apostolorum. Petrj et Paulj et nostra, presentem paginam super hiis conscriptam sigillo nostro communientes. sub interminatione districti anathematis inhibemus. ne quis in posterum. ecclesiam. Questelberg. super predictis molestare. uel inquietare presumat. Actum. Anno domini. Mo. CCo. XXXIo. VIIo. Idus marcii. Presidente sacrosancte Romane. Sedj. Domino Gregorio papa. IX. Regnante. Inuictissimo. Romano. Imperatore. Domino Friderico. et Illustrj filio eius. rege Heinrico. Pontificatus nostrj. Anno VIIº. Presentibus. apud. Susatum. Heinrico sancti. Seuerini. Coloniensi. Godefrido monasteriensi. Hermanno werdensi. Godefrido Susatensi. Theoderico Schedensi. Gerardo in Questelberg. prepositis. Magistro Hartrado Canonico Susatensi. Godefrido de Arnesberg. Godefrido filio eius. Adolfo de marcha. Comitibus. Hermanno de mulnarcha. Conrado de Ittere. Hermanno de Rudenberg. Conrado filio eius in Stromberg. Burgrauio. Heinrico Pampis. Heinrico nigro. Bertoldo de Buren nobilibus. Wernero de Bracle. Johanne de Patherg. Alberto de Stormede. Alberto marscalco. Tiderico dapifero Gotzvino villico Susatiensi. Gysone. Hereboldo de Brunsberg. Rabodone filio Albertj de Stormede. Heinrico de Budeke. militibus. Rutberto. Judice. Arnoldo. Theberto. Ludolfo. ciuibus Susatiensibus. et aliis quam pluribus fidelibus Ecclesie Coloniensis. feliciter. Amen. 369)

# 1086.

1231. schlichtet Probst Gottfried zu Soest einen Streit über Güter zu Kaldenhof, Kellings hausen u. Anröchte, nebst einer Mühle in Soest.

Rach bem Drig. in ber Urfunden-Sammlung Seibert gu Wilbenberg.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Godefridus dei gratia sosatiensis prepositus omnibus in perpetuum. Deperire possunt contractus hominum processu temporum si robur non habeant litterarum. Notum sit igitur tam presentibus quam futuris quod cum hartmodus miles de lon ex una

bach und ist nach einer v. uns bem Serausgeber, Gerrn Domfapitular Meper mitgetheilten Abschrift, in bessen biplomatischen Beiträgen zur Geschichte ber Grafen von Arnsberg (Wigand's Archiv VI. 206.) abgedruckt.

<sup>3(9)</sup> Das an schwarz roth golbenen Strangen gehangene Siegel ift abgefallen.

parte. et herimannus de sendene ex alia. nomine uxoris suc super quibusdam bonis videlicet molendino quod est in opido sosatiensi. et quadam curte que dicitur kaldehof feodalibus cum omnibus ad ea spectantibus. et aliis prediis videlicet kelinchusen et anrochte suis. non iure feodali sed iure proprietario ad nostram dignitatem pertinentibus pridem litigassent placuit eisdem bonum pacis quod mediantibus bonis et honestis uiris ordinantes confirmauerunt hoc modo. Prenominatus H. de sendene contulit prelibato H. militi XXV marcas pro XV marcis et dimidia assignans eidem mansum in spechteshart. et mansum in bochouen ut ab actione quiescet. et bonis eisdem cum uxore et filiis renunciaret. quod idem. H. coram nobis in figura iudicii et foro sosatiensi fideliter adimpleuit. Sane ne quippiam negligentius preterirent iterato ad nostram uenientes presenciam tamquam ad principale. · supradictam profitentes ordinationem. nostram postulauerunt auctoritatem ut eorum inclinaremur uoluntati pariter et paci. Quod facientes uicti prece precioque. XX. marcas sepius iterata bona totiens dicto. H. de sendene et uxori eiusdem pueroque eorum immo uice pueri patri sepe dicti. H. israeli militi de sendene quia pusillus non aderat concessimus iure feodali perpetuo possidenda. Ita tum ut eadem femina vda conditionis sue mutans originem nostra cum liberis suis ministerialis efficeretur. quia non aliter ius ad eadem bonà ualeret adipisci. quod ita factum est. vt igitur actio talis inconwlsa permaneat eam presenti scripto cum inpressione sigilli nostri pace perpetua conmunimus. Acta sunt hec anno domini. Mo. CCo. XXXIo. regnante friderico imperatore. et archiepiscopo Coloniensi hinrico. Testibus hiis presentibus preposito hinrico de sancto seuerino coloniensi, hermanno canonico sosaciense, et iacobo de ahlen eiusdem ecclesie canonico. Theoderico de bilsthene Gozwino villico et roberto iudice sosaciense, theoderico de heldene et heribordo fratre eius militibus. heinderico de thunen et theoderico de lethen. wolthero advocato et theimone et theoderico militibus sosaciensibus. Gerhardo de medebeke Rodolpho et Godescalco fratre eius de eruethe Johanne de hunele. Riquino marscalco. heinrico et conrado de anlagen. Alberto valkenere. Johanne de alta porta. Conrado de brunwerdinchusen. Rodolfo super riuum et theoderico fratre eius et aliis quam pluribus.

1233. Jan. 2. schenkt Graf Gottfried II. v. Arnsberg dem Kloster Delinghausen die Kapelle zu Hachen.

Rach bem Drig. im Delinghaufer Archive.

In nomine dni Amen. Godefridus dei gratia Comes in Arnesberg, omnibus xpi fidelibus ad quos presens scriptum peruenerit salutem in dno. Presentium tenore publice protestamur, quod nos de consensa heredum nostrorum ob honorem dei et beate Marie virginis et beati Petri Apli, in memoriam nostri et antecessorum nostrorum capellam in Hachnen que ad nostram pertinet dominationem libere et absolute contulimus preposito et conuentui in Olinchusen cum omnibus suis pertinentiis pleno jure perpetuo possidendam nihil juris nobis in ea reservantes. Ita sane quod vel per aliquam religiosam personam de ipsa ecclesia vel per alium sacerdotem secularem diuina prout necesse fuerit, procurent celebrari ibidem. nec ob hoc ibi nisi velint residentiam vel mansionem facere compellantur. Vt autem talis collatio rite facta rata permaneat et inconuulsa nec ab heredibus nostris aliquam in posterum contra ipsos suboriri contingat indebite questionem, presentem paginam super eo conscriptam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Presentes erant Dnus Harthmundus prepositus de Weddinchusen. Nobiles viri Dnus Hermannus de Rudenberg. Dnus Jonathas de Ardeya. Dnus Hinricus niger milites. Dnus Rutgerus de Borbenne, Rudolphus de Eruethe, Hermannus de Elsepe, Antonius, Hunoldus et alii quam plures. Data apud Arnesbergh Anno gratie Mo. CCo. XXXIIIo. quarto nonas Januarii.

# 1088.

1233. Aelteste Erbtheilung zwischen ten Brüdern Johann, Gottschalck u. Hermann v. Padberg. Nach dem Original im Archive bes Hauses Pabberg.

In nomine sancte et individue trinitatis Vniuersi Milites et Consules in Monte martis Notum sit omnibus huius pagine inspectoribus quod cum diuturna inter Jo(hannem) militem et fratres ipsius videlicet G(odescalcum) militem et H(ermannum) dictos de patherg uerteretur discordia Conuenientibus amicis ipsorum talem inierunt conpositionem quod Jo. miles qui

patri suo jure hereditario in possessione oppidi et castri patherg successerat predictis fratribus G. et H. propter bonum amicitie maxime in ipsorum amicis consulentibus quindecim marcas persolueret eisdem pro iure quod in possessione predicti castri et oppidi uidebantur habere Quoniam autem predictam summam denariorum jam dictus Jo. ad presens non habebat curiam suam in bernichtusen inpignorauit eisdem Ne autem hanc conpositionem tam sollempniter factam aliquis in posterum possit uiolare Nomina eorum qui presentes fuerunt subter fecimus adnotari Conradus nobilis de Ittere, Godescalcus aduocatus de geseche, Sigebodo de ittere, Alradus de harehusen, Hinricus de brobike, Andreas de dorslo, Helegerus de dalewich, Heremannus de Sudowich, Heinricus de almene, Heinricus de metzchenhusen, Marcwardus buch, Constantinus, Gerlagus diccheber, Ricolfus, Ambrosius de flectorp, Burgenses de mersberg. Fredehardus judex, vollandus, Bertoldus mulo, Alradus magnus, Ludolfus de capella, Heinricus de felschengeren, Johannes de sneveche, Heinricus de twisne, Heremannus monetarius et Conradus frater ipsius, Thidericus de Hoeldenhusen, Rochl de home, thidericus de twisthe et alii quam plures. Hanc autem paginam petentibus predictis fratribus appensione nostri sigilli fecimus conmuniri Acta sunt anno incarnationis domini Millesimo ducentesimo trigesimo IIIIto. apud locum qui lindenscede dicitur. 370)

# 1089.

1252. Sept. 17. Erlaubt der pähstliche Legat, Cardinal Hugo, den Nonnen zu Welver die dortige Pfarre bei der nächsten Bacanz einzuziehen und durch einen Bicar versehen zu lassen.

Nach bem Drig. im Archive bes Stifts Welver.

Frater hugo miseratione diuina TT. sancte Sabine presbiter Cardinalis apostolice sedis legatus, Dilectis in christo. Abbatisse et Conuentui Monasterij de weluere Cisterciensis ordinis, Coloniensis dioecesis salutem in domino. Sinceritatis uestre ampla meretur deuotio, et venerabilis patris. Archiepiscopi Coloniensis precamina nos inducunt, ut supplicationibus uestris exauditionis gratiam largiamur. Cum igitur sicut lecta nobis uestra petitio continebat, Monasterij uestri red-

<sup>370)</sup> Das an einem Pergamenriemen gehangene Siegel ist abgefallen.

ditus adeo sint tenues et exiles, quod de illis non possitis comode sustentari. Nos uestris et ipsius Archiepiscopi precibus inclinati, uobis qua fungimur auctoritate concedimus, ut parrochialem ecclesiam de weluere, in qua, sicut dicitis, ius patronatus obtinetis, et chorum proprium ad celebrandum diuina officia, edificare proponitis, liceat uobis quando eam uacare contigerit, in usus proprios retinere ac deseruire in ipsa per ydoneum uicarium, qui uester in temporalibus sit prouisor, reseruata ipsi vicario de ipsius ecclesie prouentibus congrua portione, ac dyocesani loci in omnibus iure saluo. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere, uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Colonie. XV kalendis Octobris. pontificatus domini Innocentis pape IIII anno Nono. 371)

### 1090.

1254. Nov. 26. bestätigt Erzbischof Conrad die von seinem Ministerial Gottsried von Meschede geschehene Schenkung der Güter zu Wessler an das Kloster Bredelar.

Rach bem Original in ber Urfunben-Sammlung Seibert ju Wilbenberg.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis amen. Conradus dei gratia sancte Coloniensis ecclesie Archiepiscopus. Italie archicancellarius. Omnibus hanc litteram uisuris, eternam in domino salutem, Que geruntur in tempore ne nuhe obliuionis facile inuoluantur, litteris solent testimonialibus perhennari sicque memorie posterorum inculcari ne quis ualeat de ignorantia excusari. Nouerint igitur tam moderni quam post futuri quod Godefridus miles de Mescede ministerialis ecclesie nostre ad omne opus bonum pronus quedam bona habuit in villa Weslere sita proprietario iure ab omnibus progenitoribus suis ad ipsum deuoluta, et nostro tempore ea quiete possedit, Que bona unctione diuina ut credimus primitus inspiratus, dein consilio amicorum suorum inductus, precipue retributionis eterne intuitu et pro remedio anime

<sup>371)</sup> Die Urf. ist in zweifacher Aussertigung vorhanden. An jeder ist bas Siegel bes Legaten mit seibenen Strängen befestigt.

sue et uxoris nec non et carorum suorum, de plenario consensu filiarum suarum, nam filiis caruit, Jutte uidelicet et mariti sui thymonis, Alheydis et mariti sui Hermanni. Kerstine adhuc innupte, contulit sollempniter beate Marie virgini gloriose in Breydelar ordinis Cystertiensis, nostra permissione mediante, libere et quiete sine omni impulsatione possidenda perhenniter cum omnibus pertinentiis suis, agris uidelicet cultis et incultis siluis, pratis pascuis aquis aquarumque decursibus, omni iuri suo in eisdem bonis hactenus habito cum universis heredibus publice cedens. widekyndum et fratres predicti claustri posthac in possessionem eorundem bonorum introduxit, et warandiam prestitit, et quicquid ad firmitatem huius donationis pertinuit, affectuose totum adimpleuit. Nos autem pro reuerentia domini nostri iesu christri eiusque pie matris Marie virginis gloriose, quia prefatum claustrum in nostram recepimus protectionem in hac parte ei prouidentes iam dicti Godefridi religiosam donationem nostra auctoritate confirmamus, utpote ministerialis nostri. et in testimonium huius donationis presentem paginam sigilli nostri appensione roboramus, prohibentes et sub anathemate districtius inhibentes ne quis sepe dictum claustrum in eisdem bonis de cetero presumat inquietare uel indebite molestare. Testes huius rei sunt. Heinricus in Bedelike prepositus. Luthfridus custos fratrum minorum de Westfalia. et socius suus frater Heinricus de askaria. frater Conradus quondam prior predicatorum in Susato. et socius suus frater Andreas laicus. Wernerus canonicus paderborn. in Curbike plebanus. Albertus de velmede plebanus. Milites et militares. Heinricus scultetus Susatiens. tunc temporis marscalcus. Albertus de Stormede preterea marscalcus. Godescalcus de pathberg. Helmwicus de elsepe. Conradus friso. bernardus de Boderike. Gerwinus de Bokenevorde. Retherus Alexander. Hermannus de Nehen. Rodolfus de burbene. Gerhardus de lindenbike et alii quam plures. Acta sunt hec anno gratie mo. cco. lo. iiiio. Indictione viia. Sedi apostolice presidente feliciter papa Innocentio viiiio. Imperium regente Wilhelmo rege. Datum colonie in palatio nostro, pontificatus nostri aano XVIIº. Concurrente tercio. Epacta nulla. Sexto kal. Decembris. 372)

<sup>372)</sup> Das abgefallene Siegel hat an gelben und rothen seidenen Strängen gehangen, welche noch vorhanden sind. Eine gleiche Aussertigung dieser Urkunde besindet sich im Archive des Klosters Bredelar. Uebrigens ist die Bezeichnung: Innocencio viiiio. jedenfalls ein Schreibsehler; denn 1254 saß Innozenz IV. auf dem pähstlichen Stuhle. Er stard am 13. Dez. desselben Jahrs.

1256. Juni 23. vertauscht die Abtissin Berta zu Essen, mit ihrem Bruder, dem Grafen v. Arnsberg Ministerialhörige.

Rach einer Abschrift in Rinblingers Urf .- Sammlung B. 71. S. 146.

Berta dei gratia Assidensis Ecclesie Abbatissa.. dilectissimo fratri suo, Dno Comiti Arnsbergensi notum esse volumus et presentes nostras litteras omnibus easdem visuris duximus significandum, quod nos una de consilio fidelium ac ministerialium nostrorum Lutradim de Listernole collateralem yggehardi militis de Snellenberg simul cum omnibus suis pueris nostre Ecclesie Assidensis ministerialibus vobis et heredibus vestris damus in ministeriales, Bertam sororem Arnoldi qui vocatur Vlacrian, vxorem Heinrici militis dicti Dyabolus cum suis pueris in nostros ministeriales justo titulo cambitionis ministerialium recipientes. Vt autem hec nulli veniant in obliuionem siue dubium, presentem litteram nostri sigilli munimine duximus roborandam. Datum in Assinda ao Dni Mo. CCo. quinquagesimo sexto in vigilia Johannis baptiste. 373)

## 1092.

1257 im October, vergleicht sich Probst Gottfried zu Delinghausen, mit dem Pfarrer Erenfried zu Enckhausen, über die von dem Burg = Capellan zu Hachen, in der dortigen Capelle vorzunehmenden geistlichen Verrichtungen.

Rach bem Driginal im Delinghaufer Archive.

Godefridus dei gratia prepositus de Olinchusen et Ernfridus pastor ecclesie in Ecginchusen Notum esse volumus omnibus quod dissensio inter nos habita super administrandis in Hachne sacramentis ecclesie per compositionem iustam et rationabilem

<sup>373)</sup> In ähnlicher Art vertauschen 1303 seria quarta post assumpt. B. M. V. Eucrhardus comes de Marka et Euerhardus. Comes de Limburg — abbatisse et conuentui monasterii de Mescede, Juttam de hunscede Johannem ejus filium et Ermegardim ejus filiam ministeriales nostros — titulo permutationis seu concanbij pro Jutta de hunscede, Engelradi et Greta ejus filiabus, que jure ministerialitatis ad easdem.. abbatissam et conuentum pertinebant. Nach bem Originale im Archive des Stists Meschede.

conquieuit sub hac forma, quod omnia ecclesie sacramenta plebanus in Ecginchusen qui fuerit pro tempore omnibus in hachnen, tam in ipso castro quam extra manentibus tanquam verus loci pastor administrabit, hoc excluso, quod in natiuitate dni in pascha et in die pentecostes in capella hachnen cum familijs suis prout exigit necessitas, communicare poterunt castellani. Capellanus quoque loci ejusdem hostiam unam uel duas paratas semper habebit, ut si in hachnen repentina aliquis infirmitate raptus plebanum de Ecginchusen expectare non valeat, ipse capellanus viaticum ei ministrare sit paratus, prepositus quoque de Olinchusen qui fuerit pro tempore, si ad inunctionem alicujus castellanorum forte vocatus fuerit et aliquid simpliciter oblatum ibi fuerit habebit hoc predictus plebanus qui presens erit cum oleo infirmorum, cedet autem ad usus ipsius prepositi si quid nominatim vel specialiter sibi fuerit assignatum. Item licebit dictis castellanis si placet eis sine contradictione qualibet in Olinchusen sepeliri. et nec plebanus nec capellanus in aliqua missarum ibi vel in oblationibus aliquid juris vel aliquam habebunt portionem. In cujus rei firmitatem et testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum et actum anno Dni Mo. CCo. Lyijo. mense octobri. 374)

## 1093.

1266. Febr. 20. verbünden sich Erzbischof Engelbert II. von Cöln und Bischof Simon von Paders born zum Schutze der Abtei Corvei und vertragen sich über den Genuß der Einkünfte von Marsberg. Nach ber Abschrift in Kinblingers Urf.-Samml. B. 70.

Nos Engelbertus Dei gratia sancte Colon. Ecclie Archieps S. Imp. per ytaliam archicancellar. et nos Symon eadem gratia Paderbornens. Epscs. notum facimus vniuersis presentes litteras visuris, quod preter illam que inter nos jamdudum super mutua assistentia et defensione Ecclesiarum nostrarum ordinata fuit, confederationem, nunc de nouo super tutela et defensione Ecclie Corbeyensis dampnum non modicum et grauamen à vicinis per multas injurias concutitur et quassatur, talem inter nos iniuimus et acceptauimus ordinationem, quod

Die lette Bestallung eines Burg-Cappellans zu Sachen batirt sich aus bem 3. 1427. Wahrscheinlich gerieth die Burg seitem so in Verfall, baß es eines Cappellans für bieselbe nicht mehr bedurfte.

ab hac die in antea vbicumque necesse fuerit, ipsam Eccliam Corbeyensem, homines et possessiones ipsius defendemus castra et munitiones tenebimus paribus sumptibus et expensis et quicquid inde emolumenti uel ytilitatis prouenerit inter nos equaliter, hoc adjecto quod post decessum alterius nostri, alter superstes tutelam et defensionem dicte Ecclesie tenebit quamdiu vixerit secundum conditiones et obligationes que inter nos Symonem Paderbornensem Ecclesiam et Abbatem et conuentum dicte Ecclesie sunt condicte. et post mortem superstitis dicta tutela et defensio ad ipsam Ecclesiam libere reuertentur, Emergentia autem obuentiones et seruitia, que de monte martis deinceps prouenerint, similiter equaliter dividemus saluo alias jure Ecclesie Coloniensis, De aduocatia uero Huxariensi taliter est condictum, quod si.. Duci de Bruniswic contingat restitui illam pecuniam quam pro ipsa aduocatia dicitur promisisse seu persoluisse illam pecuniam equaliter persoluemus et ipsam aduocatiam tam nos quam successores nostri equaliter possidebimus in futurum. cujus testimonium presentibus sigilla nostra sunt appensa. Datum Bunne X. Kal. martii ao Dni Mo. CCo. LX Sexto. 375)

## 1094.

1267. Mai 11. bestätigt Erzbischof Engelbert II. die Incorporirung der Pfarrei Sweve mit dem Kloster Paradies.

Rach einem Copiarium bes Rlofters.

Vniuersis et singulis ad quos presentes littere peruenerint Nos Engelbertus dei gratia ste Colon. Ecclie Archieps, sacri-

5-20

<sup>375)</sup> An der Urf. hängen die Siegel der beiden Prälaten in weißem Wachse mit Gegenstegeln, das Gegenstegel Simons stellt ein Osterlamm dar. — Das frühere Schuß- und Trußbündniß zwischen Engelbert und Simon für ihre Kirchen Eöln und Paderborn ist zu Eöln VI. kal. Febr. 1261 vollzogen; sie verpslichten sich darin, wechselseitig Mishelligseiten durch Schiedsrichter oder vor Gerichte zu schlichten, gegen auswärtige Feinde sich aber immer beizustehen. Kindlinger Urf. 70. p. 91. — In einer andern Urfunde d. d. xiiij kal. Jan. 1264, verspricht Heinricus prepositus Paderbornensis et corbejensis ecclesie Tutor dem Erzbischofe von Cöln 50 Bewassnete, et omnem sidelitatem secundum formam in omnibus articulis quondam inter Coioniensem et Corbejensem Ecclesias conscriptam de communi consensu Dni Abbatis Themonis conuentus ministerialium ac burgensium Ecclie Corbejensis sideliter observadimus tam in opidis quam in castris corbejens. in nostra tutela constitutis et protectioni nostri fratris comitis de Waldecke jam commissis.

que Romani Imperii per ytaliam Archicancellarius, salutem in domino sempiternam. Ex parte religiosarum personarum priorisse et conuentus sanctimonialium in Paradyso ordinis sti Dominici nostre dyocesis nobis in xpo dilectarum nobis extitit humiliter supplicatum, quod cum nobiles viri, Conradus, Henricus, Johannes et Godefridus fratres dicti de Ruddenberg jus patronatus ecclie parochialis in Sweyue annexe curie ipsarum Ryderinchof ejusdem nostre dyocesis, quod tamquam patroni ejusdem ecclie in ipsa habuerunt ad ipsosque pertinuit, ipsumque jus patronatus, cum predicta curia tam gratiose venditionis tytulo quam clemosynarum gratia propter deum nec non ob suarum et progenitorum suorum omnium animarum remedium et salutem predictis priorisse et conuentui eorumque monasterio in paradyso ordinis jam dicti assignauerunt et donauerunt per sui certi tenoris literas inde confectas 376) et contulerunt ad meliorandam sibi tenuitatem prebendarum suarum que adeo tenues et exiles esse dinoscuntur quod ipsi priorissa et conuentus absque huiusmodi et aliis xpi fidelium caritatiuis subsidiis nequeant sustentari ad ipsas donationem et collationem -nostrum consensum adhibere et nec non eandem eccliam in Sweyue cum jure patronatus huiusmodi ipsis priorisse et conuentui nec non eorum monasterio in paradiso incorporare auctoritate nostra ordinaria dignaremur. Nos igitur Engelbertus antedict. piis earum supplicationibus fauorabiliter annuentes et in eiusmodi facto deo gratum sperantes obsequium exhibere ad prefatas donationem et collationem, que rite et rationabiliter sunt facta, prout ad hec per literas predictorum nobilium fratrum nobis facta est plena fides, nostrum consensum expresse adhibuimus et in hijs literis adhibemus, eandem nichilominus in Sweyue cum jure patronatus nec non aliis juribus sibi annexis et pertinentiis eo jure quo predicti nobiles eam tenuerunt et possiderunt ipsis priorisse et conuentui in paradiso sepedictis ac eorundem monasterio iam dicto, in dei nomine auctoritate nostra ordinaria incorporamus annectimus tenore presentium et unimus dantes et concedentes eisdem priorisse et conuentui plenam et liberam potestatem quandocunque predictam eccliam parochialem in Sweyue per mortem seu liberam resignationem pastoris ipsam jam tenentis vacare contigerit, fructus, redditus, obuentiones, prouentus et jura quecunque alia ipsius parochialis ecclie vice et nomine pastoris idem tollendi percipiendi ac de eisdem pro earum usibus et voluntate liberaliter disponendi, debita tamen et

<sup>376)</sup> Bergl. Urfunben - Buch I Nro. 326.

competenti portione reseruata vicario seu plebano pro tempore per ipsas priorissam et conuentum ad eandem ecclesiam instituendo assignandum, de qua jamdicta parochiali ecclesia possit congrue sustentari, nec non jura parochialia synodalia et prestationes quascunque de ipsa ecclia debitas et debendas persoluere hospitalitatem tenere et quelibet alia omnia ei incumbentia valeat supportare, cujus quidem portionis eidem vicario seu plebano per dictas religiosas personas assignande taxationem et moderationem nobis et nostris successoribus in hiis literis in posterum reseruamus. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. datum Colonie ao dni M°. CC°. Lxvii°. v. ydus Maji. 377)

## 1095.

1275. Sept. 29. verpflichtet sich die Stadt Paderborn dem Erzbischofe von Cöln als ihrem Herzoge zur Hülfe gegen Jeden zwischen Ruhr und Weser, ausgenommen die Kirchen zu Paderborn und Cöln. Rach der Abschrift in Kindlingers Urfunden-Sammlung B. 70. S. 97.

Consules et vniuersitas ciuium Paderbornensium uniuersis xpi fidelibus ad quos hoc scriptum peruenerit vtriusque vite salutem. Tenore presentiúm recognoscimus publice protestando, quod venerabili Dno Archiepo Colon. decem annis nunc instantibus, quibus nos et nostra in suam protectionem recepit et tutelam et quia etiam in suo ducatu consistimus contra quoslibet injuriantes eidem, Reuerendo patre et Dno nostro.. Epo et Ecclia Paderbornensi ac Ecclia Coloniensi duntaxat exceptis, in terminis sitis inter flumina que Rura et Wesere wlgariter appellantur in ipsius Dni Colon. Ducatu nos obligauimus et presenti scripto obligamus pro posse nostro et viribus seruituros. In cujus obligationis euidentiam hanc litteram sigillo ciuitatis nostre fecimus communiri. Actum et datum anno Dni Mo. CCo Lxxvo. in die beati Michaelis Archangeli. 378)

<sup>377)</sup> Im folgenden Jahre 1268 bestätigte auch Pabst Clemens IV. die Incorporation der Pfarrei, nämlich zu Rom am 4. Novemb. Am 29. besselben Monats starb er.

<sup>318)</sup>An der Urfunde hängt in weißem Wachse bas alte Stadtstegel mit der Umschrift + Sigillym Paderbornensis ciuitatis.

1277. August 14. Vergleich zwischen Bischof Otto v. Paderborn und Albert von Störmede.

Rach bem Drig. im Archive bes Paberborner Domftifie. 379)

n nomine domini Amen. Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo in vigilia assumptionis beate Marie virginis, super liberatione domini Alberti de Stormede et Alberti filii sui ordinationis et compositionis inter Capitulum et Paderbornensem ecclesiam ex parte una, et prefatos Dominum Albertum militem et suum filium Albertum ac eorum consanguineos et amicos ex parte altera per fidem prestitam et juramentum interpositum ab ipsis Alberto et ejus filio et per Osculum datum a Domino Decano nomine Capituli et a Domino Conrado milite dicto de Ethlen nomine omnium ministerialium et fidelium Paderbornensis Ecclesie ex parte una et Dominum Albertum predictum ac suum filium nomine proprio et nomine omnium consanguineorum suorum ac amicorum forma inviolabilis ordinata extitit in hunc modum, quod prefati Dominus Albertus et suus filius renunciaverunt libere omni iuri quod habebant vel quod se habere dicere poterant in villicationibus Ervethe et Vilse ac in oppido Saltkoten cum eorum omnibus attinentiis. Item renunciaverunt libere omni questioni, quam habere possent sive vellent ex nunc super dampnis que sustinuerunt in bonis suis et corporibus ipsi ac eorum amici post 380) motam discordiam inter Paderbornensem Ecclesiam atque ipsos. Item nunquam de cetero reedificabunt castrum et oppidum Stormede nec unquam Paderbornensi Ecclesie se opponent consiliis et auxiliis ullo modo, sed semper in obsequio ejusdem Ecclesie constanter et fideliter permanebunt. Pariter etiam Dominus Albertus predictus temporibus vite sue morabitur Paderborne vel Saltkoten vel in aliqua munitione Paderbornensi Ecclesie attinente, nisi aliud sibi a Domino Paderbornensi Episcopo, qui pro tempore fuerit, de consensu sui Capituli de episcopali gratia concedatur. Item Dominus Albertus sepedictus ac suus filius villicationem Munkehosen pro quadringentis

<sup>579)</sup> Ein Auszug biefer Urfunde ist mitgetheilt B. I. Nro. 380. Wir geben sie hier vollständig nach bem Orig., welches aber leiber so übel erhalten ist, daß es dem Herrn Archivar v. Hatfeld zu Münster, dem wir die Abschrift verdanken, nur mit Gulfe eines alten Transsumpts aus dem Arnsberger Lehnsarchive, welches wir ibm zu solchem Ende mitgetheilt, möglich war, den Text vollständig herzustellen.

<sup>180)</sup> Rach bem Transsumpt bes Lehnsarchivs: per.

marcis sibi obligatam taliter pro eadem summa habebunt, sicut venerabilis Pater Dominus Simon bone memorie Paderbornensis Episcopus ipsis ypothece vel pignoris titulo obligavit. nec Capitulum Paderbornense ipsis erit in hoc casu ad aliquam Warandiam obligatum, nisi... ipsi continentur super eo et suis publicis instrumentis 381) et postquam villicatio supradicta liberata fuerit a predictis pro marcis quadringentis predictis, ex tunc manebit obligata Paderbornensi ecclesie pro trecentis marcis a Curbeiensi ecclesia redimenda. Et ut omnia supradicta perpetuo inviolabiliter observentur, predictus Dominus Albertus et suus filius fidem dederunt et iuraverunt obseruantiam predictorum, ipsa sicut pretractatum est, per pacis osculum confirmando cum tali securitate, que Orveda dicitur perpetualiter observanda. Ad quorum observantiam ab ipso Domino Alberto et suo filio tredecim milites ac famuli fidejussores sunt statuti, qui predicta omnia universi ac singuli datione fidei in solidum promiserunt, quorum nomina subnotantur, videlicet: Everhardus de Barwinkele, 382) Godfridus de Huvele, Bernhardus de Hurde, Gotbertus de Dedenshusen, Godfridus de Summere, tres fratres de Luthardessen Conradus, Hinricus et Albertus, Alardus Magister, Conradus de Hoden, Thidericus de Piscina, Rodolfus de Lyppia, Willekinus de Vernede, nihilominus promiserunt per sidem prestitam corporalem, quod si omnia supradicta in toto vel aliqua sui parte fuerint violata, postquam ipsi Dominus Albertus et suus filius commoniti emendam non fecerint competentem, extunc post quindenam ipsi fidejussores prefati moniti Paderbornensem civitatem secundum fidem militarem prestitam intrabunt nullatenus excessuri de ipsa, nisi violatio composita vel excessus fuerit emendatus. Nos dei gratia Prepositus, Decanus et Capitulum, ministeriales ac vasalli et fideles universi Paderbornensis Ecclesie et Albertus miles de Stormede et Albertus natus ejus ac ipsorum sideijussores supradicti presenti scripto publice protestamur, omnia supradicta in universis ac singulis articulis, prout supradictum est, esse vera, quod per appensionem nostrorum sigillorum publice protestamur et qui sigilla propria non habemus necqui sigilla presenti scripto non apposuimus, sigillis appensis contenti fuimus. Datum Paderborne anno et die supradictis. 383)

<sup>&</sup>lt;sup>381</sup>) Das Transsumpt liest bie Stelle so: nisi quantum ipsi contineat super eo in suis publicis instrumentis.

<sup>382)</sup> Nach bem Transsumpt: Borchardus de Brakele.

<sup>383)</sup> Die angehängt gewesenen elf Siegel find fammtlich abgefallen.

1277. Octob. 1. resigniren Heinrich v. Holte und seine Mutter Elisabeth, dem Grafen Ludwig von Arnsberg ihre Arnsberger Güter, mit alleiniger Ansnahme der Höfe zu Wetter und Bolinchusen und der Mühle zu Arnsberg.

Rach Rinblingere Urf .- Sammlung. B. 71. G. 142.

Nouerint vniuersi quod ego Henricus Clericus de Holte et Domina Elyzabeth mater mea, exceptis duabus curtibus nostris videlicet de Wettere et de Bolinchusen et molandino nostro de Arnesberg, omnia alia bona nostra que nos et progenitores nostri de manu illustris Comitis Godefridi de Arnsberg vel suorum progenitorum tenebamus aut tenemus, siue castrensia feoda siue libera feoda, siue vasallos siue vasallorum bona, siue ministerialium bona, siue ministeriales, vel quoscumque homines vel quecumque bona, quacumque ex causa à predicto Dno Comite vel suis progenitoribus nobis habita in manus Luthewici Comitis junioris de Arnsberg libere et voluntate spontanea resignauimus, quod et ipsud tenore presentium recognoscimus. Quibus in testimonium et firmitatem ipsius facti nostri sigillum nostrum est appensum. Actum anno Dni Mo. CCo. septuagesimo septimo in die Remigii.

# 1098.

1278. Juni 15. Friedensschluß zwischen Erzbischof Siegfried II. und Graf Eberhard v. d. Mark. Nach ber Abschrift in Kindlingers Urf. Sammlung B. 70. S. 85.

Nos Euerhardus Comes de Marka notum facimus vniuersis et presentibus publice protestamur, quod cum venerabili patre et dno nostro sancte Colon. Ecclie Archiepo super omnibus injuriis factis eidem Dno nostro Sifrido et Ecclie sue Colon. ac rancore propter hoc contra nos concepto pure et simpliciter in plene pacis et reconciliationis conuenimus vnionem, ita videlicet, quod quicquid prepositus Wicboldus ratione sue captiuitatis Hermanno de Loyn soluit aut persoluet; quod idem prepositus probare voluerit sine fraude et dolo, prestito super eo tactis sacrosanctis ewangeliis juramento, hujus summe medietatem soluamus in natiuitate beate Marie virginis nunc futura Item ad emendam dicto Dno nostro archiepo faciendam planccas et munitiones de duobus

opidis Loyn scilicet et kamene deponemus et deponi faciemus infra tres ebdomadas post festum natiuitatis beati Johannis baptiste proximum nunc futurum et fossata opidorum predictorum impleri faciemus ad ipsius Dni nostri Archiepi voluntatem infra festum beate Marie virg. subsequentem et plantas de altero dictorum opidorum Berfredes et portas que marscalcus dicti Dni nostri Archiepi elegerit, ipsi mareschalco extra fossata depositione facta statim faciemus integraliter presentari. Depositionem vero munitionum predictarum incipiamus facere infra octauas heati Johannis supradictas. Item muri et munitiones opidi de Ludenscheit usque ad crastinum beati Martini hyemalis manebunt inconuulsi et extunc deponi faciemus et fossata impleri, nisi de dicti Dni nostri Archiepiscopi gratia vlterius remanserint et voluntate. Item nos permittemus Dnum Archiepum predictum vti libere hominibus aduocatie Assindensis et aliis suis hominibus in villa Vnna et alibi in terra nostra, sicut domini suis hominibus vti consueuerunt, et hoc idem dnus noster Archieps nobis de nostris hominibus in terra sua extra antiqua oppida faciet viceuersa questione de illis minime facienda qui in antiquis opidis manserint ab antiquo et neuter alterius homines proprios infra suas munitiones recipiet preter suam voluntatem. Item de decima curtis in Vding secundum notitiam et jus inuicem concordabimus vterque et per predicta omnia que inter Reuerend. dnum nostrum Archiepum Colon. et terram homines et adjutores suos ex parte una ac inter nos terram homines et adjutores nostros ex altera acciderunt omni fraude et dolo exclusis composita sunt omnimode et sopita. cujus rei testimonium atque fidem et robur presentem litteram sigillo nostro fecimus communiri. Actum et datum Rulinchusen anno Dni Mo. CCo. Lxxviij feria quarta post octavas penthecostes videl. in die beatorum viti et Modesti.

# 1099.

1286. Mai 2. bestätigt Erzbischof Siegfried der Stadt Attendorn das ihr von Erzbischof Engelbert I. ertheilte Exemptionsprivileg gegen die Freigerichte. Rach einer vidim. Abschrift des 15. Jahrh. im Archive der Stadt Menden.

Syffridus van godz gnade Erybyschop der hilligen kercken tho Collen 2c. Allen den genen den dussen breyst seyn embenden wy vuse heyll. My hebben geseyn breque Byschopp Engelbert sellyger gedechtnysse wanner erybyschopp der kercken tho Collen

vnses vurvaren warhafftych nycht cancellert yn neynen punten vergetlyken noch lesterlych ind warhafftyghe Segele van warden

tho warden alsuff lubende:

Engelbertus van godz gnaden Erybyschopp der hyllysgen ferken tho Collen Doen kunt allen den den dussen breysssen dat my hebbet angeseyn nutt ind verber vnser lieuen getruswen borgere tho Attendarn Syn begerende sey myt dusser vryheytt sollen werden beleent Alsso dat neymant namaels den vurg. borgere vor dat gerychte geheyten vrydynkt buten er Staidt laden sall vnd des tho thuge der warheytt hebbe wy vnse Segell an dussen breyss doin hangen den gegeuen ps tho Collen yn den Jaren vnses heren dusent twehundert twe inde

twyntych yn bem maende gehepten Junius.

Hyr vmme wy Syffridus ergbyschop na tho volgen ben voetstappen vnser voer varen ind od dat gene dat durch sep gegeuen ps vestlyck tho halden So gheue wy jub gunnen van sunderlynx weegen ind och myt wyllen vnd wetten des Capittels tho Collen unsen lieuen getruwen Borgeren tho Attenbarn vorschr. bey wy alle tydt tho nuttycheytt erer ind loeff vnser vnd onser ferden tho Collen bereytt geuunden hebbet bat neymant na duffer bre und vort be seluen unse borgere un Attenbarn off pemande van en vie erer Staet effchen off beyden fall vor bat gerychte geheyten prydynd noch besweren noch dwyngen sall in generleve wyfe, Wylt och bat buffe felue vryheytt en gegeuen fall wessen van vns vnd vnse nakomelynghe Erybyschope den by tyben synt ind yn emycheptt ungeweldyget und unuerbroken fall blyuen Wer saeke bat pemant sey och pemande van en vor bat gerichte gehepten brydynck thegen buse beuryheptt und gunne borch gedlyte vermettenheutt off tvenbeutt labbe off thoege bechte tho laeden off tho esschene den ladynghe rychte my nw als dan dan alf nw van ungewerde ydell und genslych unmechtich Od bey seluen den duffe effchynge off ladynge doen off laten doen sollen ock van vns off van vnsen nakomelyngen gestraffet vnd gepynyet werden na vnsem wylfoere myt der hoegesten pene Bnd yn eyn getuch der warheytt ind ewygen starcheytt hebbe wy dussen breuff myt unsem Segele und myt Segell bes Capittels boen segelen und sterden Dat my Capittell van Collen befennen und unsen Segell myt an buffen brepff gehangen bey gegeuen ps buten ber Staidt Collen by dem wyggere des anderen Dages na ber hill'= gen Apostell bage Philippi ind Jacobi. yn bem Jare bufent twehundert seff und achtentych. 384)

<sup>384)</sup> Nach ber Abschrift bieser beiben Urfunden folgt noch bie einer britten von Erzbischof hermann IV. von 1488, worin dieser ebenfalls ber Stadt

1290 — 1293. Schreiben des Edelherrn Johann I. von Bilstein an den Grafen Otto von Polle (Everstein) über die rechtliche Natur der Freigüter. Nach einer vom Original genommenen Abschrift.

Nobili domino et predilecto sororio suo O.(ttoni) comiti de Polle, Jo. nobilis dominus de Bilsten, quantum potest dilectionis amicicie et favoris. Vestra noverit discrecio, quod nulli secularium vel religiosorum virorum bona libere condicionis estimata ad eorum utilitatem vel profectum ex causa emptionis vel venditionis eis possint approbari, nisi illa liberorum bonorum transactio fiat cum concambio bonorum aliorum, que eciam libera possint approbari. et hoc precipue fieri debet de voluntate liberi comitis, sub quo illa bona fuerint

Attendorn bas alte Privileg erneuert "bat sp nepmant vie ber suluen Staidt Attenbarn an votwenbughe frygerichte effchen folle. Geschreven tho Uttenbarn am Sonbach nach Gereonis in ben Jaren vnfes Beren busent veirhundert achte und achtentych." Sobann heißt es weiter, daß Bürgermeister und Rath ber Stadt Attendorn auf Erfuchen ber von Menben, welche gleich ihnen privilegirt seven, benselben bie vorstehenden Abschriften mitgetheilt haben, indem Menben fich beflage "wu bat fey vaste werden beswert myt beme ffr pen gerichte." Anno Doj Mo. CCCCo. LXXXIX. ipso die beati Calixsti. - Dieses Transsumpt, welches unter bem Attenborner Stadtflegel ausgefertigt mar, liegt jeboch nicht mehr vor, fonbern nur eine vibimirte Abschrift bes Rotare Detrus Mathie, Priester ber Colnischen Dioccese, welcher fagt: auscultate et collationate sunt tres hee copie — et concordant cum suis originalibus illesis de verbo ad verbum. Daß sich biese Concordanz nur auf die Attenborner Transsumpte beziehen fonne, geht ichon baraus bervor, bag wenigstens bie beiben erften Urfunden von Engelbert und Siegfried nicht in beutscher, sondern in lateinischer Sprache ausgestellt maren; Es liegt nämlich im Mendener Archive auch noch eine lateinische Abschrift berfelben aus bem 15. Jahrhundert, beren Papier aber von Mober fo zerfreffen und abgebleicht ift, bag wir nur bas folgende Bruchftud bavon zu entziffern vermogten: Syfridus dei gratia sancte Colon. Ecclie Archieps etc. vniuersis presentes literas inspecturis salutem in domino. Literas bone memorie Dni Engelberti quondam Coloniensis Ecclie Archepi, antecessoris nostri non cancellatas non abolitas nec in aliqua sui parte vitiatas sub vero sigillo vidimus in hec verba: Engelbertus etc. nun folgt bie sub Nro. 1081 mitgetheilte Dann beißt es weiter: Nos igitnr untecessorum vestigiis Urfunde. Das übrige ift burch fo große Luden unterbrochen, bag bie. noch leferlichen Worte in feinen Busammenhang mehr zu bringen find. Um fo icapbarer ift bie obige lebersetung ber Urfunde, sowohl für bie Geschichte ber Remaerichte als für bie ber Stäbte Attendorn u. Menben, in beren Archiven Die Originalien nicht mehr vorliegen. Durch ihr Alter hat fie außerbem noch einen besonderen sprachlichen Werth, wie die fast gleichzeitige Uebersetzung bes Briloner Statutarrechte (I. Nro. 435).

constituta. Et hoc etiam de voluntate heredum bonorum predictorum. Insuper predicta transactio in presencia liberi comitis, seu coram libera sede debet confirmari. Sciturus, quod omnia ista peracta per probos viros et ydoneos possem approbare. 385)

### 1101.

1291. belehst Abt Heinrich von Corvey den Knaspen Friedrich von Hörde und dessen Frau Cunigunde mit dem Amte zu Mönnighausen und allen übrigen Gütern, welche Herr Albert von Störmede früher von der Kirche zu Corvei zu Lehn getragen.

Rach einem Copiar. Saus Buren'ichen Urfunben fol. 97.

Vniuersis presentia visuris vel audituris Nos Henricus Dei gratia abbas monasterii S. Viti in Corveige notum esse cupimus praesentibus protestando quod de bonae voluntatis arbitrio honesto famulo Friderico dicto de Hurdede et Cunigundae uxori suae suisque heredibus legitimis officium in Monekehausen cum omnibus redditibus eisdem bonis attinentibus et bona vniuersa quae discretus miles Dominus Albertus de Stormede de nostra ecclesia jure habuit feodali larga manu concedendo porreximus ipso et de jam dictis bonis in infeodando favorabiliter et benigne. Cui facto praesentes erant Dominus Erenfridus de Bredenole Dominus Temmo de Honrode et Godfridus notarius Abbatis et quamplures alii fide digni. Datum et actum in ciuitate Coloniensi in domo praepositi ad S. Apostol. anno Dni Mo. CCo. XCI. eo tempore quo Rex Adol-

Die Urkunde ist zuerst mitgetheilt in Bigands Beplar'schen Beiträgen für Geschichte und Rechtsalterthümer B. 3. S. 218, Sie ist, wie die Anfrage, worauf sie sich bezieht, ohne Datum und wie Wigand nach der Handschrift vermuthet, aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Wir haben sie ans Ende der zweiten Hälfte gestellt, weil Graf Otto v. Everstein in den Jahren 1290 — 1293 Nachfolger seines Schwagers Johann von Bilstein im Amte als Landmarschall von Westsalen war und wir vermuthen, daß er sich in solcher Eigenschaft an denselben um Ausfunft über die rechtliche Natur der Freigerichtsgüter gewendet hatte. Jedenfalls fällt Johanns öffentliches Leben in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts 1255—1310 wo er starb. Das Orig. besteht aus einem kleinen Pergamenblatt in Form einer Urfunde. Das abgefallene Siegel hing an einem davon abgeschnittenen und durchgezogenen Pergamenstreisen. Auf dem Rücken steht: dissinitio cujusdam sententie.

phus eligebatur. super quo sigillum nostrum praesentibus duximus apponendum. 336)

## 1102.

1294. Febr. 24. verspricht Erzbischof Siegfried den Bürgern von Attendorn, taß ihnen, weil sie ihm beim Bau des Schloßes Schnellenberg behülflich gewesen, von demselben aus durch die Seinigen niemals Schaden zugefügt werden solle.

Rach einer vibim. Abschrift vom 1. Marg 1599 im Bilfteiner Urchive.

Nos Syfridus dei gratia sancte ecclesie Coloniensis Archiepiscopus sacri Imp. per Italiam Archicancellarius notum facimus vniuersis presentes literas visuris quod nos attendentes sidelitatem et obsequia que dilecti nostri oppidani Attendornenses nobis et ecclesie nostre Coloniensi in edificatione castri Snellenberch et alias sepius impenderunt et que in posterum impendere poterunt tempore opportuno, pensantes huiusmodi obsequiorum (exhibitionem) 887) predictis nostris oppidanis gratiam fecimus specialem videlicet talem quod ipsis in dicto castro Snellenberch per marschalcum nostrum Westfalie et alios officiales nostros qui nnnc sunt uel pro tempore fuerint, nulla dampna debeant aliquatenus irrogari quoquo modo et si qua quod absit dampnati grauati vel aggrauati fuerint arroganter, illa statim uel infra quardenam iisdem solui et restitui uolumus integraliter et resarciri Dantes iisdem has nostras patentes literas in testimonium premissorum. Datum apud Bunnam in vigilia beati Mathie Apli, ao Dni millesimo ducentesimo nonagesimo quarto. 388)

<sup>386)</sup> Eine über bas Bits-Amt entstandene Streitigfeit wurde zwischen Cunigunde von Störmede, der Wittwe Friedrichs von Hörde und ihren Söhnen Themo und Bernhard von Hörde auf der einen und dem Bischofe Bernhard V. v. Paberborn 1324 verglichen. Die Urfunde darüber bei Schaten annal. paderb. ad hunc annum.

Botar hat exhibitionem ober praestationem zu lesen. Der vidimirende Motar hat exhibitionem ober praestationem zu lesen vorgeschlagen.

<sup>388)</sup> Auch abgeschrieben in Rindlingere Urt. - Sammlung T. 79. p. 75.

1296. Dez. 21. schenkt Theodorich v. Honrode dem Knapen Friedrich v. Hörde, seinem Schwieger= vater, alle Ansprüche, welche er an Haus, Gut und Zehnten zu Restinchhausen hatte.

Rach einem Copiar. Saus Buren'fcher Urfunden fol. 97.

Vniuersis praesentia visuris vel audituris Ego Theodericus dictus de Honrode notum facio tenore praesentium protestando quod de bonae voluntatis arbitrio et vnanimi consensu omnium mearum sororum et heredum honesto famulo Friderico dicto de Hurdede meo socero jura feodalia et omnia jura quae in domo, decima et bonis in Restinchhausen sitis habere videtur et omnibus in posterum Friderici heredibus libere donando totaliter assignavi. Huic donationi presentes erant Dominus Erenfridus de Bredenole et Erenfridus ejus filius, Adolphus de Bredenole, Temmo dictus de Hesnen, Andreas de Wolderike et alii quam plures. Datum et actum in civitate Sosaciensi anno Dni Mo. CCo. XCVI. in die beati Thomae Apostoli. In cujus rei testimonium sigillum meum duxi praesentibus apponendum.

## 1104.

1297. März 1. genehmigt Cunigunde, Tochter des Grafen v. Rietberg, den von ihrem Bater gescheshenen Verkauf eines Guts zu Volkesmer an das Kloster Holthausen.

Rach bem Drig. im Bolthaufer Archive.

Nos soror Methildis dicta abbatissa in Benikinchusen Hart-wicus prouisor cum collegio monialium loci eiusdem, ordinis cysterciensis, Coloniensis diocesis, omnibus presentia uisuris uel audituris, notum esse uolumus presentibus declarantes, quod nobilis puella Cunegundis nomine, filia comitis de Retberg apud nos moram faciens posita ad studium in presentia nostra ex inductu et petitione patris sui predicti comitis resignauit omni proprietati et iuri quod habere dinoscebatur ex paterna et legitima hereditate in bonis sitis in uilla que dicitur Wolkesmere, cum omnibus attinentiis de dictis bonis emergentibus et nequis in posterum hanc nobilis puelle resignationem infringere poterit uel mutare, presens scriptum

sigilli nostri appensione in testimonium facte rei duximus roborandum, Datum anno domini Mo. CCo. nonagesimo septimo kal. martij, Testes autem fuerunt dnus Andreas prepositus in Buren, Theodericus capellanus in Benikinchusen, Hinricus camerarius, Ludolphus, Hinricus de Vnna, frater Albertus de Wisthoue, frater Hermannus de Osthoue, fr. Hinricus, fr. Geruinus, fr. Bernhardus, Bertoldus famulus comitis de Retberg et alij quam plures. 389)

#### 1105.

1298. Juli. 3. bekundet Graf Eberhard v. d. Mark den Berkauf eines Bauernhofes zu Weringhausen in der Pfarrei Erwitte, an das Kloster Benningshausen.

Dach bem Drig. im Archive bes Rloftere Benninghaufen.

Nos Eucrhardus comes de marca presentium protestatione tam futuris quam presentibus presentem paginam inspecturis volumus esse notum Quod Hermannus de Berstrathe famulus noster in nostra presentia compos mentis et corporis con-

<sup>369)</sup> Das Originalpergamen ift gut erhalten; bas an Zwirnsträngen gehangene Siegel aber abgefallen. Graf Conrab von Rietberg hatte 1290 . Sabbatho post annunciationem domini in castro Retbergh, cum consensu et voluntate dominorum Ottonis prepositi majoris Ecclie Paderb. Simonis canonici Osnaburgensis, Frederici nobilium fratrum nostrorum, Mechtildis nobilis uxoris nostre, Lyse, Beatricis, Cune-gundis, Frederici, Conradi, Mechtildis et Ottonis heredum nostro-rum, curiam nostram in Volkesmer cum duobus mansis ibidem et aliis duobus mansis in villis Persinchusen et Stormede sitis, bem Rlofter Solthaufen bei Buren für 60 Mart Goefter Pfennige verfauft, presentibus Arnoldo dicto Crede canonico ecclesie in Widenbrugge, Andrea sacerdote dicto de gneyhus, Andrea plebano in Buren. Frater Lambertus de Brilon, Frater Henricus de Coysvelde ordinis fratrum minorum, Rotgerus miles dictus de Syndene, Henricus de Auenstrot famulus, Florentius Bosekint, Henricus Steinhorst his intersuerunt - in Castro Retberg, wo also bamals schon ein Minoritenfloster bestand. Die Tochter Cunigunde, obgleich als Mitcin-willigende im Raufbriefe aufgeführt, war bei Ausstellung beffelben, wie es scheint, boch nicht gegenwärtig, sondern in ber Pensionsanstalt zu Benninghausen, weßhalb zur Vorsicht bie im Text mitgetheilte Urlunde nachträglich aufgenommen wurde. Bollesmer und Persinghusen bilben jest mit Störmede ein großes Dorf. 1302 verzichtete Odelricus silius quondam Odelrici militis dicti de Weistheim — recepta quadam summa numerate pecunie — zu Gunsten ber Monnen zu Buren, auf alle Ansprüche an ber Curtis in Villa Volkesmer, von ber er behauptet hatte, bag fie ihm hereditario jure gufomme. An ber Urf. 5 Siegel.

stitutus publice recognouit quod mansum suum in Wirinchusen situm in parochia Eruethe cum pratis pascuis rubetis memoribus terris cultis et incultis tam in cespidibus quam in frondibus ac cum omni fructuum et prouentuum vtilitate quem mansum idem Hermannus à Hermanno milite de Wolmestene in libero feodo tenuerat dilectis in xpo Dne methildi abbatisse et conuentui sanctimonialium in Benckinchusen ordinis Cisterciensis Colon. diocesis pro sexaginta marcis denariorum Susati legalium legitime rationabiliter et simpliciter vendidisset scitu et consensu plenario vxoris sue Hildegundis necnon et fratrum suorum videlicet Johannis canonici Assindensis, Hynrici et Gerhardi aliorumque omnium heredum quoscunque aliquid juris mansi predicti contingit Insuper spopondit idem H. bona fide quod ipse cum heredibus et coheredibus suis prenominatis dictum mansum cum attinentiis omnibus superius expressis quandocunque a prefata Abbatissa vel conuentu fuerit requisitus resignabit. Est insuper adiectum quod procuratio proprietatis ac etiam herwadij de dicto manso si quid obuenerit solutio fiet sub eiusdem abbatisse et Conuentus laboribus et expensis. Super omnia ad reprimendum omnis calumpnie vitium predictus H. pro se suisque heredibus prenominatis renuntiauit publice coram nobis omnibus exceptionibus doli mali pecunie non numerate non tradite non solute ac etiam omni auxilio juris tam canonici quam ciuilis per quod dicta venditio acta rationabiliter posset in posterum impediri. Et nos ad petitionem H. predicti omnia suprascripta recognoscentes publice in testimonium euidens sigilli nostri caracterem apponi fecimus volentes omnibus calumpniandi materiam tollere et auferre. etiam huic facto viri nobiles Dnus Theodericus dictus de Wolmestene Daus Engelbertus filius noster primogenitus Anthonius miles de Scedingen et Henricus rector scolarum in Hamone, in viridario 390) curie nostre anno Dni Mo. cco. nonagesimo octavo feria quinta infra octavas apostolorum Petri et Pauli post horam vespertinam.

<sup>390)</sup> Viridarium ein Luftgarten. An ber Urfunde hangt bas große Reiter- flegel bes Grafen mit bem Gegenstegel besfelben.

1299. Sept. 30. belehnt Graf Conrad v. Rietberg den Ritter Friedrich von Hörde mit dem auf der Nordseite der Lippe gelegenen Theile der Grafschaft Böken förde.

Rach bem Drig. im Ardive bes hiftorischen Bereins zu Sannover.

Universis presentem literam visuris ac etiam audituris Nos Conradus comes de Redberg recognoscimus et protestamur publice in hiis scriptis quod nos Frederico de Hurde militi titulo pheodali concessimus et concedimus per presentes Cometiam in boke in Hethus et in Manegutinchusen necnon universa et singula bona ad talem Cometiam pertinentia sita ex una parte Lippie versus aquilonem, eo jure quo dominus Albertus quondam de Sturmede et alii eius predecessores a nostris predecessoribus tenuerunt pacifice et perpetualiter possidenda Cunegundi vero uxori ipsius Frederici in eisdem bonis concedimus usufructum quod Liftucht dicitur in vulgari. Preterea dictam cometiam et bona attinentia heredes ipsius Frederici a nobis suscipiat eodem jure quo ipse a nobis tenet possidenda, Et in huius rei testimonium ac perpetui roboris firmitatem, Sigillum nostrum duximus presentibus apponendum. Datum feria quarta ante festum beati Michaelis anno Domini Mo. CCo. Nonagesimo Nono. 391)

## 1107.

1300. Sept. 20. belehnt Graf Ludwig v. Arnsberg den Ritter Friedrich v. Hörde mit der Freis grafschaft Bökenförde und der großen Grafschaft an einer Seite der Lippe.

Rach einer alten Abschrift im Arnsberger Lebns - Archive.

Ludouicus nobilis Comes de Arnsberg vniuersis Christi sidelibus salutem et cognoscere veritatem. Nouerint omnes ad quos presens scriptum peruenerit quod nos honorabilem virum Fridericum de Horde militem inscudauimus de comitia in Bokeneuorde sicut sita est item de comitia magna ab vna parte Lippie sicut sita est, de curia in Rikersuic et decima

<sup>391)</sup> Das Siegel ist abgefallen. Die Abschrift ber Urfunde verdanken wir, burch Bermittelung bes Herrn Moojer, ber Gefälligkeit bes Subconrectors Herrn Dr. Grotefend.

ibidem et earum pertinentijs, de decima in Hochelem quam tenet Volandus de Langenstrot, de decima in Dedinchusen in parochia Esbeke, de decima in Kneuelinchusen juxta Miste quam tenet Godefridus de Meschede miles in pignoris nomine à Dno de Stormede. Item de curia in Einchusen quam tenet Florinus de Vanen miles, de domo in Vsnen quam habet Hermannus Bodekine, de vna domo in Glassem quam tenet Hermannus de Volkelinchusen, de domo in Ebbinchusen quam tenet soror Florini de Honstene (alto lapide) dicta. Item de vna domo apud Ense et de vniuersis bonis et singulis quemadmodum Albertus de Stormede miles et predicti Friderici antecessores ea à nostris possidebant predecessoribus et à nobis, sic ipsum Fridericum per presentes infeodamus rationabiliter st condigne. Acta hec sunt in ciuitate Lippiensi ad instantiam et in presentia Dni Lippiensis, Comitis de Woltecghe Ottonis, Joannis fratris nostri, Hermanni et Bernardi de Beuren, Renfridi de Scorlemar, Renfridi de Eruete, Euerhardi dicti Bolike, Louff de Heruelde militum et multorum aliorum fide dignorum. Datum ao Dni Mo. CCCo. in vigilia beati Mathei Apostoli, quod duximus sigilli nostri munimine protestandum. 392)

## 1108.

1302. Juni 12. gibt die Pröbstin Alheide zu Meschebe dem Kloster Neuquistelberg (Glindfeld) einen Bauernhof daselbst gegen Pacht= und Gewinngeld (vorehure) in Erbpacht (locando perpetuat).

Nach bem Orig. im Archive bes Stifts Defchebe.

Nouerint vniuersi xpi fideles tam posteri quam presentes ad quos presens pagina peruenerit, quod nos alheydis preposita monasterii in meschede ob amorem diuine consolationis gratiam quoque perpetue remunerationis locando perpetuamus quendam nostrum mansum situm in nouo quistelberg cenobio sancte Marie ibidem in nouo quistelberg pro pensione duorum solidorum medebeke legalium. duorum quoque pullorum singulis annis ipso die beati thomie apostoli gratanter et beni-

<sup>392)</sup> Ein, zumal in den Namen ganz fehlerhafter Abdruck biefer Urk. sindet sich sub Nro. 3 der Beilagen zu dem von dem verstorbenen Geheimenrath Bigeleben verfaßten Memorial an eine zc. allgemeine Reichsversammlung in Sachen Wilhelm v. hörde und Jobst Bernhard v. Korff gegen Joh. Gottfried und Georg wie auch Alhard v. hörde und den Churfürsten v. Coln. Arnoberg 1776. fol. vergl. übr. Urk.-Buch II. S. 112. N. 121.

uole persoluenda tali tamen interiecta conditione vt cum preposita meschedensis monasterii officium ipsius resignauerit videlicet preposituram sibi commissam mortis imperio astringente, prepositus cenobii in nouo quistelberg quicunque sit et quem deus elegerit monasterium meschedense petet acgrediendo et pro iure quod vulgo sonat vorehure ipsi preposite tres solidos medebeke legalium denariorum porriget ministrando vt autem huius pensionis locatio rata et inconuulsa perseueret presentem cartulam nostri sigilli munimine fecimus roborari, presentibus Withelmo famulo dicto de neheym et iudice in medebeke hallenberg et in Winterberg hermanno dicto kerl Johanne scolare dicto sidenhar et aliis quampluribus fidedignis et honestis. Actum et datum anno gratie mocceo. secundo in die beatorum martirum basilidis. cyrini. naboris et nazarij. 393)

#### 1109.

1308. Juli 26. giebt Graf Wilhelm v. Arnsberg ber Stadt Hirschberg die Rechte ber Stadt Eversberg.

Nach einer vibimirten Abschrift in ber Urfunden-Sammlung Seibert zu Wilbenberg.

In nomine domini amen. Circumstantia rerum temporalium mentis acumini elabitur sed literarum inscriptionibus gestarum series confirmatur. Hinc est quod nos Wilhelmus vir nobilis junior comes de Arnsberg presentis pagine testimonio omnibus huius litere inspectoribus significamus et protestamur quod nos dilectis nostris oppidanis in Hertesberg ob speciale solamen et subsidium dedimus indulsimus et concessimus omnem libertatem et omne jus quod nostri oppidani in Eversberg à nostris progenitoribus hactenus habuerunt et à nobis habere dignoscuntur. — Primum est quod omnis sanguinis effusio facta sine acumine armorum non nobis vel alicui heredi nostro sed consulibus cedat judicare eo tenore (ut) muniendo loco exinde omnis prouentus emergens cedat. — Secundum est si aliquis in pistrando vel braxando vel aliis scilicet statera

<sup>393)</sup> Das an einem abgeschnittenen und durchgezogenen Pergamenstreif hangende Siegel von weißem Wachse ist durch Wurmfraß meist zerstört. — Auf dem Rücken der Urkunde steht bemerkt: dißer breib sagt van dem Schreckenberger dem Capitel zu Meschede jarlichs zu thun; dann; hie canon ao 1688. 5. octbr. per solutionem summae 25 imperialium dalerorum est mortisicatus.

iniusta vel mensura excesserit consules super hoc discutiant et judicent. - Tertium est quod civis concivem extra civitatem in causam nisi per sententiam excesserit trahere non debet. nec etiam arma ante sententiam latam debet civis in concivem proclamare. — Quartum est si civis concivem occi-derit et deprehensus fuerit secundum quod justum est judicatur. sed si domum vel res alias habuerit non judicantur, sed cedent suis heredibus. - Quintum est quod annuali foro duobus diebus ante et post judicis rigore nullus hominum astringitur nisi in recenti aliquid emergat vel quis exterminatus deprehendatur. eodem modo tres dies in hebdomada scilicet dominicus dies feria secunda et feria quinta libere sunt concesse. — Sextum est si alicui civium quicquam furatum fuerit et postremo inventum infra civitatem judici nulla pars cedit. — Septimum est quicunque infra civitatem sine contradictione vel obiectione anno et die moratus fuerit et postea quis eum pulsaverit arguendo de obiectis se potest expurgare salvo jure — Octavum est quod nec nostrum nec alicuius nostrorum heredum est sine communi consensu judicem constituere nec etiam consules nec judices sine consensu civium nec nostrum nec heredum nostrorum sit statuere. - Nonum est quod nos in omni et singulari parte opidi tam ligna quam pascua in omni marca concessimus, ita ut tempore oportuno inde communiter utantur. — Decimum est si civis concivem edificando vel sepiendo vel arando turbaverit, judices in parte illa civitatis Bawrrichtere constituti super hoc discutiant, sed si vires eorum superaverit consulibus referatur et ipsi iudicabunt. — Undecimum est quicunque civium moriatur infra opidum et caret iusto herede, omnem substantiam eius sive multa sive modica sit consules integraliter conservabunt, quam si infra annum et diem legitimum nullus secundum juris rationem exquisierit nobis et posteris nostris assignabitur. — Duodecimum est quicunque civium cum filia sua vel sorore vel cum alia consanguinea sua fornicantem deprehendet ipse eam honorifice desponset qui si legitime contrahere cum ipsa contempserit decem marcas ei administrabit. - Tredecimum est quod omnibus tam advenis quam habitatoribus thelonii libertas est concessa. - Quartum decimum est quod si civis quatuor solidos vadiaverit judici duos ei denarios debet sex vero si testibus fuerit convictus si quid ultra presumptum fuerit juri civitatis obsistit. — Quintum decimum est ut nullus civium à nobis vel ab aliquo vicem nostram gerente aut pro nobis quidquam facere vel dimmittere valente extra civitatem causetur nec aliqua incommoditate turbetur. — Sextum decimum

est ut nullus civium judicio advocatie aggravetur. — Septimum decimum est ut quandocunque glandes complete continget haberi de quolibet mansu quatuor porcos impellent, ipsi vero decimam annone sue et sex denarios et duos pullos de quolibet mansu singulis annis nobis assignabunt. Si vero glandes complete non fuerint extunc de quolibet mansu pellent duos porcos. Insuper si domus aliqua vel area in dicto opido vendicata fuerit deinde duodecim denarii debent dari. Ne igitur nos vel aliquis heredum nostrorum huiusmodi libertatem et jura prescripta possit infringere presens scriptum sigilli nostri munimine roboravimus. Presentes fuerunt Theodericus dictus Rump. Hermannus de Benekamp. Engelbertus judex in Eversberg. Gordfridus de Hundeme magister consulum tunc temporis in Hertesberg. Hermannus de Hukelhem. Albertus de Weneme et Siffridus de Wilsenhusen et alii quam plures viri ydonei et fide digni. Datum et actum incarnati verbi anno millesimo trecentesimo octavo. in crastino beati Jacobi apostoli. 394)

<sup>394)</sup> In gang gleicher Beise bestätigte Graf Gott fried IV. ber Stabt Sirschberg die vorstehende Verleihung, welche spectabilis vir Dnus Wilhelmus Comes de Arnsberg pater noster eis donavit et concessit. Sie schließt: Presentes fuerunt Henricus dictus Storm. Henricus Quaterlant. Joannes Schureman. Conradus de Meschede camerarius noster et alii quam plures fide digni. Datum et actum incarnati verbi anno M°. CCC°. sexagesimo quarto ipso die Andree Apostoli. — Die Berleihung nebst ber Bestätigung sind auf einer großen Perga-menhaut in alter Fractur abgeschrieben und folgenbermaßen vidimirt: Ego Bichterus Kneuelinghus notarius publicus protestor suprascriptam copiam fore et esse ex originali et sigillata litera debite de verbo ad verbum collationatam et concordare cum originali quod protestor manu mea propria subscripta etc. Später ist diese Ab-schrift nach ben bamals noch vorgelegenen aber nun verbrannten Originalien (I. Nro. 673. Anmerfung 369) von bem Notar und Warsteiner Stadtfecretar Franciscus Spancken wiederholt vidimtrt und zwar mit dem Bemerfen, bag bie Driginale ob diuturnitatem temporis quodammodo rasa exindeque ex rasura difficulter legibilia gemefen feyn; mas bann auch an manden Worten ersichtlich. — Die Berleihung bes Evereberger Rechts an Sirschberg stimmt übrigens wesentlich mit ber Bestätigung bes Lippe'schen Rechts für Eversberg von 1306. (B. II. Nro. 515). Nur folgende Abweichungen sind hier zu bemerken. Im Art. 7. ber Urkunde von 1306 steht wohl richtiger proptera statt postea, dagegen fehlt im Art. 10 berselben die nähere Bezeichnung berjudices in parte illa civitatis constituti ale Buerrichtere; wodurch zugleich ber Art. 8 beutlicher wirb. Der Art. 9 ist in der Urf. von 1308 wesentlich anders gestellt; während er in der ersten heißt: In aquilonari parte opidi, besagt er in der zweiten für hirschberg in omni et singulari parte ober nach der Bestätigung Gottfrieds von 1364 in omni parte opidi. Diese Aen-

1309. Febr. 7. verleiht R. Heinrich VII. dem Erzbischofe Heinrich II. das Necht, unmittelbares und mittelbares Reichsgut aller Art, durch Kanf oder sonst zu erwerben und zur Vermehrung der Reichslehne seiner Kirche, gleich diesen zu besitzen.

Rach einer vibim. Abschrift im Arneberger Lehnearchive.

Henricus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus vniuersis S. R. Imperii fidelibus presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum. Dignum et conueniens Regalis arbitratur Serenitas vt que commodum et proficuum Principum Imperii augere poterunt fauorabiliter et liberaliter concedamus vt ex eo nostris et Imperij seruitijs strictius astringantur. Considerantes itaque gratiose grata et specialia obsequia per venerabilem Henricum Coloniensem Archiepiscopum Principem nostrum dilectum Nobis et Imperio facta, emendi et comparandi castra, munitiones, jurisdictiones, terras, dominia bona et redditus à Nobis et Imperio mediate vel immediate tanquam feudum vel alio modo dependentia seu dependentes Et vt eadem et similia iam comparata idem Archieps ac successores sui teneant et in futurum tenere possint in augmentum feudorum suorum vna cum alijs feudis suis, que presenti tempore dictus Archieps tenet ab Imperio plenam sibi concedimus et liberam facultatem Et vt erga memoratum Archiepum exuberet nostre beneuolentie plenitudo ob ipsius merita, quibus se gratum nobis reddidit, promisimus et promittimus eidem Archiepo suisque successoribus et Ecclie Coloniensi fideliter assistere et eos ad Ecclesiam predictam toto posse nostro contra quoscunque iniuriatores suos defendere eos ad memoratam Ecclesiam impugnantes Dantes presentes litteras Nostre Maiestatis sigillo munitas in testimonium super

berung hat in der örtlichen Lage beider Städte ihren Grund. Eversberg liegt an der füdlichen Grenze des Arnsberger Waldes, Hirscherg aber mitten in den Marken besselben. Endlich sehlt in der Urkunde v. 1306 der Art. 17 ganz, welcher für Hirschberg neu hinzugekommen. Zwischen der Verleihung von 1308 und der Bestätigung von 1364 sinden sich folgende Abweichungen. Im Art. 4 heißt es nach letzter: secundum justitiam, im Art. 10: constituti ipsi Burrichtere; im Art. 14 sehlt nach den Worten judici duos das überstüssige ei; der Art. 17 unterscheidet nicht zwischen voller und halber Mast, sagt vielmehr unbedingt: quandocunque glandes continget habere de quolibet mansu quatuor porcos impellent, ipsi voro decimam u. s. w. Sodann heißt es am Schlusse desselben bestimmter: Duodecim den, dabuntur no dis.

eo. Datum in Confluentia VII Idus februarij Anno Dni Mo. CCCo. IXo. Regni vero nostri anno primo.

pro concordante copia Jo. Roelen Registrator. 395)

#### 1111.

1312. Ang. 25. Bergleich zwischen Frederune und Gertrude, verwitweten Töchtern des verstorbenen Bogts von Geseke, über Güter zu Holthausen und Anröchte.

Rach ber Abschrift in Rindlingere Urf. - Samml. B. 70. G. 3.

Vniuersis presentem litteram visuris ac etiam audituris Nos Fridericus de Horde, Renfridus dictus Stenule milites, Themo de Vredehardeskerken dictus kule famulus notificamus presentibus publice protestantes quod de omni rancore et dissentione et controuersia que inter Frederunim et Gertrudim sorores carnales viduas filias quondam aduocati de Gheseke et earum heredes utrimque vertebatur seu verti videbatur ratione bonorum in Holthusen et bonorum in Anrochte situatorum mediantibus nobis et aliis corum amicis communibus qui ipsas partes ad concordiam et vnionem induximus. Amicabilis compositio interuenit in hunc modum videlicet quod prefata Frederunis et eius heredes infra spatium quatuor annorum in festo beati Michaelis nunc proxime venturo currere incipientium dicta bona in Holthusen scilicet et in Anrochte cum eorum pertinentiis quibuscumque ad manus et vsum pacificum et quietum dicte sororis sue eiusque

<sup>395)</sup> Im Arnsberger Lehns-Archive haben sich nun auch die Originale ber im I. Bbe, unter Nro. 477 und 481 nach Transsumpten abgebruckten beiben Urtunden K. Albrechts v. 1299 gefunden. Beibe Abdrücke stimmen wesentlich mit den Originalen, nur steht in der ersten statt princip. carissimum: karissim. und statt utrum siliam muß es heißen: utrum silia in. In der zweiten steht wieder statt carissimo; karissimo, statt seudum: feoda und so immer statt seud: seod. statt leenserven: leinenherven, statt per annum ot diem: per annum unum et diem; statt obtentum: optentum. Beide Urfunden sind auf kleine Pergamenblätter ohne alle Berzierung geschrieben. Das Majestätslegel des Königs ist an beiden gleich und ohne Kücksegel. An der ersten ist es durch einen Pergamenstreif besestigt und in mehrere Stücke gebrochen; an der zweiten hängt es an gedrehten violet und roth-seidenen Fäden, mit der Umschrift: † Albertus dei gracia Romanorum Rex semper Augustus. Der König sitt auf dem Throne, in der Rechten das Scepter, in der Linken den Reichsapsel haltend.

heredum debebunt extricare seu explicare siue ab omni impetitione quita facere et soluta ad quod dicta Gertrudis suique heredes cooperari debebunt et promiserunt bona fide et diligentia omni dolo malo et fraude exclusis. Nichilominus medio tempore singulis annis circa festum beati Michaelis dicta Frederunis et eius heredes alteri parti predicte decem malta annone videlicet siliginis ordei et auene equepartim debebunt erogare et presentare, pro quo Fredericus et Gerardus fratres dicti de Meldricke coniuncta manu siue in solidum firmiter promiserunt fideiubendo. Si autem dicta Frederunis et eius heredes predicti infra quadriennium id quod promissum est videlicet extricationem supradictorum bonorum seu executionem ab impetione ad effectum non perduxerint, forte negligentes vel remissi seu quacunque occasione extunc Gertrudis ac sui heredes predicti se de comicia, que pertinuit quondam Aduocato de Gheseke sita in Gheseke, licite et non obstante aliqua contradictione seu allegatione iuris canonici vel ciuilis intromittere poterunt et pacifice possidere, donec dicti Frederunis et sui heredes prenominati Gertrudi et eius heredibus redditus decem maltrorum annone supradicte satis certos secundum decretum proborum virorum comparent, ordinent et procurent perpetualiter et hereditarie possidendos. Unde in omnium premissorum testimonium nos milites et famulus supradicti sigilla nostra ad petitionem ambarum partium et dictorum fratrum apponi fecimus huic scripto Actum presentibus Henrico dicto Irrevoghel, Wescelo dicto Mars, Gobelino de Ruden, Henrico de Hemerde, Menrico dicto Budel, Wernero dicto Stapel et aliis quampluribus fide dignis. Datum crastino bti Bartolomei Apli. ao dni Mo. CCCo. duodecimo. 396)

# 1112.

1322. Febr. 21. versicheren Gottschalk v. Essentho und sein Sohn Joh. als Holzgrafen der Mark Essentho, dem Stifte Marsberg, den Besitz seiner Echtwerke in derselben.

Rach einem Copiar. bes Stifte Marsberg.

Ego Gotscalcus de Essenthe et Joannes filius meus, qui sumus holtzgravi Marke lignorum et sylve ville Essenthe, notum

<sup>396)</sup> Die Schwestern Frederune und Gertrude scheinen Töchter bes unruhigen Gesester Bogts Gottschalf von Erwitte (I. Nro. 217, 255, 257, 311) gewesen zu sein. Stenule, Stein-Eule, war ein Beiname einiger Schorlemer.

facimus et testamur quod Dnus prepositus et conuentus monasterii in Marsperg habent perpetue et hereditarie ac habebunt vnum Achtwerk in marka Essenthe cum duobus asinis, quod proprie dici potest ein kloswerk et vnum Achtwerk cum duobus asinis quod proprie dici potest ein klosachtwerk in eadem marka, in quibus duobus Achtwerk nos et nostri heredes ac successores dictos prepositum et conuentum ob solutionem marcarum aurearum aliquo tempore nolumus impedire nec debemus, nam expediti sumus à viris quibusdam isthac, quod ijdem prepositus et conuentus huiusmodi duo Achtwerk in predicta marca ex antiquo jure habuerunt et propterea eosdem prepositum et conuentum in bonis eorum in inferiori parte ville Essenthe sitis, que quondam habuerunt sub se pueri de Behelen 397) nolumus impedire nec debemus, quia renunciamus in his scriptis omni impeditioni, que nobis vel nostris heredibus ratione bonorum competere posset de jure vel facto, item omnes colonos ipsorum in villa Essenthe morantes in jure marce predicte quo jure alij coloni ibidem utuntur et habent, nolumus impedire sed potius eos volumus promouere. In horum testimonium dedimus litteras presentes pro nobis et omnibus nostris heredibus sigillo nobilis viri-Wolr. de Buren cum proprio

<sup>397)</sup> Die Urf., woburch Theodricus de Beelen et Walburgis uxor sua et Rudolphus filius suus et Theodoricus filius Rudolphi de Beelen ac Hermannus de Beelen - ihre Guter ju Effentho - preposito et conventui Montis Martis, ad ipsorum caritates, verfausen, ist vom 1. Mai 1312 und von Heinemannus Nobilis de Essenthe, von bem Richter Hermannus de Stukelen, Gerlacus de Büren proconsul und bem übrigen Stadtrath ausgestellt, auch von ihm und dem Magistrat bestegelt. Er schenkt die ihm zustehende Proprietät der Güter dem Probste. — 1332 in vigilia Palmarum verzichten Joes de Essenthe famulus, und feine Frau Uliana mit ihren Rinbern Friedrich, Johann, Elifabeth und Albeib auf alle Ansprüche an bem Gute, quod cognati nostri de Beelen habuerunt quondam sub se; insbesondere auch auf bie Bolgrechte in ber Mart Effentho. Gefcheben vor Hermannus Bleke judex, Hermannus de Loy proconsul und bem übrigen Stadtrathe. — 1507 überließen ber Probst Johann und ber Convent zu Marsberg bem Bürgermeister Thomas v. Thülen ihre Gerechtigseit in ber Mark Effentho ale Erbmannlehn, wogegen biefer jährlich 2 Malter Safer und 2 Pfund Wachs an bas Stift entrichtete, auch bemfelben erlaubte, bes Winters 2, bes Sommers 3 Efel zum holz holen in ber Mark zu halten und 7 Schweine gur Maft barin gu treiben; mobei er auf alle fernere von feinem verftorbenen Bater berrührenbe Unfprüche an ber Mart verzichte. Abt Franz zu Corvey bestätigte bieses Abkommen auf Luzia bes nämlichen Jahrs in Gegenwart von "her herman Lübeken aulbe Prouest, Frederich Lübeken Bürgermeister 2c." — Lehnsfolger bes v. Thulen murbe Ernft Beffeler v. Pape, mit welchem 1644 u. 1647 über die Bolgberechtigung ber Probstei anderweite Abfommen getroffen murben.

careamus sigillo firmiter sigillandas et nos Wolr. jam dictus recognoscimus sigillum nostrum ad preces dicti Gotscalci et sui filij Alhardi <sup>398</sup>) presentibus nos appendisse. Nos quoque Conradus de klinge judex, Gerlacus de Buren proconsul, Henr. de Lon, Conradus de Vesperde, Hermannus Not, Henricus de Corbeke, Henricus de Espeke, Gotscalcus Havesaldt, Conradus de Adorp, Henricus de Wiedinchusen, Henricus Wickenradt, Joes Schnarman, et Godefridus Gerling consules in Marsperg ad notitiam premissorum et ad preces Gotscalci de Essenthe et sui filii Joannis sigillum nostri opidi Marsberg apponi fecimus huic scripto. Datum ao Dni Mo. CCCo. XXIIdo die dominica Esto mihi.

#### 1113

1323. März 4. stiftet der Stadtrath zu Werl ein Hofpital für Kranke innerhalb ber Stadt.
Nach einem Copiar. bes Klosters Wedinghausen fol. 97.

In nomine domini amen. Nos Theodericus de Hulinchouen et Johannes dictus Thome, proconsules totumque consilium et vniuersitas ac commune opidi in Werle vniuersis presentes literas visuris et audituris Notum facimus et protestamur in perpetuum quod cum consentientibus viris religiosis Dno Henrico preposito ac conuentu totius monasterii in Wedinchusen premonstratensis ordinis quorum intererat et interest ratione ecclie parochialis opidi nostri in Werle ad diuinum cultum inibi augmentandum per nos quoddam hospitale pro commodo infirmorum cum quodam altari situm in opido nostro predicto constructum et erectum idemque hospitale de jure communi ecclesie parrochiali predicte non in modico annexum esse debeat prout hoc recognoscimus per presentes nos paci et quieti intendentes et eo ne futuris temporibus inter dictos religiosos et nos et nostros sequentes scrupulus erroris et discordie oriatur precauere cupientes de prefato hospitali et altari vna cum eisdem religiosis ordinationem fecimus infrascriptam perpetuis temporibus duraturam videlicet quod prefati dnus prepositus et conuentus aream illam et domum in qua prefatum hospitale constructum est de pensione sex solidorum quam habuerunt in eadem relinquent omnino liberam et solutam, nos quoque similiter

<sup>398)</sup> Das ist wohl ein Schreibfehler. Der Sohn hieß Johann.

de pensionibus aliis nobis de ipsa domo et area solui consuetis et debitis supportabimus et eam omnimode quitam et solutam dimittemus et dimmittimus per presentes. Exinde vero dicti dnus prepositus et conuentus ipsum hospitale siue altare in eo consecratum per vnam personam de suo conuentu perpetuis temporibus officiari procurabunt. Oblationes quoque altari et pecuniam que data fuerit ad manus persone officiantis ipsum hospitale seu altare spectabunt seu spectabit ad eum de quibus nos seu aliquis nostrum qui custos dicti hospitalis fuerit se non intromittat vllo modo sed et si nobis placuerit ante idem hospitale truncum ponere poterimus et oblata qui in ipso reponi contigerit in vsum infirmorum ibidem decumbentium convertere. Illa vero que offerri contingit in die dedicationis dicti hospitalis seu altaris spectabunt in equali divisione tam ad sacerdotem officiantem ipsum altare quam ad infirmos ibidem decumbentes: Preterea de structura domus seu hospitalis tecture seu edificii de luminaribus et de aliis ibidem necessariis quibuscunque nichil spectabit ad sacerdotem officiantem ipsum altare vel ad religiosos predictos de quibus omnibus nos intromittimus et intromittemus vel illi quibus hoc duxerimus Insuper si aliquis infirmus aut quecunque committendum. alia persona voluerit legare vel legauerit aliquid de suis bonis et rebus mobilibus vel immobilibus temporaliter vel perpetualiter ipsi hospitali specialiter vel sacerdoti officianti itidem specialiter vel vtrisque particulariter hoc ratum manebit sine contradictione seu impedimento nostro aut dictorum religiosorum ita quod vna pars aliam non impediet in hujusmodi legatis nec aliqua pars aliquid aliud statuet speciale vel commune in posterum contra hujusmodi legationes observandum. Preterea singulis diebus de mane dicetur in ipso hospitali missa in aperto, infirmi quoque ibidem decumbentes a matrice ecclia recipient omnia ecclesiastica sacramenta. Et in hujus rei perpetuum testimonium dictis religiosis tradidimus presentes literas sigillo venerabilis patris dni Hermanni belmoliensis ecclie episcopi gerentis vices Reuerendi dni et patris nostri Henrici Archiepi Colon. in spiritualibus qui hac vice ipsum hospitale seu altare consecravit et sigillo nostri opidi siue nostre vniuersitatis lucide Et nos Hermannus dei gratia Eps antedictus autoritate dicti dni nostri Archiepi cuius vices in spiritualibus gerimus premissa singula et omnia sicut proinde facta sunt approbantes et ratificantes et ea in suis modo et forma autoritate dni nostri obseruari precipientes sigillum nostrum propter hoc nos fatemur ad presentes dictorum precium appendisse. Actum presentibus dnis Hermanno de Pletten-bracht et Euerhardo de Meninchusen militibus, Wilhelmo de Vslen et Hermanno Scriuere famulis Henrico Prosekese, Arnoldo Knopeke, Rotgero Passe, Gerhardo carpentario, Henrico dicto Scolere, Hermanno Wisaghen, Hermanno de Melkestre, Euerhardo Sterthof, Hermanno Punyr et Henrico de Stene consulibus in Werle et aliis side dignis Datum ao dni Mo. CCCo. XXiij, iiij Nonas Martij. 399)

#### 1114.

1327. Juni 12. stiftet und dotirt Graf Wilhelm v. Urusberg die Kapelle in der Stadt Grevenstein. Nach einer vidim. Abschrift im alten Lagerbuche ber Pfarrei Grevenstein.

Nos Wilhelmus comes de Arnsberg notum facimus vniuersis presentes literas visuris seu audituris, quod dum discretus vir dominus Henricus plebanus Ecclesie in Weneholthusen ad instantes preces nostras, consensum suum ad consecrationem capelle nostre in Greuenstene site intra limites sue parochie adhibet, Nos pro salute anime nostre et progenitorum nostrorum et ne ipsa mater Ecclesia in Weneholthusen per hoc in aliquo defraudaretur seu aliquid juris amitteret dedimus

<sup>399)</sup> Das Hospital, wovon hier die Rebe, war schon 1320 vom Stadtrathe zu Werl errichtet und eine Kapelle dabei gebaut worden. Weil dies aber ohne Einwilligung des Pfarrers und ohne vorherige Erlaubniß des Erzbischofs Heinrich II. geschehen war, so untersagte dieser in einem an den Pfarrer gerichteten Schreiben d. d. seria 2da ante diem Barnade Apli die Einweihung der Kapelle. Hierdung mogte wohl die Urk. von 1323 veranlaßt werden. Im J. 1330 stiftete der Stadtrath Theodericus de Huldinchoue, Rutgerus Passe proconsules, Henricus Kawold, Hunoldus Scilp, Conradus Nutlike, Euerhardus Sterthos, Gerharus Sotman, Joh. Horstman, Herm. Store, Lishardus Blomendale, Hape Lilie, Gerhardus Knopeke, consules in Werle auch noch ein hospitale pro comodo instrmorum et peregrinorum extra muros opidi nostri über dessenschen geschliche Berwaltung in ganz ähnlicher Art mit dem Probste und Convente von Wedingdausen contrahirt wurde, wie über die des Hospitals infra muros. Wenn jedoch der Gottesdienst in dem äußeren Hospital gehalten wurde, so durste er in dem inneren wegsallen. Dieses neue Hospital wurde von dem Herrn Johs Scopiensis Ecclie Epo als Stellvertreter des Erzbischos Heinrich, der auch die Stistungursunde mitbessecte. Actum presentid. Dno Hermanno de Plettenbracht Dno Everhardo de Meninchusen militid. Hermanno Borgholte (Scriver) Gerwino de Thünen, Ottone de Nehem, Ludolpho de Provestinch samulis et Henr. Vinkeltüren opidano in Werle etc. in sesto beatorum apostolorum Philippi et Jacodi. Copiar. v. Wedinghusen sol. 130.

et assignauimus et in his scriptis damus et assignamus eidem capelle, pro dote aream vnam sitam in oppido nostro Greuenstene et triginta jurnales terre arabilis, sitos in campis ibidem in vicino item ad tempus vite ipsius dni Henrici quelibet domus sita in Greuenstene dabit annuatim pro annona missatica et pro prebendis dari consuetis in Ecclesiis parochialibus reditus vnius solidi his duobus terminis scilicet mediam partem in festo beate Walburgis et reliquam mediam partem in festo beati Martini hyemalis. Item in his tribus festis, scilicet nativitatis xpi, pasche et pentecostes, hospes cuiuslibet domus offerre debet vnum obulum et hospita similiter vnum obulum, pueri vero et familia offerre poterunt quidquid volunt. Item ipse dnus Henricus habere debet lectum in dote ejusdem capelle vt dum requisitus fuerit per suum campanarium ex parte alicujus infirmi, ipse vel suus capellanus ibidem dormiat et infirmo de confessione audienda et sacramentis administrandis satisfaciat vt tenetur. Item predicti. triginta jurnales ab omni decima debent esse liberi et exempti. Item oblationes que fiunt sto Antonio patrono ipsius capelle predicte, infra fossata et munitionem oppidi nostri predicti et hoc quam diu ipsi dno Henrico placuerit stare debet. Item ipse dnus Henricus vel ejus vicarius debet quolibet die hebdomade, exceptis tertia et quinta feriis in predicta capella divina facere tempestiue. In horum omnium testimonium sygillum nostrum majus, vna cum sigillo ipsius Dui Henrici predicti presentibus est appensum. Que omnia et singula premissa ego Henricus plebanus Ecclesie in Wenholthusen sub sigillis tum mei, tum Wilhelmi Comitis de Arnsberg et meo fateor esse vera. Presentes erant discreti Albertus plebanus in Esleue, Joannes plebanus in Reiste, sacerdotes. Rottegerus Rump miles, Godefridus de Hangeslede, Henricus de Ostendorp et Petrus Schade castrenses nostri Johannes massenblesser judex, Ludewicus hundemius proconsul, Burchardus oppid. in Greuenstene. Reinerus notarius noster et alij fide digni. Datum anno Dni Mo. CCCo. vicesimo septimo pridie Ydus Junij.

(L. S.) (L. S.) Collationata hec copia cum vero originali omnimode con-

cordat. quod testor ego Antonius Tilman Notarius Apostolicus publicus, immatriculatus de et subscriptione

mppria. 400)

<sup>400) 1346</sup> wurde bie Capella sti Antonii et beate Margarete in Grevenstein von elf Bischöfen mit Ablässen verschen. Erzbischof Friedrich III.

1331. April 11. verschreibt Ludolf, Burggraf von Stromberg, den Knappen Johann und Friederich, Söhnen Friedrichs v. Padberg seel. für 60 Mark Brautschatz, welche er ihnen verschuldet, eine Rente von 6 Mark aus dem Hofe Ostberg.

Nach bem Drig. im Archive bes Baufes Pabberg.

Vniuersis presentia visuris seu audituris. Nos Ludolphus burchgrauius de stromberg vir nobilis cupimus fore notum presentibus publice protestando, quod cum consensu et bona voluntate Wilburgis vxoris nostre Hermanni burchgrauii germani nostri et henrici filii sui nec non heredum suorum omnium seu coheredum redditus sex marcarum grauium denariorum in moneta Osenbrughe vsualium obligauimus ac in hiis scriptis obligamus strenuis famulis Johanni et frederico filiis frederici de patberg bone memorie singulis annis in festo beati Dyonisii ex curte dicta ostberghe nobis per dominum lippensem obligata tollendos et excipiendos sine aliqua arrestatione et omni inpedimento proculmoto pro sexaginta marcis dicte monete in quibus ipsis.. tenemur ratione contractus matrimonii qui wlgariter dicitur brutschatt. jnsuper promisimus et in hiis scriptis promittimus fide data, dictis iohanni et frederico et eorum heredibus quod quandocunque.. dominus lippensis vir nobilis uel sui heredes dictam curiam redimunt seu redimere volunt Extunc prefatos iohannem et fredericum uel eorum heredes.. primo et principaliter de dictis sexaginta marcis expedire volumus et debemus à tali pecunia cum qua dicta curia redimitur, est adiectum, quod si dicti iohannes et fredericus uel eorum heredes.. aliquem defectum in dictis redditibus sex marcarum et sexaginta marcis persoluendis, quod absit paterentur, illum nos Ludolphus, Hermannus et Henricus burchgrauii predicti fide data promittimus adimplere cum moniti fuerimus ab predictis, Etiam dictorum reddituum quandocunque nobis uel nostris heredibus.. placuit redimendi liberam habebimus facultatem quibus etiam dictis sexaginta marcis integre perceptis, dicti redditus sex marcarum ad nos et ad nostros heredes.. libere reuertentur, in cuius rei

· Cook

als Divecesan bestätigte die Verleihung. Maxim. Heinrich fügte 1663 noch 40 Tage hinzu. — 1364 bewirfte Graf Gott fried IV., daß die "capella in opido nostro Grevenstein, ecclosie parochialis in Weneholthuysen silia, eine eigene Pfarrkirche wurde. — Excerpte von de Noël aus den Farraginibus Gelenii.

testimonium et firmitatem sigillum nostrum vna cum sigillo Hermanni germani nostri et henrici filii sui presentibus est appensum. Datum anno dni Mo. CCCo. XXXIo. feria quinta post dominicam diem qua cantatur quasimodogeniti. 401)

## 1116.

1334. Jan. 5. schenkt Achilles von Herdinchusen bem Stifte Geseke ein Gut zu einem Jahrges bächtniß für sich und seine Vorfahren, welche früher das Stift mit ihren Erbgütern dotirt hatten.

Rach einem Copiarium bes Stifte Befefe.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Qui seminant in lacrimis metent in gaudiis hinc est quod ego Achilles famulus quondam lodewici de Herdinchusen bone memorie filius super animabus parentum meorum et mei ipsius misericordia et pietate motus jus meum quod in quodam bono Conradi de adene dicti velmede iuxta ghesike sito habui videlicet dominium pheodi dicti boni quod jus sive dominium de omnibus progenitoribus meis tytulo seu nomine absoluti proprii jure hereditario ad me extitit deuloutum et cuius nullum habui dominum nisi solum deum, 402) prehabita sufficienti deliberatione hylariter dedi et assignaui venerabilibus dominabus domine Abbatisse et toti Capitulo ecclesie in Ghesike tytulo absoluti proprii perpetue possidendum, volens in hoc sequi vestigia parentum meorum qui etiam dictam ecclesiam suis propriis et hereditariis bonis prius dotauerunt. Insuper renunciaui in perpetuum simpliciter et expresse omni actioni mihi et heredibus meis quibuscunque aut nunc aut in posterum siue in iure canonico siue ciuili quo ad tale jus siue dominium pheodi aliqualiter competenti, promittens etiam eisdem dominabus firmiter in hiis scriptis me et omnes meos heredes velle et debere ipsis dominabus et eidem ecclesie de huiusmodi dono perpetue facere quocunque temporum seu locorum eis oportuno debitam warandiam et hoc pre omnibus in jure contentari volentibus Hoc adiecto et condicto quod eedem domine anniuersarium patris mei lodewici predicti et matris mee Alheydis et fratrum meorum Bernhardi et Iwani et vxoris mee Irmengardis ac et meum perpetue

<sup>401)</sup> Die an ber Urfunde gehangenen 3 Siegel find abgefallen.

<sup>402)</sup> Ein Sonnenlehn.

singulis annis in crastino epyphanie Dni in vigiliis et talibus missis pro defunctis sicut exequie presentium funerum fieri solent peragent et eodem quo anniuersarium quondam *Inuani de Hustede* bone memorie peragere consueuerunt. In cuius rei perpetuum testimonium sigillum meum presentibus est appensum. Actum in ecclesia predieta in vigilia Epyphanie Domini anno eiusdem M°. CCC°. tricesimo quarto. Presentibus discretis viris dno Johanne dicto de scharhem et dno hermanno dicto stotere Canonicis eiusdem ecclesie et Johanne Cappellario in yeslo necnon et *Conrado* dicto *Slepere judice in Ghesike* et Johanne fratre eius et Hinrico ludgeri et Inmone Wulberone meo consanguineo et Conrado de Adene predicto et quibusdam aliis viris testimonio et fide dignis.

## 1117.

1340. Juli. 19 erlaubt Erzbischof Walram dem Grasfen Gottfried IV. von Arnsberg, zu Hirschsterg ein Schloß zu bauen und das Dorf als Stadt zu befestigen.

Nach bem Drig. im Lehnsarchive zu Arneberg.

Nos Walramus dei gratia ste Colon. Ecclie Archieps sacri Imperii per Italiam archicancellarius, notum facimus vniuersis presentibus et futuris, quod cum nobilis vir Godefridus Comes de Arnsbergh, consanguineus et fidelis noster dilectus, de consensu et voluntate expressis, nobilis Anne de Cleuis vxoris sue legitime, necnon fratrum suorum Wilhelmi prepositi Meschedensis et Conradi Canonici Osnaburgensis, consanguineorum nostrorum villam suam dictam Hertesberg, infra ducatum quidem nostrum Westphalie, sed in puro et libero allodio suo sitam, jus quoque et proprietatem ipsius ville cum edificijs in ea constructis et construendis, cum hominibus, jurisdictione et attinentijs, ac juribus ipsius ville vniuersis, in manus nostras et Ecclesie Coloniensis nobis supportauerit libere et spontanea voluntate, ipsam quoque villam à nobis et ab Ecclia predicta in feodo receperit, quam et sibi in feodo concessimus per ipsum et heredes suos in feodo ab Ecclia Coloniensi tenendam perpetuo et habendam, prestito nobis per dictum et per heredes suos prestando Ecclie Coloniensi, oportunis temporibus pro feodo huiusmodi fidelitatis solito juramento, Indulsimus et concedimus dicto Comiti et heredibus suis, vt dictam villam in opidum erigere possint et munire et castrum, si ipsis pla-

cuerit, construere in eodem; Sic tamen quod opidum et castrum hujusmodi et fortalitia ipsorum si et quando ac prout constructa fuerint sint et crunt perpetuo nobis et Ecclesie Coloniensi ligia libera et aperta, quod quoque nos successores nostri et Ecclia Colon. predicta de eisdem juuare nos poterimus contra omnem hominem Comite predicto et ejus heredibus dicta castra vel opidum tenentibus duntaxat exceptis, tamquam de ligia libera et aperta munitione nostra, quandocunque necesse nobis fuerit vel etiam oportunum. Et dictus Comes et heredes sui predicti, nos successores nostros et Ecclesiam Colon. ac officiatos et amicos nostros nomine nostro ad prefata castrum et opidum, ad intrandum videlicet ibi standum et exeundum et de ipsis sicut premittitur nos juuandum, admittere sine difficultate et contradictione qualibet tenebuntur, quotiens et quandocunque super hoc fuerint requisiti. Si vero, quod absit, successu temporis inter nos vel successores nostros aut Eccliam Colon. ex parte vna et prefatum Comitem vel ejus heredes opidum vel castrum predicta tenentes, ex altera, guerram seu dissensionem contigerit suboriri, extunc quociens id fuerit, durante guerra hujusmodi, ex opido et castro predictis, nec non eliam per castrenses et opidanos ibidem, nulla nobis vel nostris dampna inferri debebunt, nos quoque et nostri nulla ipsis dampna facere debebimus viceuersa. Immo ipsis erit et esse debebit ab omnibns dicte guerre molestiis summa pax et plena securitas vtrobique, dolo et fraude exclusis penitus in premissis et quolibet premissorum. In horum igitur omnium testimonium robur atque perpetuam firmitatem presentem literam prefato Comiti et suis heredimus tradidimus sigilli nostri robore communitam. Datum et actum Lechnich ao dni mo. ccco. quadragesimo. feria quarta ante festum beate Marie Magdalene. 403)

# 1118.

1348. Octob. 5. bekundet Gottfried IV. Graf von Arnsberg, daß den Freigerichten nicht gebühre über Juden zu richten.

Das Drig. im Dortmunber Stabtarchive.

Wy Gobbert Greue van arnsberg vnd voert ale vnse rechte eruen bekennet vnd betughet alle den ghenen dey dessen

do3) Das auf Pergament geschriebene Dokum. ist noch ziemlich gut erhalten; bas anhangende in gelbem Wachse abgebruckte Siegel aber zerbrochen. Bergl. übrig. die Anmerkung 369 zu der Urk. II. 673.

breif seyn unde horen lesen bat une unse here bey feusere van Rome heuet enboden bat men ouer neuneschen juden richten en fal vor ben vrigen ftuble vnd bat bey veme is gheheten wante bat nu van albes recht beuet ghewesen, bir bume want ons onse here bey feiser van Rome alfus beuet enboten fo fo wy des to rade worden myt willen vnd myt volburt al vnser Rachkomelinge unde unfer rechten eruen myt rade unfer bront. Dat my louet vnb federt in guben truwen in biefem openen breiue stebe vnd vast to halbene dat men ouer nepneschen juden richten en sal vor unsen vrigen grascapen unde vor unsen vrigen ftulen, bat gheheiten is ben Beine unde bioben vortmer alle bey anderen bey brige graschap bebben in vnfem lande bat sep bat felue louet myt vne halden wellen alfo ar vne vnfe ber de feiser von Rome heuet enboden und richten nicht vor eren brigen Stus len vnd vor iren vrigen graschapen ouer nepneschen juden vm vnsen willen alzo alz vne gheboten is. Wante bat nu van aldes recht ghewesen en heuet hirum bat bit alles stebe und vaft bliue unde sunder arglist untobrofen, so beb my greue goddert van Arnsberg vor vns vnd vor vnse eruen disen breif besegelt to eyme tugbe und in orfunde, ben screuen is unde ghegeuen in ben jaren vnses heren bo men schreif dusent breybundert und in beme acht und veirtegsten jare bes sonnendaghes na fante remi= ghius daghe.

## 1119.

1355. Nov. 14. macht Ricolf, Herr v. Lewesberg seine Hälfte der Burg Bracht dem Erzbischofe Wilhelm zum offenen Hause.

Rach bem Transsumgt im Lib. Privil. Eccles. Colon. N. 367.

Vniuersis presentes litteras inspecturis. Ego Ricolfus dominus de Lewesberg notum facio Quod propter promotiones gratias et fauores quos a Rev. Wilhelmo Archiepo. Colon., suis successoribus et ecclesia Coloniensi, michi et heredibus meis spero vtiliter impensuros, matura super hoc deliberatione prehabita cum consanguineis et amicis meis, necnon de consensu Isegardis vxoris mee legitime Medietatem siue partem meam Castri dicti Brachta et suburbij eidem adiacentis et appendicijs ac melioracionibus suis vniuersis iam constructis et imposterum construendis, ante et retro subtus et supra prout iacent, et ad me pro vero et puro meo Allodio pertinent, seu quolibet pertinere noscuntur, prefato domino meo Wilhelmo Archiepiscopo suo et dicte ecclesie

sue nomine irreuocabiliter et libere resignaui et supraportaui, necnon tenore presencium resigno et supraporto Jus quoque et proprietatem ac dominium directum eiusdem medietatis siue partis ipsius Castri, necnon suburbij et appendiciorum eorundem in dictam ecclesiam Coloniensem transfero, Recipiens eandem medietatem siue partem dicti Castri cum suburbio et appendicijs suis vniuersis antedictis ab eodem domino meo Wilhelmo Archiepiscopo michi in feodo concedente, prestito sibi per me fidelitatis debito et solito Juramento. Sic quod ego et heredes mei michi succedentes de dictis medietate Castri suburbio et appendicijs eorundem fideles et vasalli ipsius domini mei Wilhelmi Archiepiscopi et ecelesie sue Coloniensis perpetuo remanebimus, et feodum nostrum huiusmodi deseruiemus fideliter vt tenemur Et nichilominus prefati dominus meus Coloniensis Archiepiscopus, sui successores et ecclesia Coloniensis de ipsis Castro suburbio et appendicijs eorundem se iuuare poterunt contra omnem hominem tanquam de feodo ligio et libero eorundem dolo et fraude quibuscunque cessantibus in premissis et quolibet eorundem. In quorum omnium testimonium atque fidem Sigillum meum presentibus duxi apponendum. Et vlterius rogaui nobiles et honorabiles viros dominos Gerardum de Bylstein, maioris Godefridum eius fratrem sancti Gereonis et Johannem de Buren dicte maioris ecclesiarum Coloniensium Canonicos. Consanguineos et Amicos meos, vt Sigilla sua vna cum Sigillo meo presentibus apponerent, pro maiori testimonio et euidencia premissorum. Et nos Gerardus Godefridus et Johannes predicti recognoscimus Sigilla nostra, quia premissa omnia et singula nobis mediantibus sic acta et tractata fuerunt pro maiori eorundem testimonio, ad preces ipsius Ricolfi Consanguinei nostri vna cum Sigillo suo presentibus appendisse. Datum et actum Bunne. Presentibus venerabilibus et nobilibus viris ac dominis Wilhelmo de Sleyda Coloniensi, Johanne de Virnenburg xanctensi, et Cappellario Coloniensi, Prepositis, Johanne de Saffenberg, et Henrico de syntzige de Arendail Dominis, Consiliariis et sidelibus ipsius domini mei Archiepiscopi Coloniensis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis Anno domini MCCC quinquagesimo quinto, feria secunda post festum beati Martini Episcopi hyemalis.

1364. Nov. 11. belehnt Graf Gottfried IV. v. Urn 8= berg den Johann von Hückelheim mit dem Dienstmanns Gute zu Altenrüben, Suttrop, Warstein und dem Schmiedewerke daselbst.

Rach bem Drig. im Archive bes Baufes Gevelinghaufen.

Wo Godert Greue tho Arnsberg bekennet openbare vor vnse rechten eruen vor vnse Nakomelinghe vnd vor al den gene den den herschap van Arnsberg unne hebt, dat wy hebt belent bnd belenet yn buffem brepue rechtlifen vnd rebelifen Johane van huckelheym vnd syne rechten Eruen myd vnsem Denstmaen gube ann benstmans stat bat ghelegen is tho alben ruben tho futtory the wairsteyn vnd oppe bem smedewerke tho wairstenn also alze bat Brederifes van suttorp unses Denst= mans gheweysen hadde myt aller flachter nut vnd thobehoringbe, alzo alze dat vorgenannte gut ghelegen ps in holte in velde in watere in weide in torue vnd in twighe. Und my vnse rechten eruen vnfe Nakomelinghe vnd wey bey berschap van Arnsberg nne heuet fuln vnd welt den vorgenanten Johanne und syne rechten eruen myb bem vorgen. gube belenen wanner fep bat eischet anne gifte vnd weddersprake vnd hebt bes tho orkunde vnfe Ingesegel vor vns vor vnse rechten eruen vor vnse Natomelinghe vnd vor al bey gene bey bey herschap van Arnsberg ynne hebt ayn buffen breue ghehangen. Datum anno domini Mo. CCCo. LXº. quarto. Ipso die beati Martini Episcopi. 404)

# 1121.

1366. Nov. 9. versetzt Junker Otto von Tekene= burg das Schloß zu Lipperode, die Bogtei zu Geseke und Cappel für 700 Mark Silber an Bischof Heinrich zu Paderborn.

Rach ber Abschrift in Rinblingere Urf. Samml. 23. 18. S. 133.

Juncher Otte van Tekeneburch Alhept vnse elike hussfruwe bekennet openbar in dussen Breue vor vns vor Nycol vnsen son vnd vor alle vnse rechten Eruen, dat wy mit gudem

dos) Die Urk. ist auf Pergamen geschrieben.; bas Siegel abgefallen. — 1449 belieh Erzbischof Diedrich II. ben Benneke v. Beringhausen mit benfelben Studen, so wie sie weiland Joh. v. hudelhem zu Lehn getragen.

berabe und mit vorbedachtem Mube hebben vorsatt und vorsettet in buffen Breue bem Ehrwerdighen in Gobe Baber unde Beren Bern Binrich Biscope to Paderburnen fynen Nakomelingen vnd fynem Stichte to Paderburn vnfe Slot to Lipperobe mit aller Tobehoringe vnd by Namen bye Bogebye to Shefete vnd bye Bogebye to Cappele mit virer Tobehoringe vthghescheis ben bye Bogedye to Leysborn alse bat vnst here ber Bernhart here to der Lyppe hadde vor senenhondert Marck lodighes Suluers Paderb. Wichte vnd Weringe, vnd en sollen noch en willen bes nicht von en lofen binnen buffen neuften veir Jaren na gyffte buff. breues. Wanne auer dye vmme komen waren fo mochte my bat mit vufes sulues gelbe to vns sulues Besit= tinge to allen tyden weder lofen por bye vorbenomenden Summen Beldes, wanne my dat don wolden fo folde my ome fynen Ra= tomelingen und fynen Capitele bat enn Jar vore fundigben. Go moghen wy vnde vuse Eruen und solen bye Betalinge bon vpp bem Cappitelhus to Paderb. und by bye Betalinge beben von unfer und unfer Eruen wegbene bye folden gut Ghelende hebben vt vnd weder hemme vor den Biscope und synen Stichte und vor alle den due durch on don und laten willet ane Argelist. Wanne banne bat Gelt also betalet were so solven uns bye vor= ghenombe Biscop syne Natomelinge und Capitel unff Slot weber antworden ane Vertoch mit aller Tobehoringe alse my en dat to ben Slot versat hebben; It en were dat dat Slot due Wyle von Bngheluckes weghene vorloren wurde so solde unser epn den anderen truweliken also lange bar vme orloghen helpen wente my bat Slot webir infreghen. Od is gherebt bat he ber seuen= hondert Mark fall anderthalb hundert Mard vorbouwen an ben vorgen. Slote to Lipperobe. Vortmer en folde my noch en willen one nicht vorscheidin edir vorennen myt Symone Ebelen von ber Lippe my en bedeghedingen ben vorg. Biscop fyne Natomen und syn Stichte bat sy bes Gelbes an ben Slote wol bewaren fyn. Bort mer follen my vnd willen ben fuluen Biscop und fyn Stichte rowelifen besitten laten an ben bouen to Roluesloe und to Boechem myt all virer Tobehoringe vnd in den Tolle vnd Ghelende in den Stichte to Paderborn und in der Stapele Gube, und en follen noch en willen fy bar nicht ane hindern eber ny= mant van vnser weghene by wyle bat be Biscop is. Wanne be auer nicht lange en Biscop en were so solde et stan vmme by vorghenomenden Toll und Gube alfe vor eh duffe Breue ghegeuen Were och bat my to Orloghe quemen myt Symone Evelen von ber Lippe vorg. mat ungbeuoge eber Schaben my banne in ben Orloghe beben in ben Boget Gude bat my versat hebben beffen solde set by vorg. Biscop nicht an nehmen und solden bar vme van ome vnd van fonen Stichte vnbedeghedinget blyuen.

Od is gheredet were bat my to Orloghe quemen myt ben Bis= cope von Paderborn und synen Stichte so solden gy bewaren bat vne van ben vorg. Slote Lipperode vpp noch app neyn Schabe enschege. Da en solve my ober by vnse bem Glote eber syner Tobehoringe nennen Schaden voghen. Bort mer fole my vnd willen deme vorghem. Biscope synen Natomelingen und fynen Stichte bes vorghenomeben Pandes rechte Warschap boen. buffe vorgesch. Stude und Artifele loue my Juncher Otten von Teckenburch und Albest unse Elike huffrume vor uns vor Mycol vnfen Son und vor alle unse rechten Eruen stebe und vast to holdende beme Eirwerdighen Beren Bern Binrich Bifcope to Pa= berb. fynen Ratomelinghen vnd fynem Stichte vorghenomt ane Argeluft Bnd geuet en bes to Tughe duffen Breif bor bne bor Rycol vnfen Son vnd vor alle vuse rechten Eruen besegelt myt vnsen Ingesegelen. Datum anno dni Mo. CCCo. LXo sexto feria quarta post festum omnium sanctorum. 405)

#### 1122.

1368. erklärt Graf Gottfried IV. v. Arnsberg, daß er keine vogteiliche Rechte über die Abtei Westinghausen in Auspruch nehme.

Rach einem Copiar. bes Rloftere Bebinghaufen. fol. 65.

Nos Gotfridus Comes Arnsbergensis notum facimus vniuersis presentes litteras visuris (vel) audituris Quod nos sicut et progenitores nostri non vendicamus nobis aliquid juris ratione aduocatie super Eccliam in Wedinchusen et eorum bona Quod sub sigillo nostro presentibus appenso recognoscimus et publice protestamur Datum dominica ante Walburg. ao dni Mo. ccc<sup>mo</sup>. 406)

<sup>405)</sup> Der auf vorstehenden Versathbrief sprechende Revers bes Bischofs Seinrich ist vom nämlichen Tage.

<sup>&</sup>lt;sup>406</sup>) Die Jahrzahl 1300 ist gewiß unrichtig abgeschrieben. Graf Gottfried III. starb 1281 und Gottfried IV. gelangte erst 1338 zur Regierung; wahrscheinlich ist die Urk. aus dem Jahre 1368, wo Gottfried IV. kurz vor dem Verkaufe der Grafschaft Arnsberg, auch dem Rloster Delinghausen eine ähnliche Versicherung über dessen Immunität von seiner Vogteigewalt gab, (II. Nro. 790). Im Jahre 1368 siel Walpurgis (1. Mai) auf einen Montag, welches mit dem Datum: dominica ante Walburgim stimmt.

1368. Juni 29. schenkt Graf Gottfried IV. von Arnsberg der Stadt Neheim den hohen und vytich Sundern, die Grevenheide und das Donnerscheid zu einer Memorie.

Rach bem Drig. im Archive ber Stadt Rebeim.

My Godert Greue to Arnsberghe Doen kunt allen luden und bekennet openbare in dissem breque vor vnst ind vnse eruen dat wy mit erme guben willen ind myt ganfer bulbort hebbet ghegheuen vnd gheuet in diffem breque lutterlicen wmb god ind to troft ind to beyle unfer, Unnen unfer elichen hußurowen ind all unser alberen seyle ben Soen Sunderen, ben vytit sunderen, die Greuencheyde ind bat Donners scheit mit aller flachter nutt ind to behoringe, also alze die gheleghen synt, unser Stad ghemeynliden tho Neyhem also bat fie vnse stad vurschr. mebe uesten ind beteren na erer macht inb en wilt des nicht dat sie vemand van vnfer wegen offte my fels uen barane hynderen sullen mit worden noch mit werken noch mit prhande ftuden die wesen moghen, hyr weder syn my begerende van een ind hebbet vns dat oich ghelouet, bat sy vns Unnen vnse elichen vrowen ind all vnse alderen alle Jaer twie begaen sullen mit vigilien myt myffen ind myt Commendacien, als wy bouen erben stunden oppe diffe tyd die hir na gheschreuen staid to bem ersten bes nesten wertelbages bie fomet na bem anderen Sunnenbage in ber vaften to beme anderen bes neften werkels bages na vnser vrowen baghe to ber lesten 407) ind sullen po to differ tyd eine maken brei Mark gheldes also genge ind gheue is in unfer Grafcop, ber Mark fullen fie eyne leggen an gheluchte und to maninge ind mit ben anderen twen sullen sie to ber tyb enne gheselscop hebben to enner bechtnisse bat sie bat burschr. holt van vnff hebben. Ind differ rede to orfunde so hebbe wy vnfe grote Ingesegel vor vnff ind vnse rechten eruen an buffen breif gehangen. Datum anno bni Mo. CCCo. Lxviij. ipso die Petri. 408)

<sup>407)</sup> Maria Geburt ben 8. September.

<sup>408)</sup> Das Siegel ist abgefallen; die Urf. hat durch Moder fehr gelitten. Die von dem gütigen Grafen gestiftete Gesellschaft zur Erhaltung eines heiteren Andenkens an ihn, ist Jahrhunderte lang gefeiert und wird noch heute gehalten.

1372. Juni 3. belehnt Kaiser Karl IV. auf Präsen= tation Hermanns v. Letmate, den Heinrich v. Holt= hausen mit dem Freigrafen=Amte oder Königs= banne in Balve und Langenholthausen. Nach einer vidim. Abschrist im Lehnsarchive zu-Arnsberg.

Carolus quartus diuina fauente clementia Romanorum Imperator semper Augustus et Bohemie Rex, notum facimus tenore presentium vniuersis quod ad instantiam fidelis nostri dilecti Hermanni de lytmata, Henrico de Holthausen frigrawiatum siue bannum in Balff et in Holthausen cum omnibus pertinentijs suis contulimus ipsumque de eodem tenore presentium inuestimus, dantes eidem plenam licentiam et potestatem vt ex nunc in antea ibidem judicare et omnia alia exercere valeat, que ad frigrauium dicti frigrauiatus pertinent de consuetudine vel de jure, presentium sub imperialis majestatis nostre sigillo testimonio literarum datum Maguntie anno Dni M. CCCo. LXXIIo. indictione X. IIIo nonas Junij. Regnorum nostrorum anno vigesimo sexto Imperii vero decimo octauo per Dnum Magrum cur. Com. de Biesenheim. 409)

## 1125.

1372. Juli 6. Privileg des Kaisers Carl IV. für Erzbischof Friedrich III, wodurch dieser befugt wird, die Lehngüter derjenigen Basallen seiner Kirche, welche ohne männliche Leibes = Erben versterben, ohne Weiteres für die Kirche einzuziehen.

Rach bem Drig. im R. Lehne-Archive zu Arneberg.

Karolus quartus diuina fauente clementia Romanorum Imperator semper Augustus et Boemie Rex notum facimus tenore presentium vniuersis Dignum estimat Imperialis generosa sublimitas et vtique gloriosum si pro Ecclesiarum insignium

<sup>409)</sup> Auf den Grund vorstehender Bestallung für den Freigrafchaft Balve, bie Preihnung mit letter felbst beim Kaiser nach und erhielten darüber auch am 2. October 1550 eine Urf. von Carl V. Der damalige Erzbischof Joh. Gebhard v. Töln, nahm aber die Nachsuchung dieser Belehnung mit der Freigrafschaft, welche von ihm zu Lehn ging, so übel, daß er die darin liegende Entfremdung des Lehns als Felonie betrachtete und die Güter sequestirte. Nur auf besondere Bermittelung erhielt die Witwe Johanns v. Melschede 1572 die Belehnung wieder für ihre Kinder.

et principalium membrorum Imperij horum precipue quorum sincera fides et prompta deuotio probatis operum (operarum) indiciis personas et res Cesareis obtulerunt obsequiis et constanter offerre non desinunt propriis sumptibus periculis et iacturis libertatibus honoribus et juribus conseruandis sollicitudinem nostram apponimus et eorum indempnitatibus fauorabiliter prouidemus Sane venerabilis friderici sancte Colon. Ecclie archiepi. Sacri Imperii per Italiam archicancellarii Principis et Consanguinei nostri carissimi relatione didicimus quod dum nonnullos suos et Ecclie Colon. Nobiles Castrenses Vasallos et Subditos qui bona ab eisdem archiepo et Ecclia in pheudum sine medio habent tenent et possident non relictis legitimis post se heredibus masculis de suis corporibus procreatis ab hac luce migrare contingat et vnde tam pheuda quam bona huiusmodi ad Acrchiepum qui est vel pro tempore fuerit et Colon. Eccliam supradictam tamquam suum verum dominum et naturale dominium tam de jure quam etiam consuetudine absolute et libere deuolui noscantur Tamen decedentium talium nonnulli consanguinei asserentes se proximiores defunctorum heredes pheuda et bona talia sibi de facto usurpare presumunt, se de ipsis temeritate propria intromittunt et eadem detinent occupata in dictorum Archiepi et Ecclie Colon. preiudicium non modicum et jacturam Et vnde Serenitati nostre humiliter supplieauit quatenus sibi in et circa premissa de oportuno dignaremur remedio prouidere. Nos itaque rationabilibus suis moti precibus Presertim ad omnem dubietatis scrupulum in talibus exnunc in antea tollendum e medio et vt Ecclia Colon, predicta in suis libertatibus et Juribus illesa persistat animo deliberato non per errorem aut improuide sed sano Principum Comitum Baronum et procerum nostrorum et Imperii sacri fidelium communicato consilio de certa scientia et Imperialis nostre plenitudine potestatis decernimus sanximus et etiam presentibus declaramus Quod decedentibus vasallis nobilibus castrensibus et subditis quibuscumque legitimis heredibus masculis de suis procreatis corporibus non relictis quorum bona ab Archiepo et Ecclia Coloniensi prefatis in pheudum dependerunt vniuersa et singula pheuda bona huiusmodi etiam si ciuitates opida fortalitia vel castra sint vel aliis in quibuscunque possesionibus redditibus Juribus seu bonis existant ad dictos Archiepum qui est vel pro tempore fuerit ac Coloniensem Ecclesiam ipso facto deuoluta fuisse et esse et ad eosdem Archiepiscopos et Eccliam pertinuisse de Jure et legitime absolute et libere pertinere debere Quodque quilibet Archieps Coloniensis existens nunc et imperpetuum se suo et Ecclie sue nomine de pheudis et bonis hujusmodi cum eorum pertinentiis quoties id contigerit vt prefertur auctoritate propria indilate intromittere possessionem eorum sine impedimento renitentia et contradictione hominis cuiuscumque et absque cognitione sententiatione seu decisione alterius Juris terrarum consuetudine que in hac parte censenda est potius corruptela ac sine alio quocumque colore seu ymaginatione quesitis apprehendere et tenere libere et absolute possit et valeat ac eadem in suos et Ecclie sue vsus beneplacitos conuertere prout cuilibet eorum videbitur expedire decernentes exnunc inualidum irritum et inane si secus à quoque quidquam in contrarium fuerit attemptatum volumus tamen et presentibus decernimus et etiam declaramus Quod virtute presentis decreti et Imperialis declarationis pheuda Insignia videlicet Principatuum Ducatuum et Comitatuum antiquorum nullatenus dimembrentur sed in . antiquis suis Juribus et consuetudinibus perseuerent. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc Imperialis decreti et declarationis paginam infringere aut ei quouis ausu temerario contraire Sicut indignationem Cesaream et penam Quinquaginta marcharum auri puri quam quilibet contrafaciens toties quoties contrafecerit eoipso se nouerit incurrisse voluerit euitare quarum medietatem Imperiali erario nostro residuam vero partem Archiepo Colon. qui pro tempore fuerit irremissibiliter volumus applicari Presentium sub Imperialis nostre maiestatis Sigillo testimonio literarum Datum Confluentie anno domini Mo. CCCo. LXXIIo. Indictione decima pridie nonas Julij Regnorum nostrorum anno vicesimo sexto Imperij vero decimo octavo.

De mandato Dni Imperatoris, Nicolaus Camericens. Prepositus. 410)

<sup>410)</sup> An ber auf Pergamen geschriebenen Urf. hängt an gelbseibenen Schnüren bas große Majestätsiegel bes Kaisers, ber zwischen zwei Ablern sitzend in ber Linken ben Reichsapfel, in der Rechten bas Scepter hält. Jeber Abler mit ausgebreiteten Flügeln nach Aussen und mit umgebrehtem Kopse zum Kaiser gewendet, greift mit dem Schnabel einen Serzschild von denen der zur Rechten einen einfachen Abler, der zur Linken einen doppeltgeschwänzten Löwen zeigt. Die Umschrift des Siegels ist: Karolus quartus diuina fauente Clementia Romanorum Imperator Augustus et Boemie Rex. Es ist in gelbem Wachse abgedruckt. Das in rothem Wachse eingedrückte Rücksiegel zeigt einen einfachen Abler mit der Umschrift: † Juste Judicate Filii Hominum. Abgebildet in Falcke Tradit. Corbejens Tab. 10 Nro. 1. — Bon der unter Nro. 740 im II. Bande aus einem Transsumpt abgedruckten Ursunde Carls IV. von 1354 sindet sich das Original ebenfalls im Arnsberger Lehn-Archive. Dasselbestimmt wesentlich mit dem Abdrucke; nur heißt Wolfram von Nellesberg im Original richtiger Nellenburg und Altmann von Dagenberg richtiger

1376. Juli 10. beauftragt Kaiser Karl IV. ben Erzbischof Friedrich III. von Cöln, den von diesem zum Freigrafen präsentirten Johann Sehner zu verpflichten und zu investiren.

Rach bem Drig, im Arnsberger Archive.

Marolus quartus diuina fauente clementia Rom. Imp. semper Augustus et Boemie Rex ven. Friderico Colon. Archiepo S. I. per italiam archicancellario principi et consanguineo suo dilecto gratiam suam et omne bonum. Princeps consanguinee dilecte. Tue dilectioni committimus tenore presentium et mandamus quatenus recepto fidelitatis solito juramento à Johanne Seyner, nostro et imperii sacri fideli dilecto, cui freygraviatus officium in sedibus Coloniensis Ecclesie ad presentationem tuam commisimus et committimus per presentes, cures eundem Johannem autoritate imperiali de eodem freigrauiatus officio prout est de more, manualiter inuestire, ita uidelicet quod idem officium dictus Johannes in sedibus dicte Ecclesie uniuersis exercere debeat libere atque poterit, prout in illis partibus observatum est actenus de consuetudine uel de jure presentium sub imperialis nostre Majestatis sigillo testimonio literarum. Datum aquisgrani anno Dni millesimo trecentesimo septuagesimo sexto indict. quartadecima vi. Idus Julij, regnorum nostrorum anno tricesimo, Imperii vero vicesimo secundo.

p. Dnum de Calditz de poznan. nital. 411)

## 1127.

1403. Febr. 22. verpachtet Erzbischof Friedrich III. ber Stadt und den Bürgern zu Menden, den erzbischöflichen Hof daselbst auf zwölf Jahre.

Rach bem Drig. im Archive ber Stadt Menben.

Wir Friderich van goip genaden der heiliger firchen zo Colne

Degenburg. An der Urfunde hängt bas ältere Majestätslegel Carls in gelbem Wachse, an roth und gelb seidenen Schnüren. Es zeigt den König sipend auf dem Throne mit dem Reichs-Apfel und Scepter. Links und rechts neben dem Throne die eben beschriebenen Herzschilde mit Löwe u. Abler. Die Umschrift ist: Karolus dei gracia Rom. Rex semp. Aug. et Boem. Rex; Ohne Rücksiegel.

<sup>411)</sup> Un ber auf Pergamen gefchriebenen Urf. bangt bas faiferliche Siegel.

Erpebufichoff bes beilgen Romischen Ruchs in Italien Erpecan= celler Berpouge van Westfalen ind van Enger ic. Doin funt allen luben, bat wir vnsen vnd vns gestichts nup, vrber ind beste, ind ouch wnfer lieuen getrumen, vnfer Stat ind Burgere van Menden gemach ind vordel bar nine geproift ind versien hain ind hain unser Stat ind Burgeren gemeinlichen zu Menben vnsen hoff zu Menben, so wie bie geleigen ift an holge, an velbe, an torue, an twige, ind mit allen synen rechten ind zubehoeren zweilff Jair, die angainde fynt vp fent peters bagh ab Cathebram neiftsomenbe na Datum Dis brieffe mit vnberscheibe berna geschreuen bur vne vnse natomelinge ind gestichte vyffgedain ind verpeichtet hain, vyffdoin ind verpeichten veuermit Diesen brieff, bat is zo wissen also, bat unse vurschr. Stat ind Burgere gemeynlichen vne vnfen natomelingen ind Gestichte ba van alle Jaire up sent mertyns bagh bes heilgen Busschoffs in beme Winter geinen ind bepalen foclen, off weme wir bat beuelen, bry malt rocgen, vier malt gerften ind vunff malt haue= ren menbenscher maiffen Ind feeff Smyne off antwer bair bur epne mark as ta genge ind geue is. Item zu paisichen enn guet lamp, swe hundert eygere ind seuen mark foppeken die bar voss gaint zu Burchleene Ind vur biese vurg. pacht soelen ind willen wir Ergebufichoff vurschr. vnse natomelinge ind gestichte die vurg. vnse Stat ind Burgere van Menden restlichen vrede= lichen ungefrodet ind ungehindert unsen hoff van Menden mit fynen reichten ind zu behoeren vurschr. laiffen hauen halven ind besitzen die vurschr. zut der zweilff Jair vyss vmb die paicht ind Jairgulde vurschr. Were ouch fache bat na vyffgange ber vur= fchr. zweilff Jair vemant bettebe off Dundrecht an enngem lande zu unsen vurschr. hoeue gehoerende hette, deme bat bynnen dieser burschr. zyt veuermit vnse vurschr. Burgere ind Stat rechtlichen ind redelichen vyffgedain ind verpeichtet were bat Dundreicht ind die vettede soelen ind willen wir Erpebusicheff ind unse nakomelinge ben peichteren vurschr. ouch na vyffgange ber vurschr. pweilff Jaaren genplichen halden ind der laissen gebruchen as dat reicht ind gewoenlich is, ind vur alsulche pacht as di nei= ften voren bouen ind beneben gelegen mach gelben. Duch sullen unse vurschr. Stat ind Burgere unsen vurschr. hoff halden ind bewaren na alle yrre macht in alle syme alden reichte. Ind unse vurschr. Burgere en sulten uns, unsen nakomelingen ind gestichte her embouen gennrelepe voyre off bienst boin van deme hopue vurschr. die vurschr. zyt vyff, mer sy sullen ber hie enbynnen van des vurschr. vnff houes weigen genglichen gupt loff ind ledich syn, vysgescheiden alle argelist ind geuerde Ind dieser Dinge zu vrfunde ind ganter steitgeit hain wir Erpebusichoff vurschr. vnse Ingesiegel an diesen brieff boin hangen. Die ge=

geinen is in den Jairen vnsf Heren dusent vierhundert ind druy Jaire vp sent Peters dach ad Cathedram. 412)

#### 1128.

1412. Sept. 21. bestätigt Abt Diedrich zu Corven der Stadt Marsberg alle Rechte und Freiheiten und verspricht insbesondere sie bei dem Besitze des Freistuhls zu schützen.

Rach einem Copiar. ber Probftei Mareberg.

Wir Ditherich Abbet von Gottes Gnaden des fryen Stiffts von Corvey bekennet vnd betucget oppenbar in dessen breue vor allen luden de dessen breiff sehen horen oder lesen dat wy unse getrewe den Burgermeister Radt und de ganze gemeinheit beider Stette tho dem Berge sollen laten by gewonlichen deren frieheis den und rechten und willet und sollet en den fryen stoell behalden in aller mate als en unse vorsaren den stoell hebbet helpen behalden als my dat in trewen gelouet hebbet und ad sancta dei evangelia tho den hilligen gesworen stede und vaste tho haldende ohne argelist. Dat tho thüge hebben wir Ditherich Abbet vorsgeschreuen unse Ingesegel vestlisten an dussen breif gehangen Datum sub ao daj Mo. CCCCo. XIIo. ipso die beati Mathei Apli et Evangeliste. 413)

<sup>412)</sup> An dem Pergamenbriefe bängt bas zerbrochene Siegel bes Erzbischofs in grünem Wachse. Gleichlautende Pachtbriefe des Erzbischofs Diedrich II. auf Pergamen liegen vor v. Godestage na deme heiligen Pinrstage 1415 u. v. Gubestage na dem hilligen Erystage 1441. Erzbischof Hermann V. schreibt zu Arnsberg 1536 am Sonntage nach Lamperti an den Amtmann, Bürgermeister und ganze Gemeinde zu Menden, er verbiete ihnen wiederholt "dat Ir gein erschaftig gut in vnnser Stait vnnd ampt Menden die vns Pechte ttzol Dinst vnnd tenden plegen to geuen in geistlicke Hende somen laissen. Am 30. Nov. 1664 werden alle diesenigen Einwohner zu Menden, welche Chursürstle. Hosestländerei unterhaben aufgefordert, binnen 14 Tagen die gewöhnlichen Gewinns-Gelber, nämlich von jedem Morgen 2 Schillinge an des Richters Behausung zu erlegen, indem diese Länder altem Hersommen nach, alle zwölf Jahre gewonnen werden müßten und die letzten 12 Jahre abgelausen seven.

burg 1436, feria tertia post festum conceptionis B. M. V. und nachdem ber Abt Franz 1507 die Rechte ber Abtei Corvey an Erzbifchol Sermann IV. verkauft hatte (III. Nro. 1005), bestätigte letzter am 10. Sept. 1515 zu Marsberg die Rechte ber Stadt im Allgemeinen dahin:

1417. Febr. 16. bestätigt Erzbischof Die brich II der Stadt Attendorn die ihr von Erzbischof Engelsbert I. verliehenen Rechte der Stadt Soest.

Rach einer Abschrift bes Driginals aus bem Unf. bes 18 Jahrh.

Nos Theodericus dei gratia s. Colon. Ecclie Archieps S. Imp. per Italiam archicancellarius Westphalie et Angarie dux, notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris quod fideles nostri dilecti opidani nostri in Attendarne nobis notificauerunt quandam literam ipsis per felicis memorie dominum Engelbertum Archiepum Coloniens, predecessorem nostrum datam gratiose et concessam, cujus tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis. In nomine s. et indiv. trinitatis Engelbertus u. s. w. — es folgt die I Nro. 166 mit= getheilte Urfunde Engelberts I. von 1222, worin Attenborn bie Rechte ber Stadt Soest gegeben werden. 414) — Nobisque supplicarunt dicti nostri oppidani in Attendarne, quatenus predictam literam, quam diligenter perlegi fecimus et inuenimus omni vitio et suspicione carentem, dempto quod de vetustate temporis sigillum memorati dni Engelberti predecessoris nostri quoad ejus vlteriorem durabilitatem ad qualitates ejus plenimodas incipit deficere et permodicum in sua dependentia laesum videtur, dignaremur confirmare. Nos igitur attendentes grata et fidelia servitia, quibus dicti nostri opidani desideriis nostris pro felici nostro nouo introitu ad Ecclesiam nostram Coloniensem grauibus sumptibus vtiliter atque fideliter satagerunt dictum defectum laesionis sigilli si censeri posset tollimus, dictamque literam, prout de verbo ad verbum superscripta est, cum omni suo effectu ratam et gratam habentes, ipsam approbamus ratificamus et ex certa nostra scientia confirmamus ipsamque sub suo premisso tenore de

omnes et singulas gratias libertates et privilegia per predecessores nostros abbates successive Corbeienses eis concessas, prout et in quantum rite et rationabiliter sunt concesse nec non rationabiles et bonas consuetudines quibus hactenus ab antiquo sunt gavisi.— Desgleichen thaten bie Erzbischöfe Friedrich IV. zu Marsberg am 30. Sept. 1563, Salentin baselbst 9. Sept. 1569 und Gebhard zu Arnsberg 10. Nov. 1578. Ueber die Berleihung des Freistuhls an die Stadt vom Abte Diedrich im J. 1358 vergl. die Urs. B. II. Nro. 746.

<sup>424)</sup> Das in biese Urf. gerückte Transsumpt ist mit bem früheren Abbrucke gleichlautend; jedoch wird hier Attendorn Attendarne genannt und nach ben Worten; paterna confouere prouisione fehlt bas überflüssige Wörtschen bes Abbrucks: ei.

nouo concedimus. Vt igitur hujusmodi nostra rationabilis concessio debitam obtineat firmitatem presentem paginam exinde conscribi fecimus et sigillo nostro et Ecclie nostre Coloniens. predicte insigniri. Datum Colonie anno Domini Mo. CCCCo. xvijo. mensis Februarii die decima sexta. 415)

<sup>415)</sup> Un ber Urfunde hiengen bie Siegel bes Ergbischofs und bes Domfapitele. Auf Grund biefer Urfunde liegen bie von Attendorn 1732 burch zwei Deputirte: Steffan Isvording und henning Dingerfus bei bem Magistrat zu Soeft eine Gingabe überreichen, worin fie um Mittheilung ber Privilegien und Rechte ber bortigen Bunfte baten. Der Magistrat "ber ehrenreichen Stadt Soeft" stellte bierauf am 19. Febr. ein Atteft aus, worin es beißt, ber zeitige Groß-Richtmann über die bortigen neun Mempter: Cafpar Weymann, habe bie 18 Richtleute ber einzelnen Aempter convo-giren laffen und biefe hatten folgendes befundet; 1. vom Bullenweber-Amte, daß bas Sandwerf auf bem platten Lande der Borbe nicht getrieben, auch von Fremden mit Garfe nicht hausirt werben burfe, bei Strafe der Exefution 2. vom Fleischhauerhandwerfe, baß zufolge Berfommens und Polizei-Ordnung ihnen bas erfte Gebot beim Berfaufe bes Biebs zustche, bag zwar Burger in ber Stabt zu Ehrengelagen, ale Bochzeiten und Rinbtaufen, mo gange Stude Bieh verbraucht murben, biefe faufen und schnotaufen, wo gange Stude Stein serbtutcht wurden, biefe taufen und schlachten bürften, die hausleute der Börde aber nur dann, wenn sie solches Bieh selbst gezogen und gemästet. In allen übrigen Fällen musse das Fleisch in der Stadt auf der Fleischscharre gekauft werden, bei Strafe der Exekution; 3. vom Bäcker-Amte, daß sie in der Stadt und Börde, bei allen Gelegenheiten das alleinige Recht hätten, Weiß- und Braunbrod zu backen, bei Strafe der Exekution; 4. vom Krameramte, worunter auch Sattler, Binngießer, Gürtler, Semisbereiter, Spiegel-macher zc. fortiren, baß sie sich nach bes beil. rom. Reichs Gewohnbeiten hielten, bag übrigens weder Chrift noch Jube außer ber Stadt mit Rrammaaren haustren burfe, bei Strafe ber Execution; 5. vom Schmiebeamte, bag in ber Borbe bis auf 3 Stunden von ber Stadt, fein Schmidt wohnen burfe; in weiter entfernten Orten aber nur mit ihrer Erlaubnig, ohne jeboch Lehrlinge annehmen ju burfen. Wenn aber ein Grob- ober Rleinschmibt, Budfen - ober Sporenmacher, Uhr - ober Meffermacher, außer ben ftabtifchen Jahrmarften Baare in die Stadt oder Borde bringe, fo verfalle er bes Amte Execution; 6. vom Schufter- und Lobgerberamte, daß fein Bauer der Börde in seinem Sause Schuhe machen lassen, oder anderswo als in der Stadt fausen durfe, gleichwie auch außer den Jahrmärkten niemand Schuhe zu feilem Kaufe bieten durfe, bei Vermeidung der Execution. Rücksichtlich der Lohgerber habe weder ein Stadt - noch Landbewohner bas Recht, robe Biebhaute an Frembe zu verfaufen, wenn nicht ben Gerbern zuvor bas erfte Gebot vergonnt worden; ebenfalls bei Strafe ber Execution; 7. vom Butmacher und Wollenfauferamte, bag fie feinen ihres Bandwerfe auf bem Lande bulbeten, auch außer Jahrmarften niemand mit ihrer Waare haustren burfe, bei Strafe ber Execution; 8. vom Rieibermacheramte, bag ohne ihre Erlaubnig fein Schneiber in ber Borde wohnen und arbeiten, feinen Rnecht halten und mehr nicht, als mas er aus einer Chle Wanbt (Tuch) machen fann, verarbeiten burfe, bei Strafe ber Execution; 9. vom Rurfchneramte, bag auf bem Lanbe ein Rurschner weder arbeiten noch jemand mit fertiger Arbeit in und außer ber Stadt haustren burfe. Riemand auf bem Lande burfe ein

1480. Octob. 2. bestätigt Erzbischof Hermann IV. ber Stadt Menden bie Rechte der Stadt Attendorn. Nach einer gleichzeitigen Abschrift im Archive ber Stadt Menden.

Permannus von godes genaden der hilligen ferfen van Colne geforen erhebifichop bes romeichen ryfes in Italien erpecanceler foirforste herhoge van Westphalen vnd Enger zc. vnfen lepuen getrumen borgeren in unfer Staet menben eabeiden my unfe genade und alle gud Go zy uns clegelife hebbet gegeuen to vor= stane und vertalt bat sobane brepue auer ume rechte priuilegien vnd brybeit ju van selligen gedechtnisse wanner erpebischopen ber hilligen kerken van Colne vnsen voruaren in der ersten ffundacien ber vorg, unser staet menden gratiose gegeuen und verlent und wante ben ftab van brande vorgend vnd bey vorloren hebbet, fo bat gy nene breque auer jume rechte priuilegien vnd vribeit vorg. en hebben und my trubeit und bereiden bennft ben gy und jume nakomelingen vne vnd vnfer kerken boin moghen vnd fult in tokomenden tyben und od mante gy in vitwendiger ftebe unfer erden besetten syt bar van gy in vorgangen tyden und jaren van den vianden unser ferten groten schaden geleden bebbet mar umb gy groter geistlicker genaden ond promocien behoven bar bmb bat an to sene und to merkene well my und gewen jw in crafft buffes jegenwerdigen breque vnb vorleyuen im bat gy berfeluen gracien rechten priuileien vnb vribeit bar mebe bey borgere in vnfer staet attenbarn van macht en verlent vnd gegeuen wanner van vnsen voruaren ergebisschopen van Colne fint beuriget vnd geue= ftet restlifen und rebelifen mogen gebruden und eruremen in beme bat gy tegen vne vnb vnse ferken neyn auertrept eyn boin nu mer to ewigen tyben ber brufen und ervrewen mogen und fullen als an och der van indulte und tholaten unser voruaren gebrufet vnd erurewet weren Dar vmb enbeiden my allen vnd juwelifen vnsen officiaten und amptmanne in menden jegenwerdighen und tofomenden und ernstlifen wellen bat ju in den genaden priuile= gien vnd vriheit behalden beschermen truewe vnd vorwaren vnd bar vmb fulle gy vne vnd vnfen natomelingen geuen alle Jaer in deme feste sunte mertins des hilligen byschopes in deme wintere in vnse kameren off anders wair bar my bat hebben wylt vor ennen wontlifen tyns theen marcf gelbes pagimentis als in vnfer



Leinewebergestell halten, um felbst Leinen zu weben; bies muffe immer in ber Stadt geschehen, alles bei Bermeibung ber Exesution. — Solche Bunftrechte mußten zum Berderb bes handwerfs, bes Bolfs und folglich auch ber handwerfer selbst gereichen.

staet Soest wontlich vnd geue is vnd dar en bauen en solle gy van nenen vnsen officiaten gedranget werden vorder vis to geuen off to donde dan wer sake dat hir namals gevunden wurde dat gy vnsen voruaren wes mer plegen to geuene dut well wy vns vnd vnsen nakomelingen vorbehalden to blyuene vnd sodane wys to betalene Datum in menden nostro sub sigillo dominica post michelis anno dni Mo. CCCCo. LXXXo.416)

## 1131.

1518. Sept. 20. giebt Kaiser Maximilian I. dem Erzbischofe Hermann IV. das Privileg, daß er und seine Nachfolger befugt sein sollen, alle in den Landen des Erzstifts gelegenen Reichslehen, wenn sie dem Reiche eröffnet werden, für das Erzstift einzuziehen und gleich anderen Regalien vom Reiche zu Lehn zu erkennen.

Rach bem Drig. im R. Lehns- Archive gu Arneberg.

Wir Maximilian von gottes gnaden Erwelter Römischer Rapfer zu allennpeiten merer bes Reichs in Germanien gu Sun= gern Dalmatien Croatien 2c. Runig Erpherpog zu Desterreich herpog zu Burgundi zu Brabant vnd Pfalpgraff 2c. Befennen für vnne vnd vnnser Nachkomen am Reich offenlich mit bisem brieff vnd thun funt allermenigelich. Wiewol wir aws angepor= ner guete und fauserlicher tugend und miltigfait allpeit genaigt fein aller vnd pegklicher vnser vnd bes hailigen Reichs vnber= thanen vnnd getrewen Ger nut auffnemen vnd bestes zu furbern und zu meren Go ist boch vnser gemuet billich mer begierlich zu benen die sich allheit gegen vns vnd dem heiligen Reich in ge= trewer vnd emsiger Diennstbarteit für ander redlich hallten erhaigen und beweisen und uns die purde des hailigen Reichs mittragen helffen, Gy mit noch mer vnfern fayserlichen gnaden ju begaben vnd zuuerseben, Wann wir nu guetlich angeseben bnb betracht habn die angnemen getrewen und nüplichen Diennst

- Cook

Porstehende Urf. ist fast eine wörtliche Uebersetzung der früheren Berleihung des Erzbischofs Friedrich III., von 1372 (II. Nro. 830). Eine
andere, mit der Letten eben so wörtlich gleichlautende Bewidmung in
lateinischer Sprache gab Erzbischof Diedrich II. der Stadt Menden zu
Arnsberg anno Dni. Mo. CCCCo. XIVo. die nona mensis Junii.
Eine Bestätigung Hermanns V. ist von 1517; sie gab später zu viels
fachen Irrungen und Rezessen zwischen der Stadt und dem Amtmann
Arnd von Thülen Beranlassung.

so weyland die Erpbischoffen zu Coln vnd sonderlich vet der Erwirdig Berman Ergbischoff zu Coln bes hailigen Römischen Reichs in Italien Erpcanpler unser lieber Neue und Curfürst vns vnnseren vorfarn vnd bem hailigen Reich in manigfaltig weiss offt willigelich getan vnd erpaigt haben Er noch teglichs tut vnd hinfür in fünfftig zeit wol thun mag vnd foll, Das wir bemnach zu ergeplichait ettlichermaffen berfelben Grer Diennft, Auch damit der gemelt vnnser lieber Neue vnd Curfürst Erp= bischoff hermann vnnd sein Nachkomen vnns und dem hailigen Raich fünfftigelich best stattlicher bienen mugen, Im seinen nach= tomen und Stifft zu Coln biese besonder gnad getan unnd Inen all vnnb vegelich vnnfer bnb bes hailigen Reichs leben, es fev an herrschafften, Slossen, Stetten, Dörffern, Fleden, Torness hewsern, wonungen und anders nicht ausgenomen, so in desselben Stifft Coln lannben vnnb gepieten ligen vnnb fein Wann bie burch tödtlichen abgang ober verwürdung in was weg bas were, vnns vnnb bem beiligen Reich als vermainte vnb haimgefallen leben oder aws ander rechtmessigen vrsachen verfallen vnnd con= fisciert würden mit allen vnd jr pedes rechten vnnd jugehörung nichts bauon außgenomen, gegeben vnnb zugestellt haben, Thun geben vnnd stellen Inen die auch zu von Romischer kayserlicher macht volkomenhait wissenntlich in crafft diff brieffe, Bund main= nen setzen vnnb wellen bas die gemelten leben, so vnne vnnb bem hailigen Reich obberürtermaffen ledig haimfallen vnnd con= fisciert werden, souil ber fein, jum tail ober gar mit allen vnnb ir pedes oberfaiten rechten bund jugeborungen nichts ausgenomen, bem gemelten vnnserm lieben Reuen vnnd Curfürsten Erpbischoff Berman ju Coln vnnd feinen nachfomen gufteen vnnd veruolgen, die Sy auch so bald die wie vorsteet ledig werden, on ainich annder zustellung begnadung oder geschafft selbe einnemen vnnb einziehen vnnd die zu jren vnnd jres Stiffts Coln nut notdurfft vnnd wolgefallen innhaben geprauchen und geniessen und die barnach mit fampt anndern Iren Regalia und leben, von vns vnd bem heiligen Reich erfennen follen vnd mugen Wir vnnd vnnser nachkomen am Reich sollen vnd wellen auch dife gnad nit widerruffen noch abthun, sonnder den gemelten vnnfern lieben Neuen vnnd Curfürsten Ergbisschoff herman fein nachkomen und Stifft babey handthaben unnd bleiben lagen, Wa wir aber vber furt oder lanng ams vergessenhait oder in annder weg die berür= ten leben, pemands annderm vergeben vnnd zustellen oder ichts so dieser unnser begnadung widerwertig sein möcht, außgeen lassen würden, das doch nit fein soll, Go wellen wir folchs alles auffgehebt caffiert berogiert vnnd abgetan haben, Das wir auch vet alf bann vnnb bann als vet von bestimpter vnnfer fay= ferlichen macht auffheben caffiren berogiern vnnd abtun wiffenntlich

in crafft dist brieffs Der zu Urkhund mit vnnserm kapserlichen Innsigel besigelt, Geben in vnnser vnd des Reichs Statt Augspurg am zwainzigisten tag des Monats Septembris Nach Cristigepurt fünffzehenhundert vnd im achpehenden, Vnnser Reiche des Römischen im newnundzwanzigisten Jarn.

(per regem ipsum)

Ad mandatum dni Imperatoris proprium Renner. 417)

<sup>417)</sup> An ber Urfunde ift bas Siegel bes Raifers burch einen Pergamenriemen befestigt. Es ift von gelbem Bachfe mit einer rotben Inlage, welche einen Mittelfchilb mit ber Raiferfrone und einem einfopfigen Abler entbalt. Diefer Schild wirb von zwei Greifen gehalten, barunter bangt ber Orden bes goldenen Blieges. Rings um ihn stehen vier fleinere Wappenschilde: a, ober bem Ropfe bes Greifs zur Rechten, ein Schilb mit einem Querbalfen (Destr.) b, ein besgl. links mit 3 Schrägbalfen (Burgund) c, unter ben Füßen bes Greifs zur Rechten ein bgl. mit einem Löwen (Böhmen) d, links ein beegl. mit einem Abler mit halbem Monde über ber Bruft (Crain). Die Umschrift läuft in zwei Linien um ben Rand und ift nur noch jum Theile lesbar: S. Maximiliani dei gratia Regis semper Augusti, Archiducis Austrie ducis Burg. Brab. Stirie. Carinthie etc. — 216 Bestätigungen früherer faiserlicher Privilegien find hier auffer ben Generaltranssumpt-Privilegienbuchern, bezüglich ber von uns mitgetheilten Urfunden noch folgende zu nennen. — 1560 Sept. 23. bestätigt R. Ferbinand bem Churf. Joh. Gebhard alle erzstift. Privilegien; insbesondere das Lehnsprivileg Albrechts für Wich-bold von 1299 und Carls IV. für Friedrich von 1372. (B. I Nr. 477 und III. N. 1125.) — 1605 Dez. 31. bestätigt R. Rudolf II. dem Churf. Ernst bas julest gebachte Privileg Carls IV. von 1372 mit bem Bufape baß Mannlehne nicht verandert und nach ausgestorbenem Mannestamm weber ben weiblichen Nachkommen noch ihren Mannern statt berfelben gegeben werben und bag biejenigen Mannen, welche nach Abfterben bes Berrn ober Lebntragere bas erlebigte Lehn binnen Jahr und Tag nicht neu gefinnen, foldes verwirft haben follen - 1605 am nämlichen Tage beftat. Rub. bas Privileg Maximilians vom 20. Sept. 1518 über bie Einziehung ber eröffneten Reichelebne. - 1682 Juni 2, bestätigt R. Leopold bem Churfürsten Max Heinrich alle vorgenannte Privilegien von 1299, 1372, 1518 und 1605 mit dem Zusate, daß rücksichtlich der durch Aussterben des Mannsstammes eröffneten Lehne, welche der Churfürst oder seine Vorfahren, vor dem 1659 mit der Ritterschaft und den Lehnleuten abgeschlossen Bertrage, zufolge jener Privilegien in Bests genommen, die Töchter und weiblichen Bermanbten ber verftorbenen Lehntrager mit feinen Ansprüchen bawider gehört werden sollen. Diese Bestätigung nebst bem Bertrage von 1659 ift vollständig abgebruckt in ber Differtation, womit Areff bie befannte Schrift Thummermuthe: Rrumbstab ichleußt niemand aus, 1718 berausgegeben hat G. 33 und fag.; besgl. in ber Gegenschrift bes Ranglers Bimmermann Colnifder Rrum-Stab foleufft bie Beiber aus, Bilbesheim 1725. S. 29.

1536. Aug 18. Rezest des Erzbischofs Hermann V. zwischen dem Amtmann Arnot v. Thülen und der Stadt Menden, über die besonderen Rechte der letzten.

Rach einer alten Abschrift im Menbener Stabt-Archive.

Wir herman von Gotts gnaden Erpbischoff zu Collen beg beiligen Romischen Reichs durch Italien ErpCanpeler vnnd Churfurst Bertog zue Westualen vnnd Engeren, Aoministrator bes Stiffte Paterborn Befennen vnnd thuen hiemit vur vng, bufer nachthommen und Stifft offentlich fundt. Alf fich bigher zwischen vuferem Amtman zu Menden Rhaedt und lieben getreuwen Arnd= ten von Thülen eins und unfen lieben getreuwen Burgermftr. Rhaebt vnnb gemeindten vnfer Statt Denben andertheilg eplicher nachbeschriebener punct vnnd articull Derhalb wir Innen biebeuor viell vnd mannigerley reces geben +18) und aber gemelte Burgermft. vnd Rhatt vnfer Statt Menben sich berfelben in eplichen puncten allezeit boch beschwert, Irthumb vnd gebrechen erhalten Dag wir bemnach of heut Dat. beide obgemelte Partheven folder ihrer Irthumb vnd Beschwernug abermhall für unfere Rhate beschieden verhoeren und nach beschehenem verhoer fie bieselben mit Irem gueten wißen vnno willen endtlich vergeleichen und vertragen haben lagen wie nachfolget nemblich Rachbem wir vnd vnsere Rethe die gebrechen auf 4 oder 5 articulle verstanden.

Erstlich daß Burgm. vnd Rhatt vnser Statt Menden sich der hoher Obrigkeit als Leib zu nhemmen vnd zu geben, anzugriffen vnd ledigh zu laßen, vort grundtroer vnd Bluthrust zuuerthedigen, zu deme vbergrabens vnd vber Phelens, gliedt zu geben vnd auffzusagen, deßgleichen der großen vnd kleinen Wiltt Jaght vnd sunst alles waß der hohen Oberigkeit anhenget vermuege obgemelt vnsers Ambtmans beschehener Clage vnderenehmmen solten. — Zum anderen daß die Burger vnd Inswhonner unser Statt Menden darfuir, wie sie sagen gefriet weren, daß sie ahn dem fryenstuell, außwendigh vnser Statt Menden gelegen, nicht gezogen werden sollten und sich des alles auf der von Attendorn privilegien geleich dennen sie gefryet vnd privilesgiert zu sein sich angemaßet hiebenuir vnd jeho auch gezogen. — Zum Oritten daß die von Menden vermeinen zu aller Zeit

<sup>418)</sup> Es sind bavon noch zwei vom 5. November 1532 und vom 18. October 1533 im Original vorhanden, beren vorläufige Bestimmungen burch ben hier mitgetheilten absorbirt werden.

einen Hoffsrichter zu setzen vnd zu entsetzen zu haben vnd des bisher in gebrauch gewest zu sein, darüber sie auch Brtheil vnd Recht erhalten haben solthen — Zum Vierten daß gemelte von Menden außerhalb der gueter die in den hoff (den sie von vnß in gewin haben) gehoeren, andere Hoffsgueter vnserst gnedigsten Hern in anderen Empteren als Balue vnd anders woe gelegen vnderstehen solthen, wie der Ambtman klaget, an sich zu ziehen dieselbige zu verwüsten vnd zu verderben, dardurch vnß vnser schaß vnd Ohienst enpogen werden solthen — Bnd zum sünsten daß sich berürte von Menden des Spidthoues welcher vnß ohn allen mittell zugehorigh, zum theill vndernhemmen vnd mit der hoede vnd drift (die sie vber den Spithoff an dem ihans gezogenen antheill thuen) vnß schaden vnd nachteill zusuegen sollen

- Bff berürte Articull ift endlich abgeredet vnnd

Erstlich daß nhun henfurter gemelte von Menden und Ire nachkommen sich ber bober Obrigfeit in peinlichen Sachen leib vno leben berürendt, daßelbe zu geben vnd zu nhemmen, befgeleichen bie Jenige so solcher grober mißethatt halber ange= nhommen, ihres gefallens loß zu lagen baußen vns ober vnferem Ambitman nit understehen ober undernhemmen sunderen es sollen solde Seubtbrüchten und verhandtlungen alg dvettschlege, diebstall ond bergleichen, barmit folche Bbellthaten vermuege ber Rechtt gestraffet werden, ohn allen mittel vng vnd vnferen Ambtleuthen mit gepuirlichem ordentlichen Rechten zu rechtfertigen, zugehoeren bud zustehen. Inn maißen auch die bluthrust zwischen ben bur= geren und anderen außerhalb unser Statt und Belotmard began= gen bng bnb vnferen Ambtleuthen vurbehalten sein follen. Aber andere fleine vberfahrungen zwischen ben burgeren binnen unger Statt und Belotmarke zu Menden, alf mit vbergraben, vber Peelen, vberdrieben und bergeleichen, Item die blutrust der bur= ger in vnser Statt vnd Belbmarken begangen, Item alle Schmehe und scheltworthe eber und glimpff berürentt so zwischen ben bur= geren binnen der Statt und Belbimark begangen zc. Die alle sollen of dem auff dem Rhatthauß vor Burgermeister und Rhatt gerechtfertiget oder zur guitlicheit verthedinget werden. wan die bluetrust in beiwesen des Richters verthedinget wirdt außbescheiden, so vng vnd vnserem Ambtman in vnser Statt zu nach gegraben ober gefischet, vort bie Zehendt, Pfacht und Binse bethalten wurden, Bu beme so sich zwischen einem Burger und einem fremboten inwendigh ber Belotmarkt bergeleichen vbergrif= fung zutrügen vnd der frembot den burger derwegen besprechen wurde, foll folches für Burgermeister und Rhatt zu Menden Aber henwiederumb hatt der burger den fremboten bor buß ober unserem Umbiman zu besprechen; Defgeleichen magh ber Ambiman ben fremboten Amphalb barumb vurnhemen, boch

in alle weghe vnß an den brüchten nach vnferem Antheill wie nachfolget unabbrüchlich. Waß aber von wegen obgemelter Schmehe und scheltwort ber burger under einander genhommen wurde, daffelbe foll zu underhaltungh der Statt Pforten Thoeren und mauren Sie sollen auch baußem unseren Richter angewandt werden. bafelbft teine gewalt haben einnige verwirdte Bueg, Brüchte ober ftraff von bluetrust herkommendt nachzulagen sonder sampt bem Richter barahne sein, daß untugendt gestraffet werde. Deßgleichen foll Innen der Angriff, wie von althers, binnen unser Statt Menden fein zugelaßen, boch die gefangene vmb gemelte Saubtbrüchte ahn vnseren oder vnsers Ambtmans vurwißen nit aufzu= lagen, es wehre ban bag sie mit Recht ledigh erkhant wurden. Aber sunst so jr burger auß kleinen vrsachen als vmb vngehorsamb oder funst andere geringschepige vberfahrungen angenhommen wurs ben, bieselbigen mochte Burgermeister und Rhatt widder ledigh lagen doch mit folder sicherungh daß folgendt dauon vns oder vnserem Ambtman kein schabe entstehe — Deß gliedz halben soll es bermaßen gehalten werden, daß wir und unser Ambtman in und außerhalb berürter unfer Statt Menben ahn underschiedt geleidt follen haben zu geben, Aber nicht zu weiniger muegen Burgermeister und Rhatt baß geliedt binnen der Statt auch ohn ben Ambiman geben, bhan in beiden diesen gleidtgebungen auß= behalten die Jenige so buß ober unseren Unberthanen offentlich entsaght ober sunst widder ung und unser Landt und Leuthe gethan bnb bermaßen gehandlet, bas fie vnfer lanbe mit ber Thatt verwirket oder die sunst in ahnderen landen peinliche straffe würdige Misthaten begangen vnb noch bauon fein Soenn ober fridden hetten. — Defigeleichen der Jacht halb muegen die von Menden auß vnseren Onad. zu Zeiten flein Wildtprat alg einen Hafen oder Bog wie von althers herkhommen jagen und fahen. Wan aber vnser Ambtman sie zur Jacht beg groben Wilprap mitnimbt alg ban foll Innen bas auch von vnferen wegen erlaubt und sunder faehr sein, boch ung und unferem Stifft an unser Oberigfeit vnabbrüchlich. Bnd hiemit follen sich die von Menden so viell die hohe Obrigkeit berurt begenügen laßen und barüber sich berfelben ohn vnferer ober vnferem Ambiman nitt vnberzie= hen, biß so lange sie khonten und würden ung die angezogene priuilegien ber von Attendorn, geleiche bennen sie priuilegiert fein wollen, in glaubwürdiger formen fürbringen, bieweill wir Dieselbige bei bennen von Attendorhn bigher nit haben finden muegen — Bum anderen berürent bas frepgericht, folle bennen von Menden die freyheit, laut unsers Vorfharen loblicher gedechtnuß Erpbischoffs Engelberts angezogen Priuilegij in gemel= ter vnser Statt Menben under sich zu geprauchen nit abgeschnitten fein, Also bas die Inwhonner zu Menden (so man mit ordent=

lichen gepurlichen Rechten binnen vuser Statt Menden beihommen fan) ahn beg friensthulß Gericht nit gezogen werden sollen. — Bum Dritten Ansepung und Entsepung bes hofferichters berurendt, haben wir den von Menden auß besonderen In. juge= lagen, Wie wir Innen auch hiemit zulagen, daß Burgermeister und Rhatt zu Menden nun henfurter einen oder mehr auß Irer Burgerschafft oder anderen geschickten buß zum Sefferichter praes sentiren sollen vud morgen, darauß wir folgent einen, so feren ber geschicket befunden, gum Sofferichter fiesen und gulagen follen und wollen baß heffegericht zu besiten, welcher auch ung und ben von Menden mit gepurlichen Aedten und Pflichten verwandt sein und under anderen globen soll, daß er sich keiner ahnderen sachen, ban hoffsgericht fachen, Soffsgueter berürendt und abn solch Gericht von althers gehorigh zu richten, vnbernhemmen solle, Bnd foll vnferm Ambtman zur Zeit zu allen 12 Jahren sein gewonlicher gewing Pfenningh, alf nemblich die 24 Mark vno was tha nech hindergelecht vnd nit bezalet verricht vnd vort die jarliche Zinse oder Pacht unweigerlich bezalt werden. Darzu soll auch der Ambiman zu aller Zeit an baß hoffsgericht schicken muegen und so baselbst Itimas gerichtet murbe, dauon ung Icht gebueret foll einforderen und einnhemmen lagen. - Bum vierten die Hoffsgueter außerhalb dem gewin der von Menden belangent, follen sie von Menden sich folder gueter zu vnferem vnd unsers Eruftiffts nachtheill nit underziehen oder dieselben vermuften sundern ob sie einnige von bennen an sich kauffen würden, daruon vnß oder vuserem Ambeman in vnser Statt gewonliche Zehente ober Binfe geben, Dhienst thun vnd die gueter nit verfallen Sie sollen auch iso alfpalt vnd funst zu allen 12 Jah= ren alle und jede gueter und erbstücke in den hoff, welche bie von Menden von vnß oder vnserem Stifft in gewin haben, beß= gleichen alle andere Hoffsguether so außerhalb dem gewin und ung zustendig sein, underscheidentlich aufgeziechnet werden und ein fleißiges einsehens beschehen, bamit bieselbige ung und unserm Stifft jum nachtheill nitt verrudt ober verwüstet werben. - Bum fünfften ben Spitthoff berurendt, ift erthebingt, raß vnser Ambtman gemelten unferen Underthanen von Menden bas orth= gen ahn bem Spitthoue ungeferlich 3 morgen zu irer hoebe und drifft wie bigber soh zu gebrauchen vergunnen, boch bag sie nit weither vbergreifen. Deßgleichen sollen sie sich meiden alles ver= derblichen abhauwens fruchtbarer großer baum und ber busche so Innen zugehorigh zu ihrer notturfft gebrauchen vnd nit Und damit follen beide obgemelte Partheien aller obgemelter Irer Irthumb nun endtlich vnd ewiglich vertragen sein vnd pleiben zu ewigen taghen. Arfundt vnfres hirans hangenden Secrets Wegeben in unserem Schloß Arnspergh ben 32a

COMME

18 Taghe Augusti Ihm fünffzehen Hundert sechs und brisighsten Jahre. 419)

419) 1652, Febr. 19. bestätigte Maximilian Beinrich zu Arnsberg ber Stadt Menden omnes et singulas libertates privilegia, gratias et bonas consuctudines, rite rationabiliter et legitime per praedecessores nostros concessas u. s. w. — 1653, August 20. rescribirte er von Arnoberg wörtlich: Ihro Churste. Durcht. zu Coln Herzog Maximilian Benrich in Bayern te. onfer gaft. Berr haben auß Burgermeifter und Rath bero Statt Menden unberthenigstem Bericht sowoll, alf auch vorher ungern und mitleidentlich vernohmmen, bag biefelb und Ihre mitburger, bas Bnglud mit beren im verschienenem Jahre endistanbenen fewers Brunft getroffen und gleich nun Ihre Churfle. Durcht. ihren lie-ben Bnberthanen ein begers gonnen und zu Ihrem wieder aufflommen wo fich bie Gelegenheit und mittel geben gern befurdern wollen, Alfo erfle-ren Sie sich vorerft auff Ihre in der Supplic gethane petita babin goft., daß Sie benselben mit ber Statt Attenborn privilegien man Ihro folche gur Durchsehung eingeschickt, bie gnadt zu thuen nit vngenaigt, wollen auch fo balbt bie burgerliche Saufer und Wohnungen wieberumb erbamet, bie Statt Mauern besichtigen vub bemnegft megen beren wieber errichtond außbefferung fich weiters vernehmen lagen. Go bochftgl. Ihre Churfle. Durcht. Burgermeifter vnb Rath jum Befcheibt benwieber anaudeuten gaft. befohlen, Sigtm under bero Sandtzeichen und vorgetruden Churfin. Gecret. Arnoperg ben 20. August 1653.

Maximilian henrich Churf. zu Eöln. (L. S.) Math. Ling. Unter ber Regierung bes Churfürsten Maximilian Franz erhoben sich zwischen ber Stadt und bem durfürstl. Richter zu Menden neue Prozeststreitigkeiten über die Grenzen ber beiberseitigen Jurisdictionsbefugnisse in Civil - Eriminal - und Polizeisachen, welche ber Churfürst durch eine eigene gedruckte Jurisdictional-Ordnung für die Stadt Menden vom Z. Juni 1790, worin auch das vom Stadtrath zu besbachtende prozessus-

lifche Berfahren geregelt wird, befeitigte.

## I. Wort: Register.

Die beigefügten Zahlen bezeichnen bie Nummern ber Urkunden, einschließlich ber bagu gehörigen Roten, worin bas Wort in ber angegebenen Bebentung vorlommt. In ben meiften Fällen find biefe Rummern als beispielsweise Anführungen zu betrachten. Rur wenn eine Urkunde sehr lang und die Bebeutung scheinbar fingulär ober zweifelhaft, ift ausnahmweise auch ber Artikel ober bie Seite genannt, wo bas Wort steht, um es beim Durchblättern bes Registers eben so leicht in ben Urkunden, als beim Lefen ber letten im Register zu finden. Es sind übrigens enthalten in Bant I. Nro. 1 — 484. B. II. N. 485 -900. B. Ul. N. 901 - 1132.

Abel 1006, statt habil, tauglich. Abupwig 927, baufällig. Acht 901, st. icht, etwas.

Achte 719 S. 394 u. 398, Prozeß-Information für den Sachwalter, heimliche Achte 904, das heim= liche Ding des Femgerichts; auch die Verurtheilung selbst; des Rytes achte eder over achte 948, Reichs-Acht u. Oberacht.

Achter 511, hinter; achterstain 540, rüdständig senn; achter= stendig 805, rückfändig; Achter= wort u. vorwort 719, rück u. vorwärts; Adsterden l 986, Nach= theil.

Achtewort 290. Achtwerk 1112. j. Echtwerk.

Advocatus 4, 8, 12, 14, 15, 23, 29, 30, Schutvogt, Rlostervogt;

45, 46, 54, 55, Stadtvogt. Advocatia 37, 84, 212, Bogtei; bas Amt bes Bogts, auch ber Amtsbezirk beffelben.

Afhuste 154, 503, Klein=Zehnte. Aileghen 764, abschaffen; affge= lacht 810, abgelegt.

Aff 969, ab, aff en stellen, ab= stellen.

Affbret 933, abträgt, von affdra=

Affgaen, affgain 698, abgeben. Afflivig 435, ableibig werden, fterben.

Affmaenen 943, forberen. Affilain 819, abziehen; 864, ab= rechnen.

Affiliten, gesletten 540, abschleißen, abungen.

Afftredinge 941, Abtretung. Affwhnnen 565, etwas von Jemand in Gewinn, in Pacht nehmen.

Aleff, Alff 639, 941, થાામ, Adolf.

Nin 805, an; 978 ohne. Albracht 751, Albrecht, Albert.

Aldinges van 951, von Alters her.

Aleke 889, Abelheib. Alife wol 870, gleichwohl.

Mling 540, ganz, vollständig. Alleidich u. Alloiß 639, vollfommen ledig u. los.

Allerierlikest 803, alljährlich.

Allerlyc 540, gleichwie.

Allermale 540, allermallich Allirmendin 828, all 617, u. jeber.

Allodium 19, 84, freies Eigen-Gut, bavon wohl thum (Ob, Odecl, Adel).

Alme 688, allem.

Alregefierlichts 959, am gefährlichsten.

Alrefunne 708, 805, alle u. jebe. Alrenestvolgend 948, nächftfolgend.

Alrende 522, alrede 765, allbereits.

Alfamen 688, allefamt.

Alfoban 435, folder, foldes.

Mlfo veir 870, insofern.

Alterhorig 522, altarhörig.

Altuhant 610, algehant 688, sofort.

Altum judicium 297, Hochgerichte, Gogericht.

Alvous 484, ein tiefes längliches Gefäß, Mulbe.

Ama 30, ein Maaß für Fliffigkeisten, Ohm.

Ambo 470, Predigtfinhl, Kanzel.

Ambruere 597, umgeben.

Ammethof 370, Amtshof, ber Haupthof.

Ampt 428, Amet 583, Zunft. Amt, Officium 1101, wie z. B. Schultenamt, officium villicationis, Bits Amt von dem Schuls tenhofe zu Mönnighausen, wels ches dem heil. Bit, Patron des Stifts Corven gehörte.

Anbinnen, bar anbinnen 583,

barinu.

Anboten 720, Feuer anmachen.

Ancilla u. Servus 52, Eigens behörige.

Anczalen 958, verklagen; f. anstalen.

Ande 540, und.

Anbeghebingen 877, belangen, verklagen.

Anberwarve 719, anberwerff 916, wiederholt.

Ane 765, ausgenommen. Anebelte 765, Ambos.

Anebeirbunge 807, Anforderung f. anverbighen.

Aneboeren 540, zufommen, ge-

Anevand 719, Anfang.

Anevorberinghe 435, Anfordc=

Anfera 484, von Amphora, Arug, Flasche.

Angaria 90, 300, Bedrängung, angariare 800, bedrängen. Angeweren 55, Rießbrauch bes

Angeweren 55, Rießbrauch bes Mannes an ben Gütern ber Frau. Angripen 904, angreifen.

Anheven 516, angehaven 463, anheben, angefangen.

Anneme 549, angenehm.

Anneval 631, bestimmtes Maaß einer Markenberechtigung; zu Rüben 1/2 Echtwort.

Annona 89, Brobkorn, Roggen; annona missalis 79, 169, Meßkorn, Meßhafer; an die Pfarrer zu entrichten.

Anfebele 870, ein Gehöfte.

Antalen 719 Art. 22. verglichen mit 42 Art. 21., auntalen 748 Art. 17. von vertellen, erzählen; jemand gerichtlich verklagen.

Anteken, angetekent 565, ans zeichnen.

Antinus ft. anatinus, ovum an-

Anverdighen 435, 540, 610; ans vyrdighen 615, jemand angreifen, verklagen v. Fahr, Gefährde.

Apices sigillatue 174, 207, 210, besiegelte Urfunden.

Apsoulucigen 1013, Absolution. Ar 719, ihr.

Aren 31, Hausstätte, Soblstätte.

Argheren 719, verschlechteren. Artuffen 540, Ohrtiffen.

Arlof 540, Urlaub, Erlaubniß. Arm 604, st. erem, ihrem; mit arme Gube, mit ihrem Gute.

Armborft 916, Armbruft.

Armiger 909; Waffentrager, Ruappe.

Nrn 719, Ernbte.

Arture 484, st. arcture, bedräusgen, artius 709, st. arctus.

Ascisia 798, Afzije.

Asbucke 893, st. as bicke, so oft. Asturig 719 Wrt. 66, Duvich gut este astorich gut 751, von störrig, stürig, balstürig, gewalts sam, also gestohlenes ober ges waltsam genommenes Gut.

Athkuven 540 Art. 60, Athküs bel zur Aufbewahrung bes Arth b. h. bes übrig bleibenden Abfalls vom Bier, Malz, Hopfen u. f. w.

Auca, Aucta, Auta 155, 481,

eine Gans. Auctenticum 156, st. Authen-

ticum, Originalurkunde. Auctorizare, 793, bestätigen.

And 719, Ausb 1016, alt.

Auver 565, Ufer, Rain.

- 1at h

Avenemen 652, abnehmen, sich entledigen. Aventur 511, Gefahr, Abentheuer. Aven tur 52, über. Apper 792, aber. Apzen 827, st. aischen, heischen.

Bacgina f. Begina. Babekuwen 540, Babekübel, Babekufe.

Baet - Juncbrowen 765, Bittober Kranzjungfern bei Hochzeiten.

Baila 746, Beil, Schwert.

Bulista 793, Geschütz um Steine bamit zu werfen.

Banclaken 820, Banküberzüge. Baneroffen 1001, Bannerherren. Bannus regius 4, 12, 24, 27, 29, 30, 31, 46, 151, Königsbann, Gerichtsbarkeit; auch Gerichtsbezirk 42, 55, 90, 276; bannus imperialis 67, 86, 177, Freigericht; bannus ecclesie 98, Pfarrbezirk, Kirchspiel; civitatis 42, Art. 25.

Bantnevegher 540 Art. 51, wörtlich: Bandnaben = Bohrer, großer Pinnbohrer f. Nevegher. Baptisterium 554, Taufe, Tauf-

flein.

Bar, Barengelt 484, Bar, Ziel-Eber, Sprunggelb.

Barbe 540, ein kleines Beil, Barte. Bas 860, besser; die bas, besto besser.

Basilica 70, eine Hauptfirche. Bassus 484, niedrig; judicium

altum et bassum, hohe und niebere Gerichtsbarkeit.

Bate 565, Sülfe, Batenschuff

8 aven st. boven 511, oberhalb; bar enbaven 946, barüber.

Beder Bers 916, ein Becher Biers.

Bebbe 435, Bett.

Beddemundum 142, Bebbes mund 43, 62, 432, eine Abgabe ber Hörigen, Wachszinsigen, welsche sie bei Heirathen entrichten mußten.

Bebe 91, 322, Bitte; Name einer Abgabe, welche gewöhnlich zweismal im Jahre — Mai u. Herbstsbebe — entrichtet wurde, s. Pe-

titio u. Precaria. beben 540, bitten; 914, bieten, laben.

Bebedingen 435, belangen, verklagen.

Bebefart 993, Bittfahrt. Beberff 1016, Bebarf.

Bebewant 540 Art. 60, Bettge-

wand, Bettzeug aller Art.

Bedermant, Beyderwant 489, 820, eine Art Halbtuch, halb Leinen halb Wolle. Es war entweder a. Crusbeiberwand, von Leinen u. rheinischer Lammwolle, gekepert wie gutes Kepertuch u. bildete die beste Qualität; oder h. Schlecht beiberwand, von Leinen und v. 3/, hierländischer Lammwolle, 3/4 Schurwolle; es hieß schlecht b. h. schlicht, weil es einfach gewebt wurde wie Leis newand; ober c. Driweiber= wand, bestehend aus ben nam= lichen Bestandtheilen wie das voaber von diesem dadurch unterschieden, daß es mit Doppelichlag gewebt wurde, wie Tisch= zeng, daher Drill ober Dris weiberwand. Sarse unterschied sich von Beiderwand durch set= nere u. leichtere Qualität, sonst war sie auch von Leinen und Wolle; sie wurde zu Frauentletdern verwendet. j. übrig. Wulle.

Becr 484, Ziel-Eber. Befamet 719, berüchtigt.

Befubert 351, befördert.
Begaben, dar weder nit dun noch begaben 700, weder thun noch beginnen; ein tautologischer Ausbruck.

Begaen 796, began laten 993, Leichenfeier b. h. ein Seelen-Umt halten fassen; beghen 540, begeben, feiern.

Begbenfit ber Ze 719, jeufeits

ber See, über Meer.

Begina 458, Beygina 453, Bacgina, Becgina 574, Bez ginnen; eine Art Nonnen, bie jedoch keinem bestimmten Orden angehörten; sie wurden verboten.

Begraven 979, mit Graben um= geben.

Begrypen 540, ertappen; be= greppen 463, ergriffen.

Begnnen n. Boventonig-Amt 996, von beginen, verschneiben ober castriren; also oberfter Be= gyner ober Schweineschneibermeister.

Behacht 933, behaftet.

Behalven 540, sonbern.

Behelperebe 941, Hülfrede, Ausflüchte.

Behenbicheit und Arglist 694, Betrug u. Arglist.

Beherben 952, beharren.

Behöen 983, behüten.

Behoven 685, behuven 712,bedürfen, nöthig haben.

Beiten 776, ft. Bieten, fleine Bäche.

Beir 762, Bier; Ber, Schenkeber 944, feiles Bier; Beirwijd 955. Ein Strohwisch an einem Stode, ber ausgestedt murbe, um anzudeuten, bag im Saufe Bier zu haben sen. Bierwirthin. Beirwif 765,

Bete, Belete 883, 889, Bela, Sybilla.

Belende Sand 910, Lehnhand. Beleigten 936, belegten,

Belümpt 904, schlechten Leumunds. Bemarket 565, markberechtigt.

Benachten 983, übetnachten. Benaben 953, begnabigen.

Beneben 511, neben; beniben of boven 690, barunter ober barober.

Beneficium 7, ein Lehn, in benesicio habere, etwas zu Lehn tragen; auch Dienstmannsgüter, hona ministerialia wurden als Benefizien verliehen 40; benefacio 46, ft. benefactio, Bergabung zu Lehn, datio in beneficium.

Bennen 540, bannen, in Bann thun; bennig 948, im Banne sevend.

Benomen 540, benamen, benen-

Bepotten 1030, frisch bepflanzen. Beraben 540, ausstatten zur Heis

Bereben 540, einreben. Berebile 817, pünktlich. Berfredis 1098, Belfredus Stürm=Thurm; eigentlich Gloden= thurm v. Belle, Glocke.

Berichten 540, verseben; mit bes Beren licham berichtet, mit bem Fronleichnam bes Herrn versehen.

Berichtinge 670, Benachrichti= gung.

Bernen 660, brennen.

Berve 540, beerbt, ansässig mit Erbe; twe berve man; bavon Berverman, Biderveman 691, Biebermann.

Denunziren ber Besagen 1051,

Heren.

Bescheben, en bescheben hus 540, ein bezeichnetes ficheres Saus; beschebelike 690, nämlich; B.eicheit 893, Ordnung. Beicheden ist auch eine Courtoisieform f. discretus.

Beschluen 916, beschließen, ver-

schließen.

Beschudden 610, beschuden 943, beschützen.

Beseisen 813, belagert.

Besettinge n. Entsettinge 330, Recht bes ächten Eigenthümers, einen Sof 2c. mit jemand zu besetzen ober ihn bes Besitzes wie= ber zu entfeten.

Bestan laten 719, in Beschlag

legen laffen.

Bestapen 463, beschlafen.

Veiloten tyt 540, geschlossene Zeit, z. W. im Abvent.

Befpreten 670, beftreiten.

Bestaben 565, bestaiden 781, sich bestatten, verheirathen.

Befuten, laten befuten 638, befigen, im Besitze lassen.

Besut 976, Pesit.

Bet, be bet 540, besto besser; beteren 540, beuteren 755, befferen; Beteringe 540, Berbejermig.

Betemen laten 992, jemand mit Betoemen etwas verschonen. 428, sich untersteben.

Bethughen 435, bezeugen. Beuren 898 ft. boren, beben.

Beveilen 939, befehlen. Bevolnisse 794, Auftrag. Bewant 972, zugethan.

Bebreben 610, befrieden.

Bewebe 585, Beiweibe, Halbweide auf Walbemeien.

Bewebemen 719, bewihmen, bo= tiren mit etwas.

Bewerben laissen 893, gewäh= ren lassen.

Bewrochtung 1028, Befrechtung, Einfriedigung.

Bewysinge 511, Ueberweisung, Uebergabe.

Benbett, anbehben 511, 719, anbieten, gebietent.

Bengebe 771, beibe. Bezenten 604, beseffen. Bezighelen 604, besiegeln.

Biberve 604, f. berve. Bidden 983, betteln. Billeke 754, billig.

Bla 719, blau. Blae; blot und blae 91, Blut n. Beulen.

Blopben 719, bluten; Blotren= nynge 719, Blutrunst.

Binnerpacht 966, Pacht an Gelb, Hühnern u. bgl. kleineren Naturalient.

Birnschat 694, ft. Bern= b. h. Brennichat, Brandschatzung.

Bistendich 935, behülflich, beiständig.

Bode 604, Bothe; Boden 765, Bütten.

Boddel 1051, Büttel. Bodwand 969, Zwang.

Bofehl 999, Befehl. Bogherde 944, Begehren.

Bogunden 511, jenseits. Boirde 719, die Börde oder das

Landgebiet der Stadt Soest. Boiren, boren, boren 463, 484,

540, erheben, einnehmen; buren 813, boren 540, gebühren.

Bok 540, Buch.

Botummeren 516, in Arrest

(Kummer) legen.

Bole 877, unse here unde Bole van Minden, unser Herr und Haupt. Bole 1051, der Teufel Buble ber Beren; boliren, buliren, der unsaubere Umgang mit bemselben.

Bollion 982 st. billon, sogen. Rippergeld beim Münzen.

Boluften 511, gelüften.

Bom, Boyme 878, Baum, Bau= me; Bomgarben 819, Boem= garben, Obstgarten.

Bonae nationis homines 385, Leute von guter Geburt, wol= borne Lude, Freie und Mini= sterialen.

Boneyben 511, beneben.

Borda, Bord 266, fleines Beil, Barte; mensura fabe cume borde, ein Scheffel Bohnen mit ber Gilfe; Bord 775, Bort 690, Geburt.

Borgen 91, Borghen 540, Bo=righen 712, Bürgen; Borghe= tucht 617, Bürgschaft.

Borgher, Borgherschuff 435,

Bürger, Bitrgerschaft. Borchleen 484, Burglehn; ge= wöhnlich eine zu Lehn gegebene Rente, für zu leiftende Burgbienste; Borgwarg 674, Burgwache, Burgbienst; Borichwerk

768, besgl. Borstich 1001, brüchig, v. bersten; tuchborstich, eidbrüchig, eidwei= gerlich.

Boiprefen 516, in Anspruch nehmen.

Bosyt 511, Besitz.

Botalinge 511, Bezalung.

Bot 540, Gebot, Befehl; 604, desgl.

Botbine 249, 714, eine Femgerichtssitzung, wozu ber Angeschul= digte geladen, vorboten werden mußte.

Bote 1010, Bothe 540, Buße; boten 540, bugen; boten, bois ten 720, heizen.

Botugen 516, bezeugen.

Bouwen 484, bauen; Bobman, Boumann 540, Bau= ober Ackersmann.

Boyde 511, Bothe.

Bourde 986, Bürde, Laft.

Brate 903, Gebrech; 712, Briich

Brasium 156, Malz; ordeaceum bracium 266, Gerstenmalz.

Brasse, Dat beste Gorbel, bat beste Paternoster u. ein Braffe de bar to hort, 765 Art. 2, ber beste Gürtel, ber beste Rosenfrang u. eine Schnalle — broche die dazu gewort.

Braetzellen 1009, firchliche, blech= bunne Schüffelchen, vielleicht für

bie Softie auf bem Relche.

Braxare 462, brauen; Braxator 432, Brauer.

Brebere 765, Brater, Bratenwenber.

Bref, Breve 540, Briefe.

Breickfroil 1015, Predigtstuhl. Breden 463, brüchtfällig werden, brechen; affbrecen 540, abs brechen.

Brod 435, Abbruch; Brode, Broite 489, und Brute 540, Brüchtenstrafe; brodhafftich 435, 904, brüchtfällig; brüchen 904, jemanb brüchten, in Strafe nehmen; Bruche 860, Vergeben.

Broben gefinde 820, Gefinde im Brobe bes Herrn.

Brofeten 751, Ambrofius.

Brueriche 540, eine Brauerin.

Brügge 565, Brüde.

Brune 583, Bruin 959, Bruno. Brufer 719, Mitbraucher, Theilnehmer, Devesbruker, Diebsheeler.

Bruticat 719, Brauticat.

Brutlacht 719, Sochzeit.

Brupt 719, Braut.

Bubel 540, Beutel, Butel 765, bgl.

Buben 540, st. boben, verboben, vorladen; buben bübet 719, entbieten; buben 604, bieten.

Bueren 933, ft. bören, heben, aufbeben; buren 1025, bgl.

Bünne 905, Bühne, Kammer. Bürgelschwein 1051, ein verschnittenes Schwein.

Büte 917, Beute. Buet 719, Aderbau.

Buir 330, Bur 720, Baner, Hofesbesitzer.

Butnecht, grote Butnecht 921, Aderfnecht, Baumeister.

Buperbe 873, Aderpferbe.

Burchgravius 248, 265, Burggraf, Oberbefehlshaber einer befestigten großen Burg, eines Castri.

Burgfrebe 597, Burgfriebe.

Burghetucht 719, Bürgschaft.

Burgenses 42, 190, 208, 216, 221, 277, Stabtbürger.

Burgum 52, eine Burg.

Burgwardum 12, befestigte Stabt, municipium.

Burlaut 54, Aeder, welche ant Bauern ausgethan werben.

Burrichtere 42, 314, 408, Borsfieher einer bürgerlichen Genossfenschaft in Stadt u. Land; Bursgericht, jurisdictio curtialis simplex.

Buridap 719 Art. 116, Burger-

schaft, Bürgerrecht.

Bursprate 720, Bauersprache, Bersammlung ber Bauergemeinde.

Burft 813, Bruft.

Buffen 916, Buchfen; Buffen

982, bgl.

Buten 463, aussen, ausserhalb; 484, ohne, ausgenommen; buzen 707, bubssen 819, bgl.
buten lube 540, auswärtige Leute; bubssenburgere 887, Aussenburger, Pfahlbürger.

Buwen 688, bauen; Buwmann, Buwlüde 583, Acerbauer, Acerleute, eine Zunft in Werl.

Buren 1051, Hofen.

Buerpennincge 484, Bier-Acci-

Bylen 540, Beil; Bylenmesset ib. Beilmesser, Schneibemesser ber

Shuhmader. Bylte 1020, billig,

Byrbobe 540, Bierbütte. Byrlegelen 540, Bierfaß. Byfprate 435, Anspruch.

Bufter, unregelmäßig, bufterben Egenbom 659, getheiltes Eisgenthum beim Lehn.

Bytyben 719, einen Termin be-

stimmen.

Calcare 718, ft. calciare, ein Schuh.

Calcius 574, st. calceus, ein Schuh.

Caldarium 484, ein Kessel, um Wasser barin zu wärmen.

Calendarum fraternitas 865, Ralanbbruberschaft.

Callic Oven 660, Ralfofen.

Caliga 574, ein Monchoschuh ober Stiefel.

Camerarius 142, Kämmerer, Rammerherr, Stadtkämmerer als Magistratsmitglieder.

Caminata 346, Zimmer mit eis nem Ramin.

Campanarius 561, Glödner.

Cancelleren 941, 1099, ausstreiden, löschen, vernichten.

Cantor 884, Vorsinger; eine caspitularische Würde in Domkirchen. Carbones 315, Steinkohlen.

Cardianus 574, ft. Guardianus, Borsteher eines Alosterconvents ber Mendicanten-Orden.

Curena 220, 227, ber vierzigste Theil einer Sache, vierzigtägige Fasten.

Caritates frutrum 378, 452, Mostergüter, bestimmt zu ausserordentlichen Erquickungen ber Brüber.

Capellunus 175, 177, Borsteher einer Capelle; Schreiber, Secre-tar.

Capitulum 215, eine Stiftsgenoffenschaft z. B. Domcapitel.

Carrata vini 42, 277, eine Cabung ober ein Faß Wein von bestimmter Größe; vas vini de duabus carratis, 484.

Carruca 484, ein Karren, Pflug. Cassinum st. Cussinum u. Cottum; eine Decke, Fußbecke; septem lectisternia et tot pulvinaria et cassina 484, sieben Betten, eben so viele Kopftissen u. Decken.

Castellanus 60, 107, 189, 277, Befehlshaber in einer Burg.

Castelobium 665, ein Burglehn. Castrum 38, 41, 44, 84, 158, ein befestigtes Schloß, große Burg; castrum liberum ligium et apertum 686, ein bem Lehnherrn gesöffnetes Haus s. ligium; castrensis 189, ein Burgmann.

Cattus 793, eine Art Sturmbach, Kate genannt, beim Untergraben ber Mauern in Belagerungen ges braucht.

Cavillatio 42, Art. 4, 67, Scheltworte, Berhöhnung, s. auch Bare. Choralis episcopus 107, cho-

riepiscopus 424, Chorbischof, Stellvetreter bes Bischofs in Beaufsichtigung bes Chors und bessen Geistlichkeit.

Chrisma 63, geheiligtes Salb-Del. Churenot, curenoti 500, Kürgenossen, Setzgenossen, baher Kornuten.

Celarium 484, ft. cellarium, Bor-

rathskammer, Keller, celarium ysenack ad reservanda vina, Eiskeller zur Aufbewahrung des Weins.

Celorarius 135, 175, Kellner, Auffeher ber Borrathskammern, baher gewöhnlich auch Rentmeister in ben Klöstern.

Cella 79, Wohnzimmer ber Monche und Nonnen; auch wohl eine besondere Abtheilung bes Hauptklosters, ein Nebenklosser.

Cenobium 67, 68, 76, 137, cin Rlofter.

Cenodochium 75, st. Xenodochium, Hospital.

Census, Zins; Census arearum 113, Wortzins, Abgabe von
einem Hause (Wort) in der Stadt;
censuales mansi 71, Pachthöse; censuales, cerocensuales 38, 43, 132, Wachszinsige,
Altarhörige, die als Recognition
eine jährliche Wachsabgabe an
ben Altar entrichten mußten, dem
sie hörig waren.

Ceptum 859, ft. Septum, Einfrie-

bigung.

Cespes, Rasen, tam in cespidibus quam in frondibus 1105, in Torwe u. Twyge.

Cothin 268, ein geringes Gewicht, etwa ein Quentchen.

Cimiterium226, ft. coemeterium, Kirchhof; auch Kirchen, worin Leischen bestattet werden, Leichenhaus.

Cisma 140, st. Schisma, Spaltung, Entzweiung.

Civitas 8, 211, 221, cine durch Manern u. Pfähle befestigte stäbstische Gemeinde, — 211, 221, Bürgerschaft, Stadt; civis 42, 131, 277, Bürger einer Stadt; 49, 125, 291, Mitglich einer ländlichen Gemeinde; civilitas 42, 423, Bürgerrecht; civitencis st. civitensis, jus civitense 466, Bürgerrecht.

Claustrum 189, Aloster; claustralis 324, Alosterbewohner.

Clavier 261, st. claviger, Schatz=

Cleffgarn 1039, eine Art Fisch-

Cleuffsch 986, clevisch.

32b

1 to 1 to 1 to 1

runbliches Cleynerogge 268, Roggenbrod.

Cliens, clientes 33, Anappen,

Waffenträger.

Clippeatus aureus 484, eine Geldmünze, bie ihren Namen von barauf geprägten Schilden (clypeis) Shilb= hatte, wie später bie Louisbor.

Cloven 540, Art. 48, Kloben ober vielmehr Klammer ber Wollenweber, zum Ausreden bes ferti= gen Tuchs.

Club, Clube Wollen 942, ein Rliib Wolle.

Clusener 944, ein Klausner.

Coctor salis 246, Salzer, Sali= nenbeerbter.

Coercion 1037, st. Coercition, Strafe, v. coercere.

Coèssentes Theilhaber, 155, Mitinteressenten.

Coloni 4, 12, 361, abgabepflichtige Bauern, Pachtbauern.

Comestio 865, gemeinschaftliches Effen.

Commendacien 902, Fürbitten in Seelenmessen.

Comites liberi 90, Freigrafen, Freistuhlsrichter, comitia 73, 74, comecia 486, comescia 118, Gerichtsbezirk, Frei= und Go-grafschaften. Comitatus 21, 24, 27, gräflicher Amtsbezirk, Grafen= gewalt.

Communio civium 432, Bürger=

schaft, Bürgerrecht. Concambium 58, 139, Tausch.

Conductus 81, 484, Geleit für bie Sicherheit.

Consirmator 184, Zenge, pabst-Sachen.

Confirmare, confirmatio 46, firmeln, Firmelung.

Königsbrunn Coningsoet 484,

auf einem Salzwerke.

Connigesban 620, Königsbann, unter welchem bie Freigerichte abgehalten wurden, f. Bannus.

Conmarkensis 494, Mitbeerbter einer Mark.

Consolatio 710, Abend-Erquidung in Klöftern.

Consul 217, 277, Bürgermeister,

consules Rathsherren, magister consulum, Bürgermeister; j. Proconsul.

Contare 502, zahlen. Contectalis 14, Gemahlin, Bett-

genoffin.

Conventualis 151, ein Ordensgeistlicher; conventualis ecclesia, Rlosterfirche, conventus 163, 175, 213, die Geistlichkeit eines Klosters.

Conversio 104, Eintritt in einen Mönchs-Orden, conversus 280, 291, ein neuaufgenommener Ordensbruder, conversorum magister 39, Novizenmeister.

Copignum 804, Köpchen, Minze zum Werthevon 1/2 Denar; Coppeten 842, 1/4 Penninc.

Copen f. fopen. Cord 660, Conrad.

Cordemaner 762, ein Gerber.

Correxio 1001, ft. correctio, Zurechtweisung, Strafe.

Cost 691, Kosten.

Conneke 860, Cuno, Conrad.

Crathera 676, ein Fruchtmaaß, etwa 1 Becher; auch ein Biermaag ib.

Crigende werben 707, in Krieg

gerathen.

Cripta 637, unterirbische Betkapelle, gewöhnlich unter bem Chor u. Hochaltar.

Croeden 731, sich um etwas befümmeren, Crott 805, Beküm= merniß.

Erus schlecht beibermand f. Beiberwand.

Crusibulum 1009, kleines Krüglein, viell. Meßkännchen.

Crutewecke 565, Arenzwoche; bie Boche nach bem Sonntage Rogate. Cuhuis 819, Kuh- ober Biehhaus.

Cuminum 624, Rümmel.

Cune, Cunne, 864, Cunigunde. Cuneus 268, feilförmiges Brod. Cunscap 540, Kenntschaft, Kenntniß.

Curemedum 142, Abgabe ber Bachszinsigen bei Sterbfällen.

Curia 7, 29, Hof als Wohnung; 52, Gerichtshof, Sofhaltung.

Curtis 12, 14, 19, Haupthof; curtilis 8, fleiner Haupthof; curticula 31, fleines, freies

Gehöste; curtis regalis 24, Rönigshof; curtialis 484, Höfner, hofböriger Besitzer.

Cuffin 604, Riffen.

Custo die officium 175, Rüfteramt in Rlöftern, custodia Rüstereigebäude, auch Gefängniß.

Custos 56, 155, 175, 214, Rufter; bas Küsteramt war in Stiftern u. Capiteln zugleich eine geistliche Würde; custos ecclesie 199, Rirchenprovisor. Custria 39, Rüfterei=Amt.

Cyrographum, cyrographatae litera e. 100, 388, Driginal-Ur-

funden.

Cysa 484, Cyfe 583, Afzisc.

Dack 540, Dach.

Dagh 522, agh 522, Tag; baghen 719, Gericht halten; hem baghen 522, heim ziehen.

Date legen 933, nieder legen.

Dalmatica 73, ein Theil der bis schöflichen Kleidung für Kardinal= priester, gewöhnlich weiß mit Burpur besetzt. Soust wird auch bas Gewand ber Diaconen bei Levi= tenämtern Dalmatica genaunt.

Danem, baneme, alsobaneme

540, sothan.

Danken 617, Gebanken. Dapifer 142, 143, Drofte.

Darbewarf 719, zum brittenmale. en boven 540, darüber

hinaus.

De, besto; be vaster 583, besto

fester.

Decania Angrio, Decanat Engern; Decanus 43, 57, Dechant, beauffichtigender Oberer eines geist= lichen Stifts; Decan. ruralis, Landbechant; Decanissa, De= chantin in Franeustiftern.

Dechen 812, Dechant; Defen 902 dgl. Defen ye 912, Dechanei.

Decima sartorum 83 u. decimacio novalium 31, 76. Rotts oder Neubruchzehnten, von urbar gemachten Aeckern.

Dede 617, Thaten.

Debinge 812, Unterhandlung; Debingen, ghebabingt 688, Berhandelt; beghedingen 540, dgl.

Degel 1016, Daniel.

Degenerth 1017, Degenhard.

Deghelikes 540, täglich; beigelich 959, besgl.

Deghene 540, berjenige.

Deglebatus 584, erbig, sehmig. Deif, beyve 719, Dieb. Deinen 617, bienen.

Deit 652, v. doen, thut. Deivende 938, Diebstahl.

Del 540, Theil; belen, ghebelen 540, theilen; en ordel des Ien 604, einen Rechtsspruch ertheilen, ein Urtel sprechen.

Dempich 719, bampfig.

Denarius 33, 34, Silberpfennig; bis zum Ende bes 14. Jahrh. fast bie einzige geprägte Münze von wechselnbem Werthe; ursprünglich ber 12te Theil eines Solidus.

Denariata cere 38, 39, Abgabe ber Wachszinsigen, s. census; etwa 1 % Wachs; denariata panis 268, foviel Brod, ale man für einen Denar fauft.

Denersche 1026, Dienerin.

Denne 511, Niederung in einer Mäche.

Derbe 91, beurbe 795, britte; berbehalven 540, brittehalb.

Des gelir 719, besgleichen.

Deschere up ber Borbe 921, Drefcher auf ber Borbe b. h. auf bem Lanbe (um Soest herum.)

Deuffel 540 Art. 46, ber sogenannte Krummhaner ber Wage= ner, zum Aushauen ber inneren Biegung ber Rabfelgen.

Dhein 875, fein; bheineweis

896, auf teine Beife.

Did, bide 540, oft; alse bide 604, so oft.

Diebas 835, besto besser.

Diebe 938, thate.

Diffidare 912, befehden.

Diger u. gaer 565, ganz u. gar.

Dit 883, Teich.

Dilligen 813, vertilgen. Dincgravius 234, 244, Dinc= greve 427, Freigraf, Richter bes Freis oder Femgerichts.

Dindbag 890, Gerichtstag.

Dinckzalen 694, gelobte, bedungene Zahlung.

Dingen, gebingt 694, bedungen, versprochen.

Dintstedbe 903, Gerichtsflätte.

Dinichebach 540, Dinstag. Dirict, Dert 948, Di Diebrich, Theodor.

Dirre 846, biefer.

Dishrigare 793, des Streits ober

Berdruffes entheben.

Discretus 479, bescheiben, ebemals Courtoisiebezeichnung; discretus vir, ber bescheibene Mann; discretio tua 632, Em. Beschei= benheit.

Dobelen 765, ein altes verbotes nes Hazardspiel; Dodenspel

1002, bgl.

Dochte 700, taugte. Doben 540, töbten; bobbe 748, tödtete.

Doen 712, thuen; bor er bon 878, für ihr Thuen.

Dogentlich 948, tauglich.

Dok, doke 765, Tuch, Tücher.

Dois 965, thuest.

Doit, bot, voides, bobes 463, Tob, Tobes.

Dolabarium 484, ft. dolahr u. dolahrum, ein Beil, Hobel. ft. dolahra

Domegere ecclesie Susatens, 287, 676, Dom-Meyer, Dom-Auffeher; Domigeratus 160, sub alicudomigerio aut manu esse, unter jemands Aufficht ober Gewalt stehen. Domeger milbbe 676, wurde bas Scheffelmaaß genannt, worin bas Sofpital zu Soest an den Dommeyer baselbst Rorn lieferte.

Domicellus 389, 634, Jungherr, präsumtiver Nachfolger eines zum hohen Abel gehörigen Herrn 3. B. Erbgraf 643, Ebetherr, Do-

micellar.

Dominicatus mansus 85, eigener, freier Herren-Hof.

Dondrecht 842, Dlingerecht ober bas Recht, ben in einen Acker gesteckten Dünger abzunuten.

Dore 540, burch.

Dorflach 765, Durchschlag, ein Schmiedegeräthe.

Dorslachtig eghen 522, burflancht egen 712, ächtes freies Eigenthum.

Drabe, alzo brade 747, so= balb als.

Dres 883, Andreas.

Drepen 719, treffen; drepplit 935, bringenb.

Drevolden 691, breifach.

Dreyen, over eyn dreyen 610, giltlich vertragen, beschließen.

Drige 719, brei. Driven 921, treiben.

Drogene 842, drughene 807, Betrug.

Droje 955, S. 112. be bros in ber Helle; man betheuerte: "bim Dros" beim Teufel in ber Hölle.

Drossetus, drostet Drossetus, drostet Drosset 751, Droste. Druzien bach 893, drostetus

heil. dret Könige Tag.

Drye 540, dreimal.

Drybeit 617, Miglichfeit.

Duarnacht 540, buernde Racht 719, Art. 123, eine Frist von 3 Tagen; beute, morgen u. über= morgen, 2 Rachte u. 3 Tage.

Duentus 81, 249, Herzogthum; zuerst Bezirt ber herzoglichen Gewalt, dann auch ein damit ver= bunbenes Territorium.

Onben 969, benten; bubet 91, bedeutet.

Duele 765, Tuch; bwele, hant

dwele 604, Handtuch. Duellum 31, 718, Zweitampf.

Duppen 1038, Topf. Onfftall 904, Diebstahl.

Dumflag 540, unblutige Fauftober Stockschläge.

Dunghetal 595, f. Doudrecht.

Duplit gud 776, biebliches, gestoblenes Gut.

Duffe, busme 540, biefer, biefem. Dut, beutsch, be buten heren 905. Deutsch-Ordens-Herren.

pubes Diebstahl: Duv, 540, buvig gut 719, geftohlenes Gut.

Onungen 540, twingen, zwingen.

Dyd 719, Tyed 511, Teid.

Dyslaken, bysclaken 540, Tifche

Dyzelbom 720, Wagenbeichsel.

E 463, Che. Ebbert, Evert 941, Eberharb. Chebiffe 775, Abtiffin.

Echthe 540, Che; echten 91, heirathen; Echtschuff 435, Echtschaft, Ehe.

Echter 540, hinter. Echtwort, Echtwart, 136, 223, 439, Echtwerk, ein voller Markenantheil z. B. wenn bie Mark aus sieben Saupttheilen bestanb, ein Siebentel.

Ed, Eiche, enne velt Ed 660,

eine im Felbe stebenbe Eiche. Edechbe Bapen 396, echachte Way. 540, scharfe, schneibenbe Waffen.

Ederen 330, Enderen 759, Gichelmast, Ederich.

Eb 540, Eid.

Cbelmann 623, 642, 652, 670, 674, 688, 751, so nannten sich Personen bes jett sogenannten hohen Abels, Grafen und Ebel-berren, weil bamals ber jetzige, f. g. niebere Abel nicht zum Abel, . fonbern zu ben Ministerialen gerechnet wurde.

Eber = Thunn, Cbertune, Ebert= zunen 870, 872, Zaun um ein

Gehöfde.

Edificarius 884, Aufseher der Rlostergebände.

Ce 694, che, bevor. Gen 915, ihnen.

Geerbere 688, ehrbar, anstänbig. Eff 540, ob; efthe 540, ober.

Effestucatio, symbolische bergabe f. exfestucare.

Egen, eghen 540, 719, eignen verdienen; Egen, auch Eigen=

Chact, gesetlich, v. Ewa, Gesetz; ehacte Ding bage 890, gesetzliche Gerichtstage; Chachtig Rot

719, gesetzliche Entschuldigung. Eicht 939, ächt, ehelich. Eier 719, ehe, bevor. Eigenhaft s. eckechbe.

Eigenwerticheit 836, perfönliche Gegenwart.

Ginherig u. einlendig 980, eines herrn und eines Lanbes.

Einkindmachung 1039, Einkindschaft.

Einloepe Lube 1060, unverheis rathete Leute.

Einperliken 890, einbarlich, einig:

Eirbar 902, ehrbar. Eirstwerff 812, zum ersten male. Electien 969, Wahl; Elect, Electus 81, ein gewählter, noch nidit bestätigter Bischof, u. f. w.

Elfeke 685, Elisabeth. Emenda 314, Geldbuße.

Emergentia 484, Einfünfte, Ertrag.

Emmer 719, Gimer.

Emphiteosis 378, 704, ft. emphiteusis, Erbzinslehn, Erbpacht.

Emunitas 484, ft. immunitas, Freiheit, befreiter Ort.

En 540, Flidwort, vor ben Worten gebräuchlich; 3. B. en gbein 698, feiner; En, enne 463, ib= nen; gelid en felve, gleich ibnen felbst.

Ener 604, eber, früher, ebenber. Enern 765, einigen, verbinden. Engelbracht 907, Engelbert.

Engeren 1054, so hieß ein Bersammlungplatz ber Sälzer zu Werl, vor ihren Salzhäusern: ein anberer bieß Beften.

Engefte 765, Angft.

Enfebe 719, S. 411, up ein en= tebe Uir zu einer einigen, festgesetzten Stunbe.

Entfaen, entfeit 719, entfet 916, empfangen, empfängt.

Entforen 540, entführen, megnehmen.

Entghaen 920, entgegen.

Entghainwerbicheib 893, Gegenwart.

Enthalt 959, Aufenthalt.

Entliven 765, entleiben, töbten. Entmeggen 1020, abmähen.

Entrecen 959, entziehen.

Entsetten, entsat 938, entfeten,

Entstehen 1029, nicht verwirflicht werden, also eigentlich nicht entstehen.

Entuschen 708, inzwischen, unterbes.

Entvorten 540, Antworten, Gin= reden.

fpreden 917, wiber-Entwe sprechen.

Entweldigen 819, entsetzen; bes lives entwelbigen, töbten.

Enweende 652, in keine Wege.

5-000h

Epiphania domini 42, 893, Fest ber Beschneibung bes Herrn, beil. drei Könige.

Equiparare 484, st. æquiparare,

ausgleichen, vergleichen.

Er, ere, erem, erme 435, 540, ihr, ihrem; van bem erme 617, von bem ihrigen; erren 719, ihren; er 604, einer; er, vor; er bem Orbel 463, vor dem Erkenntniß.

Erdes 719, ehedes, früher.

Eren 604, pflügen; af eren abpflügen.

Erenfret 868, Chrenfried.

Erentoghe 795, Chrentübe eine Natural=Abgabe i. b. Grafschaft Arnsberg.

Erewort 719, Schimpsworte. Ereve 432, Erbe; Erffhabig 435, erblich z. B. erfhabig Gut, Erbgut; Erfftal 720, Erbrecht, 765, Erbberechtigung ju unbeweglichem Gute; Ervetale 719, bgl.; Ervedele 232, Antheil bes Hofesberrn am Nachlasse verstorbener Höriger; Erff= beylen 844, bgl. Erven 604, einen Berftorbenen beerben ober einem Lebenden etwas vermachen; Ervenoten 798, Erbgenossen, mitbeerbte Markgenoffen.

Erga 784, von; comparare aliquid erga aliquem, etwas von jemand

kaufen s. weber.

Ergherliste 638, Arglist.

Erkeeßen 428, erwählen, erkiesen. Erloufen, erloifen 688, ereignen, ereignet.

Ermanen mit Gerichte 540, gerichtlich eindingen.

Ervrsaten 678, erfetzen.

Ertvast u. nagelvast 565, erd= u. nagelfest.

Ertietenseler 921, Ertfanzler.

Ertzouget 978, erzeigt.

Erwerdig, hern Ziverde van Brilon einen erwerdighen rittere 685, 701, soviel als Strenuus, Geftrengen.

Erweswhen 795, Erbeschweine, alte Natural=Abgabe in b. Graf= schaft Arnsberg.

Erwete 484, Erbse.

Efchen 516, geefchit 707, beifchen, fordern.

Esen quast 765, Art. 3, ein Quast bessen sich bie Schmiebe bedienen, um burch Baffer ans bem Kühltroge, das Feuer auf bem Schmiebeheerbe zwedmäßig zu rüsten; Essenguast.

Eten, geten, 540, effen, ge-

geffen.

Et 765, es.

Eulrich 981, Eulert 1014, Illrich.

Even 860, aber.

Eventure 691, Abentheuer; op eventure, auf Gefahr. Evert 617, Eberhard.

jemand Evocare aliquem 484, vor ein auswärtiges Gericht laden.

Exactio 522, Bede, eine Abgabe, 3. B. exactio Vaccarum, Serrenfübe.

Exfestucare 78, 109, jemanden auf symbolische Weise, nämlich burch lleberreichung eines Spans, ober Zweiges (lestuca) bas Eigenthum einer unbeweglichen Sache übergeben und also sich desselben begeben.

Expunc in antea 466, 470, ven

nun an in alle Zufunft. Enchtschap 908, Che.

Eyndreghende 540, einträchtig, einig.

Epne 1013, ihnen. Eyns 765, einmal.

Eynweldig, eyweldig 540, einwelbich 617, einzeln, allein, un= verheirathet; ennweldig van Baber u. van Moder 540, rechte Geschwister; envelt, ein-fach im Gegensatze v. boppelt.

Chwonig 540, unverheirathet. Eptswere 719, vergl. mit 42, Geschworener, Gerichtsscheffe.

Fabrica 160, ein Gebäude; fabrica ecclesie, Kirchenban, auch Baufonds.

Falconarius 484, Falkenier, Faltner.

Fallern 982, falliren, trügen. Familia 27, 43, 56, 57, 66, 71, 139, 200, 262, die Gesammtheit der zu einem Hofe ober einer Rirche gehörigen Leute; fam. bti Petri, 52, 90, Ministerialen ber

colnischen Kirche; 30, Hofhaltung des Bischofs.

Femenoten f. Vimenoth.

Fen 1013, st. wen, wenn, weil. Feodum 194, st. seudum, Lehn; feodatarius 194, Lehnmann, Bafall; feodum castrense 228, Burglehn s. Borchleen.

Fermentum 484 S. 639, Sauerteig.

Ferbel 712, Betrug. Forto 213, 263, 264, 268, ber 4te Theil einer Mark.

Keymwroge 1001, Femrüge. Fideles 209, Lehnmannen.

Figura judicii 156, besetztes, feierliches Gericht.

Fimale jus 786, Düngerecht, f. Dondrecht.

Flore 941, Florken 1014, Florin, Florenz.

Floten gan 968, flöten gehen, frei herumstreichen.

Fobele 941, Volbert.

Foculatrix 865, v. Foculare, Heerd; wahrscheinlich Herumstreicherin ohne eigenen Heerd, Wahr=

sagerin, Zigeunerin. Fogebye 947, Vogtei. Folliken 874, Vonifazia. Forestus 210, Forst, ein unter Königsbann stehender Jagbbistrift; Wilbforst 666, besgl.

Forstreit f. Borstreit.

Fortalitium 484, Festung, feste Burg.

Kouberen 904, forbern.

Frater 76, 79, Rlosterbruber; Fraternitas 119, 150, 175, 480, zugesicherte Theilnahme an ben guten Werfen eines Rlofters für Andere, sowohl Geistliche, als Weltliche; 314, Bruberschaft unster ben Genossen einer Gesells schaft; 316, Zunft.

Frebin 828, Frieden schließen.

Frent 904, Freund. Frethelos 42, friedelos, vogelfrei. Fride, Fryde 892, Friedrich.

Frigedinch, judicium liberorum 280, s. Bribind.

Frikermisse 1001, freie Kirmes. Frommet 719, fremd.

Frone, census ad Frone, de possessione que Wuorth dicitur 55, Wortgeld; f. übrig. preco u. Vrone.

Frons 1105, belaubter Zweig; in cespidibus et frondibus, in Torwe u. Twyge.

Frustrum 579, st. frustum agri, ein Stück Acker.

Frutectum 411, frutelum 432, fleines Gebuich, Gestrüpp.

Frydind 1081, Freigericht, Femgericht; Frybann 938, Gerichts= bezirk desselben; f. auch Briedinc.

Fryen 91, frei machen.

Fryget 463, eine Freiheit, Fleden. Fryonge 938, Befreiung, Freis sprechung.

565, Fitr 992, Fener; Furenoit 927, Feuerenoth.

Fulbort s. Bulbort. Fullo 484, Tuchbereiter, Walfer; ste erhielten die Tücher, so wie sie vom Stuhle kamen, um sie zu waschen, zu rauhen u. zu abpretiren. Das Walken bewirkten anfänglich burch Stampfen mit den Füßen, später durch eis gend8 dazu gemachte Vorrichtun= gen auf Walkemühlen; zum Rauhen brauchten sie bistelartige Pflan= zen, Weberkarben, (dipsacus ful-lonum) womit die von den verbichteten Tuchen aufgesprungenen Wollfasern aufgelockert wurden, um bas Gewebe mit einem Filz zu überziehen.

Fundus 45, Grundbesit; fundus cere 43, ein Wachstuchen.

Funiculus 42, Art. 36, Längenmaaß, Elle. Fye 703, Sophie.

Gab, Gob 511, Gott.

Gabe 540, Gatte.

Gaberen 820, vereinigen; to Gabbere 610, zusammen; Gad= deren 540, Gitter.

Gaer u. diger 565, ganz u. gar. Gaen, gan 540, ghan 540, gehen; ghyne 540, gienge.

Gairden 719, Garten; Garden

540, bgl.

Ganerbin 828, Ganerben, vertragmäßige Mitbesitzer u. Mit-Erben eines Gutscomplexes. Garcina 471, Forst. Bannforst.

Gharen 540, Garn; Gharen lyn bat buten ben knoten were ih. abgeknoteter noch nicht gebroche= ner Flachs (Lyn.)

Ghave 719, Geschenke.

Gaw, Gow, Go 22, 25, 70, Gau, eine Landichaft, pagus, pays.

Gazophilacium 59, Schatztam= mer.

856, Gebeibe 719, Gebebe Gebiet.

Geborlik 935, gebührlich.

Gebreck, Mangel; gebrek ber betalinge 540, wegen Mangels der Zahlung.

Gebruicht 986, gebrüchtet, gestraft.

Gebruf 565, Gebrauch.

Gebullierde Briefe 794, pabstliche Bullen.

Geburen 870, Bauern, Colonen; Geburrichtere 902, Bauerrichter.

Geczuge 799, Zeugniß. Gebbere 921, Leute, bie bas geschnittene Korn zusammentragen, aufnehmen v. gadderen, ver= einigen, jammeln.

Ghebelen 540, ertheilen, Ordele gebelen, Urtheile erlaffen.

Ghebelikes 820, gebeihlich.

Gebemen 956, foust wo. Geboet 986, getöbtet.

Gedoft 870, getauft; gebofte Namen; Taufnamen.

Geffoichlich 969, anpassend. Gehälthabet 1037, gehandhabt.

Gebenteniffe, mit unfen guben Willen u. Gehentenisse 694; funder des andern Wille u. of= fenbair gehenkenisse 698, 699, bestegelte Briefe.

Gehenna 50, die Hölle.

Geheische 926, Geheiß, Befehl.

Gehult 812, gehuldet.

Gein 828, gegen. Cheinge 948, feine.

Geiten 982, gießen.

Gelacht 986, geliehen.

Gelawen 700, Glauben, Bertrauen.

Gelben 920, Ghelden 617, vergelten, bezalen, auch kaufen.

Geleiben, neft geleiben 966, jüngstvergangen.

Ghelevet 941, gelobt.

Gheleibe 540, Geleit, Sicherheit.

Gelimp 1001, Glimpf, guter Mame.

Geloedet 938, von Leumund so beschaffen, gelobet 720.

Welofft 511, Gelübbe.

Geloven; borgen unbe geloven 511, Bürgen und Zahlsmann, von geloben, versprechen; gelouft 708, Gelübbe gethan, auf Schieds richter compromittirt.

Gelouven 938, Glauben.

Geluchte 776, Licht; 924, Be leuchtung.

Ghelunt 540, geläutet; geluidt 977, gelautet.

Thene, be ghenne 540, Jener, derjenige.

Geneoloia 7, st. Genealogia, Familie.

geneten 540, ge-Gheneten, neiten 913, genießen.

Genetlichen 860, gnäbig.

Thenoch 658, genug; Thenochte, to gober ghenochte 921, zu voller Genüge.

Theovet 817, geübt, ausgeübt. Ger, aller der ger 1013, aller

berjenigen.

Gerathen 42, 560, Gerade, weibliche Ausstattung; 224, 287, 594, Sterbfallsgebühr von Eigenbehörigen.

Gheraben 941, räthlich, gerathen, Gherd 685, Gert 617, Gepri 986, Gerhard.

Gerdt 1051, Gertrub.

Gerebe 870, Geräth; gereden 920, geritten v. ruben.

Gerenschap 963, Geräthschaft.

Gereyt 694, bereits. Gerke 807, Gerhard.

Gerochte, Nachtgerochte 950, Straßengeschrei.

Geroirt 938, vorberührt, genannt.

Gherstel 540, Art. 47, ein Quast, ben bie Bäcker branchen, um das mit die obere Seite des Brodes glatt zu streichen, zu gesteren.

Gerben 912, Gerwin. Wesacht 484, gejagt.

Geschapen cleber 916, fertige Kleider.

Gefcheib 813, Scheibung, Grenze.

Geschrie f. Scrpe. Gesette 435, Gesetz. Gheseget 817, gesäet; gebauter Ader.

Gesinne 719, Gespnge 992, Gefinde.

Gesmeddet 963, geschmiedet.

Gesmybe 540, Geschmeibe.

Gespanner Bant 964, zubereis tete Gerichtsstätte.

Gespenne 973, Gespanntheit, Uneinigkeit.

Gesprutet 980, entsprossen.

Gestault 1020, gestellt.

Ghefte 604, Gafte, Frembe; in geste Sanbe 719, in frembe Sanbe, auswärtige; Ghesterie, Gastbewirthung; bedde to ghesterie 765, Gastbette.

Wefufterbe 709, Gefdwifter. Geswatet 948, geschwächt.

Gesupcheit 986, Blute-Verwandtschaft burch gemeinschaftlichen Stammvater.

Getowen 776, Fuhrwerk.

Getieltt 930, gezielt.

Ge utert 1010, geäußert.

Gheuse 868, Ganse.

Gevalle 891, Gefälle, Erfallenes. Gevallen 813, sich ereignen, vorfallen.

Gevedert 920, gefährbet. Gevellet, as dicke bat Salt gevellet u. bereid is 860, so oft das Salz erfällt, d. h. ge= jenkt, cristallisirt und fertig ist; as bide bat gevellet u. geburt 861, fo oft bas vorfällt u. gebürlich ist.

Ghevesten 540, befestigen.

Gewar 698, Gewehr, Gutsgewehr, Gut u. Gewehr.

Gewelbe 670, Gewalt. Gewerbe 995, Werth; Gewert Richter 1001, ein geprüfter, bestellter Richter; Gewerben 435, mit jemand gewähren, zurecht kommen können.

Gewonde 91, Gewohnheit.

986, Gewont gewundet, ver= wundet.

Gewrechen 694, rächen.

Gewroegt 933, gerügt, gebrüchtet. Gewon 540, Gewinn, Pachtung.

Gewhet 904, geweiht. Gewhsen 540, beweisen.

Ghenle 924, Gilbe. Ghenlt 719, Gelb.

Gennedie 819, keine.

Gennen 996, ft. gynen, castriren, verschneiden bes Biehes.

Geze, Gese 874, Gertrud.

Ghicht, dar ghicht, dar icht 540, ba irgendwo; Ghicht 719, Bekenntniß; mit havender Sand u. gidtigem Munbe, 905, auf der That jemand ertappen; ghichtigt 820, tüchtig; ghichtigen 820, als tüchtig aichen; Gicht 1001, Ausspruch.

Gien, gegiet 714, v. gieren, be-

gehren.

Giftigen 639, geben.

Gildehalla 304, Comptoir ber beutschen Hanse in London.

Gyntzyt 969, jenseits. Gleba 484, Platz.

Gliebt 1132, Geleit.

Gloubin, solchen gloubin tun unde machen 930, solche glaubhafte Bersicherung geben.

Ghulbe 604, Werth, Zahlung; Ghuplbe 719, Gelbrenten.

Bhunen 540, giengen, v. ghaen, gehen.

Gobel, Goebel 947, Gobelin.

Gob 670, Gut.

Gobebricht 1026, Gotthard.

Gobebinge 516, st. Gebebinge, Berhandlungen. Gobing ft. Goding, Bauergericht solcher Leute, bie sich in eines Götzen, später Beiligen ober eines Berrn Schut begeben hatten; bas Göbing war ungeboten und wurde 3 mal im Jahre vom Grafen zu festen Zeiten gehalten.

Gobeke 617, 816, Gotthard ober Gottfried; Gobert 435, Göesbert 694, u. Gort 1016, Gotts fried.

Gobesleen 905, Altarhörigkeit;

Gotteslehn.

Goelchen, van bem Goelchen laten, sal men von bem punt saken, sal men von dem punisswars 4 bt geven 954; entweder die Bezeichnung eines Stude Lafen, Linnen, ober einer besonderen Art besselben.

Goen 883, gehen.

Gografschaft, Gerichtsbezirt bes Grafen, f. comitia; Gogravius rurensis 42, Gogreve, Stellvertreter des Landrichter,

a best to take the

Grafen am Gogerichte; Viceberzogl. dux gogravius 484, Richter; Ghorichte 540, Gogericht.

Goit, Goit 652, Gott, Gottes.

Goitten 694, Gottfried.

Goforn 795, Gohaber, Gerichtes Abgabe in der Grafich. Arnsberg.

Gonftbach f. Gubenstag.

Gorbel 765, Gürtel.

Goftine 782, Gifela; Gofta 880; Gofteten ft. Ghifta 971, Gifela.

Gotte 1030, Gosse. Gotter 720 Art. 62, dem Setter, bem Gotter, bem Inbra-ger, verschiedene Arten Salzger, verschiedene fnechte zu Sassenborf; Gießer und Eintrager. Getter,

Gra 946, gran. Graffen 928, Graben.

243, 289, Grangia Schenne, Tenne; 1009, Kornhaus.

Granarius, Granatarius 461, Kornauffeher.

Grascult 118, 397, Grafenschuld, fiscalische Abgabe in der Grafschaft Arnsberg.

Grebe 896, Richter, Freigraf. Greve 621, Graf.

Grete 705, Greyte 944, Mar=

garethe.

Grevenkorn 795, eine Frucht-Abgabe in d. Grafsch. Arnsberg, wird auch Saumhafer, Zomhavere, avena comecie genannt; also Gerichtshaber.

Grenn 982, Gran, ein Minge-

Gron 890, grün.

Grossus 484, ein Grofchen.

Groten 687, grüßen.

Grote=Baber, Mober 435, Groß= vater, Mutter.

Grundtroer 1132, Aufruhr. Grunt, die Grund 511, ein Thal. Grynbel 938, Gringhel, Thilrring.

Grys 1015, grau.

Guarantizare 708, gewährleiften, vertreten.

Gubele 645, Gobel, Gobelin. Gubemans 971, Leute v. guter Geburt, Beerbte, Biberbe, f. Berve.

Gubenstag 540, Mittwed. Gubtherte 999, gutherzig.

Guerra 297, Krieg; Guerrarre 297, Krieg filhren.

Gulbe 435, 484, Ghulbe 540, 604, 719, Berth, Zahlung, Gel= tung, Bergeltung, Gulten, Renten; Ghunibe 719, Gelbrenten.

Guleke 638, Jülich. Gunben 856, gönnen.

Guntermann 981, Günther.

Gubertpricheit Ghupbe 11. bes beil. Geistes 719, Güte u. Gutherzigkeit.

Ghynen 540, giengen, v. gaen,

gehen.

Gynge u. geve 645, gang u. gebe.

Gpfel 819, Geißel.

Guftet ben egenbom 659, ift ein Druckjehler und muß heißen: Bysterben egenbom; s. Byster.

Sacht, Sachte 540, Sacte 921, Haft Gefängniß.

Alog, worauf Hadestapel 765, Metger bas Fleisch hauen.

Hagelvire 465, Hagelfeier, 30h. u. Paulstag, 26. Juni.

Haiffen 856, haben.

Sailen 982, halen 970, holen. Sait, Hate, Hat, 540, 955, Haß; baten 950, baffen.

Salftinbet 818, Balfte.

Halt, Halbes 769, Hinterhalt. Hamen, Jagehamen, Stockhamen 1039, verschiedene Fischer-

nete an Stangen.

Sanbelangben 803, behändigen. Hant, vordere Sand 604, Eid= schwur.

Santbebige 540, Sanbthätiger, Gewaltbraucher.

Handbuele 540, Handtuch.

Santfast 719, gefangen. Hanthamer 765 Ar

Santhamer Art. 3, 1. Vorhamer.

hantneringe 435, handnahrung, Tagelohnen; Hantteringe 860, Handtierung, Handhabung. Hant tange 765 Art.

Scherventange.

Hanttastunge 540, Handschlag an Eibesstatt.

Hanza the utonica 925, beutsche Hanse.

Harmoit 860, Hartmuth.

Harnasch 765, Harnsch 540, Harns 916, Harnisch.

Sart 761, Sarz.

Hate 875, wohl st. rhate.

Hatweg 676, Hartweg, die alte Königsstraße, welche von Osten nach Westen über die Höhe des Haarstrangs durch das Herzogthum Westsalen zog.

Haußboren 1039, Hausheben.

Havet 795, Habicht, Falte.

Hann. 870, Hofesmann, Landsmann.

Hebben bat 968, bie Habe, Habschaft; Hebber 435, Inhaber.

Heffe Saltes 583, 891, ein Hauf Salz; Heffen 860, 933, ein gewisses Maaß für das Salzwasser.

Heicgen 933, st. Henneke, Johann. Heiligsbriefe 1033, Chepacten.

Beilman 959, Belmich.

Heirtlich; die heirtlicher 893,

herzlich, desto herzlicher.

Heiten 435, heten 540, heiten 756, heißen, heit 1002, heißt.

Hetele, hekelt Blas 540, Hechel, gehechelter Flachs.

Helber 685, Inhaber, Besitzer.

Belen 970, von einem helen Boberdoke; heil, ganz, voll.

Belgen 463, belligen 719, be-

helligen, drängen.

Hellin, Hellinc 130, die geringste Münze etwa ½ Pfennig; helslinchwert brodes 604, für 1 Helling Brod.

Hellweg, Hilweg 720, Helewech 931; ber Hellweg lief nördlich des Hartweges, in den Lippeniederungen von Osten nach Westen burch das Herzogthum Westfalen.

Hem 522, heim; heme 540, daheim; hemich 922, einheimisch.

Hemel 941, Himmel.

Demele 484, v. Hamel, Hämmel. Heimliches Gericht, Femgericht.

Hemelik 516, heimathlich zur Hausgenoffenschaft gehörig.

Hemetlaken 969, Linnen zu Hemben.

Hengemaite 1001, bäugenmäßig.

Henke 484, 933, Henne 977, Hennichen 779, Henning 924, Henno 484, Johann.

Berbe 992, Birte.

Herbenkruder 921, Krautsammler. Heremolder 676, Herrenmalter, eine Frucht=Abgabe.

Herisch illina 1060, Heerschilling, eine Heerbannsabgabe.

Herleuben 856, erlauben.

Herlit 968, herrschaftlich.

Herte 807, Herz.

Heran. whnten herto 935, bis

Hertog, Hartog 904, Herzog. Hertyseren und Underpseren 765 Art. 3, das Heerdeisen der Schmiede, zur Deckung des gemauerten Heerdes und das darunter besindliche Untereisen in der Vertiesung der eigentlichen Feuerschse.

Herwadium 42, 208, 560, Heergewette, Heergeräthe, Ausreidung,
Ausrüftung der Söhne; Herewade 90, dgl. 224, 287, 594,
1105, Sterbfallsgebühr für den
Gutsherrn; Her egewei 540 Art. 44, Ausrüftung.

Herwegen 720, Frohnfuhr. Herwerben 856, erwerben.

Hetzocheryche 652, 708, Herzog-

Heuffte s. Hofft; Heuffthere 952, Hauptherr.

Henwas 484, Hengewächs, Henwachs.

Hevelik gud 765, gemeinschaftliches theilbares Gut, das ganze Vermögen.

Heven, gehaven 688, erheben, erhoben.

Sexuten 766, st. Henrten, Bengste.

Heyle 99, st. Helye, Clias.

Henlwig 854, Hedwig. Henrich.

Sehmelich eit 714, Vertraulichkeit; baher heimlicher ober geheimer b. h. vertrauter Rath.

Henringh 941, Heinrich.

Heust 719, hastig.

Heyt 1017, Haide.

Heyvemober 853, Hebanine.

Hientuschen 801, inzwischen, unterbes.

Hille 834, Helene.

Hilleghen 877, Beiligen. Hillicheit 719, Beirath.

Binrthoven 1060, Bengstbofe,

von welchen Pferbe gestellt werden mußten.

Hirwebe s. Herwadium. Hoba 8, eine Sufe Land.

Hodampt 955, Höderamt, Kra-

merzunft.

Hobe 435, Hut, Aufsicht; bor pronscap efthe bor Hobe 540, um Berwandtschaft ober um Aufsicht willen; hoben 540, hüten, bewahren; Hobe, Sunderhode 955, abgesonderte Hude.

Doe gericht 530, Gogericht. Hoenlich 1001, verhöhnend.

Hoenwald 878, Hogewald 683,

Hochwald.

Sofhamer, Hoftange 540, Sammer und Zange, wie sie Somiebe beim Sufbeschlage brauchen. Hofmest 765, Meffer zum Abschlagen bes über bie Hufeisen vorstehenden Pfabehufrandes; Hofnagelyferen 765, ein Gifen ber Schmiebe gur Formung ber Hufnägel; Hoeffiseren 565, Hufeisen.

Hoftyben 540, st. Hondinden

916, hohe Zeitseste ber Kirche. Hoffen 824, jemand herbergen

auf einem Sofe.

Hofft st. Hoevet 959, Haupt; zu Arnsberg bar die (von Hachen) ouch hre hofft holen 972, b. h. fie holen ihr Recht von Arnsberg als bem Haupte.

Hoger 91, höher.

Boibe 489, 699, Hute, Wache.

Hold, Holde 765, Helt, Helte, Waschgefäße.

Holffe 828, Hille.

Sollen, ben sengeler baer tho hollen bebbet 1013, ben Siegler

bazu anzuhalten habt.

Holtbind 585, Holtforste 969, Holzgericht; Holtfürste 795, Waldauffeher, Förster; Holtgreve 95, Markenrichter. Holtgerichte 538.

Holtwas 817, Holzgewächs, Wald. Homagium 307, 317, Sörigfeit,

Hulbigung.

Homines 4, angehörige Leute; homo 71, Mann, Lehnmann; hominium 72, das Abhän= angehörige Leute; hominium 72, bas Abhän= gigkeitverhältniß, ber Lehn= unb Dienstmannen ober ber Hoses leute zu ihrem Herrn.

Hönner Hoin, Honn, 330, 540, Huhn, Hühner.

Honneke 855, ft. Henneke, Johann.

Honnolty 986, Hunold.

Honus, honere 133, st. onus, onere, Last.

Hop, Hope 516, Haufen.

Sopennunghe 891, Sochpfennige; so genannt, weil sie an boben Kesten von ben Sälzern zu Werl gegeben werden mußten.

Hoppener 873, Hoppenleder 921, Söpfner, Sopfengartner.

Horben 540, Hürden, Pferchichlag. Horen, horden 645, hören, hörten.

horewescipel 129, ein bestimmtes Scheffelmaaß.

Hostiarius 795, st. Ostiarius, Thürwärter, Kammerherr.

Housheven 948, jemand hausen, verheimlichen.

Hove 755, Hufe; Honve, Höfe. Sovebe, Fruftoel tzo Hovebe 1001, Haupt= oder Oberfreistuhl.

Hoveling 565, Hofesbesitzer. Hovelube 330, Hofesleute, Hörige.

Hover 719, Vorsteher ber Hoven in Goeft.

Hoveschepel 266, Hofesicheffel, gewöhnl. fleineren Maages als ber volle Scheffel.

Hovesgerichte 484, Gericht bes Schulten eines Haupthofes, Bauer-

gericht.

Hovetpole 765, Kopfpfühl.

Hovet send 719, kopfsiech, Koller bei Pferden.

Howen 660, hauen.

Hoyde 1016, v. Hoit, Hüte; 820, v. Hute, Aufsicht;

Hoyder 820, Hüter, Aufseher. Hongelt 795, Hüte= ober Hube=

geld. Honfen 922, Hahnen.

Oudig 694, heutig. Sueben 893, hitten.

Hulde 801, Huldigung.

Hulpe 91, Bülfe; Hulpere 638, pelfer.

Humajo jure 391, st. jure homagiali, f. homagium.

hundesrocgen 795, hundeforn, alte Abgabe in ber Grafichaft Arnsberg.

husbad, Deden 540, hausbach, Dächer.

Husmalder 970, Hausmannslaken; gewöhnliches schlechtes Hausleinen, von Flachs u. Werg, zu allerlei Gebrauch.

buffe 1013, Häufer.

Bussokunge 540, Sussoke 718, gewaltthätige Beimsnchung, Berletzung bes Sausrechts.

Duswert 954, nach Sause hin. bütnerecht 1083, Sofesrecht.

Sunssethen 719, Sausgeseffen. 620, Sofessprache, Spensprake hofesgericht; v. bue, bege, Sobe,

Schutz. Sylian 951, Iliane, Kiliane. Synderbeyll 986, Nachtheil. Syndersalde 856, hinderniß.

Jacencia 502, soviel als obstagium, Einlager; eine Art Cantion, wodurch sich ber Schuldner fitr den Nichtzahlungfall verpflich= tete, an einen sicheren Ort, in eine Stadt zu reiten und bort so lange auf seine Kosten zu verweilen, jacere, bis er seiner Berbindlichfeit Genüge geleiftet.

Jarhöwicholt 716, jährlich zu

hauendes Brandholz. Farich 891, großjährig.

Jasper 912, Caspar. Ichlich 484, jeglich.

Icht 615, ichtes 511, etwas.

Ibe 705, Ida.

Jeitlich 969, jeglich.

3em 904, ihnt.

Fergen 874, irgend. Flian 1025, Kiliane.

Impensionare 484, autidiretifch verpfänden.

Inantea 574, in Zufunft.

Inbeneficiare 52, belehnen; inbeneficiatus 56, 57, 61, Lehnsvafall, im Gegensatze ber mit Ministerialgütern Beliehenen.

Incedua silva 173, 206, ein Walb worin nicht gehauen werben barf, Bannforst, Sundern.

Ind 540, und.

Indago 597, eingehegtes Gehölz, Part; decima super indagine in Heleveldermarke 154, Behnte im Sundern ber Sellefelber Mark. Indeghebingen 540, einflagen. Indictio romana 488, Römer Zinszahl; ein Jahrenelus von zum Zwecke ber 15 Jahren, Zeitrechnung.

Inbreger 720, Eintrager; Inbrag 969, Eintrag, Berbin-

berung.

Inficiari 42 Art. 30, verläugnen. Infirmaria 718, Arankenwär= terei.

Infoer pennindrenthe 1019, Antrittsgeld, Vorheuer.

Infurberen 91, einforderen, einmahnen.

Ingebebinget 918, einbebungen. Ingeoffert 987, in ein Rlofter gegeben, gewidmet.

Inhibitie 938, Einhalt, Verbot. Injacere 623, f. jacencia. Juich 610, einiger, irgend einer. Inropen 769, widersprechen.

Installare 590, Einsetzung in ein geistliches Amt, in stallum chori. Instaurare in bonum 590, in den Besitz eines Guts setzen.

Interlocutoria 156, Zwischenspruch, Borbescheid in einem Pro= zeffe.

Intzyde 975, bei Zeiten.

Invadiare, invadare 52, ver= pfänden, versetzen.

Investitura 49, 594, Besitiber= gabe eines Lehns, Amts ober einer Pfründe.

Invunde 943, Einwendungen. Inweren 511, jemand ben Befit, die Gewer übergeben.

Jobe 1002, ein Jube. Forgen 949, Fürgen 1016, Georg.

Jost 1021, Jobocus, Jobst. Fr, vor; ir der Betalinge 567, vor der Zahlung.

Irhande 516, irgend was.

Irlenge Wyse 522, einigerlei Weise.

Frremot 817, Widerwillen.

Frsat 819, ersetzt.

Judex quotidianus 55, Civilrichter in Bagatellsachen.

Judicium altum 297, Sochge= richte, Gogerichte.

Jurnalis terre 173, ein Morgen Land.

Justitia oppidi 42, 55, Stabt= recht; just. servitii 67, Dienst=

recht; just. canonica 102, Jurisdiction; justitia geistl. 1083, Recht, Auspruch.

Ralf, Ralves 604, Ralb.

Kamerhus 803, Kämmerei, Kel= nerei bes Klosters.

Kamet 946, gekämmt; kameber Wullen, Kammwolle.

Karben 820, bas Tuch mit ber Distel, dypsacus fullonum, glätten.

Karn 540, Korn.

Raften, bezalen, were bat men fiber kastebe ban 6 Mark 749, würde weniger als 6 Mark zur Kaffe gezahlt.

Redel 1051, Eiszapfen.

Reimnabe, Remnabe 639, caminata, Kaminzimmer.

Relbert 685, Reller.

Remer, Remner 763, Kämmerer, Rentmeister.

Remmerden 719, Kämmerchen. Rende 540, kennte v. kennen.

Rennet 719, offenkundig.

Rerchere 540, Kirchberr, Pfarrer; Kernchmester 792, Kirchenprovisor; Rercklen 947, Kirchlehn, Patronat über eine Rirche; Rerycwige 540, Kirchweihe; Rermiffe 719, Kirchweihfest, Kirmeß; Rerspell, Kirspell 565, Rirchspiel, Pfarrbezirk.

Reren, gefart 793, wenden,

umgekehrt.

Butter Kernen 1051, buttern, machen.

Kerong 986, Genugthung.

Rerstian, Kersting 982, Chris ftian.

Rerv 904, Rerb; ferven 891, auf dem Kerbholze vermerken, anschreiben.

Rhejen 540, erkiesen, wählen; Rethel 540, Rettel 916, Keffel.

Retter 904, Reger.

Reven 540 st. tyven, ein Urtheil schlen 707 s. thesen.

Rinbelbebbe 904, Rindbett, Wochenbett; Kindelbener 765. Rindtaufe.

Kirchengicht 708, Kirchenpa= tronat.

Rirdwygenge 796, Kirchweihe.

Klockensclagh 769, Sturmgeläute.

Rloswerk, Klosachtwert 1112, eine Markenberechtigung zu bolze, nach Zahl ber zum Tragen zu gebrauchenden Esel.

Kluwede Wullen 604, ein Klüd

Wolle s. Club.

Knape 685, Knappe, Waffentrager, (f. armiger) eine Würbe bei ber Dienstmannschaft, nächst bem Grabe ber Ritterwürde; 946, Handwerksgeselle. Anebe trogh 540, Knetetrog ber

Bäcker.

Anenghtbe 604, Anechte. Anonyten 1013, Canoniche.

Anhp 540, Aneifzange ber Schuhmacher.

Ko, Kögge 719, Kone 943, Kuh, Rithe.

Rogel 1016, Kappe. Koiken 951, Kuchen. Koilsch 969, cölnisch. Koirforste 998, Churfürst.

Roift 540, Rosten.

Kot, Kote 765, Koit 853, Koch, Küche; Köcke 719, Küche.

Kommelbur 905, Comthur. Rommer 870, ft. Rummer, Arreft.

Kontlichen 870, funbig.

Kopen 435, kaufen; Kopenschop 604, Sandel, Raufmannschaft; Kouff 810, Kauf.

Ropefen 853, f. Copignum

1/4 Pfennig.

Kopefen 892, st. Cobbo, Choppo, Concfen, Cuno, Conrad. Kore 540, Willführe b. h. ein

Statut von einer freien Gemeinde erforen; 765, freie Babl; Ro= ringe 720, bgl. Kormann 992, Wahlmann; Korpenninge 795, alte Abgabe in der Grafschaft Arnsberg.

Koren gulbe 898, Kornrente; Koren schulbe 719, Korn=

Abgabe.

Kortlichen 940, fürzlich.

Roster, Kostersche 522, Küster, Allsterin, klösterliche Aemter in Mönche= und Ronnenklöftern.

Koten 484, Koiten 755, Koyten 807, Kotten, kleine bäuerliche Besitzung; Rotstate 484, Köt= terstätte.

Rouffelle 604, Ruhfelle.

Rovend 775, Convent eines Rlo-

Rracht 855, Crafto, Kraft.

Rreich 959, Rrich 469, Rrieg.

Rrengen 819, friegen, befehben.

Krobben, getrobt 463, frueden 732, befümmern f. Croeb.

Krofchen 963, Grofchen.

Rroz, 761, Kroes 817, Krug.

Kruyt 763.

Ruer 969, Kur 938, Kühr, Küre, Wahl f. Kore.

Kummer, kummern 463, in Kummer b. h. in Arrest legen.

Rumper 762, Fagbinder.

Kundebref 765, Fehdebrief, worin Fehde angekündigt wird.

Kune, wat kune bat bat sy 698, welcher Art bas sey.

Runne f. Cune.

Kunne Quarte 604, ein kennts liches d. h. bekanntes, gebräuchsliches Quart z. B. Wein 604, epn kunne bat beste 475, bas kundig beste.

Runnegesban 311, Freigericht

unter Königsbanne.

Runtschaft 652, Zeugniß.

Rusch 435, feusch.

Rusen 540, st. keisen, erkiesen, wählen.

Ruffen 540, Riffen; Ruffentetene 820, Riffenüberzüge.

Ruven 540, Rübel, Rufe.

Awing 604, lebendes Bieh.

Ryghenwerdigh 783, gegen=

wärtig.

Khm iseren, bar men be Naven mede utsleht 540, Kimmeisen ober Beitel, um in die Radnaben Löcher für die Speichen zu schlagen.

Kyrke 870, Kirche.

Rywen 917, feifen, ichelten.

Laken 753, leinen Inch; Lakene 540, Betttücher. Laken bezeichnet i. b. Regel Linnen u. dieses theilt sich in a) Linnen Tuch, reiner Flachs b) Laken, Gemisch von Flachs u. Werg c) Heien, blos Werg; sogenanntes Sacklinnen. Soll Laken auch Wolle bezeichnen,

so wird dies ausdrücklich hinzuges fügt, wie: wullen laken 803; man nennt dies auch schlechthin: Wand; Gewand.

Lamp 484, Lamm.

Landtgezäwen 1027, Landfuhrwerk, f. Gethowen.

Landvest 913, 1015, Landesordnung, Landgericht.

Landureden 730, Landfriede.

Lautwerunck 959, Landwehre, aufgeworfene Feldgraben.

Lantwysinge 971, gemeines Landurtheil.

Laten 540, lassen; f. and liti.

Laudimium 704, st. laudemium, Erbzins.

Laute 1039, vierectiges Fischgarn mit 2 freuzweis gelegten Bügeln, an einer Stange befestigt.

Lavynge 944, Labung. Lecht, Leycht 917, Licht.

Led, Lyd, an lyf este an lyd 719, an Leib ober Glied.

Lebbern 1039, von Leber; Lebberen 1039; Leitern.

Ledigen entledigen, breyve ledigen 540, Urfunden entfräften; ledych gan 891, entbehren.

Lefflichen 719, leifflik 935,

freundlich, liebreich.

Legatus apostolicus 260, pabste licher Bevollmächtigter; legationis auctoritas 273, Legatenwärde.

Legelen 540, ein fleines längliches Kaß.

Leghelik 610, gelegen.

Legitima 42, Chefrau. Lehnware, Lehnsgefälle; Lenwere 302, 718, dominium directum, Lehns-Obereigenthum.

Leigen, ben bag leigen 938, festlegen, vorbestimmen.

Leistschult 969, Abgaben, Leis ftungen.

Leit 1001, ließ v. laten.

Leit 756 Art. 6, ist ein Druckfehler u. muß heißen: Lest,
Leisten.

Lemenbechker 921, Lehmschindels beder.

Leng 540, länger; Lennge 489, Länge.

Lensken 484, Lenzer, Lenze 1039, Lorenz.

1 ---

Lerben 955, fernten.

Lest 694, jüngst, zulett; lesten 904, bgl.; auch Bürgschaft leisten. Letmate 969, Littmasse 1033,

Glieb, Gliedmaaß. Leuca 925, Meile.

Leven, leift 700, leben, lebt; leven 941, loben, geloben.

Lenfart 905, Liefhard.

Lenge 604, Lepen 938, Laie, Weltlicher, im Wegenfage von Bape.

Leppe, leupe 1015, liefe.

Leyber 812, lieber.

Liberi 50, 67, 74, 82, 83; in ber älteren Zeit alle freie Wehren u. mit biesen auch bie nobiles, Mitglieder des hohen Abels, im Gegensatze ber Ministerialen, des späteren niederen Adels, daher nobiles seu liberi. In ber Folge bezeichnete her Ausdruck liberi auch Stadtbürger und sonstige scheffenbar freie Leute 90, 216, 254, 265, 276, 324; fie biegen bann auch wohl libertini, Freienstuhlsleutc, Freie ober honi testimonii viri und ber libertinorum comes: Freigraf 482.

Libra 42, ein Pfund; ideale Meunze.

Licham 540, Leichnam.

Licht, te licht 489, leicht, zu seicht; licht 976, liegt; lichte 904, vielleicht; lichte muren 920, leichte Mauern.

Libt 719, Glied.

Lieberlich 1034, leidentlich, gütlich. Liefflichen 1015, leiblich.

Liene 1051, Leine.

Lif, Liv, to live bliven 435, bei Leibe b. h. im Leben bleiben.

Liftucht 167, Lyfftucht 773, Leibzucht, Nießbrauch.

Ligius 484, ein Basall; seodum liberum ligium et apertum, ein freies achtes offenes Lehn, Deffnunglehn.

Liker wis 719, gleicher Weise; like na 719, gleich nahe; like wol 848, gleichwohl.

Lippes Recht, Lyppesrecht 403, 776, Lippe'iches Stabtrecht.

Lips 1039, Philipp.

Litgende ober licgende Dre

funde 540, offenliegenbe, glaube hafte Urkunde.

Lito, liti, litones 5, 12, 90, 215, Laten, Börige, später auch freigelassene Leute.

Lo 765, Lohe der Gerber.

Lobium 962, Laube, Speifefaal, offene Halle zum Auslegen der Waaren.

Locktem an 891, Richtmann, Zunftvorsteher.

Loen 921, Lohn. Loer 762, Lore 765, Lohgerber.

Loerken 330, Leonore. Loffte 540, Versprechen.

Loiff 1010, Laub. Lon 540, Lohn.

Lop 617, Lauf.

Lopen, Löpen 540, ein hölzernes Gefäß mit Dedel, gur Aufbewahrung flüssiger Sachen für ben Gebrauch, z. B. ber Speisen für Arbeiter im Felde, Theer für den Fuhrmann, Wasser für den Schmidt.

Losnusse. Lösung, stan in ber Losnuffe 719, noch ungelöfet, also verbunden sehn.

L'otscilline 42, eine alte Minze . Solidus..

Loevede 540, 610, Lovede, Gelübde, Bersprechen, Berbund-

Loven, gelouft 652, versprechen 719; ein ordel loven 719, den Weg Rechtens wählen.

Londe 792, Ludowike, Louise. Loyzen 792, lösen; Loze 898, Löse.

Luchard 779, Luitgarde.

Lucht 330, links.

Luctele 899, Lubefe 617, Lubwig. Lube 540, Luebe 938, Leute.

Lüden, 719, lüet, lüen 992, läuten.

Lüber 877, Lubgerus. Ludmoid 807, Ludowike.

Lusef 971, Ludolf. Lust 1001, Achtsamkeit, Aufmerken; lusten 951, gelüsten.

Luterlich 688, lauter; luteren 939, läuteren.

Luttich 891, klein, wenig. Lutz 1019, ft. lauts, Inhalts.

Luntghe 652, Luttid.

Lycantropia Wulsserei s. wulssen. Epek 866, gleich. Eps, Lyves 687, Leib. Lyggen 540, legen, anlegen. Lykam 792, Leib, Leichnam. Lykavele 540, gleichviel.

Lynen 540, Linnen. Lyphoult 986, Lippold, Leopold.

Lytmete 719, Gliedmaaßen.

Maaten 913, maeten 935, Maaßen.

Mach, Mag 463, Blutsverwandster, Machtal 765, Mageschup 435, 765, Magschaft, Berwandtsichaft.

Maent 699, Mant 765, Maynt 540, Monat.

Maghed, Megebe 435, 540, Magb, Mägbe.

Magister consulum 217, Bür= germeister.

Mais 939, Mathias. Maken 489, machen.

Malcia 437, st. Maltia, Malt, s. maltum.

Maldrum 30, 89, Malter, ein wechselndes Mtaaß von mehreren Scheffeln; zu Arnsberg, Allen= dorff, Affeln, Balve, Hellefeld u. Delinghausen 8 Schl.—4 Mütte; oder 32 Spind oder 96 Becher; zu Ahausen, Schnellenberg, 3 Mitte = 9 Viertel; zu Attendorn, Espe 3 Mütte = 12 Viertel ober 6 Schl.; 3. Bilstein 12 Biertel=120 Becher; z. Eslohe, Grevenstein, Meichebe, Reifte, Wormbach 6 Schl. = 24 Spind ober 96 Becher; zu voltum, Marsberg, Winterberg, 4 Schl. = 16 Viertel ober 64 Becher; 3. Menden 4 Schl. = 16 Viertel oder 112 Becher.

Malhure 9, Malheuer, Vorhener,

Gewinngeld.

Malt 91, mallich 617, Jeder. Malstehn 878, Marks oder Grenzsstein.

Maltum 89, 116, Malt, ein wechsselndes Maaß von mehreren Maltern respee Scheffeln; z. Erwitte = 24 Schl. ober 96 Spb. ober 384 Becher; z. Geseke u. Küben = 25 Schl. ober 100 Spb. ober

400 Bech.; z. Soest = 12 Miltte ober 24 Schl. ober 96 Spb. ober 384 Becher.

Mancipium 8, 14, utriusque sexus 17, 20, 25, 26, 118, Eisgenbehöriger, v. mancipare, zueignen.

Mangh uns 941, unter uns.

Manipulus 109, 116, Korngarbe, Zehntgarbe, 484, Sandtuch.

Mankeinanber 981, untereinauber.

Mannen 91, Basallen, Mangut 551, Lehngut, Manstat 655, an Mannesstatt beliehen werben. Manscap 726, Eigenthum bes

Basallen am Lehn.

Mansus 3, ein bäuerlicher Hof, v. manere, ein Berbleib; mansus dominicatus 1065, ein Haupthof, Saalhof, selehova; mansus dotalis 19, 41, ber Hof, worauf eine Austalt z. B. ein Kloster gestiftet worden; mansionarius 45, 223, 602, ein Bauer, Colon.

Mantale 691, Kopfzahl.

Manus 8, 14, 34, Bollmacht, Ge-

Manufidelis 667, Testaments-

Marca, Marchia 9, 125, 131, 136, 244, 411, Mart, gemeins schaftliches Eigen von Martgenossen; marchie jus 138, Marstenrecht; Markanoti, Martsnoten 96, 136, 138, Martgenossen; Markensis 494, bgl.

Marca, Mark 42, 268, gewöhnsliche Münzeinheit zum Rechnen, ein bestimmtes Gewicht, gewöhnl. 16 Loth ober ½ 77, in Golde 36 Ducaten, in Silber 8 Thlr. werth; 1282 sollten aus einer Mark Silber 13 solidi et 4 denar. in pondere geprägt werben 401.

Marescalcus 142, Marschall, Stallmeister; Maresc. Westvaliae 298, 311, 347, 393, 394, 470, Landmarschall, Stellvertreter bes Erzbischofs v. Cöln als Berzogs v. Westfalen; in späteren Zeiten Landbroste genamt.

Markelbag 719, Marktag. Marketale 719, Werthverhältniß.

33b

Marktennbe 795, Markenzehnte, alte Abgabe in b. Grafich. Arnsberg.

Mart 986, Martt.

Mathe 435 Art. 13, Miethe.

Matrix ecclesia 79, 169, Mutterfirde.

Mechelt 899, Mathias.

Meben, ghemebet 548, 921, miethen.

Meder 873, Mäher.

Mederyber 912, Mitreiter. Medewinter 720, Middewinter,

Mytwintere 540, Christag. edo 30, Meth, Getränk aus Medo 30, Meth Honig u. Wasser.

Meiger 955, Mäher; meiggen 565, mähen.

Meilbel 1019, Mittel. Meine 615, Meinung.

Meirren 805, vermehren.

Met 943, mich.

Melm 1051, Stanb.

Melten, Melter 719, malzen, Mtälzer.

Memoria 391, firchl. Jahrgebächt= niß für Berftorbene.

Mendelbach 330, Gründonnerstag; unter letterem Ramen verstand man sonft auch ben Donnerstag nach Oftern 889.

Menen 540, meinen, bafürhalten. Menschoiff eber Manschoiff 1001, weder Gemeinschaft noch Manschaft.

Menslik 955, menschlich. Mer 805, vielmehr, aber. Mere 891, Märe, Nachricht.

Mercatus 12, 24, öffentlicher Markt.

Mercipotus 884, Pjanbjchilling, Sicherheit, Caution.

Merreme 807, mehrerem.

Mess, Messede, Messet, Mest 540, 765, Messer.

Mette 540, Matutin, Frühmesse; Mette 703, Mechtilde.

719, messen; meten, Metten menten 720, mäßen.

Metter tut 617, ft. met ber tut,

mit ber Zeit. Menchtig 604, mächtig. Mennhebe 870, Meineib.

Mennheit 540, Mennet 712, Gemeinde.

Midia 1083, st. dimidia, Sälfte.

Miles 33, Ritter; die Ritterwürde tonnte auch ein Höriger erlangen, 61.

Min, 690, weniger.

Minern 583, mindern.

Ministerialis 36, Dienstmann. Die Ministerialen erhielten Dienstmann8=Güter, hona ministerialia, statt bes Solbes zur Benutzung und waren zwar borig aber boch nicht unfrei wie Litonen; fie gehörten zwar nicht zu ben alten Liberis, welche zugleich ben Stand ber nobiles bildeten, aber wohl zu ben scheffenbar freien Leuten; aus ihnen bilbete sich ber heutige niebere Abel 37, 39, 40, 50, 67, 71, 603.

Minualia 453, st. minutalia, flein

gehactte Speisen.

Mitra 718, Mütze, insbesond. Bis schofsmütze.

Moder 435, Mutter. Moere 540, Mauer.

Moge 1019, Mühe; 828, vermögendmogende

Moitbescheit 708, s. Muntbescheit.

Mole 484, Mühle.

Molle, Molde 484, Mulde, ein Salzmaaß.

Molkenzauberei 1051, zauberei in Bezug auf Milch.

Molner 842, Müller. Moltum f. maltum.

Monachus 160, Monch, Rloftergeiftlicher.

Monasterium 104, 128, 129, Mloster.

Monster, Moinster Münster, Domkirche. Moinster 902, ein

Monstransia 1009, Monstranz im Tabernakel.

Montemester 982, Münzmeister. Morchen colsche 969, cölnische Mirchen, eine fleine Minge.

Morengave, Moregengave 55, 61, Morgengabe, Geschenke die ber Mann seiner Frau, am Mor-Brautnacht zu gen nach ber machen pflegte.

Morgensprake 571, berathenbe Zusammentunft einer Gemeinde, Gilbe 2c. und bie barin gefaßten Beschlüsse.

Mortbernen 719, morbbrennen.

Mosten 707, moten 540, mou-

ben 904, mussen. Mous, Mousgairben 719, Mon 8 992, Mus, Gemufegarten. Moyen 540, mühen, bemühen, bebrängen.

Monne 463, Muhme, Nichte.

Mubbe 540, Milte, ein Fruchtmaaß von 2 Schl.

Muege 896, Bermögen, Macht. Mulendic 245, Mühlenteich.

799, Muniber 893, Mumber Bormund, Berwalter.

Mundiburdium, Mundiburde 4, 8, 18, 23, 34, 90, Munbschaft, Vormundschaft, Schutz.

Municipium 12, befestigte Stabt,

Burgwart.

Muntate 719, S. 393, chemalige Domimmunität zu Goeft, war eine Freistatt.

Münze; Munter Munte 982, 678, Münzmeister; Munterye 982, Münzerei; Munt Iferen

982, Mitnzeifen.

Murren 1039, Möhren, Wurzeln.

Muth 678, Mütte.

Muylvoyder 484, Maulfutter,

Fourage.

Muytbescheit 708, 714, Lehus= Mutschirung, vergleich; worin über Theilung ber Lehnsnutzungen verhandelt wird, im Gegensatze Todttheilung, welche eine ewige Theilung des Lehns felbst bezweckt.

Myn 540, minber, weniger; myn-

neste 982, wenigst.

Mynne, mit mynnen 652, in Gite; munlich 688, gütlich.

Myr 881, meiner.

Na, noch; na nit 540, noch nicht; nahe, like na in der Zibbe 540, gleich nahe verwandt; nach, dar na 540, nachher.

Naber 565, Nabur 540, Nachbar. Naeme 610, 615, Name 852, weggenommenes, geraubtes Gut.

Naer 540, näher. Nagesi en 935, nachgesehen.

Mairre 652, genöthigt, verpflichtet.

Malait 463, Nachlaß, Erbschaft. Margen, nargen henn 639, nirgend hin.

Raftiend 765, nachstehend.

Natio, bone nationis homo 482, von guter Geburt, ein wohlgeboren Mann, Niederadeliger.

Naven 540, Radnaben.

Re, ein Flickwort statt bes ähnlichen en vor ben Worten gebräuchlich: ne comet dan nehment 540, Art. 39, fommt bann niemand, s. En.

Neger 540, 993, näher.

Reime 610, nähme.

Mein, neinen 463, kein, keinen; neimens 463, Niemanb.

Meifte 540, nefte 765, nächfte. Neme, mit neme Rechte 871, mit

keinem Rechte.

Rergen 720, nirgend; nerghene 765, nirgend hin.

Netboven 996, ärztliche Marktidreier.

Neve 522, Reffe, Better.

Revegher, da men de naven mede bord 540, Nabengher, Na= benbohr zu Räbern. Gher, ein Spieß.

Meyben 511, nieben, unten. Repnerleye 463, feinerlei. Renneschen 1118, feinen.

Nieg, nigge 428, neu.

Min 604, fein.

Nobiles seu liberi 66, 67, 74, Ebelherren, Dynaften, Mitglieber bes hohen Abels f. Ebelmann und Liberi.

Mochtan 540, nochtant 615, bennoch, auch.

Nochtant 590, nach ber Sand.

Nochteme 604, banach, nach bem. Moden 639, Nopben 805, Nöthen.

Noede 975, ungern.

Noemen 938, nomen, benomen 540, noymen 904, nennen, benennen.

Mogen 855, genügen.

Moitgeberen 1001, nöthig.

Noldekinus 808, Rolfin 871, Nolte 1014, Nölleke, Arnold.

Mone, tho rechter none that 540, zur Zeit, da in der Kirche die Ronen (nonne) gesungen wurden, d. h. um 9 Uhr Morgens.

Notelen 801, Urfunden. Nothürfflich 1029, soviel nöthig, also vollständig.

Nottody 718, Art. 34; ist gewiß ein Fehler in ber alten Abschrift und wird Nothody (Nothzucht) heißen mülsen.

Rothtoch 604, Noittoch 904, Nothzucht.

Rothstrate 718, Tobtenweg zur Abführung ber Leichen.

Rotschilling 718, Gerichtsbuffe, welche ber Bogt auflegte.

Notstehn 878, Merk- oder Grenz= jtein.

Novalia 104, Rott = ober Neubruchzehnten.

Novellare 63, 140, wistes Land zu Acker umbrechen.

Nontrocht 901, Nothdurft.

Rugen 617, bestreiten, verneinen.

Multegen f. Moldekin. Numme 698, nicht mehr. Nummus 155, ein Pfennig.

Nunc, ex nunc in antea 466, 470,

für alle Zukunft. Mut, to Nutte 428, Nutsen; nutte 540, nuttlich 435, nüglich.

Rutlik 909, nießlich.

Ruwes, van nuwes 933, von Neuem; nyes, van Ryes 870, desgln.

Nyben 980, neiden.

Nyder vellich werden 719, unter= liegen.

Ryelande 754, Meuland.

Myet 484, nicht.

Ryge vunde 807, neue Einreden, noviter reperta in Prozessen.

Obedientia 503, Vorwerk, and= wärtiges Stifts= oder Klostergut; imgl. jegliches Rlosteramt.

Obedientiarius 479, Berwalter eines flösterlichen Amts oder eines auswärtigen Rlosterguts.

Oberbasten 878, st. overtaften, übergreifen.

Oberfarunge 878, Uebertretung. Oblata 710, Softien zum firch= lichen Gebrauche.

Obkume 585, Einkommen, Up= tomfte.

Obolus, obulus 151, 264, eine geringe Münze, beren Werth fehr wechselte; obulata vini 264, für einen Oboluswerth Wein; obulati panes 268, Brod, so viel man für 1 Obol kauft, Pfennigbrod.

Obventio 585, Einkommen.

1080, st. Uchttheinde, Ochtume Blutzehnte.

Dem, oer 516, ihm, ihr; oere kney 1001, ihre Anie.

Deme 765, Oheim.

Deven, gevevet 896, ausüben. Deverman 688, Obmann bei

Compromissen.

Devertreden 938, übertreten.

Officialis 131, Amtmanu, geistl.

Official d. h. Richter. Officiarius 175, D Diener ober dienstthuender Stellvertreter; 462, 463, Amtmann.

Officiator 528, Berweser.

Din 930, ihn.

Dirveden 918, Urphede schwören, f. Orveda.

Diss 652, Osse 870, Ochse. Ditmodelich 920, demüthig.

Olderen 330, Voreltern; 435, Eltern.

Oldes, van Oldes 540, noa Alters her.

Dle, alt, vor der oler porten 1001, vor der alten Pjorte.

Olei 350, Zwiebel. Oleye 719, Del.

Ossen 852, allen.

Olrik 864, Ulrich.

Omber 904, immer.

Ommer 916, Eimer.

On 930, thuen.

Onelich 904, unehelich.

Onentsacht 904, ohne vorherige Ubjage.

Duverleget 904, vorbehaltlich.

Onwetend 904, ein nicht Wiffender, bezüglich der Feme.

Oppessacterecht 484, S. 644, das Recht des Herzogs von West= falen, seinen Richterstuhl, an jedem Orte im Ducat, nach Gefallen aufschlagen laffen zu können.

Oppidum 37, 46, 157, eine Stadt, Ort mit Stadtrechten; oppidanus 37, 157, Stabtburger.

Opsteken ben Win 604, ben Wein zum Bergapfen geben.

Oppart unser frauwen 796, Mariä Himmelfahrt, 15. August.

Oratorium 104, Bethaus. Orbel 463, Urthel, Erkenntniß.

Ordeum 89, ft. hordeum, Gerfte; ordeaceum bracium 266, Gerstenmalz.

Ore 746, ihr.

Oreben 866, Orben.

Ortussen 765, Ropftissen.

Orleve 720, Urlaub, Erlaubnig. Orloge 617, Streit Fehde; orlos gen 870, friegen.

Orfathe 551, N. 81. Erfatz, Wiebereinlöse.

Ortus 484, st. hortus, Garten.

Orveda 1096, eidliches Versprechen eines entlassenen Angeflagten, irgend etwas thun over unterlassen, namentlich sich nicht rächen zu wollen: f. z. B. 993.

Dutflucht ond influcht 904,

Berberge.

Dutledigen 938, entledigen.

Ovel, ovele 540, übel; Ovel= dat, oveldadig 904, übelthätig.

Ovene 807, oben.

Over u. ane 945, gegenwärtig.

Overamen 801, bedingen, aus=

machen.

Overbuwet eder overgraven 969, Art. 10 und 1033, Art. 19, über die Grenze gebaut oder gegraben.

Overde 992, übrig bliebe, v. overn; overghe 992, übrige.

Overeen 645, überein.

Overgban 719, überführen.

Overkomen 540, übereinkommen.

Overlon 921, lleber=Lohn.

Overmit, overmyts 463, vermittels.

Overnemen 516, etwas darüber

nehmen. Overrechtig ungerichte peinliche Sachen.

Oversien 937, übersehen. Overtast 435, Uebergriff.

Overwarff 1001, S. 206, zum übrigen Male.

Overwech 904, überweg.

Overwunnen 463, überführt.

Ovet 716, medietatem fructuum crescentium in curte, que dicuntur Ovet; das auf dem Hoje wachsende halbe Obst; 868, 966.

Ovilegium 718, Schasheerde, Schafpferch.

Dyc 610, audy.

Nabe 853, Pathe. Paerten 1018, Pforten. Paete 920, Beatrig.

Pagamentum 484, **Pagiment** 91, Zahlung, Münzfuß, Währung; pagare 595, bezahlen;

Pagentopf 1051, Pferbeschädel. Pagus 3, 14, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 38, 70, ein Gau, eine

Landschaft, pays; 1. Gow. Paischlamp 484, Ofterlamm.

Palmenschuet 795, Palmschoß, Abgabe in der Grafschaft Arnsverg, welche Palmsvuntag entrichtet wurde.

Palmis in 101, auf Palmfountag. Pallium archiepiscopale 73, ein etwa 4 Finger breiter, gewebter, mit Kreuzen gezierter, weiß wollener Streifen, welcher wie eine Rette um ben Naden und über bie Brust gelegt, von den Erz= bischöfen getragen wird.

Panden 540, pfänden.

Pape 604, Paff 714, ein Geistlicher; Paupen gouet 1013, geiftl. Gut.

Parafridus 18, ein Frohnpferd. Pari manu 592, zu gleichen Rechten.

Parochia 58, Pfarrsprengel; Pfarrer; Pa-Parochus, rochianus, Pfarreingeseffener. Partery 681, Weinfälschung durch

Meischen.

Partige 522, Parthei.

Pascha 248, Baschen 540, Oftern, Diterwoche.

Pashua 515, ft. pascua, Weiben. Pastor 55, 138, 278, Hirte; 67, 79, 98, Pjarrer.

Paternitas 180, Abtswiirde; ins= besondere das Verhältniß des Abts eines Midnchstlosters, zu den als Filialen davon abhängenden (respectum habentes)Ytonnenflöftern.

Paternoster 765, Rosenkranz.

Patinen 765, Schiffeln.

Patronatus jus 158, 196, d. Recht geiftl. Benefizien zu vergeben.

Pauwel 694, Paul.

Pays, Payts 794, Pabst.

Pecia 484, ein Stilc.

Pedagium 666, Gelbabgabe für Zoll und Geleit.

Pek 761, Pech. Pele 813, Pfähle, Grenzmarken. Pelser 765, Pelzer.

Pene 896, Strafe.

Penitenciaria 632, Reservatbefugniß des Pabstes, von größeren Bergehungen Absolution zu ertheisen; penitentiarius 484, Beichtvater.

Pennichgulde 891, Gelbrente. Pentecostes 264, Pfingsten. Perrochia, perrogia, perrogatio 322, Bebe; s. Bebe. Pert 540, Pferb.

Pernetten 756, Peronette, Betronilla.

Pertelen, sunte Pertelen 540, Sanct Beters Stuhlfeier.

Petitio 231, 298, 744, Bebe; f. Bebe u. precaria.

Pente 916, Bite, Lanze.

Pheodum 153, st. seodum, seudum. Pießerig 1051, Ochsenziemer.

Pincerna 153, Mundschenk. Pine 719, 898, Bein, Strafe. Pinkesten 540, Pfingsten.

Pinsare triticum 437, Weizen zu Mehl stampfen, statt mahlen.

Pisa 250, ft. pisum, Erbse.

Piscaria 795, Fischerei, Fischteich. Pistrare 462, bacen; pistrinum 832, st. pistrina. Bac- u. Brauhaus.

Pitantia 1068, eine Portion Essen, zum Werthe einer pita; einer fränkischen Münze.

Pixis tonitrualis 793, Donnerbilchse. Placitum 16, 30, 52, Gericht, Gerichtstag.

Plagen 904, pflegen. Plagge 1051, Dece.

Planca, planta 1098, Zaun, Berhack zur Befestigung eines Orts.

Plass 330, Plat, Plesse 1010, Plate.

Plebanus 95, 151, Pfarrer.

Plegzide 604, gebräuchliche Zeit. Pleyte 719, Prozeß; pleyten 719, prozediren, plaidoyer.

Plichtbach 540, gerichtlicher Termin, Gerichtstag.

min, Gerichtstag. Pliet 931, pflegt.

Bloeg 870, Pflug; Plochbryver 921, Pflugtreiber.

Plumegelb 484, Feberngelb, eine Abgabe, v. pluma, Flaum. Pole 765, Pfühle. Pomerium 233, 278, 320, 484, S. 621, Borplat; freier Raum, innerhalb einer Ringmauer; auch Baumhof; pomoerium, v. murus; pomarium, ubi poma ponuntur, pomerium, ubi poma nascuntur.

Portenarius 370, Portener 639, Portzener 484, Thor-

wärter, Pförtner. Pot 765, Topf.

Prebenda 437, 478, täglicher Unterhalt ber Klostergeistlichen ober Armen; 495, Jahrspfründe in einem Stifte; 231, 237, außersgewöhnliche Bergütung für geistliche Berrichtungen; prebendarius 884, Austheiler ber Präsbenden in Klöstern.

Precaria 484, Bebe, eine Abgabe bie im Frühlinge und Herbste gezahlt wurde; s. Bebe und petitio; Precaria advo-

catica 620, Bogtbebe.

Preco 42, 324, 346, 484, S. 622; Frone, Brone, Stellverstreter bes Richters zu Soest; sie waren theilweise mit dem Amte beliehen 719, und wurden dann Erbrichter, der eigentliche Richter aber Großrichter genannt; auch zu Rüben war der Brone Stellvertreter des Richters 540, Art. 21, 22.

Prefectus 39, Befehlshaber, urbis

31, castri u. f. w.

Prelatio 167, Präsatenwürde, Erhebung in bieselbe; presatus 102, Abt u. andere hohe Würbenträger ber Kirche.

Prepositus 86, Probst, erster Würbenträger in Stiftern; prepositus major 90, Domprobst; prepositissa 144, Pröbstin,

in Frauenstiftern.

Presanden 955, Presencia 692, Präsenzspräbenden, welche bei gewissen Gelegenheiten den aus wesen ben Geistlichen gereicht wurden; davon Präsente.

Brefter, Prepfter 540, 910,

Priester.

Pretorium 58, 151, 242, Gerichtshaus, Rathhaus.

Primipilariatus jus 793, Recht bes Borstreits; s. Borstreit. Prior 135, Kloster-Oberer; in einzelnen Orden der erste, in anderen ber nächste nach bem Abte; in letterem Falle Aufseher über bie Disciplin; Priorissa, dieselbe Würde in Ronnenklöstern; Priores 91, 93, Magnaten.

Proclamatio 42, Borlabung. Proconsul 560, Bürgermeister bes vergangenen Jahrs, im Ge= gensate des regierenden; Proconsul et consules 561, Bürgermeister und Rath; hier der regierende, im Gegensatze der übrigen Magistratsmitglieder.

Professio 115, Ablegung der Rlostergelübbe; professus 79, jemand, der die Klostergelübde

abgelegt hat.

Prologui 879, fürsprechen.

Provanden 928, Nahrungmittel, Proviant.

Proven 540, prüfen.

Provest, Proest 789, 912, Probst. Punt, Punte, Punt 920, Punkt.

Purliken 983, nur, blos.

Bugs 1011, Brunnen.

Pyne, phue der Bröcke 992, Briich= tenstrase, v. poena.

Quad, quade vonde 952, schlechte Einreden.

Queck 954, lebendiges Bieh s. Awikg.

Queme 540, fame.

Questuarius 273, Rentmeister, Beitreiber von Gefällen.

Duiten 484, quitiren.

Quitus 467, quit, queit, befreit; quitum dicere aliquem 538, jemand über etwas quitiren.

Dungkbert, ein Drucksehler, ft. Dungkbret, 996, Borrichtung zum Berschneiben ber Schweine, von beren Gequif mahrscheinlich bas Bret ben Namen hatte.

Mad, Rait 463, Rath, Sadtrath; Raitlude 435, Rathmänner,

Magistratsglieder.

Raber Wytpennung 1016, ein Raber Beifipfenning, fo genannt von dem darauf geprägten Rade, wie Schilling, von bem Schilbe.

Rabewand, Ausstattung in Rleibungeftücken; mer clebere, mer

bote, ban to bem Rabewande horet 765, mehr Kleider u. Tücher als zu bem Gewande der Beradung gehören.

Raht, bat Raht u. dat Enfern bedriven mit Swinen 795, bas Pflugland, Rott (v. aratrum) u. ben Wald mit Schweinen betreiben.

Raitschenne 565, Radschienen.

Rasta 85, eine Meile.

Ratha 42, weibliche Ausstattung f. Gerathe.

Rave 645, Raban.

Rectard 941, Richard.

Rector, Borsteher, monasterii 11, ecclesie, altaris u. f. w.

Rebe 703, bereits.

Redeke 941, st. Reneke, Reinhard. Redemtio decimarum 66, 87, 109, 114, Zehntlöse, fester Geldzins statt bes Naturalzehnten.

Refectorium 656, gemeinschaftliches Speisezimmer der Mönche. Reformatie 938, Reformation.

Regele 963, Regula, Regina.

Reide 484, fertig zubereitet; 511, rende Summe Geld, baares Geld; 604, Nr. 26, wan de wyn rende is; renden 820, verfertigen.

Reinwert 959, Reinfried, Rem-

bert.

Reip 1001, rief v. ropen, rufen; Reip 1001, Strang, Strick, Die Wied der Freischeffen; Repp 719, Längenmaaß, Elle; s. funiculus.

Reischap 489, Rescap 753, Geräthichaft.

Reken 763, rechnen; Rekenschop

540, Rechenschaft, Rechnung. Religio 87, 290, Mönchs-Orben, Ordensregel; religiosus, Ors densmann.

Remehs 688, Remigius.

Remmelt, Remmert 986, Rembert.

Rendere cuilibet conquerenti 484, rendre justice a quelq'un, Jedem klagenden Recht widers fahren lassen.

Renubonm 904, Schlagbaum. Renthen 958, v. rennen.

Repele 746, Rupert.

Reroiff, Rerouff 938, Aufruhr.

Restlich 511, ruhig, ungestört, v. Raft.

Retrofeodum 484, Afterlehn.

Reysich 952, ausgerüstet.

Richte 540, Gericht; newn Richte sitten 719, kein Gericht halten.

Richtebobe 540, gerichtliche Labung. Richtinge 887, Berichtigung, Bah-

Richtman, Richteman, Richt-lube 604, Zunftvorsteher. Rick 540, Reck, Umzännung ohne

Planken — Rik, enn bwelen up fin rik 765; ein Stock ober Pinn, um etwas baran zu hängen; ein Handtuch an ben Binn.

Ridert 617, Richard.

Ricus, Rifs 1042, Heinrich.

Riben 617, reiten. Riege 1051, Reihe.

Rin 969, Rhein.

Ring 1028, städtische Corporation, . B. ber Ring ober bie Stadt Babberg.

Ripelik 998, reiflich.

Robracht 615, Ruprecht, Robert.

Rode 540, Spinnroden.

Roet, eghen roet 891, eigener Hoif 904 bgl.

Rof, Roves 540, Royf 615, Raub; Royver 719, Känber; rovig gut 719, geranbtes Gut.

Rogarn ungesoben 916, robes, ungefochtes Garn.

Rolff, Roleff 522, 911, Rudolf. Rotlant 494, Robeland, urbar gemachtes Acerland.

Rouchen 130, Roggen. Rowelike 435, ruhig.

Rubus 126, Buich, Rubetum 336, 362, fleiner Busch, Rieber=

Rubeken 756, Art. 2, rauhe Deden; Oberbett.

Rügge 1015, Rücen.

Rufuber 813, Rauhfutter.

Angene Troch 756, Urt. 4, Trog zum Kneten bes Roggen= mehls.

Ruggen 511, ruhen.

Rumen 719, räumen; rumych 765, Art. 42; wert dat busse Hans rumuch worbe, wenn biefer S. abgienge, seinen Plat räumte; Rumpge 1001, Geräumigfeit, Play.

Rump beerg 1016, ein Rump

Bier; etwa ein Eimer. Run, Rannen, mit Rune efte mit Rabe 719, mit heimlichem Zureben ober mit offenem Rath. Ryede 615, Rede.

Ryt 938, Reich.

Sachtige Ding 751, angesagter Gerichtstag.

Sabel 969, Saal, Gerichtssaal. Sagatus 793, Solbat, Kriegsfnecht. Saiffen 694, faßen, f. Saten.

Saken 463, jemand vor Gericht ziehen.

Sakewolbe, Saqualbe 540, Sachwalter.

Salma 1009, st. Sagma, Saum= fattet.

Saltpute 860, Salzbrunnen.

Salun 765, Sluen 916, eine Art wollener Bettbeden, die vielleicht bavon ihren Namen hatten, daß sie, wie die von grober Wolle gefertigten Rasch = Benge, spränglich in Chalons fabrizirt und nach bem Fabrik-Orte Scha= In lunen genannt wurden. Lübeck war bieser Fabrikation8= zweig so stark vertreten, daß die Salunenmacher neben den Repschlägern — so nannte man die Seiler von dem Reep, b. h. bem Tau, bessen man sich zum Messen ber Ellenwaaren bediente — nicht nur ihre eigenen Sitze am Markte hatten, (Pauli Lü-becische Zustände i. 14. Jahrh. S. 52.) sondern daß sogar noch bie Schlumacherstraße bavon ihren Ramen hat. Daß bie Sa= lunen nicht zu den Ellen- son= bern Stüdwaaren gehörten, ergiebt folgende Stelle aus einer Orbnung v. 1353 in einem Lübeder Wollbuche, welche ben Zweck hat, die Rechte ber Gaste, gegen= über ben zum Alleinhandel berech= tigten Krämern festzustellen: "Epn Gast mach verkopen 25 punt bomwullen und nicht min. mach eyn Gast verkopen enn half Dosyn Salune und nicht min." Daß zu biesem Zeuge u. a. Ralf wolle gebraucht wurde, geht aus einer Urf. hervor, betr.

Streitigkeiten zwischen ben Galunenmachern und Witgarvern b. h. Rothlöschern oder Weißgerbern. Mittheil. d. Hr. Ob. Apell.=Ger.=Rath Pauli.

Samenburger 860, Mitbürger. Sametkumme 924, Zusammen-

funft.

Sanctimonialis, sancta mo-nialis 6, 9, 10, 13, 16, Monne. Sandalium 73, Bischofspantoffel. Sander 484, 907, Alexander.

Saten 604, satigen 540, segen, festieten.

Satersbach 540, Samstag.

Sationalis ager 96, Fruchtader, fäebares Land.

Sattulus vestialis 658, Kleis bersattel, Mantelsack.

Scabinus 42, 277, Gerichtsbeis fiter, Schöffe ober wie fie in Westfalen immer genannt wurden, Scheffe.

Scapen 604, schichten; van eme scapen, von sich abschichten; Scapene clebere 540, abgeschnittene, zugeschnittene fertige Rleider.

Scaph 736, Schaf.

Scarambeth 138, Schairampt 330, Schar-Amt in ben Marken bes Arnsberger Waldes. Es be= griff eine doppelte Berechtigung; zugleich die Scharleute wurden als Markenbeamte verpflichtet.

Seat 578, Scote 583, Schoß, eine bürgerlich städtische Abgabe

an ben Lanbesherrn;

Scatele 540, Backschausel, zum Einschieben des Brodes in den Bacofen.

Sce 604, geschähe. Sceffer 917, Schaffner.

Scellinge 583, Schellinge 903, Zwietracht.

Scepel 152, Scepelum, Scepelinum 786, Scheffel.

Schacholt 720, Schachtholz, Reibel.

Schal 540, st. sal, soll.

Scharwulle 820, Scherwolle von Schafen.

Schatten, affichatten abschatzen, schatzen, besteuern;

Schattinge 435, Schatzung. Schau 916, Scho 765, Schuh. Schebegen 540, beschäbigen.

Schelachte, schelachtig 645, zwieträchtig.

Schelben, quyt ichelben 801, quitiren.

Schen 540, geschehen; schen 604, geschähe; schuet 540, geschieht.

Schene 720, Schiene.

Scheiffen 819, schenten 889,

schießen.

Scheit 765, Abschieb, Schiebspruch. Scheppenbach 898, Gerichtstag; Scheppenbach utgesproken, mit Berzicht auf gerichtliches Verfabren.

Schepper 719, Schöpfer, Erschaffer. Scherdisch 765, Schneibertisch.

Scherventange 765, Schmiebezange zum Halten bes Robeisens, bei Berarbeitung besselben auf bem Ambos: Sandtange ift fleiner.

Schevelstendecker 921, Schiefer-

decker.

Schepten 719, Art. 133, icheten 719, Art. 144, 145, Schoß zahlen.

Shicht 540, 877, Geschichte, Vorfall.

Schillweghter 719, Nachtwächter. Schiltbordig 964, schildburtig,

frei geboren.

Schinberlich 801, scheinbar, augenjdeinlich.

Shingele 540, Schindel.

Schingiile 1030, Stichpferbe, bie fein Futter mehr werth find, Schindergäule.

Schinnen 765, abledern, schinden;

Schinner ib. Abbeder.

Schlachter Rut 621, volle Eigen-

thumsnutzung.

Schlecht 820, schlicht; 694, ben Buw afbrechen ind zu maile flecht machen, ben Bau abbrechen und gänzlich eben, schlicht machen.

Schlegelschat, Slegelschat 445, 484, Schlagschatz von der

Willinge.

Schmandt 1051, Rahm auf ber Milch.

Schnael, Schnagel Schnecke.

Schner lube 660, viell. Schaerlude, f. Scarambeth.

Schoben 992, Erbsen. Schof 1051, Schubben, Schauben. Schoilt 813, Scholt 904, Schuld.

a best to the

Scholasticus 260, Scholaster, Domidolafter, Auffeber über bie Schulen, eine Burbe in geistlichen Stiftern.

Schollen 852, ft. sollen.

Schotten 617, Schoß zahlen, Schottig 617, und Schopt 719, Art. 144, Schoß; f. Scat.

Schradwein 1039, st. Schrodtwein.

Schrae die Soester 719, Stadt-Der Name Recht von Soeft. kömmt von schroben, schraben, schneiben, theilen b. h. urtheilen, richten. Den Namen Stra führen viele nordische Sammlungen bieser Art, 3. B. Hirdstra u. s. w. (Grimm Poesie im Recht, S. 32. u. be Stra van Rougarden, berausgegeb. v. Behrmann).

Schrygen, waben over ehn schrygen, Waffengeschrei f.

Scry.

Schulden 516, schelten, beschulbigen, ein Urtheil an einen boberen Richter bringen.

Schultpenninge 484, Schulten=

zins, eine Hofes-Abgabe.

Shuren 815, bergen.

Soutell 719, Scotele 765, Schüssel.

Schutte 917, Schütze.

Soweppe, Schwipfe 1051, Peitsche.

Scissorium 1009, Teller, um Speisen barauf zu zerschneiben.

Selach fam 540, Webertamm zum Einschlag ber Fäben.

Sclacht 245, 252, Wasserschlacht, zum Aufstauen bes Fluffes. Sclavus 12, ein Eigenbehöriger.

Scloghen 604, schlügen.

Scoler 540, geistlicher Schüler, Novize.

Scometere 540, Schuhmacher. Scortevel 540, Schurzsell. Scredere 540, Schroeder 762, ein Schneider v. schroten; Scres Der Schreer, ein bere 765. Eisen, welches auf den Ambos gesetzt wird, um Rägel u. bgl. abzuhauen.

Screnen 765, Schrein; Screner

921, Schreiner.

Scrue 157, 390, 532, Waffenschrei des Herzoglichen Richters, cum gladio et clamore, wodurch cr die bingpflichtigen vor ein außerordentliches Gericht laden ließ. Die orbenilichen Grafendinge wurden an ein für allemal festgesetzten Tagen und Zeiten, stato die et tempore gehalten, mozu es keiner besonderen Ladung be= So gab es auch durfte. binge (Bauergerichte) u. Schreigödinge s. Godedinge.

Scufpseren 540, Art. 50, 765, Art. 3, Gifen bes Schmiebes zum Auswirfen der Pferdehufe,

sogenannte Werkmesser.

Sculdeghen 604, anschuldigen, verklagen.

Sculu 750, sollen.

Scultrencht 596, Schulten= ober Hofesrecht.

Scultetus 42, 67, Schulte, Schultheiß, Berwalter f. villicus.

Scure 685, Scheuer, Scheune. Sechte 992, sagte. Secret 941, kleineres Geheimstegel. Sebelhove 370, Saupt =

Saalhof.

Seben 540, seyben 720, sieden, fochen.

Seewicker=Amt 1039, so hieß die Kramerzunft i. Arnsberg.

Sege 992, fähe, v. sehen. Segebe 955, das Säen. Segemont 948, Siegmund.

Segen 690, seggen 719, fäen; jeggen, verfeggen 617, fagen, versagen; Seger 714, Urtheil= fprecher, Schiebsrichter.

Segensniber 921, Bretschneiber. Seggemefter 995, Münzwarabein.

Seiffe 955, Senfe. Seferen 855, sicheren.

Sele gerepse 842, Seelgeräthe, Memorienstiftung.

Sele huve 125, Selhoff 971, f. Sedelhove.

Selelant 54, Land, welches zum Haupthofe zur Sohlstätte, sala ber curtis gehörte.

Selftucht 223, Selbstzucht junger

Schweine, Ferkel. Selffbrifft 330, eigene Heerbe. Selfgerichte 719, Eigenrichter= lichteit.

Selfwalt 604, eigener Wald.

Sella et frenum 1083, Sattel u. Zaum.

Selle 719, Saal.

Selter, homo salinarius 582,

583, Erbfälzer.

Selvar 531, grane Farbe wollener Tücher; wie es scheint, natürliche Farbe der bazu gebrauchten Wolle, Selfvarbe, also nicht gemachte.

Selves 435, selbst.

Semella 565, semella alba 647, Beisbrod, Semmel.

Send, Synod; sitten einen Send 719, ein Sendgericht halten;

Seend 933, bgl.

Sentbere 438, freie, scheffenbare Leute. Bgl. Eichhorns Rechts= Gesch. 5. Ausl. II. Bb. §. 337. Not. i.

Sepum 432, st. sebum, Talg.

Servisia 437, st. cerevisia, Bier.

- Servitium 8, 16, 20, 26, Anechts= Dienst; 30, Bedienung; servus 12, 15, 16, 37, 90, ein Eigensbehöriger; 311, Anappe; servitus, proprietas 283, 285, Eigenhörigkeit.
- Seft 435, Seffe 938, sechst; Seften beil 565, Sechstheil.

Sestine 583, Ausschuß von 16, im Sälzer-Colleg zu Werl.

Setten 91, setjen; sethe 617,

fette.

Settinge u. Entsettinge 902, Setzonge ind Entsetzonge 928, bas Recht jemand in ein Eigen ein= und auszusetzen.

Setgenoffen 1031, so hießen früher die Gerichtscheffen ober Geschworenen des Landes Bilstein.

Seulde 652, sollte. Seven 540, sieben.

Sevitia judiciaria 15, richterlice Gewalt.

Sewort, varen to ber Sewort 719, fort zur See fahren.

Sextarius vini 369, 484, ein Weinmaaß, ungefähr 2/3 Maaß ober 1/2 Quart haltend.

Sengeler 1013, Siegler, Sigillifer.

Sibben, sich mit Acker an einem Wasser beisibben 565, sigurl. von Verwandtschaft, Sippe, Acker = oder Flugnachbar werden,

Sibbinge 719, Bluts-Verwandtschaft, burch gemeinschaftlichen Stammvater.

Siben 1019, seiben.

Siber 749, niedriger, geringer. Siebe Seite, to bie luchten fieder

Siebe, Seite, to bie luchten sieben 330, zur linken Seite.

Siligo 89, Roggenmehl.

Silva communis 3, ein Markenwald.

Sivert, Siebert 621, 705, Sis fried, Siegfried.

Sty 687, geschehe.

Slaen, Slan 540, schlagen; sleet 463, sleyt 719, schlägt, to flande 540, zu schlagen.

Slapen, flep 435, schlafen, schlief.

Slecht 694, schlicht.

Sling, Slink 540, Schlags ober Schlingbaum.

Slot, Slout 610, Sloiß 652, Schloß.

Sluen 916, s. Salun. Slues 747, Schleuse.

Sluten, geflotten 540, schließen, geschlossen.

Slyten 915, verbrauchen. Smaheit 748, Schmach.

Smalenzienben 922, Schmalzehnte.

Smelichen 964, beschimpfen. Smerwech 890, Schmierweg.

Smet, Smede 765, Schmidt, Schmiebe.

Snebe 940, Schnade; Snetbom 616, Schnadebaum, Grenzbaum.

Snerind, denarios censuales vulgariter dictos Snerinch 704, also wahrscheinlich, Hauss ober Wortzins; s. census.

Snobe 540, schnöbe, frech.

Snybebret 540, Schneibebret ber Schuster.

Snyber 921, Schnitter.

Snybe mest 540, Schneibemesser. Snybemolle 511, Schneibemible.

Socien 904, soken 758, suchen, besuchen.

Soban 540, sothan.

Soeb 891, eine Salzsub v. sieben, septen. gesoeben.

Soet 484, Soit 720, Brunnen. Solidus 40, Schilling, eine Rechnungmünze, ursprünglich 1/12 ber Mark; später nach Verschlechterung

5-000h

ber Münze, rechnete man bis ju 20 n. 24 Schill. auf die Mark.

Solitarii homines 1060, emwohnige, allein wohnende Leute.

Soly, suly 998, solches.

Somhavere 614, Saumhafer, eine alte Hofesabgabe.

Somige 982, 998, einige.

Sonne, Son 330, Sohn. Soppe 1039, Suppe.

Soror 79, Klosterschwester. Sors 502, Kapital, Hauptstuhl. Sory as 906, Zacharias.

Sould 766, Solb.

Sonne 652, Sühne; Sonn lube

ib. Schiedsleute.

Spankrampe 765, Art. 3, sogenannter Spannhaken, welcher bazu bient, bie großen Schmiedezangen zum Festhalten zu spannen und baburch bem Schmiebe bas Halten der Zangen zu erleichtern; s. Sherventange.

Spec svin 130, Speckschwein, fet-

tes Schwein.

Spel 765, Spiel; Speyllube

719, Spielleute.

Spelderen 720, gespaltenes Holz. Spelta 250, Spelz, feine Kornart.

Spikermübbe 676, Benennung eines Scheffelmaaßes, welchem das Hospital zu Soest dem Probste daselbst Korn lieferte; f. domegere.

765, Spinel 540, Spillen

Spindel.

Spinbe 763, Spende.

Spinel sybe 540, Spinbelseite, Berwandtschaft durch Frauen.

Spitig 1001, spitsfindig, spöttisch. Art. 48, Spulen, Spolen 540,

Weberspulen.

Sporta 596, Seihekorb, Rumpf zur Aufschüttung des Korns in

ber Mühle.

Spuntnagel-Iseren 765, sogenannte Ragelframpe, welche zur Formung der Radnägel ge= braucht wurde; das Sofnagel= Iseren wurde zu kleineren, namentlich zu Hufnägeln gebraucht.

Spyt, ungespunnen spyt 916, ein unabgesponnener Wocken, ber noch jetzt auf dem Lande Spiet,

Spieß genannt wirb. Staden 720, verstatten. Stabesrecht 540, Stabtrecht.

Staen, steit 540, zugestehen, gesteht.

Staette 1001, Stand.

Stagneus 1009, verzinnt.

Stait, Stat 540, Stabt; Stait 916, Staat, Put; Stat 920, Stätte, Stelle.

Stakenholt 720, bunne Stangen,

mehr Busch als Reibel.

Stale 401, ein Probestück, Muster. Standgenotten 909, Gerichtsgenoffen.

Stecscheren und Santscheren 540, große und fleine Scheren ber Schneiber.

Stebe u. stol beseten 522, an rechter Stelle zu Gericht gesessen; stede 583, stät, fest.

Steibe 938, Stelle, Gerichtsstelle. Stelinghe 719, Gestell, Lager.

Stelle 540, Webergestell. Stempel u. Dorflach 765, Art. 3, Eisengeräthe, welche von Schmieben gebraucht werden, um ben vertieften Rand in die Hufeisen zu bringen und die Löcher für bie Husungel burchzuschlagen.

Sterfden 975, allgemeines Ster-

Sterlingus 484, eine englische Minze, von bem barauf geprägten Sterne so genannt, etwas liber 5 Sgr. werth; ein Pfund Sterlinge 5 Thir.

Sterven, storve 540, sterben,

starb.

Steven 738, Steffan.

Stennward 712, Steinbruch.

Sticht 91, Stift; Stichtinge

516, Stiftung.

Stigma 1051, das unvertilgbare Zeichen, welches ber Teufel ben Heren an irgend einem Theile ihres Körpers eingrub.

Stilledine, Stillgericht 396, heimliche Ding bes 727, bas

Kemgerichts.

Stipendium 20, Unterhaltsmittel. Stoil her 938, Stuhlherr, Gerichts.

herr eines Freistuhls.

Stola 70, 289, 293, ein Theil ber priesterlichen Aleidung, welcher in Form eines Gürtels um den Nacken gelegt und freuzweise über bie Bruft gezogen wird.

Stolkussen 540, Stuhl- ober Sitz-

Stolworte 822, Gerichtsbote.

Stont, van Stont 904, Stunde, lotort.

Storax, Stelemel 484, ein Wes fäß, sogenannte Melle.

Stoten 511, stoßen.

Straete 565, Straße; Stratenich unner 935, Straßenschinder, Straßenränber.

Stredelynk 938, Landstreicher; streken 540, streichen.

Strede huse eder strede stelle 540, Strophäuser oder Strohställe.

Strenuus 602, Em. Gestrengen, Courtoifietitel für Ritter, fpater filr den niederen Adel, seitdem überhaupt dieser misbräuchlich Ritterstand genannt wurde, miles.

Strevelich 1001, fest, unverschieblich, peremptorisch.

Strobe der 921, Strohschneiber.

Stridholt 720, Etreichholg gum Fruchtmessen; Streck ibid. Strich mit bem Streichholze.

Stupa 222, Stube.

Sture zu 798, zur Beiftener; fturen 992, wehren, verhindern. Stuten 1051, Weißbrobweden.

Styge, vif styge 817, zwanzig, hundert.

Subicere 499, st. subjicere, unterwerten.

Substantia 515, Machlaß. Suburbium 1119, Borburg.

Suffraganeus 75, Suffraganbischof, ber bem Metropolitan= oder Erzbischofe untergeordnet ist n. aus Delegation bessen Vices Erzbisthume versieht. wird auch ber Stellvertreter bes Bischofs in spiritualibus, Beibbifchof, Suffragan genannt.

Suele 540, Sügel, Schusterpfriem. Suichen mit Gewalt 959, gewalt-

thätig heimsuchen, das Hausrecht verleizen; f. Hussokunge.

Suimenis 937, Berfäumnig.

Suis 1019, sonft.

Sulbigen 435, felbigen.

Sulen 91, sollen. Sulexe 540, Schwell=Axt ber Zimmerleute, um damit das Bau-holz kantig zu beschlagen. Sult, sultes 565, solch, solches. Gulstede, betymmerde Gulftebe 565, bebaute Sohlstätte.

Sulwe, batsulwe 1016, dasselbe.

Sulzen 930, Salzsiebereien.

Summerfoegelen 795, Sommer= fappen.

Süll 1051, Schwelle.

Sunder 516, ohne, wenn nicht,

Sunderhode 955, Alleinhude. Sunberlig 522, insbesondere.

Sunbern 129, 173, 206, 244, ein aus der gemeinen Mark ausgesonderter Herrendistrict.

Sunen, versunen 719, versöhnen.

Sunenbach 540, Sonntag.

Supellectilia 435, Heergewedde. Superpliciatus 605, v. superpellicium, in geistlicher Amtstracht gekleidet seyn.

Superpellicium 865, leinenes Oberkleid der Geistlichen, Rochet.

Supersedere 70, verjäumen. Supportare 484, überlassen, abtreten, auftragen z. B. ein Lehn. Suspensio 306, einstweilige Amtsenthebung.

Suff 998, sonst.

Sufter, Süfter 435, Schwester.

Sunte 893, Caule.

Svernis 638, Beschwerde.

Sware mandach 1010, der erste Montag nach Spiphanias; an biefem geschworenen Montag vereiden noch jetzt die Sachsen in Siebenbürgen ihre gewählten Ma= gistrate.

Swantel 540, Art. 47, mahrscheinlich die Stange mit Haderlumpen, welche die Bäcker zum Reinigen des Backofens brauchen.

Swars 954, schwer.

Swen, Swene 776, Sanhirte.

Sweren 91, schwören; schworen, ich wornen 540, geschworen.

Swyn 330, Schwein.

Swynschuete 795, Schweineschoß, alte Abgabe in der Grafschaft Arnsberg.

Syde 540, Seite. Sple 803, Seele.

Synodus 73, Bersammlung von Beiftlichen; General - und Brovinzialinnoben; 169, Sendgericht.

Syntener 953, Zentner.

Sypen 511, kleiner sumpfiger Waldbach.

Syfe 540, Syze 719, Afzise.

Szyrobe 999, Zierath.

Taberner 720, Taverner 931, Arämer, der einen offenen Laben

Taffelakene 765, Tischtuch.

Tal, Talen 938, Zahl.

Taften 795, greifen.

Teatrum 230, 253, 293, ft. theatrum, Rathhaus, Gerichtshaus (Spilder Beitr. II. 169. Wisgand Archiv III. 99). Gerichtshaus

Teca 46, st. theen, Waarenbehält= niß in Kramladen, eine Theke.

Teden 719, Zeichen; tekenen 489, teken 719, zeichnen; Theykene 941, Zeichen.

Tegen 860, techen 1001, gegen. Teiben 639, Grenzmark, Greng-

pfähle.

Teien, tuyt, getogen 719, tein 565, ziehen, zieht, gezogen. Tele 905, Teleken 690, Thecla.

Telen, tielen u. buwen 565, einen Acker fäen u. bauen.

Telonium 98, ft. theloncum, Boll. Temme 911, Thommo 622, Tho-

Templarius, Templirer 867, Rirchenvorsteher.

Tempt 904, v. temen, ziemen, geziemt; temptlich 948, geziem= lid.

Temptator 107, ft. temtor, con-

temtor, Berachter. Tenben 435, Theinden 540, Zehnten.

Tentlosa 398, Zehntlöse. Tepel, Teipel 940, Teophil, Theobald.

Terunge 1016, Berzehr.

Tenn 968, ziehen; Thenn 870, Zugvieh.

Tennber 720, Zehntausheber; Tenngelt 795, Behntgelb.

Theiner 1030, Diener.

Thelgen 593, hohe Bäume, ober bie schlanken Zweige berselben.

Thesaurarius 307, Schatzmeister, Reliner; Aufseher über ben Rirdenschatz an Kelchen, Ornamenten u. sonstigen Rostbarkeiten; eine Stiftswürde.

Thie 130, die.

Thimo 230, Thomas.

Thinegravius 259, f. Dinegravius.

Tho 540, zu, verschlossen. Tholfrugh 915, zollfrei.

Tho lecte 948, v. tho leggen, zulegen, verbeden.

Thome 1019, Zaum.

Tho scheveren 948, verbergen, v. schauern, unter Dach bringen.

Thome, Spol thome 540, Art. 48; ein Zuber, um die Beberspulen darin anzufeuchten.

Thower, Zuber; einen thover staen 1013, einen Wasserzuber hinstellen, zum Fenerlöschen.

Thrie, drei; thrie vingere vet sin 130, brei Finger bicken Speck haben.

Thue 130, st. twe, zwei.

Thug 540, Zeng; Thugen 463, Zeugen.

Thunen, tuinen 463, zäunen. Tides, vor Tides 913, vor Zeiten, ehemals.

Tielen s. telen.

Tienen 904, sich auf etwas beziehen.

Tiggen 997, zeihen, bezüchtigen. Tileman 703, 860, Teilke 860, Thiele, Thiemo, Temme, Thomas.

Tins 751, Zins.

Tintlose 344, Zehntlöse, Geld-Abgabe statt bes Naturalzehnten.

To, tho 540, tot 904, zu. Tobrengen 719, beibringen.

Tol, Toll 58, Zoll. Tomale 961, zumal.

Tonamen 870, Zunamen, Familiennamen.

Tonnes, Tonies 67, Anton.

Torf, in Torve in Twige 511, tam in cespidibus quam in frondibus 1105, f. cespes.

Torfhaht egen 42, unbewegliches Eigen.

Torke 1002, Türken.

Tornsch 720, Turnose, Tournois, französische Münze b. Stadt Tours.

Tornschette 795, Turnschatz, Abgabe in b. Grafich. Arnsberg.

Torugge 941, zurück.

To slaen 540, 903, in Zuschlag ober Arrest legen.

Toth binge 938,zeitweiliger Aufentbalt.

Touwe 719, 761, Wagenzug. Toven, dar en towen 904, dem=

ungeachtet.

Toversicht 719, Zuversichtbrief.

Transfix 870, eine zu einer Haupturkunde angesiegelte Nebenurfunde.

Trecten 813, ziehen. Tres 1016, Andreas. Treuga 212, W

Waffenstillstand; treuga dei, Gottesfriede.

Tribaldus 865, Schalf, Schalfs= narr.

Tributum curiae 7, Hofgelb.

Trockels 1013, Patroclus. Truncus 1113, Opferstock.

Truwe vingeren 719, Treuring.

Tryppen 916, Pantoffeln.

Tuch 765, Zeuge; Tuchlube 511, Tughen 765, Zeugen.

Tuchburstich 719, eidbrüchig, eid= weigerlich.

Tugh 540, Zeng.

Tunen 516, zännen.

Thuro Turo, regius 742, Tours'icher Grofden f. Tornich.

Tuscher, tuschen 511, zwischen.

Tut 765, zieht.

Tuwer 992, Zuber. Twang 91, Zwang. Twe, twen 435, zwei; twebel 820, zwei Theile.

Twelef 610, Twelf, twelve 719, zwölf.

Twers 889, zwerch.

Twiden 719, in zwei theilen.

Twielen 1051, Zweige.

Twier 435, zwei; twierhande 540, zweierlei. Twige 719, zweimal, zweisach.

Twigen 719, streiten. Twintich 489, zwanzig. Twischelig 719, uneinig.

Twischette 449, Doppelzins; twischetten 719, doppelte Pacht geben.

Twist 756, Zwist, Streit. Twivoldich 691, doppelt.

Twhungh 638, Entzweiung. Ty, Tigge, Tegebing 42, 314,

öffentlicher, Bauergerichtsplatz. Tucht 870, Bezüchtigung; Tyggen, bethagen 516, zeihen, bezüch=

tigen. Tymmern 463, zimmern.

Thu 610, ziehen.

Tyna 484, ein Weingemäß.

Thuben 803, Zehnten. Thunachten, he wonet buten zust und buten tynnachten flotten 822, wohnet außerhalb Soest und nicht in festen Schlöffern; Thune, Zinne, v. Stirn, frons, boch; tonn acht zinnigt (edecht, echacht, edig, spitz) also tynnacht Slott, ein hohes festes Schloß.

Tyt 617, Zeit. Tzamen 1001, zusammen.

Tzeeirst 781, zuerst.

Tzisemestere 890, Afzisemeister.

Mbirman 707, Obmann.

Udy 856, audy.

ll dit the und en 1021, Blutzehnten; f. Ochtume.

Ueber phelen u. übergraben 1132, Grenzverrückung.

Uffdregen 639, auftragen zu Lehn.

Ufflich 813, öffentlich.

Uir 719, Uhr, Stunde. Uitgand 719, gerichtliche Ueberlassung eines Rechts ober einer Sache.

Nitzobragen 969, austragen, vergleichen.

Ut 687, auch.

Umbeveirlich 982, ungefährlich.

Umberme 794, immerdar.

Umbstender des Gerichts 964, anwesende Gerichtsgenossen.

Umkar 1021, Umfehr, Abtreten vom Gericht.

Ummecomen 540, zu Ende geben; wanner be neifte Maynt ummecomet, wenn ber nächste Monat abläuft.

Ummegan 720, umgehen.

Ummelang 998, rings umher.

Umplicht 719, Chebruch.

Unbedwungen 993, ungezwungen. Unbehenclich 801, umfänglich.

Unbefrodt 913, ungefrudt 733, ungefränft, unbefümmert.

Un besproeken 516, unangefochten, unangesprochen; 516, guten Leumunds.

Uncia 590, ber 12te Theil eines Ganzen, also tres unciae ovorum: 36 Eier; (uncia auch wohl eine Stiege: 20.)

Unberboten 720, 891, unberboeffen 933, unterheizen, Feuer unter ber Salzpfanne anmachen. Undermalcander 998, unterein-

ander.

Unberfathen 831, Unberfeffen 813, Unterthanen.

Unberstaen dat Hus 982, bem Hause vorstehen.

Undertuschen 604, unterdeg, inzwischen.

Unberwils 428, bisweisen.

Underwinden 642, 874, sich etwas unterziehen.

Und erwinne n 540, vorwegpachten. Unberhseren 765, Art. 3, f. Hertyseren.

Unduchejam 904, untugendlich.

Unevugh 638, Unfug.

Ungelettet 935, unaufgehalten.

Ungerechent, eun ungerechent Amptman 700, ein Amimann ohne Berbindlichkeit zur Rechnungablage.

Ungeveert 698, ungefährdet. Ungewerbe 1099, Unwerth.

Unghichtig 489, untüchtig, unwerth.

Ungunne 955, Mißgunft.

Unmoit 943, Unzufriedenheit, Wis berstreben.

Unstede 435, unstät.

Untscluten 604, aus bem Berschluß lassen.

Untwifen 719, entweichen.

Untwirdigt 939, unwerth gemacht, entwitrdigt.

Unverbadet 870, st. unvorbodet, unvorgeladen.

Unverleget 870, unbescholten, unverläumdet.

Unverstychtet 891, unbeschwert von Stiftungen, frei.

Unvertighen 670, ohne Bergicht, vorbehaltlich.

Unvertoghet 615, unverzocht 801, unverzüglich.

Unverwellig 819, unverfallen.

Unvorloghet 540, glaubhaft, un= gelogen.

Unvorscheben 540, unausgeschies ben aus ber Were, noch nicht abgefunden vom gemeinschaftlichen Bermögen.

Unvorvarb 540, unverjährt. Upboren 604, erheben.

Upgereckt 933, aufgerichtet. Upfomste 565, Einkünfte.

Uplaiten, uplaten 328, 435, auflaffen ben Besit, bas Eigenthum.

Uproer 905, Aufruhr.

Upfait, Upfate 428, Kestsetzung, Berordnung.

Upfatz 938, Vorsatz.

Upschorgen 969, aufhalten.

Upsigen 604, auffagen, kündigen.

Upvort 511, weiter hinauf. Urber 805, Ruten.

Urbs 11, 19, eine feste Burg, ein Edilog.

Ure 811, euere; 866, ihre.

Ure ber Borfundinge 1016, gegen 5 Uhr Abends, wo zum englischen Gruß: argelus domini nunciavit Mariae, geläutet wurbe.

Urgicht 1051, Befenntniß.

Urleuge 801, st. Orloge, Fehbe. Urna 30, ein Maaßgefäß, Topf.

Urphebe f. Orveda.

Urpütig 1027, erbötig, geneigt.

11 t 604, uth 463, aus.

Utbescheben 435, ausgenommen, ausbeschieben.

Utbragen, gebregen 540, ausgetragen.

Uteren 540, herausnehmen, veräußeren.

Utermanen 848, auswirken, beitreiben.

Utganck, Ausgang; de in sinen Utganck gept, der in seine offene Stelle tritt; utgain 511, ausgeben.

Utgeiten 891, ausgießen. Utgefacht 91, ausgenommen.

Utlaben f. evocare.

Utmerkelinch 560, ein Nicht-Markgenosse.

Utryben 870, ausreiten. Utslyten 842, abnuten.

Upsspendinge 887, Auspfändung. Uszfore 798, Ausfuhr.

Uz 878, Uzer 350, aus.

Waber 435, Bater.

Badderschap 853, Gevatterschaft. Vadiare 42, 55, 298, verwetten, verwirken.

Vadimonium 55, 432, 718, Art. 9, Bürgschaft; Caution.

Vadium Bfand; in vadio ponere 55, 684, zu Pfanbe feten.

Baergelt 795, Fahrgelb, Abgabe in der Graffchaft Arnsberg.

Baersocht, Borsocht 540, Tobesgefahr.

Bagetlube 484, Bogtleute; Baigzgut 652, Bogteigut.

Bate, vaten 719, oft.

Bals 719, falsch.

Ban, vaen, fain 540, fahen, fangen.

Barden 959, Fahrten, Fuhren.

Bare 540, Gefahr; sunder vare 719, Art. 5, ungefährdet; sine cavillatione et captiositate, 42, Art. 4.

Baren, invaren 540, einziehen, in eine Stabt; migrare.

Barende gub 540, Barenhaive 905, fahrende Habe, bewegliches Vermögen, Fahrniß.

Bart 540, fort, ferner. Barven 813, Farben.

Baschan 719, Bastavenb 763,

Fasching, Fastnacht. Bastnisse 435, Hörigkeit. Bat, Bate 540, 765, Faß, Fässer. Bant 604, dgl.

Be 540, Behe 928, Bieh.

Bebber 902, Better.

Begheden 878, befehden.

Vehma 269, Femgericht, s. Bri= binch.

Beir bente 719, bie 4 Banke b. h. ber Gerichtsstuhl zu Soeft, figura judicii.

Beirling 689, Bernind 604, Biering, geringe Munze.

Bel, vele 540, viel; 719, feil; 756, Fell, Haut.

sicher, vegen-152. Sicherheit; Belich 870, Belichent 753, velinghen 753, sicheren,

Belinge 765, Berkauf.

Veltris 484, st. filtra, filtrum, Filz.

Venefica 1038, Here, Zauberin. Ber, vere 617, 639, vier; fo ver 967, sofern; al so vere 540, insofern; as vere 812, bgl.

Berbilert 1007, geplündert, v. piller.

Verboiden 463, vorladen.

Berbouzbriefe 938, schriftliche Borlabung.

Berbebingen 813, vertheibigen.

Berfemen, verfempt, verfaimbt 904, verurtheilen am Femgerichte.

Verfohren 904, überführen, verurtheilen.

Bergaberonge 986, Bereinba-

rung, f. gaberen. Bergeit 484, vergeht.

Pacht.

Bergliben 463, vergleiten, Bergeffenheit gerathen. Berhauenge 959, Berhau.

Berhenknisse 435, Berleihung. Verhoget 719, erhöhet in der

Berhyet, verhyet Schald 719, Art. 93, v. hyen, Bauergericht halten, daher Hyensprake; also ein verhyet Schalck, ein gerichtlich verurtheilter Schelm.

Verkallen 937, mündlich verhandeln.

Verkuben 805, verwechselen.

Berleghet 870, verhindert.

Berlepsen 719, verlieren.

Berlichtet 935, erleichtert.

Verlycht 688, verglichen. Vermerben 719, S. 411, die

Versammelten. Bernebert 933, niebriger gemacht.

Bernoitschnit 1021, entschuldigt. Vernuwen 698, vernuhern 913, erneuern.

Berramen 719, festsetzen, bestim-

Berrichten 904, jemand auf ergriffener That sofort richten.

Berfatt 813, versetzt v. versetten.

Versgingus 266, ft. Friscinga, friskinga, frischenga, ein Frischling, junges Schwein.

Bersmabet 1001, verschmäht. Versturen 813, stören, zerstören. Bertellen 870, erzählen. Berteren 904, verzehren.

Bertret 924, llebertretung. Bertygben 783, vertzugen, vertzogen 694, vertzegen 860,

verzihen 1025, verzeihen, verziehen.

Berüteren 983, veräußeren.

Berver 719, Färber.

Berwelliget 981, überwältigt. Berwytgen 1021, vergewisseren, in Renutnig feten.

34 b

431 1/4

Beste, Bestene 540, Festungwerke; 719, Art. 15, Stadtmauern, infra bannum nostrum 42, Art. 25.

Bette 1013, ft. wette, wiffe.

Bettebe 1127, Bettene 540, Betteninge 549, Fettung, Feistung, Düngung.

Beylunge 540, feile Waare.

Beyde 771, Fehde.

Behmwrogich 938, femrügig, was zur Competenz der Femgegerichte gehört.

Behrederie 904, Verrätherei.

Biand 652, Feind.

Viatioum 693, letzte Wegzehrung Rranken, die Sterbesacramente.

Victorige 540, Vicarie. Victima 30, ein Braten.

Bidimus 1001, beglaubigte Abdrift.

Bieren 924, feiern.

Biest 1051, eine leise Ernption v. Blähungen.

Biftig 691, fünfzig.

Vigiliae 391, 480, Seelenmeffen für Verstorbene; 431, nächtlicher Chorgottesbienft ber Mönche.

Villa 3, 19, 20, 28, 46, offene

Ortschaft, Dorf;

Villicatio 249, die Meyerei, das Schulten=Amt eines Haupthofes; Villicationis jus 129, Hofe8ober Meyerrecht; Villicus 29, 40, 45, 55, 67, Borfteber bes Haupthofes, einer Billa, Schulte.

Vimenoth 1082, Femenoten, Femgerichtsgenoffen, Femgerichtsschei-

fen, Freischeffen.

Vinarius 264, Auffeher des vinarii, Weinkellers; vinarii donum, ein Weingeschenk.

Vinischaer 565, Weinfuhr, Winscare.

Vingeren scho, 765, Handschuhe.

Binfter 719, Fenfter.

Birdegedingen 707, vertheidigen.

Bire 130, vier.

Virga 551, Ruthe, als Flächenoder Längenmaaß.

Viridarium 1105, Lustgarten. Birfonit u. virlicit 707,

föhnt u. verglichen.

Visicus 1083, st. physicus, Arst. Vitta 531, eine Gulle von weißem

Leinen, welche Klosterfrauen um Ropf, Bals u. ben oberen Theil der Brust legten, so daß nur das Gesicht varaus hervorsah; Weille genannt.

Blass 565, Flachs; Blessen 921, reines Flachslinnen, nach Aussonderung bes Wergs, ber Beie,

pede.

Blesch 540, Fleisch; Bleschower, Fleischhauer, Metger; Bleischaren 719, Fleischscharre.

Bliggen 463, st. verliggen, vergleichen; discutiant judices jagt d. lat. Text in 462.

Blitig, die vlitiger 955, fleißig,

besto fleißiger.

Bloten 719, fluchen.

Bluen 756, flieben. Voberbok 969; Voberdonch 820, Bonberlaken 489, Futtertuch, Unterfutter.

Vober schepel 795, alte Haferabgabe in ber Grafschaft Arnsberg.

Boeder 484, Kuder.

Voederbede 484, Fuber- ober Fahrbede, eine Abgabe.

Voegeler 795, Faliner. Boel 912, viel.

Boelen 922, Füllen.

Bogen 904, fügen; vogede 983, verfügte.

Bogetgrep 91, Bogtsgriff, einmalige Gebühr bes Bogts, aus dem Rachlasse verstorbener Vogteileute.

Bogethine 190, Bogetdune 324,

Bogtsgericht.

Boigen 995, zuthun.

Volleste to 935, zu Hülse. Bolleift 799, Zustimmung.

Bolmeke 951, Volmar, Volbert.

Bolnieße 1015, folgends. Wolpert 428, 511, Wolvert.

Bolfte 799, 813, völlig, vollständig.

Bolvoren 939, vollführen.

Bond, nigge Bonde 952, neue Einreden, noviter reperta in Prozessen.

Bonbe lant 690, Winnland, Pacht

Borachten 948, in die Acht erflären.

Boranbersebben fich 540, 921, wieber heirathen, sich veränbern. Vorboben 516, vorlagen.

Vorboren 540, verwirken; vorburen 540, verlieren.

Borenunge 969, Bereinigung.

Vorbent, vordende lon 540, verdienter Lohn.

Vorder, die vorder 801, desto furder,

Borbernuffe 719, Borladung, Vorforderung.

Border stelle 765, Vorderwagen, Vordergestell.

Vordeste 904, fernste.

Bordielen, vordielt 516, vertheilen, vereinzelt.

Vore 690, Furche.

Vorehure, Vorhure 55, 101, 175, 370, Gewinn= ober Antrittsgeld, Vorhener; wurde nach Verhältniß der Kauffumme auch bei Käufen vom Verkäufer entrichtet v. Spilcker Beitr. II. 179.

Boren 604, 870, fahren.

Borevenen 719, vergleichen, ausgleichen.

Vorevlucht 540, Flucht, das Entfliehen.

Borhalden 914, verzögeren; 540, jemand vertreten.

Borhamer 765, Art. 3, Borhammer; ber ichwerfte' Schmiebehammer, zur Verarbeitung bes Eisens auf dem Ambos; der darauf folgende beißt Hanthamer.

Borhanteren 969, verhandeln.

Vorhencniß f. Verhenkniß. Vorkoren 943, verzichten.

Vorlanth 213, einzeln liegenbes, vom Haupthofe getrenntes Land.

Borlediget 540, erledigt, anerfallen.

Vorleisen, we vorlüset 540, verlieren, wer verliert.

Vorlent, vorlende Fronen 719, angestellte, beliehene Frohnen, 1. preco.

Borlinge 690, abgelegene Aecker. Bormede 720, Bormiethe, Weinfaut.

Bormeten 719, sich vermessen. Bororsaten 540, bewirken, ver-

ursachen. Borraben 719, verrathen. Borsaken 719, läugnen. Borsake 540, Borsatz, dolus.

Vorsceden, Vorscehden 583, 604, vorscheden 540, geschieden, abgeschichtet.

Vorschenen 921, verfallen, zugefallen.

Vorscinge 682, eine Abgabe an Schweinen, Schuldschweine.

Vorscoten 604, Schop zahlen, versteuern.

Vorseggen 719, vorhersagen.

Vorsetten 91, verseigen, verpfän-

Vorsnellen 765, überbieten.

Borfpan 540, Art. 60, Gefpon-

Vorspreker 42, 719, Fitrsprecher, Sachwalter; vorspreten 915, verläumden, ausschelten.

Vorst 140, Bannsorst, Hodywald, silva ardua.

Vorstambeth 138, Forstamt in der Mark.

Vorstan 540, vorstehen, vertheivigen, behaupten.

Vorstand 995, st. Berstand. Vorftollen 540, geftohlen.

Vorstreit 666, jus primam pugnam habendi, inter Rhenum et Wiseram; Recht bes Grafen von Arnsberg, nachher des Erzbischofs v. Cöln, im Reichsheere, zwischen Rhein u. Weser bas Borbertreffen anzuführen.

Vorstrefen ghupt 719, Art. 37. verlorenes herrenloses Gut.

Vorstrekinghut, jumenta que in vulgo vorstrekinghut nuncupantur 514, entlaufenes, herrenloses Zugvieh; vergl. 718, Art.

Vorsweghen 719, verschweigen. Vorteghen 522, vortzigen 846, verzichten.

Vortmer 604, ferner.

Vortogen 916, Vorderwagen.

Vorvallen 540, sterben. Borvang 941, Borbehalt.

Vorwarde f. Burwarde.

Vorwaren sich 914, durch Ankündigung der Fehde seine Ehre verwahren; vorwaren 540, verjorgen.

Borwert 41, Mebengut eines Hauptgute, bas von biefem aus

a water for

bewirthschaftet wirb.

Borwesselen 91, vertauschen, verwechselen.

Vorwilkoren 943, zur Verfügung stellen.

Vorwinnen 540, überflihren.

Vot, Both 540, Fuß; Bothab, Bothebe 719, Fußpfab; Boetstappen 1099, Kußstapfen.

stappen 1099, Fußstapfen. Bonge, in ber Vongen 847, in ber Art und Weise, Fügung.

Voprvorke 546, Fenergabel, Kurke.

Brede 870, Frieden.

Brent 604, Brende 866, Bront, Bronde, 516, 540, Blutsverwandte, Freunde.

Brethe penninge 42, Sühnegelb ber filr friedlos Erklärten.

Breveliken 540, freventlich. Brenfen 42, 719, Friesen.

Brieban 151, Gerichtsbezirk ber Fem- ober Freigerichte; auch bas Gericht selbst.

Briedinc 234, 244, 254, Brigebinf 590, Freigericht.

Brig 435, frei.

Brigrascap 276, Freigraffchaft, Freigerichtsbezirk, bannus.

Brigreve 90, Freigraf, Freistuhlsrichter; Brigievrone, Brivrone 482, Freigerichtsbote.

Brigut 573, Die jum Freibann gebörigen Güter.

Brochten 898, fürchten.

Broenpenninge 370, Dienstgelb. Broghen 765, prüfen, aichen; Bronge 955, Aichung.

Brogge, Brugge 968, Browe

511, Frau.

Bromet 954, fremd. Brone s. preco.

Bronelube 604, Gerichtsboten.

Brouwenbagh tor Leifzen 890, Mariä Geburt; Browenbagh ber besten 891, ist ein Drucksehler und muß ebenfalls heißen der lesten, Mariä Geburt.

Bruede, op alle gewonliche flechte vruede 694; op eine flechte albe gewonde vruede 698, sich auf gewohnten alten schlichten Frieden vertragen.

Bruntschaff 694, Freundschaft. Brybeit 755, Bryget, Brygybe 795, Freiheit, ein Flecken. Vuadimonium 16, ft. Vadimonium, Bürgschaft.

Buel, faul, vuelen mut 712, Rachläßigkeit.

Bugen ind wyfen 805, Art und Weise.

Bul, vulen Whn 719, schlechter, fauliger Wein.

Bulbord, Bulbort 435, Voll-

Bulborbeghen 685, vollziehen, genehmigen.

Bulboen, vulbeden 811. Bul buin 719, genug thun.

Bul gerichte 540, Bollgericht, Civil- und Crim.-Gerichtsbarkeit.

Bullest 835, Aushülfe.

Bullewostene 311, völlige Ausrottung eines Holzbistricts.

Bulsche en 540, vollständig geschehen, Genüge leisten.

Bulschulge Man 370, 687, vollschuldiger Eigenbehöriger eines Hofes, ber zu allen Hofdiensten pflichtig ist.

Bulvuren 810, vollführen.

Burbas 977, weiter.

Bureibersche 803, Schaffnerin, Aufseherin bes Vorraths.

Buer 891, Feuer.

Burferb f. Burmurbe.

Burleben 897, verlitten, vergangen, neulich.

Burraide 731, Borberathung.

Burfate 904, Borfat. Burftebe 518, Feuerstelle.

Burwarbe 615, 719, Burwerbe 694, Bedingungen.

Burwerten 688, bevorworten.

Burwurbe 610, Sout.

Bust 540, Faust.

Bynnen Soltes 720, gefundenes Solz.

Bunfter 540, Fenfter.

Byre 540, Feier, Feiertag; Byre noch Stunde 893, weder Feier noch Stundung, ohne Unterbrechung.

Wabele 854, 880, Walburgis. Waete 1039, soviel als Wort, Hausstelle, Haus.

Waghten 719, warten.

Wate 992, Wache; waken, wacken 617, wachen.

Walbemene 585, Walbemei, Al-

Wale 819, wohl.

Walen 42, 719, Weliche, Galli.

Walsak 658, Mantelsack.

Walrave 688, Walram.

Walttende 484, Holzzehnten. Wanburtig 25, unehelich geboren. Wand 428, Gewand, gewebtes Wollentuch; s. Beiberwand. Wandelen 719, zurücknehmen;

Wanbel boin 986, Strafe

zahlen.

Wanen, waenbe 652, wohnen, wohnte; Waininge 904, Woh-

nung.

Waner 435, wenn; wanner 1099, wohl eber, weiland. Wan eir 762, bgl.

Wanmate 540, unrichtiges Maaß.

Wante 540, wenn, weil.

Wapen, Wapene, Waffen; Wapenfery 540, Waffengeschrei. bestand in ben Worten: Wapene po; f. Scry.

War 685, wo.

Warandia in einer Mark 136, 210, 223, ein Echtwort, Echtwerk; 161, 280, Gewährleistung; warandizare 786, Gewähr leiften, Warandus 42, Gebürgen; währsmann; Warnd, Warand 540, Bürge; warborgen 909, Bürgen.

Warbe, houge warde 511, hohe Warte; Warbe, warbe boin

952, Wache halten.

Waren 540, mähren, bauern.

Warff 719, Art. 130, mal; ansberwarf, berbewarf, zum zweiten und brittenmale.

Warpwulle 946, s. Wulle.

Warscap 604, Warschop 511,

Gewähr, Bährschaft.

Wart 540, st. Wort, Haus; wart 878, wärts, hin= und herwärts; wart 778, werth z. B. ein pennincwart, hellincwart brodes, für einen Pfenning oder Heller hellincwart brodes, werth Brobes; Wart boin, halben 992, Worthalter, Sprecher sehn.

Bartpenninge, Wartpen-nincge, denarii areales 484, Wortgeld, das von jedem Bitr= gerhause gezahlt werden mußte;

Wartins 907, ein Rutscherzins ber sich von Zeit zu Zeit, bis-weilen von Stunde zu Stunde verboppelte, wenn er nicht pünktlich dem wartenben Empfänger

bezalt wurde.

Warwegene 538, bas Recht in ben Marken bes Arnsberger Walbes, sich mit einem Wagen beholzigen zu bürfen, Warberechtigte; Warrgelt 795, Abgabe welche für die Ausilbung jenes Rechts bezalt wurbe.

Wass 130, Wachs.

Water, Wayter 807, Waffer; ein Water 720, Berechtigung an einer Saline.

Watkunne 766, wattehande 765, watterlepe 719, welcherlei. Wechen 938, Weden 435, Wochen. Wech 540, Weych 604, Weg.

Webben 765, leihen, verfeten. Webbercopen 435, wiederkaufen. Weddeschat 540, 645, Versatgut,

wiederlösliches Pfandaut.

Bebegelt 716, plebano in Ruden 8 solid. denarior. nomine pensionis, item 15 den. it. 13 den. dictos Wedegelt; wahrscheinlich Webemgelt genannt, weil es an eine Pfarrei, Wiedens oder Webemhof gezahlt werden mußte; sonst viell. Weidegeld.

Wedehoure 484, Naturalabgabe an Hühnern auf ber Haar an ben

Landesherrn.

Webelube u. Peghere 870, Art. 13, Waidmänner und Jäger.

Weber 39, von; is dat also dat epn weder den anderen ein huys copet, wenn einer vom anderen ein Haus fauft; f. erga.

Weberaichten 1001, widersprechen,

misbilligen.

Weberboin 694, genugthuen. Weberrouffen 931, Widerruf.

Webewe 944, Witwe.

Weeken, weeke 941, weichen, wiche.

Weekögge 983, Weidekilhe. Weeßen 428, wesen st. seyn.

Wegen 982, wiegen.

Weghelaghe 719, Wegelagerung.

Beghener 540, Wagner.

Weghescheden 540, Begescheibe, Scheibeweg.

Wehre, Were 91, 511, Gewehr, Besit 904, weiß, v. witen, wissen. Weithes 130, Wente 889, Weizen.

Weizen 896, weisen, zeigen. Weldich 604, gewältig, befugt.

Welic 540, welcher.

Welkerlegge 435, welcherlei.

Wellenlepel 765, Art. 3, ber sogenannte Heerbspies, welcher vorberen Ende gewöhnlich eine Löffelform hat, um bamit bie Schlacken vom Heerbe ber Schmiede zu nehmen.

Weltete 940, Willete, Wilhelm. Wente 848, wenn, weil; wente 940, wendete.

Wepner 707, Knappe.

Werabe 983, Beschäftigung, Handthierung.

Werch 719, Werk.

Werben u. Eren 824, Würben und Ehren.

erber 982, Münzwarabein, werberen 982, werdert 998, Werber 982, warabiren, warabirt.

Werder 769, weiter, ferner.

Werbicheit 941, Würdigkeit, Verehrung.

Werdigen 540, werthen, Werth anschlagen.

Werditen 596, Diminutiv v. Werd, Jusel, Rain.

Werewurde 807, Wiberworte, Ginreben.

Wergelt 951, Wehrgeld.

Werhalben 856, verhindern.

Weringe 827, Weigerung.

Werkpenninge 832, Dienstgelb. Werlt 891, Welt; werlit 712, wertlic 540, weltlich.

Wer — off 955, weder — noch.

Werpen 719, werfen.

Werra 113, 140, ft. guerra, Krieg. Werbes 719, Wirth, Wert, Wirths.

Werven 720, 891, bewerben, er-

Werven 765, Art. 2, Werve 540, Art. 6, Spulen.

Weseplas 565, ein Stild Wiese. Beste 670, tauschweise Beräußerung; Wesselinge 827, Aus-wechselung, insbes. Eigenbeböriger; bavon rührt wohl bas

Wesselsgelt 795, eine alte Abgabe i. d. Grafich. Arnsberg.

Wessen 1001, Waisen. Westen f. Engeren.

Weten 912, wetten 91, 435, wissen; wettende 540, wissend; weten \$ 540, wiffend.

Wette, Wetpenninge, Strafe, Strafgelber.

Wegen 980, wiffen.

Wevelwulle 946, Webewolle.

Wenern 540, weigeren. Wengge 956, Brodweden.

Wenr 610, 720, wäre.

Weyste 712, Auswechselung. Wezen 765, st. wesen, senn. Wezewassz 511, Wiesewachs.

Wichilebe 297, Wighelbe 434, 435, die unmittelbare freie Stadtmark; Saus, Hof und Necker in und bei ber Stadt; von Wyt, vicus, Ort und belt eingulum, Zingel (Deecke Grundlinien 3. Gesch. Lübecks S. 26.) ober von weich sanctus und bem Beiligenbilde, womit man die Grenzen der Immunität bezeichnete. (Eichborn R. Gesch. §. 224a. und 284, I.) Wichbilde jus 287, Weichbildrecht, Stadtrecht; municipale de agris, qui dicuntur Wichelde Gut, 782.

Wicht, Wichte 463, 489, Gewicht.

Widen 966, Weiben.

Wiberstruwig 604, widerspänstig. Wie 955, wer.

Wif 687, Weib, Frau; Wiven-

recht 435, Frauenrechte. Wifen 617, weichen.

Wilcor 540, Willführ, fläbtische Satzung f. Kore.

Wildebromede 1002, Wildfremde.

Wilden 856, Willen. Wilen, Wilne 350, weisand,

ehemals. Wilk 489, wilich 617, wilkem 540, welcher, welchem.

Willeke 687, Wilken 912, Wilfin 855, Wilm 844, Wilhelm.

Willrede 719, Gauklerworte.

Wiltfand 795, bas Recht, Wilb zu fangen.

Wiltban 556, 665, Wildbann; Forstgerechtigkeit unter Königsbanne, Wilbforst 666, f. fore-

Wincop 484, Winnkauf, Gewinngelb für Antretung der Pacht; später oft verwechselt mit Wein-

fauf, Handgeld.

Wynwur et Winscare 370, winschare 602, Wynscare Weinfuhren und Weinfrohnden v. Scara, portio, Schaarwert, Arbeit nach ber Reihe; für die Winscare wurde zu Soest u. Meschebe Gelb ge-zahlt; vergl. b. Urt. 565.

Winte 540, 687, Wynt 935, bis, wenn, wenn nun.

Wiscap 765, Wissenschaft.

Wifche, Wifcherye 755, Wiefe, Wiesegrund.

Wissen 955, st. wysen, ein Urthel weisen.

Wist 969, 708, Wissenschaft.

Wiste 604, wiißte.

Witlich do in 540, zu Wissen thun,

witten 966, wissen. Withennund 917, Beigpfennig, eine alte Minze.

Boden 765, Spinnroden.

Woeder 933, Wucher.

Woesten 813, verwüsten; Woiste 565, Wüste; wostene 355, wüst.

Wolboren 604, 617, Courtoisie-titulatur für Leute von guter Geburt, honae nationis homines, wie sich die Ministerialen nannten.

Wolt 765, Gewalt.

Wonachtich 719, wohnhaft.

Wonde 604, Rechtsgewohnheit; Wonheit; Rechtsgewohnheit; wontlich 540, gewöhnlich, bräuchlich.

Worff 1001, mal, gerichtliche Form,

f. warff.

Worken 604, Art. 3, 11. wolde he zich nicht van der junkvrowen worken, u. wollte er sich nicht von ber Jungfrau lösen.

Worpire 86, übergeben, zu Gun-sten eines Anderen auf etwas

verzichten.

Wort 922, Haus; Wortpenninge, Wortgelb 316, 484, Sausstätten Zins, als bürgerliche Abgabe; s. census.

Wort halben 719, reden.

Wose 720, Art. 18, ein Salzsub in einer Pfanne.

Wrange 911, st. wraege, Aichung,

Abwägung.

Wrogen, v. wraegen, mit wrogen scheppelen 720, mit geaichten Scheffeln; Wroger 911, Aichmeister.

Wroghen 719, 904, rügen, gerichtlich anzeigen.

Wubane 998, welche. Bulbere 817, Bolbert. Wulff 1039, Wolfgang.

Bulffen 1051, nach bem Berenaberglauben konnten sich die Zauberinnen in Wölfe verwandeln und dann besonders Schafheerden beschädigen; dies nannte man mulffen, Lycantropia.

Wulle 946, Wolle; sie wurde je nach dem Gewebe, wozu man sie verwendete, verschieden benannt. Das Gespinnst von a) kameder wullen, Kammwolle, als ber längsten und feinhaarigsten zu glatten Zeugen, wurde am theuersten bezalt, darauf folgte b) Warpwulle, die man als Streichwolle zu gewalkten Zeugen verbrauchte (f. Fullo); dann c) rynsche beiberwandes Lamwulle, woraus die besten halbwollen Beuge gemacht wurden (f. Beiderwand) u. endlich d) Wevelwulle, die man zu ben gewöhnlichsten Geweben brauchte.

Wullen laken 803, wollenes Tuch. Wuorthe 55, Wort, Worth, Bürgerhaus, f. Wort.

Wurnemen 959, wahrnehmen,

auflauern.

Buste were 604, wüster Hausplatz. Wyberseggen 754, etwas z. B. einem Rechte, d. h. barauf verzichten.

Wyen 920, weihen.

Wygant 1026, Bertreter.

Wyten 516, weichen; Wydinghe 941, Abweichung.

Wyn 604, Wein.

Whumer 986, Wennemar.

Whnn 765, Gewinn, Pachtung; wynnen 540, gewinnen; Einen vor gerichte wynnen, vor Gericht laden laffen.

Wysheit 540, die , Wohlweisen; ber Rait ind wysheit, ein wohlweiser Rath.

Whsen ein Ordel 719, ein Urtel weisen, sprechen.

Bpffer 901, gewisser, sicherer.

Wyt 803, weiß.

Par gulde 540, ständige Rente. Pht 540, etwas. Dbell 1099, eitel. Dber 540, jeber. Phsclyt 853, jeglich. Degende 904, Gegend. Degen worchicheit 540, Gegenwart. Det 714, etwas. Mmme 909, Emma. mmen 540, Bienen. Ympha 1009, Himte, Fruchtgemäß. Anball 852, Einrede. Ynghezeghele 685, Siegel. Pntedigen 91, verhandeln. ntfetten 583, entfeten. Do 540, je. Ør 540, che, bevor. Yu 912, euch. Nuwe 912, euer.

Zake 765, Sache. Zalen, zelbe 765, verzapfen, verzapfte. Zamen 870, zusammen; zame-nen, zamen 820, 898, sammeln. Zande 765, Gesandte. Barze 820, Stoff v. Wolle und Leinen; f. Beiberwand. Be, zeh 604, sie; be Be 715, bie See, bas Meer. Zed 670, sieht. Zeben 765, sieben. Zeggen 687, zeghen 765, sagen. Zekerheit 831, Sicherheit. Zel 820, öffentlicher Platz in Soest, gur Offenlegung bes Tuchs; ein Haus dort heißt noch : opm Seel; wohl v. Saal. Bele, Benle 435, Seele. Belf zeste 765, felb fechste. Zelves mulle 820, eigene Wolle.

Zementlich 870, sämtlich. Zenden 604, senden. Bentyseren 765, ein Schmiebegeräth zum Hufbeschlag ber Pferbe. Zephene 703, Josepha. Zesundertich 820, sechs und breißig.
Zestunt 896, sofort.
Zetten 604, setzen.
Zeystinen 604, s. Sestinen.
Zibbe 540, Sippe, Sippschaft,
Verwandtschaft durch einen gemeinschaftlichen Stammvater; machtal u. Zibbe; Nähe ber Blutsverwandtschaft nach Linien. Zienbeloese 922, Zehntlöse, Gelb statt Naturalzehnten. Zinte 854, sanct. Zir 792, seiner. Ziseheren 1030, Akziscaufseher. Zitten, zeten 687, siten, säßen. Zivert 685, Siebert, Siegfried. Zmale 801, zumal. 30b, 30eb 540, 30t 604, Gob, Brunnen. Zoene, Zone 638, Zona 643, Sübne. Zohant 707, sobald. Zoken 874, suchen. Zomergerste 854, Sommergerste. Zon 685, Sohn. Zona 718, Art. 20, Gurt; als Längenmaaß; de injustis modiis et zonis sive funiculis ad pannum pertinentibus, f. funiculus. Zoryt 959, zureitet. Zostenber 979, Beistand. Zulk 761, solch. Zumelich 751, sämmtlich. Zuster 751, Schwester. Zuvuerent 699, zu furencz 801, zuvor. Zware 1016, schwer. Zweder 1014, Sweder, Swederus, alter Taufname. Zweren, thuge zweren 540, als Zeuge schwören. Zwivel 799, Zweifel. Zynden 860, Zehnten. Zyse 932, Akzise.

17/100/2

## II. Orts:, Personen: und Sach: Register.

Die beigefügten Zahlen bezeichnen bie Rummern ber Urkunden, einschlieftlich ber bazu gehörigen Roten. Bei febr langen Urfunden, 3. B. Gilterregiftern, ift jum Erleichtern bes Aufsuchens, auch bie Ceite bingugefügt. Der I. Band enthält bie Urt. Dro 1-484; II. Nro. 485-900; III. Nro. 901-1132. Die Raifer, Babfte, Legaten unb Weibbifcofe find unter biefer Bezeichnung, bie Fürsten nach ihren Gerrschaften, Bifcofe, Aebte und andere geistliche Burbentrager nach ihren Stiftern in dronologischer Folge zusammengestellt. Alle übrige Personen sind nach Familien = und Taufnamen genannt; bie beffelben Taufnamens in ben Familien unferer Grafen und Ebelherren, auch noch burch I. II. u. f. w. unterschieben. Außerbem ift, fo viel als thunlich, jebe Person ihrem perfonlichen Stante nach, als Ebelherr, Ministerial, Burger, Landmann ober Freier (zu einem Freibann gehöriger) bezeichnet. Bei ben Orten ift zu bem Ramen auch ihre besondere Qualität als Stadt, Freiheit, Mofter ober Stift angegeben und von ben minber befannten ober gang ausgegangenen ihre gegographische Lage, burch Rennung ber nächften Stadt ober eines anderen im Megister leicht aufzusindenden Orts, wenigstens angebeutet. Auf noch spezielere Ermittelung ber Localitäten konnte bier nicht eingegangen werben. Die gebrauchten Abbreviaturen wie Mftl., Brgr., Lbm., D., St. u. f. m., beburfen hienach wohl feiner weiteren Erläuterung.

A b bas, Albertus Mftl. 212.

Abbinghoff Kl. ad s. s. Petrum et Andream in Paberborn 888; Aebte: Gumpert 36 — Probste: Beinr. 129, 1078; Bolquin 184.

Accise (assicia) zu Soest 484 S. 619 u. 625; 798 — Brilon 953 - Rüben 540, 941 — Werl 583, 932 — Medebach 953, 1003.

Achtene, Henr. bar, Bin. 594.

Achtwerk 1112; s. auch Echtwort. Adam Hans, Richtmann z. Arnsberg 1039.

Abelheit, Stiftsbame z. Meschebe

Abenbeke, Abenbike, Ameke O. b. Allenborf 355, 484 S. 628 u. 629; 556 S. 122; 665 S. 282; 795, S. 523.

Abenbite Gerh. v. Mft. 556 S. 122; 665 S. 282.

Abenborn D. b. Schmalenberg,

Abenborn v. Mftin. Spgelo 476, Gottfr. 665 S. 297. Abene v. Conr. Mftl. 1116.

Aborp D. b. Marsb. 41, S. 124 u. 125; 783, 795 S. 535.

Aborp v. Heinr. Brgr. z. Marsb. 561 — Conr. bgl. 561, 1112 — Joh. Mftl. 619, 647, 662, 718, 786, 836 — Herm. bgl. 619, 624, 662, 665 S. 277 u. 294. Diebr. Abt z. Brebelar 662.

Abripe D. b. Rüben 551 S. 113.

Advocatus s. Rogt.

Afhüppe D. b. Werl 551 S. 111. Aflen D. b. Balve 556 S. 127 und 129; 665 S. 283, 290 nnd 294; 793, 795 S. 532 und 538; 985, 997. Aflen v. Volmar, Mftl. 92 — Ubo bgl. 346 — Joh. Brgmstr. zu Attenborn 348 — Theoder. Mstl. 480, 486, 556 S. 127 und 129; 585 — Seinr. Mftl. 556 S. 129 – Joh. Brgmstr. zu Attendorn 623; Mft. 665 S. 299; — Albero Mpl. 665 S. 293 — Hunold Richter zu Attendorn 1015.

Afrike Heinr. Landm. 465.

Aga, Gan 21.

Aggere v. Herm. Mftl. 242.

Ahus v. Joh. Mal. 99, 1072. Ahusen D. b. Attenborn 484 S. 603; 556 S. 120; 665 S. 277, und 286; 792 S. 525.

Alard Sälzer zu Werl 860.

Alberindusen, Alvrechtinchufen, Albringhausen D. bei Bolmestein 484 S. 642.

Gottfr. Brgr. zu Iser= Alberti lohn 556 S. 127.

Alberts Jost, Brgr. zu Arnsberg 1039.

Albertus, Pfarrer zu Esleve 1114. Joh. und Joh. 665 Albrachtinchufen v. Heinr. Mittn. 279 **S**. 287.

Albenaffeln D. b. Balve 484 S. 620 und 633; 556 S. 125; 665 S. 282, 286, 289 unb 298.

Beleke Albenbedelike D. b. 484 S. 614.

Albenbike D. b. Allendorf 795 S. 523.

Albenbracht, Almert O. b. Schmalenberg 551 S. 113; 665 **6**. 274; 679.

Albenbrekelvelbe v. Ewald, Bgmstr. zu Soest 961.

Albenbrison D. b. Brison 484 S. 642, 559; 566 S. 277; 757, 788, 834.

Albenbrilon v. Gottfr. Brgr. in

Brilon 488, 543. Albenbüren D. b. Brilon 484 S. 602; 665 S. 281; 795 S. 533, 535.

Albenburg Grafen v. Burchard

Albenderne D. b. Lünen 484 S. 607; 556 S. 128; 665 S. 299.

Aldendorp, Allenborf St. 346, 462, 463, 665 S. 282; 793, 795 S. 523, 537 und 538; 921, 922, 985, 1059, 1060, 1065.

Albenborp v. Mftln. Heinr. 50, Heinr. Gostie und ihre Rinder 482, Heinr. 665 S. 282 -Wennemar 484 S. 634 — Arnolb 507.

Albengeseke (Geiske) D. b. Gesefe 3, 484 S. 614; 551 S. 107; 556 S. 125; 644, 665 S. 284.

Aldengeseke, Albenvesschen v. Bolland Mftl. 484 S. 614.

Albenhelevelbe, Altenhelleselb D. b. Arnsberg 208, 261, 556 S. 122 und 124; 665 S. 282 und 291; 795 S. 533.

Albenholte v. Heinr. und Arnold,

Mistin. 399.

Albenkirchen Heinr. Brgr. zu Soest 484 S. 630.

Albenmelberke, Altenmelrich D. b. Erwitte 665 S. 292, 293 und 294.

Albenruben, Altenrüben O. b. Rüben 116, 198, 484 S. 614, 615; 540, 551 S. 108, 110; 556 S. 123; 644, 665 S. 295; 795 S. 528, 539, 542; 833, 901, 910, 1120.

Albenvels, Castrum bei Brison 120, 448, 484 S. 612; 556 S. 127; 610, 615.

Albewerlt, Bertold Mist. 665 S. 288.

Albindusen v. Theob. Mftl. 484

S. 606; 795 S. 524. Albrepe D. b. Fredeburg 551 S. 107.

Alen St. 390, 1013. Alen v. Littb. Brgr. hu Lippstadt 308 — Anbr. Brgr. zu Soest 665 S. 277 — Jacob Canonic. ju Soeft 1086 - Beinr. Brgr. zu Soest 437. Alerenen D. 30.

Alftre v. Herm. Marschall 111, 248, 317 — Gosw. 317, 353, 1069, 1070.

Allagen, s. Anlagen.

Allant Henr. Brgr. au Goest 334.

Allinhusun D. 30.

Almango, Almengan 22.

Almen D. b. Brilon 484 S. 641; 556 S. 123; 610, 615, 813, 849, 863, 865, 900, 927,

1055, 1056.

Almen v. Mftln. Arnulf und Abelh. 379; — Nenneke, Herm. Haword u. Bruno 519 — Arn. 551 S. 113 — Henr. 685, 701, 1038.

Almundoraf D. b. Geseke 8. Alpe tho ber, Peter, Eigenbehös riger 905.

Alpheim D. 31.

Alpheim v. Beinr. Mftl. 47, 52, 55, 57, 61, 1069, 1070.

Alrestar, Alzelar D. b. Mede-bach 556 S. 124. Alsburg, Kl. Pröbste: Eilbert

105.

Alta porta de, Joh. Brgr. zu 177, 1086; — Gottsch. bglu. 399. - Beinr. bgl. 584.

Altbom D. b. Bilftein 556 G. 119; 665 S. 273.

Altena St. 1072.

Altena, Grafen v. Eberh. 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 95, 122, 126, 540 — Arnold, 60, 61, 63, 64, 71, 75, 79, 87, 89, 96, 102, 103, 109, 110, 113, 116, 118, 122, 126, 1069, 1070 -Friedr. 63, 71, 75, 93, 96, 102, 103, 109, 110, 149, 1069, 1070, 1072 — Engelb. 64 — Abolf 149, 168 — Otto 281.

Altena v. Mftln. Theoder. 484 S. 642 — Gerh. 389, 484 S. 642 — Herm. 99, 118, 484 S. 642; 665 S. 281, 764, 1072 — Detm. 484 S. 642; 665 S. 281 — Arn. 389, 551 S. 107 — Gyseler 551 S. 107 -Abolf 551 S. 108 - Otto

551 S. 108.

Altenkamp, Ml. Aebte: Joh. v. Hill 1009.

Altholt Wald b. Soest 56, 461. Altmarinchusen D. b. Soest 665 S. 296.

Alvelinchusen (Paradies Kl.) D. b. Soeft 61, 65, 256, 270, s. übrig. Paradies.

Alvoldinchusen v. Beinr. Mftl. 272, 278.

Ambre v. heinr. Mftl. 1072.

Amelgobindusen, D. b. Frede= burg 566.

Amelgozen D. 1072.

Amelinchusen, D. b. Fredeb., 30. Amellenborg v. Gumpert Mil.

Amelung, Graf, 1079.

Amelungessen v. Miln. Conr. 115, 167, 189, 249, 1080 — Herbold 153, 167, 317, 347 — Albert 317, 432, 438, 484 S. 616; 557 — Joh. 1080.

Ameth v. Wegel Mftl., 270.

Amtlente 700.

Anaimuthiun, O. b. Marsb. 7.

Anavutto D. b. Gefete 8.

Anadopa, Andopen, Ampen D. b. Soeft 3, 80, 219, 224, 307, 368, 470, 551 S. 114; 556 S. 121, 123, 124, 126; 594, 665 S. 286, 289, 297; 676, 1013.

Andopen v. Miln. Herm. 265 — Theober. 399 — Gerwin 507 — Sifr. 551 S. 107 — Menger 556 S. 123 - Evert 617, 665 S. 282, 300 — Hunold 665 S. 297 — Arn. 772.

Anbernach, St. 121. Anbernach Joh. Landm. zu Thitlen 1020.

St. Anbreas, Stift in Coln 1065; Probfte: Eberh. 35 -Arnold 53, 55, 59 — Wescelin 64 — Theoder. 112, 1076.

Angermonbe, St. 1072. Angeron, Gan 14, 24.

Angewere, Rießbrauch 55. Anglia, s. England. Anglia, s. England. Anlagen, Allagen, D. b. Belek 30, 50, 154, 365, 366, 484 S. 612; 556 ©. 125; 793, 795 S. 527, 538, 543.

Anlagen v. Allagen, Miln. Conr. 71, 93, 102, 103, 109, 216, 244, 1074, 1086 — Ecbert 71, 93, 102, 103, 116, 118 — Seinr. 173, 216, 1086 — Bobo 294 — Regenbodo 320 — Lübbert 548, 589 S. 631.

Annenborn Al. 522, 611, 644, 721.

Anrepen D. b. Delbriick 484 S. 634.

Anröchte, Anruft D. b. Erwitte 52, 53, 484 S. 633; 551 S. 110, 112; 556 S. 121, 122, 125, 128; 665 ©. 278, 280: 795 ©. 526, 530; 1028, 1086.

Anrochte, Aruchte v. Mîln.
Gottfr. 484 S. 640; 665 S.
278; 795 S. 530 — Hennete
522, 941 — Dethard 548 —
Menrich 551 S. 110 — Joh.
590 (m. Fr. u. Kind.) 665 S.
283; 795 S. 530 — Henr.
795 S. 530; 941.

Anstele, D. 1072.

Ante David, Brgr. z. Medeb. 1042. Antfeld O. b. Brilon 665 S. 285, 293;

Antvelt, Antvelde v. Mstln. Heinr. 348 — Lamb. Sifr. u. Volm. 382, 665 S. 293. —

Apelterbeke, Aplerbeck O. b. Unna 484 S. 640, 641; 551 S. 107, 109, 113; 556 S. 119, 120, 125, 128, 129, 130; 665 S. 274, 279, 283, 287; 1060.

Apolderbike v. Mstln. Bertold 203, 551 S. 108 — Menrich 551 S. 108 — Theod. 551 S. 109 — Rotg. 556 S. 119 — Thom. 665 S. 274 — Boos 665 S. 283.

St. Aposteln, Stift in Coln, Pröbste: Theodor. 46, 1066, 1076, — Heinr. 50 — Thierich 93 — Theod. 133 — Wilh. Fresferen 902.

Appelbersbusch D. b. Werl 88. Appentorp v. Joh. Mftl. 494.

Appolte, f. Oppolt.

Aquis de, Brgr. zu Soest, Rubolf 294, 334, 345, 364 — Henr. 507, 551 S. 110; 494.

Arberg D. i. Rheinl. 1072.

Archidiaconate 79, 97, 169, 174, 178, 186, 189, 214, 239, 251, 503.

Ardim Senr. Brgr. z. Soest 578. Arbei O. b. Menben 132, 204, 556 S. 130; 665 S. 288, 291, 293; 676, 734, 795 S. 523.

\*\*Trei Ebelherren v. Eberh. 74, 77, 79, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 102, 103, 104, 109, 110, 112, 131, 1069, 1070 — Fonathan 104, 109, 110, 112, 117, 131, 133, 135, 136, 138, 148, 154, 162, 189, 203, 234, 245, 280, 284, 285, 330, 364, 1087 — Genitafins 126 — Loerten 330 — Herm. 342 — Wilh. 382, 385, 386, 403, 413, 422, 426, 433, 439, 456,

486, 538, 665 S. 301 — Jutta 486, 538 — ihre Kinder: Heinr. Wilh. Cathar. Ricce, Abelh. 486 — Heinr. Wilh. u. Rega 538.

Arbei v. Joh. Mftl. 486, 515 — Gerh. Mftl. 545.

Mre D. i. Rheinl. 1072.

Are Grafen v. Diedr. 64 — Gerh. 111. Arendale v. Ebelherr. Roilmann, 837.

Arenosa via de, Herbord Brgr. 3. Soeft 334.

Arlo D. 1072.

Armenholthusen O. b. Beleke 484 S. 612, 614; 881.

Arnsberg St. 26, 38, 84, 131, 211, 330, 456, 562, 598, 665 S. 284, 285; 712, 778, 793, 795 S. 521, 522, 526, 539, 540; 802, 808, 893, 901, 921, 935, 941, 955, 959, 964, 969, 980, 998, 1001, 1007, 1033, 1039, 1060, 1072.

Arnsberg Graffch. 209, 731, 793, 794, 795, 799, 800, 801, 802, 805, 801, 810, 811, 813, 823, 835, 845, 941, 947, 952, 969.

Arnsberg Grafen b. (bie alteren Grafen f. unt. Westfalen) Fried= rich b. Streitbare 38 — Gott= fried I. 44, 52 — Heinrich I. Sohn Gottfr.'s 1. 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 102, 103, 104, 206, 1069, 1070 - Seinrich II. Sohn Beinr.'s I. 76, 78, 87, 88, 90, 93, 94, 102, 103, 104, 112, 118, 119, 131, 1073 Ermengard, Gem. Beinr.'s II. 119 - Abelbeid, Tocht. Beinr.'s I. Abtissin 3. Meichede u. Debingen 68, 72, 76, 100, 135, 148. — Arnold u. Friedrich (?) 91. — Gottfried II. Sohn Beinrichs I. 83, 86, 87, 88, 93, 94, 102, 103, 104, 108, 111, 112, 113, 117, 118, 125, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 148, 150, 154, 159, 161, 164, 173, 177, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 203, 204, 206, 211, 1082, 1085, 1087 — Agnes Gem. Gottfr.'s II. 135, 148, 1082 — Gottfried III. Cohn Gottfr.'s II. 189, 191, 194, 195, 203, 206,

207, 208, 209, 211, 212, 223, 234, 235, 236, 240, 241, 242, 244, 245, 252, 259, 261, 267, 279, 281, 282, 283, 294, 295, 299, 303, 313, 317, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 324, 32, 326, 327, 328, 329, 336, 342, 346, 356, 377, 381, 382, 385, 393, 412, 421, 513, 515, 665 ©. 300, 301; 1082, 1085, 1097 — ubelheid, Gem. Gottfr.'s III. 211, 241, 246, 252, 258, 267, 283, 294, 299, 303, 329, 333, 336, 346, 356 — Abelsheid, Tochter Gottfr.'s II. 134, 148 — Ugnes, Tochter Gottfr's. II. 148 — Bertha, Tocht. Gottfr.'s II. Abtissin zu Essen 340, 1091 Ermengard, Tochter Gottfr.'s II. 385 — Hermann, Sohn Gottfr.'s II. 208 — Heinrich, Sohn Gottfr.'s III. 252, 259 — Gottfried, Sohn Gottfr.'s III. 252, 259, 267, 294, 336 — Friedrich, Sohn Gottfr.'s III. 267, 294, 303, 336, 346, 471 — Johann, Sohn Gottfr.'s III. Probst z. Meschebe 330, 336, 382, 385, 386, 419, 517, 558, 1107 Ngnes, Tochter Gottfr.'s III. Abtissin 3. Meschede 329, 333, 344, 512 — Lubwig, Sohn Gottfr.'s Iti. 267, 303, 330, 336, 342, 346, 356, 376, 377, 381, 382, 385, 386, 404, 405, 412, 413, 419, 421, 424, 426, 433, 438, 439, 440, 451, 456, 462, 463, 471, 474, 482, 486, 488, 496, 513, 514, 515, 516, 517, 521, 534, 546, 551, 665 **⊙**. 297, 298, 300, 301; 667, 1097, 1107 -Peronette, Gem. Ludw's. 376, 382, 385, 386, 413, 419, 426, 486, 667 — Friedrich, Sohn Ludw.'s, Abt zu Steinfelb 385, 386, 413, 419 — Gottfried, Sohn Ludw.'s, Bisch. z. Osnabriick, Erzbisch. z. Bremen 486, 513, 516, 517, 585, 667 — Walram, Sohn Lubw's. Probst 3. Meschede 486, 516, 517, 577, 581, 586, 594, 672 — Johann, Sohn Ludw.'s Domherr 3. Baberborn 486, 512, 556 S. 123, 126; 558, 577 — Gerhard, Sohn Ludw.'s Canonicus z. Cöln 486 – Mechtild, Tochter Ludw.'s 585, 593, 667 — Johann gnt. Bemre,

Sohn Ludw.'s 556 S. 126 -Wilhelm, Sohn Lubw.'s 413,419, 486, 513, 515, 555, 556, 558, 562, 564, 566, 585, 597, 598, 602, 620, 629, 634, 651, 659, 665 ©. 298, 301; 667, 672, 844, 1109, 1114 — Beatrix, Gem. Wilh.'s, 513, 772. - Gottfried IV. Sohn Wilh.'s, 562, 634, 659, 665, 672, 673, 675, 682, 683, 694; 706, 712, 717, 723, 731, 732, 733, 734, 743, 748, 751, 754, 755, 758, 759, 766, 772, 776, 778, 779, 790, 791, 793, 794, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 805, 809, 810, 811, 813, 8:4, 823, 894, 1039, 1109, 1117, 1118, 1120, 1122, 1123. — Unna, Gem. Gottfr.'8 IV. 673, 675, 712, 751, 772, 778, 790, 793, 794, 796, 802, 805, 810, 1117, 1123 — Wilhelm, Sohn Wilh.'s, Probst zu Meschebe 602, 606, 659, 672, 673, 772, 1117 — Courad, Sohn Wilh.'s, Bischof 3. Osnabriick 659, 672, 673, 772, 1117 — Mechtilb, Tochter Wilh.'s, Abtissin zu Bobeten 772 - Abelheid, Tochter Wilh.'s, Abtissin 772. Arnsberg, Edelherren v. gnt. die Schwarzen, 76, 83, 87, 89, 102, 103, 110, 112, 117, 118, 125, 133, 135, 138, 140, 148, 163, 172, 189, 193, 203, 207, 209, 211, 212, 234, 240, 241, 245, 252, 320, 082, 1085, 1087. Arnsberg, v. Mitln. Conrad 795 S. 523 — Walrave 807 feine Gem. Ludmoid u. ihre Rinder Ludwig, Gotthard u. Wilhelm 807 — Conrad, Weihbischof d. Erzbischofs v. Cöln, 894. Arnsberg, v. Thomas, Brgr. 3. Werl u. Gem. Margarethe, 575. Arnsbale v. hinr. Brgr. z. Eversberg 570. Arolsen Stift 480; Pröbste: Bertold 264 — Hermann 349. Arpesfelt f. Erpesfelb. Arrifurde, v. Friedr. 81. Arturins, Arn. Brgr. 3. Soeft 665 S. 275. Artus Brgr. 3. Soest, Joh. 484 S. 621 — Arn. ib. — Heinr. ib. u. 665 S, 288. Arviti, (Erwitte) D. 1059.

Asbeck Stift, Pröbste: Friedrich 1082.

**A** s be f e D. b. Balve 117, 330, 531 S. 111; 556 S. 123; 665 S. 279, 281, 294; 795 S. 523, 532.

Aschebrot v. Rotg. Mftl. 687.

Ashoger Facob, Brgr. z. Arnsberg 1039 — Asheuer Trine gnt. Schulten Trine, Here zu Miste b. Küden 1051 — Henr. Zauberer z. Miste ib.

Aslon D. b. Barftein 140.

Asmus Meister, Herenbüttel 3. Rüben 1051.

Asnibi (Effen) Stift u. St. 18.

Aspe D. b. Marsberg 384, 614, 665 S. 276. —

Afpe v. Mftln. Abam, 217, 230, 250, 257, 269, 289, 293, 312, 315, 452, 458 — Ludolf 384, 388 — Joh. 1079.

Aspe, Asple D. b. Erwitte 484 S. 603; 551 S. 110, 665 S.

275, 297; 795 ©. 524.

Affele D. b. Unna 484 S. 635; 556 S. 128, 130; 665 S. 289; 1072.

Asserb. 223, 256 — Albero 385, 556 S. 120 — Gerh. 606.

Asserbe D. b. Gesete 665 S. 293. Assinchusen D. i. d. Feldmark v. Brilon 665 S. 289; 795 S. 530; 856, 947, 1025.

Atinbesie D. b. Marsb. 665 S. 293.

Atria de, Gobelin. Brgr. z. Soest 487. Attenborn, Attenborne St. 30, 50, 166, 350, 430, 484 S. 605; 542, 556 S. 119; 609, 610, 613, 615, 623, 627, 665 S. 274, 289; 671, 799, 830, 831, 840, 841, 887, 919, 920, 921, 925, 941, 950, 959, 967, 969, 980, 981, 986, 1007, 1008, 1011, 1015, 1019, 1030, 1033, 1037, 1081, 1083, 1099, 1102, 1129, 1130.

Attenborn, Attenbarne, Attenberne v. Widekind Mftl. 92 —
Gerh. Brgr. z. Soest, 387, —
Herm. Brgr. z. Marsberg 595,
819 — Henr. Brederune, Heleken. Sophia, Eigenbehörige 657,

665 S. 301.

Auffassungen s. Traditionsarten. Augsburg Bischöfe: Conrad 52. Aureus (Golbener) Henr. Brgr.

3. Lippst. 308.

Avete Hr. Theodor i. Werl 207. Avenstrat v. Mssln. Conr. 547. — Heinr. 1104.

Aychen v. Joh. Mftl. 795 S. 528. Ayp Conr. Mftl. 855.

Babenol, Bamenohl D. b. Attenborn 484 S. 603.

Babenol v. Heibenr. Mftl. 484 S. 603.

Bachem, Bachum D. b. Arnsberg 67, 118, 556 S. 129; 665 S. 283.

Bachem v. Mftln. Joh. 665 S. 283; 795 S. 535 — Thom. 665 S. 288 — Arn. 795 S. 535 — Theod. 795 S. 535.

Bachus D. b. Menden 665 S. 280.

Baede Volpert b. reiche, Brgr. 3. Brilon 511 — Sanber bgl. 907.

Baiern Herzoge v. Heinr. d. Löwe 16, 52, 81, 91 — seine Söhne Heinr. Wilh. u. Kais. Otto IV, 120 — Ludw. 121 — Albert 740.

Bakem D. b. Erwitte 971.

Balbenborn v. Senneke Mil. 941.

Balf Henr. 665 S. 297 — Walter ib.

Balte Mftln. Wern. 283, 293, 303 — Arn. 326, 334, 399 — Cour. 419 — Henr. 484 S. 632, 634; 507, 526 — Herm. 484 S. 632 — Gottfr. ib. — Lübert 547 — Hinr. 753, 843 — Waldradis puella literata, ib. — Arnt 825.

Balfen van bem, Gottfr. 665 S. 280, 283.

Balthus D. b. Werl 484 S. 625, 632; 479.

Balthus v. Mstln. Herm. 484 S. 632 — Henr. Winand u. Wer= ner 497.

Ballevan, Balve St. 21, 484 S. 602, 642; 551 S. 111; 793, 795 S. 522, 533, 536, 538; 928, 939, 985, 1124.

Balleve, v. Alb. Mftl. 117, — Gobert, Brgr. z. Soest 966.

Banffe Benr. Brgr. z. Corbach 1012.

Bann. Gewalt 24, 32, 61, 67, 90, 118, 151, 177, 225, 254, 265, 276, 311, 323, 620, 718, 904 — Bezirk 42, 55.

Barbitonsor, Bartscherer Joh. Brgr. z. Rüben 484 S. 614, 615 — Gobert, bgl. 983.

Barchusen, Barthausen D. b. Büren 665 S. 289.

Barchusen v. Mistln. Marbod 95 — Anton 96.

Bare Lambert, Landm. 594.

Bars herm. Brgr. z. Werl 575. Barsborp v. Derm. Mftl. 348.

Barwinkel v. Eberh. Mftl. 1096. Barthold Joh. Churfl. Secret.

Bastenberg Henr. Brgr. z. Soest 441, 482.

Bafthusen v. Abolf, Mft. 19.

Bastwinder Joh. Canon. z. Soest 1023.

Batenhorst v. Mstln. Ecbert, Abolf u. Conr. 547 — Ecbert, Freischeffe, 1082.

Battenberg Grafen v. Werner 157, 158, 209 — Wittekind u. Herm. 157, 158.

Batthusen v. Sigenand, Mftl. 67, 69, 118.

Bauerrichter, Bauergerichte 42, 314, 408, 580, 668, 798, 892, 899, 902, 1029, 1109.

Becheling Tielo, Mftl. 795 S. 533.

Bechem Joh. Priest. z. Milben 910 — Kerstian, Brgr. bas. 926. Bachusen D. b. Hallenberg 665

Becke v. b. Joh. u. Heitwin, Brgr.

3. Attendorn 484 S. 606. Becke op d. Heinr. Brgr. z. Attend. 665 S. 290 — Joh. bgl. 795 S. 531 — Peter, bgl. 1015.

Beckehof D. b. Erwitte 791.

Becker Gerb, Brgr. z. Rüben 983 — Rutger, Brgr. z. Werl 986 Dirich, bgl. 993 — Gottfr. Richter z. Fredeburg 1046 — Joh. Brgr. z. Schmalenberg 1047.

Bechum D. b. Balve 665 S. 284, 294; 795 S. 532.

Bebbemunt 43, 62, 142, 432.

Bebe 368, 370, 386, 484 S. 600, 605, 608, 612 — 3. Rüben 484 S. 616 — Callenhard 404 S. 617 — Gesecke 484 S. 618, 634 — Soest 484 S. 626 — Werl 484 S. 633; 620, 744, 795 S. 526, 531, 837, 1034, 1046.

Bebeleke St. f. Belete.

Bebeleke v. Mftln. Andr. 665 S. 276 — Herm. ib. u. 881.

Bebenbecke Henr. Freier 259. Bebinchusen D. b. Balve 795 S. 532.

Beelen v. Mitln. Theoder. Walburg, Rudolf, Herm. 1112:

Beer Ennefe Here 3. Miste 1051. Beffebe D. b. Marsberg 665 S. 276.

Beffeta berm. Mftl. 523.

Beginnen zu Marsberg 453, 458; überhaupt 574; zu Soest 838.

Begonen= u. Bovenkönig=Amt in Weftfalen 996.

Beilen L. S. Pastor z. Almen 865.

Beilstein (Bylstein) D. im Rheinl. 805.

Beinchusen v. Hartmod Mftl. 257.

Beiffel Mftln. Gebr. 665 S. 300. Beke D. b. Erwitte 513.

Bekehem, (Beckum b. Balve) 551 S. 111. s. Beckum.

Bekehem v. Helwich, Brgr. z. Soest 334 — Albert, preco z. Soest 449, 455 — Redger u. Bernh. Mstln. 1082.

Bekeman henr. Freier z. Weslarn 324.

Bekesethe D. b. Goeft 1067.

Beferabe Conr. Brgr. 3. Geseke 857.

Belbersheim v. Joh. Mft. 665 S. 300.

Belbinchusen Bellingsen D. b. Arnsberg 356 S. 129; 795 S. 527.

Belenchusen v. Berm. Richter 3. Marsb. 746, 777.

Beleke, Babelike, Bebelike St. 30, 50, 466, 471, 484 S. 606, 614, 617, 629, 640; 518, 533, 610, 615, 691, 735, 736, 799, 884, 921, 941.

1 1 1 1 1 V

Belete, Probfte: Abolf v. Grafic. 476 - Seinr. 1090.

Belbem D. b. Soest 676.

Belbem v. Wolfhard, Hartm. u. Sifrid, Lanbleute 676.

Belle D. i. Rheinl.

Belle v. Berm. Mftl. 797 S. 535. Belnichusen D. b. Ritben 551 **6.** 113.

Bencamp Herm. Mft. 665 S. 284. Benchere v. Gottfr. Landm. 259. Benecote Joh. Amtmann 3. Bilstein 623.

Benedicten, Sälzer u. Bürger z. Werl, Joh. 860, 933 — Herm. 10030. — Christian, 1045.

Benesheim v. Mftln. Beinr. 113. \_ Bruno 116.

Benbus Arn. v. Canon. 3. Gefete

Benifole v. Gerh. Mftl. 228.

Benfinchusen v. Herm. Brgr. 3. Soeft 252, 294, 334, 382, 437, 482 — Rubolph Canonic. das. 693.

Benninchusen v. Enifin. Boriger 1060.

Benninghausen, Benefinchus sen, Ml. 214, 215, 218, 220, 240, 253, 296, 324, 339, 360, 370, 398, 416, 480, 492, 510, 513, 523, 526, 528, 622, 626, 632, 687, 775, 827, 843, 866 911, 971 — Abtissinen: Methisbis 1104, 1105 Gertr. 622. — Margar. 775. — Petro» nelle v. Galen u. Anna Rettler 1009. — Pröbste: Megeword, 324 — Arnold 339 — herm.

Benninghaufen D. b. Erw. 872 — b. Gesete, 1029.

Bentheim St. 1072.

Bentheim Grafen v. Bernt 870 — Everwin 989.

Benvilthe v. Mfiln. Steffan 250 — Bordard 230, 335.

Berbome D. b. Soest 390.

Berchem D. b. Suffen 484 G. 642; 551 ©. 108; 556 ©. 129; 665 ©. 285, 300; 692, 795 ©. 527, 1059, 1078.

Bercheim v. Mfiln. 30h. Berm. Haen, Theober. 484 G. 635 -Diebr. u. Joh. 860, 871 - Herm. 665 S. 291.

Berchlere Ricwin u. Joh. Land, leute 262.

D. b. Warstein 795 Berchof S. 528.

Berchoven D. b. Aplerbed 556 S. 124; 665 S. 283.

Berclare D. b. Erwitte 602.

Bercule Bern. u. herm. Miln. 153.

Berbine v. Mftln. henr. 425 Henem. 556 S. 1120, 123; 1585 — Gobel. 665 S. 277. — Hunold 484 S. 535; 665 S. 291. Berbinfhoven D. b. Werl 88.

Bere be Seynite Miftl. 877.

Berenbrot D. b. Erm. 602.

Berenbrot v. Hoifo, Ldm. 177. Berenborf D. b. Schmalenb. 30, 50, 466, 471, 484 S. 601, 617, 629, 640; 518, 533, 556 S. 119; 1012.

Berendorp, v. Theober. Brgr. 3. Brilon 312 - Wichard, Bolm. Robert, Beinr. Gerh. Lblte. 397 -Reinher, Brgr. 3. Schmalenb. 439 - Gerl. Brgr. 3. Brilon 788.

Berg Bergogth. 1033.

Berg (de Monte) Grafen v. Abolf advoc de Monte 29, 32 — Con-stantin 53, 54, 56, 78 — Engelbert 55, 81, 88 — Abolf 111, 118, 134, 389, 429, 464, 652, 688, 694, 1066 — Elijab. 389, 464 — Gerh. 484 S. 637.

Berge Bögte 3. b. Wibekind 870. Simon 877 — Joh. 877 —

Abolf 1065. Berge D. b. Meschebe 104, 144, 556 S. 121, 122, 124; 665 S. 278, 279, 285, 286, 300; 795 ©. 523, 527, 529, 533, 537, 538; 1060, 1063.

Berge D. b. Menben 484 S. 640.

Berge D. b. Mebeb. 484 S. 609; 556 S. 125; 665 S. 286.

Berge D. b. Schwerte 556 S. 128; 665 S. 286.

Berge van then, Osbag, Mil. 77. Berge, Berghe v. Theober. Mftl. 256, 288 — Bolm. u. Heinr. Lolte. 259 — Joh. Brgr. 3. Soest 440, 441, 442, 531 — Gottfr. bgl. 531 — Henr. Mfl. 556 S. 129 — Henr. Hörigr. 665 S. 300. — Herm. Mftl. 665 S.

283; 795 S. 543 — Boleman Mftl. 556 S. 129; 665 S. 285 — Helmich Mftl. 1014 — Gottfr. u. Alheit Brgr. z. Soest 665 S. 289 — Frycke (Friedr.) Brgr. z. Westernkotten 892 — Gottfr. vur d. Brgr. z. Soest 484 S. 620, 634.

Bergen, Berghen v. Herm. Priefter 757 — Peter Brgr. z. Mebeb.

1012.

Berghausen D. b. Schmalenberg 476, 793, 950, 1021, 1067.

Berghausen D. b. Meschebe 704. Berghausen D. b. Soest 676.

Bergheim D. b. Beleke 30, 34, 50, 484 S. 635.

Berghoven v. Gottsch. Freier 259
— Stepling, Richter z. Arnsberg
385, 386.

Berghusen, v. Bodo, Brgrmstr. z. Soest 334. — Elias Ldm. 1083:

Bergftraße f. Berftrate.

Bergwerke z. Marsh. 51 — Grafsch. Arnsb. 795 S. 540 s. auch Eisenwerke.

Berhebbe D. b. Soest 484 S. 625.

Berich, Kl. i. Walbeckisch. 480; Pröbste; Herm. 196 — Conr. v. Grafschaft 476.

Berichebemere D. b. Menben 551 S. 108.

Berichem D. b. Arnsb. 482.

Berichfrebe v. Henr. Brgrmstr. 3. Arnsb. 342, Nichter bas. 383, 385, 413, 456.

Berighe D. b. Schwerte 551 S. 107, 108.

Berincoven v. Gottsch. Mstl. 319.

Beringhausen, Berbinchus D. b. Marsb. 36, 60, 243, 289, 293, 865, 1028, 1055, 1058, 1088.

Beringhausen, Berninchusen D. b. Meschebe 793 S. 523.

Beringhausen, v. Berninchusen, Mitin. Hennetin 484 S. 603 — Nolbete 484 S. 640 — — Henr. 556 S. 121; 941, 959 — Joh. 644, 986 — Arsuolb (Nolbetin) 665 S. 285, 296; 793, 795 S. 522, 541; 808, 809, 811, 871, 893, 902, 907, 941, 969, 987 — Cord 941 — Toniges 941 — Hennete 941, 976, 987, 1120 — Gobert 941 — Gert 974 — Bolpert 976, 980, 1001 — Heidenr. 11. Thoms 986 — Lobew. 1021 — Arnbt 1033.

Beringthorp D. b. Menben 26, 68, 665 S. 279; 795 S. 530. Berka D. i. Cölnisch. 484 S. 642.

Berkem v. Rudolf Mftl. 335. Berken to ben, O. b. Menben 484 S. 640.

Berkenebruke D. b. Schmalenberg 397.

Berlar D. b. Meschebe 556 S. 127; 665 S. 282; 795 S. 524, 528, 533.

Berlar v. Mstin., Gerh. 551 S. 113 — Bernh. 795 S. 524 — Gerl. 795 S. 524, 528.

Berleburg (Berneborg) St. 309, 476.

Berlinghausen (Berinchus) D. b. Drolshagen 484 S. 605.

Bernestwich D. b. Meschebe 551 S. 112.

Bernestwich v. Heinr. Landm. 551 S. 112.

Bernkate Joh. Landm. 767.

Bernsouwe v. Gerh. Mftl. 248. Berntewich v. Heinr. Mftl. 665 S. 293.

Berstebe D. b. Brilon 665 S. 293. Berstrate D. b. Werl 183, 390, 484 S. 620, 632; 551 S. 107, 110; 556 S. 119; 630, 659, 665 S. 275, 278, 298; 672, 765 S. 522, 528, 542.

Berstrate v. Mssln. Heinr. 211, 425, 556 S. 128; 795 S. 542; 1105 — Nicol. 332 — Gerh. 556 S. 126, 128; 665 S. 277; 1105 — Joh. 665 S. 277, 294; 795 S. 542; 1105 — Theod. 326, 385, 795 S. 542 — Herm. 385, 1105.

Bertelwic v. Arn. Mftl. 1072. Bertelinctorp, Pröbste: Bolquin 192.

Bertingloe D. b. Menben 484 S. 639, 640.

Bertram Gerlach, Brgrmftr. z. Gefete 1030.

Bertrami Henr. Brgr. z. Marsb. 549.

-131 1/4

Berwicke D. b. Soest 127, 212, 307, 467, 484 S. 625, 632.

Besten v. Mftln. Joh. Gerh. Bernh. Herm. 1014.

Besthaupt 90, 91, 205.

Bestwig u. Borgerlith D. b. Rüben, 95, 96.

Bethusen, O. b. Hallenberg 484 S. 608.

Bettinghusen D. b. Erwitte 91, 262.

Bettinghusen v. Abolf Mftl. 91. Bevendorp v. Effelin, Brgr. z.

Bevern v. Mftln. Lübbert 209, 547 — Gerl. 473.

Benbenvelte f. Böbefelb.

Biberling Joh. Brgr. z. Rüben 1030.

Bichelingen Grafen v. Cuno 19.

Bichen s. Beckum b. Balve. Bichnen O. b. Attenborn 556 S. 122; 484 S. 601, 606; 551 S. 113.

Bick, Henneke Brgr. z. Brilon 878. Bicken v. Mftln. Cour. Gerh. Phil. 484 S. 600.

Bickil Henr. Brgr. z. Bril. 878. Biekenvelbe v. Einwald, Brgr. z. Soest 912.

Biebencaph v. Hartmuth, Mftl.

Bigge O. b. Brilon 351, 498, 566, 587, 665 S. 293, 295; 793, 795 S. 537, 538, 539, 815, 1021, 1059, 1063.

Bigge v. Missin. Sweffer 665 S.

293 — Corb. 670.

Bigginghausen, (Bikinghusen) D. b. Callenhard 30, 50, 300, 484 S. 612; 1059.

Biginchof, D. b. Gefete, 311.

Bikehem v. Mftln. Alb. u. Herm. 556 S. 129.

Bilenchusen D. b. Marsb. 264. Bilenchusen v. Bertold, Mftl. 209.

Bilestenn (Beilstein) D. 1072. Bilinghusen v. Joh. Brgr. 3.

Bilinghusen v. Joh. Brgr. z. Marsb. 378, 388, 395, 402, 458, 549 — Herm. bgl. 549.

Bilstein D. n. Herrschaft 556 S. 119; 947, 950, 969, 1001, 1015, 1018, 1031, 1033, 1034, 1043. Bilstein Ebelherren v. (die ältesten

kommen unter dem Namen Bore, Buore, Vörde vor 11. werden bier mitgenommen) a) Vore, Seinr. 60, 63, 65, 66, 67, 69, 94, 149, 1069, 1070 — Herm. 105 — Bern. 177 — Theod. 11. Reinbold 217 — b) Bilstein, Theoberich I. Sohn Heinr.'s v. Vore 177, 194, 195, 240, 364 — Heinr. Brud. Theob.'s I. Probft 3. Coln 177, 240, 364 — Gottfr. Brud. Theod.'s I. Canon. z. Cöln 177 — Heinr. Sohn Theod.'s 1. Canon. 3. Cöln 177, 240 — Theoderich II. Sohn Theoder.'s I. 267, 281, 360, 368, 417, 421, 767, 1086 Mechtilbe Gem. Theob.'s II. 443, 767 — Johann I. Sohn Theod.'s II. 360, 368, 382, 385, 397, 411, 417, 419, 424, 427, 431, 443, 460, 469, 472, 473, 476, 484 S. 615; 494, 1100 — Jutta Gem. Joh.'s I. 431, 460 — Theoder. Brud. Joh.'s I. Dom= bechant z. Cöln 368, 417 — Gottfried Brud. Joh.'s I. Abt zu Grafschaft 411 — Hermann Brub. Joh.'s 1. 368, 427, 460 – Theoder. III. Sohn Joh.'s I. 431, 460, 556 S. 119; 609, 620, 623, 643, 767, 913, 949 — ©a= tharina Gem. Theoder.'s III. 620, 633, 653, 665 S. 297; 767. — Gottfr. (Gobel.) Brud. Theod.'s III. Canon. z. Colu u. Goest 653, 756, 1119 — Gerh. Brud. Theod.'s III. Domherr z. Cöln 653, 756, 789, 1119 — Johann Sohn Theoder.'s III. 620, 623, 653, 665 S. 273, 298; 726, 756, 767, 789 — Catharina Gem. Joh's. II. 653 — Ludwig Brud. Joh's. II. Probst z. Meschede 620, 653, 704, 767, 789 — Wilhelm Brud. Joh.'s II. 620, 653 — Theober. Brub. Joh's. II. Canon. Coblents 767. — Peronette Schwest. Joh.'s II. 756.

Binole v. Mfiln. Anton 203 — Herm. 252, 279, 329, 342, 385, 551 S. 108, 111; 593, 622, 665 S. 274, 287, 294, 941 — Heinr. 252, 321, 551 S. 111; 585, 593, 607, 618, 665 S. 282, 294 — Conr. 515, 634 — Engelb. 551 S. 108 — Lübert 551 S. 111

CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN

— Will. 593, 665 S. 284; 677 — Ludw. 593 — Joh. 809, 901.

Birrge v. Gerh. Frone, preco 3.

Soest 484 S. 623.

Albert Lom. Bischof, Bischop 125, 223 — Herm. Richter 3. Schmalenberg 397, 439, 656 -Andreas, Brgr. z. Schmalenb. 726 — Joh. Landm. z. Oftonnen 822 — Zibert bgl. 822 — Göbert n. Heinr. Mftln. 941. Bitemert Henr. Mftl. 1014.

Bitogzius F. Magister Brevium 1056.

Bitten, preces 231, 235, 790, 843.

Bitter Heilmann, Brgr. z. Attend. 959.

Blankenberg St. 1072.

Blankenheim v. Burghdt. Canon. 3. Coln 1076. Bleche v. Engelb. Mftl. 389.

Blefen Berm. Richter 3. Marsb. 605, 635, 112, 1112.

Bleseke D. b. Büren 665 S. 287.

Blesse, Sälzer z. Werl, Joh. 860 Evert. 933,

Blidelinctorpe, Blintrop O. b. Balve 551 S. 111.

Blibelinctory v. Albert, Mftl. 665 S. 276.

Blifesen D. b. Büren 319, 454, . 551 S. 114.

Blikesen Herm. Brgr. z. Marsb. 378.

Blinc Cord. Canon. z. Geseke 817.

Blivar Gerl. Miftl. 230.

Blodelin Herm. Landm. 590.

Bloind Joh. Brgr. z. Attendorn 1015.

Blomenbal D. b. Werl 484 S. 630, 635.

Blomenbal v. Anton Mftl. 155, 617, 672, 899 — Lenfart, Prie-ster 905, 1113.

Blomenroide D. b. Soest 484 S. 631.

Blomenstein v. Herm. Mftl. 280.

Blüel Joh. Mftl. 515. Bobbe Herm. Mftl. 163.

Bochem v. Herm. Höriger 649 — Joh. Wachszinf. 795 S. 532 -Conr. Dinegraf 665 S. 294; 795 S. 532.

Bochen v. Henr. Brgr. z. Soest 240.

Bocholt Wald b. Soest 66, 71. Bochoven D. b. Goeft 1086.

Bochum St. 694, 708, 714, 715. Bochufen D. b. Balve 556 S.

125; 665 S. 294.

Bod, hircus, Ulr. Mftl. 248 — Henneke, Sälzer z. Werl 860 - Detlef bgl. 891, 908 — Evert bgl. 909, 1045.

Bodelmann Christoff Brgrmftr.

3. Attenborn 1030.

Boddenburg v. d. Theoder. Mil. 795 S. 533.

Bobeke be Andr. Brgr. z. War= stein 665 S. 279.

Bobekeman Joh. Brgr. z. Soest 970.

Bodeker Evert Brgr. z. Rüben 983 - Herm. Brgr. z. Corbach 1012.

Bobefine Berm. Mftl. 551 G. 112, 1107.

Bodenlehn 484 S. 624.

Bodincdorp v. Theoder. Mill. 320. Bodinchof D. i. Lippe'schen 484 S. 634.

Bodinchusen D. b., Balve 665 S. 294; 795 S. 536.

Bodinchusen v. Bodo, Brgrmftr. z. Marsb. 561.

Bodrife j. Büberich.

Boebefeld, Bobeveld, Buebefelben D. b. Fredeburg 30, 50, 551 S. 107, 113, 556 S. 122, 123; 665 S. 276; 683, 793, 795 S. 538, 539, 541; 968, 1010.

Böbefeld v. Bodenveld, Budenfelbe Mftln. Erenfried 344 -Benfried 412 - Germin 556 S. 123 — Amelung 634 — Heinem. 665 S. 285.

Böbeken Al. Abtiss. Wabele v. b. Walde 880, 983.

Boekenförde, Puochinefurti D. b. Erwitte 20, 484 S. 614; 551 S. 112; 665 S. 279; 1029, 1107.

Bökenförde v. Mftln. Gerwin 224, 228, 230, 547, 657, 665 S. 286; 1090 — Henr. 342, Detmar 616 — Alb. 809, 861 f. auch Schüngel.

Bölenkamp D. b. Welver 795 S. 534.

Bölmann Conr. Sälzer z, Werl

Bölln Wenbelin, Pfarr. z. Bruns= capell 865.

Bönthausen, Boginchusen, Bo-venchusen, Bopbinchusen D. b. Arnsberg 47, 538, 795 S. 532,

533, 1059.

Bonthausen v. Boginchusen, Bonnichusen Mftln. Alb. 665 S. 282; 795 S. 532 — Bernekin ib. u. 533.

Boffesen v. Conr. Mft. 1080. Bogene v. Gottfr. Mftl. 163.

Bogenthus D. b. Unna 665 S. 291.

Bogge v. Thetmar, Brgr. z. Soest 325 — Bruno bgl. 324, 419, 442, 531 — Heneman bgl. 556 **S.** 128.

Bohlen Joh. Brgr. z. Medeb. 1042.

Bohof O. b. Welver 457.

Boinen v. Miln. Lubolf 168 -Lambert 551 S. 109; 665 S. 291 — Lilpert 556 S. 126; 665 S. 279; 721 — Arnold 795 S. 522 — Conr. ib.

Boke D. b. Lippst. 36, 37, 41, 1106.

Bote v. Miln. Henr. u. Walbert 551 S. 109.

Bokem D. b. Arnsberg 484 S. 630.

Bokemann Eberh. Landin. 676.

Boland v. Mftln. Wern. u. Philipp 111.

Bolbeken Gottfr. Brgr. 3. Marsb. 549.

Boldyke Gottfr. Brgr. z. Marsb. 561 — Henr. bgl. ib.

Bolemans Ludw. Brgr. z. Marsb. 777.

Bolenlohe u. Bolenstruk Walb b. Rüben 95, 96.

Boliten Mfiln. Herm. 184, 262, 339 — Friedr. 213, 1082 -Georg 507, 526 — Gobert 941 - Eberh. 1107.

Bolinchusen D. b. Arnsb. 1097. Bollemann Joh. Freischeffe, 1001.

Bomgarten Conr. Brgrmftr. 2. Mürnberg 964.

Boninghusen D. b. Lippst. 556 **S**. 120.

Bonkirchen O. b. Brison 372, 689, 705, 710, 783, 788, 865, 1055, 1056, 1058.

Bonn Stift, Probfte: Gerh. 55, 56, 1066 — Lothar 64, 81, 91, 93 — Bruno 106, 111, 112, 113, 1076 - Senr. 174 - 3oh. 189 — Reinard 430.

Bonn St. 805, 977. Bonsbund v. Friedr. Mftl. 1026. Boratre pagus, Boroctragau 4. Borbegh v. Rud. Mftl. 386.

Borbenning v. Mftl. Gottfr. 459 - Rud. 459.

Borch Henneke, Sälzer z. Werl 860.

Borch v. b. Jacob, Canon. z. Gesecke 747, 817 — Friedr. Mstl. 941 - Lulef Mftl. 971, 1011.

Borcholte D. i. Paberbornischen 450.

Borcholte v. (Scriver) Herm. 617, 672, 690.

Bordrobe v. Otto Mftl. 855.

Borchusen D. b. Gesete 311, 484 S. 620.

Borchusen v. Steffan Mstl. 484 S. 620.

Borclo v. Giselb. Junkherr 870. Borgelen D. b. Soest 57, 370, 382, 390, 484 S. 625, 631.

Borgelen v. Freie, Burghot. 321, 326, 361, 362, 399, 406, 547 Gottsch. 326, 361, 547 Phil. 265.

Borghes Alb. Sälzer z. Werl 908. Borghlere v. Friedr. Mfil. 612. Borgmulen O. b. Unna 484 S.

636; 665 S. 288, 300.

Borien v. Bruno, Mftl. 184. Borken v. Herm. Comthur z. Milheim 905.

Borgterbeke v. Mfilu. Conr. u. Ludw. 270.

Brilon 788.

Borne uppen Herm. 795 S. 533. Bornete Joh. 795 S. 524, 531. Bornemann Gottfr. Priester 665 S. 289; 788 — Berm. Brgr. 3.

Bornheim v. Arnold, Bogt 688. Borsit v. Alb. n. Lübert Miln. 457, 551 S. 111.

Bortvelbe v. Gevehard Mil. 317. Bosebach D. b. Mebebach, 556

S. 124.

Bosekint Florenz Mftl. 1104. Bojevint Mftln. Gottfr. u. Rutger 556 S. 129; 665 S. 277.

Bosewort Göbike, Landm. 665 **S.** 287.

Bosinchusen D. b. Meschede 565.

Bosnickhof O. b. Erwitte 665 S. 300; 795 S. 532.

Botbing s. Ding. Bouland v. Werner Mfl. 81.

Bove Lüthert Mftl. 1082.

Bovenherde Walburg 770.

Bovinchusen v. Corb. Brgrmftr. z. Marsberg 660.

Borzen D. b. Brilon 511.

Borgen v. Cord., Schulte 511.

Boysinchof D. b. Rüben 484 S. 615.

Brabete f. Brobite.

Brachbete v. Joh. Priester 901. Brachem D. b. Werl 484 S. 640. Bracht D. b. Eslohe 1119.

Bracht v. Richard u. Theod. Landl. 513.

Brafo Daus 556 S. 124.

Brake v. Bern. Mifil. 380.

Brakel St. 121.

Brakel v. Mftin. Wern. 164, 189, 294, 1077, 1085 — Bertr. 167 — Lamb. 167 — Rabobo 184 — Bertolf 189 — Bertolb 209 — Herm. 209, 249, 297.

Branbenburg, Markgrafen v.

Walbemar 520.

Branbis Sälzer z. Werl, Gottsch. 986 - Gerb 993; s. auch Seiliole — Herm. 1047 — Gerh. Christian, Phil. Joh. Franz 1045 Christoff, Brgrmftr. 3. Rüben 1047.

Brandt Joh. Lizent. 1047.

Brant Sifr. Mill. 484 S. 620.

Braunschweig Herzoge v. Albert 317.

Brauweiler Rl. Aebte: Joh. 1006.

Brebben tor, D. b. Abg. 795 S. 524.

Brebelar Al. 60, 107, 123, 124, 129, 137, 143, 150, 181, 197, 202, 217, 230, 243, 250, 255, 257, 263, 271, 289, 291, 312, 315, 319, 331, 347, 349, 358, 400, 407, 410, 444, 458, 480, 543, 619, 624, 662, 689, 705, 710, 718, 741, 745, 783, 803, 834, 866, 867, 907, 1028, 1056, 1077, 1079, 1080, 1090.

Bredelar Kl. Bögte: 70 — Abtissin: Sophia 1077 — Aebte: Albert 123, 124, 1077 — Tietmar 137, 150, 168 — Sifrieb

197 — Wibet. 230, 243, 257, 263, 264, 291, 293, 1090 — Heinr. 289 — Alex. 293, 312, 315, 319, 444, 940 - Diebr. v. Aborp 619, 662 — Diether 710, 718 — Joh. 741, 803.

Brebenbet, Bremete D. b. Menben 77, 551 S. 112, 795 S. 525.

Bredenbike, Bremeke D. b. Bilstein 556 S. 119; 665 S. 274, 278, 292, 293, 296, 297.

Bredenbike v. Mftln. Tilem. 556 S. 120 — Ambrof. 556 S. 128; 665 S. 296 — Lucia u. Elis. 665 S. 282, 295 — Them. 665 S. 283, 292, 295 — Beibenr. 665 S. 292 — Rutg. 1083.

Brebenole, Pretinholo, D. b. Isersohn 30, 50, 484 S. 628, 640; 551 S. 112; 556 S. 121; 665 ©. 288, 289, 292, 294; 795 S. 522.

Brebenol v. Diffin. Erenfrieb 394, 396, 411, 418, 484 S. 599, 604; 525, 612, 644, 665 S. 288, 299, 1101, 1103 — Abolf 556 S. 121; 665 S. 289; 1103 - Serm. 484 S. 639, 640; 665 S. 294 — Heinr. 484 S. 639; 665 S. 275 Wichard 484 S. 639, 640; 665 S. 275, 292 — Abolf 484 S. 639; 551 S. 112 — Theob. 484 S. 640 — Peter 484 S. 640; 526 — Albert 551 S. 112 — Joh. 556 S. 121 — Rolf 911 — Bertold 911.

Brebenowe R1. 480.

Bredtacilain O. b. Marsb. 85.

Bredtbrild O. b. Marsb. 85. Breibenbach v. Mftln. Joh. 893, 1011 — Gerlach 977 — Wilh.

986 — Paul 1011. Breibervord St. 1072.

Breker Heinr. Kelner z. Arnsbg.

Bremen Erzbisch. v. Sifrid 81.

Bremen D. b. Werl 49, 52, (Brumera) 247, 258, 346, 665 S. 281, 282, 291, 298; 793, 1060.

Bremen v. Mfiln. Bruno, Herm. Arn. Wilh. Gervas. u. Bernh. Brüber 262 — Lubb. 441, 442.

Bremers v. Lübert Brgr. 3. Coeft 502.

Bremte D. b. Estohe 556 S. 128; 795 G. 537 f. auch Brebenbet n. Brebenbife.

Brempt v. Mftin. Rutg. 111, 860, 871.

Brenken, Brynken D. b. Soest 484 S. 627, 631.

Brenten v. Min., Bolm. 347, 418, 848 — Bertolb 432, 551 S. 114; 556 S. 124 — Friedr. 556 S. 123; 665 S. 287; 814, 851, 860, 861, 880 — Herbord 665 S. 286; 1014 - Herm. 665 S. 289.

Brenschebe, Bremscheid, Brebenschebe D. b. Eslohe, 484 S. 601; 551 S. 108; 556 S. 119.

Brenschebe D. b. Abg. 795 S. 533.

Brenscheib v. Mftln. 795 S. 532 - Syveke ib. — Diebr. 945.

Breyfe Orator v. 257.

Brilon St. 12, 85, 99, 105, 157, 160, 255, 263, 269, 291, 297, 301, 312, 331, 347; 353, 357, 374, 379, 400, 407, 428, 434, 435, 436, 448, 467, 479, 484 © 601, 616; 488, 499, 503, 519, 530, 542, 544, 551, 67, 413, 556 530, 543, 544, 551 ©. 113; 556 ©. 127, 130; 559, 599, 606, 610, 615, 642, 686, 691, 693, 702, 738, 769, 771, 782, 788, 785 © 520, 538, 709, 803, 806 795 S, 530, 538; 799, 803, 806, 831, 334, 854, 865, 867, 873, 878, 893, 907, 914, 917, 921, 924, 929, 936, 940, 941, 953, 959, 962, 963, 969, 980, 986, 998, 1007, 1011, 1016, 1018, 1028, 1030, 1033, 1047, 1048, 1050, 1060, 1072.

Brilon Decanat 1058.

Brilon v. Mstin. Swicker u. Ulr. 255, 263, 291, 312, 331 — Gernand 263, 269, 301 — Herm. 269, 291, 301 - 30h. (de piscina) 255, 263, 291, 312, 331 — Bereng. 255, 263, 291 — Ambrof. 263 — Herm? (de pisc.) 379 — Theober. (de pisc.) 380 — Swicker b. j. 407 — Engelb. 511 — Heinr. 522 — Gottfr. 539, 962 — Conr. 570 – Walth. 595. – Siegfr. 622, 645, 680, 685, 701, 705 -Hartm. 685.

Brilon v. Lambert, Minorit 1104.

robite v. Mftln. Henr. 186, 1088 — Joh. 597 — Nenfrit Brobite v. Mftln. 747 — Gottsch. 484 S. 641; 550 — Giso 550 — Olrich 550.

Brockete, Brgr. z. Geseke, Joh. 616, 622 — Conr. 857.

Brochus Joh. Richt. z. Warstein 780, 881.

Brodusen, Brudusen D. b. Arnsberg 484 S. 606, 631; 538, 551 S. 111; 556 S. 121, 122; 665 S. 274, 278, 279, 280, 288, 291, 292, 296; 795 S. 522, 523, 524, 525, 536. Brochusen O. b. Opherbike 665

S. 287, 290.

Brochusen, Bruchusen D. b. Soest 80, 751, 890.

Brodusen, Brudusen D. Bilstein 665, S. 297.

Brochusen v. Mittln. b. Brilon, Heinr. 312 — Gottsch. 379 - Dreas 941 — Thonies 976.

Brochusen v. Diftln. b. Arnsberg Conr. 135 — Gottsch. 188, 194, 203, 208, 209, 262, 326 — Herm. 261. Franco 279 — Conr. 299 — Gottsch. 336, 427 — Menr. 425 — Abolf 551 S. 108.

Brochusen v. Mftln. b. Soeft, Cberh. 484 S. 605 - Cour. 484 S. 606; 556 S. 121; 563, 569, 665 S. 274; 701 — Gottfc. 484 S. 606, 631; 665 S. 287; 296 — 30h. 484 S. 606; 665 S. 281; 976 — Henr. 484 S. 606; 665 S. 290 — Cuneg. ib. Gobel 484 S. 606; 665 S. 292 — Menrich 551 S. 107 — Theod. 556 S. 128 — Broseke 751 — Arp 751.

Brochusen v. Freie, Uthelr. Herib.

u. Serm. 324.

Brochtenbeke castr. 665 S. 301. Broich v. d. Mftln. Evert 986, 1012 — Webet. 986.

Broil Wald b. Soest 57.

Broil v. Thiber. Mftl. 156, 160. Brot, ten Brote D. b. Erwitte 551 S. 110; 556 S. 123; 795 S. 524.

Broke v. d. Sifr. Bilrg. z. Soest 571.

Broke v. Miln. Conr. 334 Heinem. 484 S. 624, Burchard 1059.

Brolant Beinr. Mftl. 501.

Bronchorst Rosier v. Mst. und Domherr 893.

Brohfmann Heinr. und Albert, Lbl. 795 S. 531.

Bruchmann Trineke, Here zu Rüben 1051.

Bruberschaften, f. Bunfte.

Brügge, St. in Flandern 925. Brüggenope v. Mstlu. Wilh. 652 — Sigebodo 665 S. 280; 795 S. 534 — Thom. 665 S. 297 — Rutg. 795 S. 534 —

Theod. ib. Brühl St. 805, 1072.

Brüllinghausen D. b. Beleke 455, 484 S. 602; 551 S. 110.

455, 484 S. 602; 551 S. 110. Brüllinghusen v. Mstln. Ludw. 551 S. 110 — Eberh. 634 — Gottfr. 809, 819, 941, 945.

Britnine Bilrg. 3. Soest, Conr. n. Heinr. 487 — Alb. 551 S. 110.

Brüninghaufen O. b. Werl 307, 795 S. 536.

Brüninghusen v. Mftln. Elias 158 — Conr. 370 — Joh. 556 S. 120; 665 S. 274 — Detmar 631 — Heinr. 665 S. 287.

Bruerbinchusen D. b. Rüben 484 S. 613.

Bruerdinchusen v. Mstln. Bertram u. Anselm 95, 540 — Andr. u. Anselm 96, 99 — Arnold 484 S. 615; 631, 926 — Bertold 631 — Joh. 484 S. 613, 615.

Brufe Theod. Mill. 1072.

Brule v. Mstln. Gerh. 148 — Theod. 556 S. 121.

Brulle Mftln. Heinem. 484 S. 635; 551 S. 109; 899 — Tonies 860, 861.

Brune Brgr. z. Soeft, Gottfr. 665 S. 277, 288 — Herm. 665 S. 286 — Joh. 665 S. 288.

Brune be, Joh. Brgr. z. Marsb. 388.

Brungelinchusen D. b. Werl 665 S. 286; 899.

Brungelinchusen v. Mftln. Arn. 556 S. 128 — Lubw. 665 S. 284.

Brungeringhusen D. b. Mebebach 815.

Brunharbessen v. Joh. Mil. 846.

Brunhart Joh. Brgr. z. Brilon 400, 410.

Bruninchusen O. b. Marsb. 137. Bruns, Bruyns, Rabobe, Sälzer z. Werl 860 — Heinr. Priester z. Brison 907.

Brunsberg v. Herbold, Mftl. 1085. Brunscappell, Brunescapella, D. b. Brilon 30, 50, 565, 665 S. 274; 856, 865, 947, 1025.

Brunshorn v. Giselb. Mftl. 111. Brunstein Sälzer z. Werl, 908.

Brunwardinchusen v. Mstln. 1072 — Walbert 279 — Conr. 1086.

Brutlachten 719, 765, 853. Bryske v. Cour. Mftl. 248.

Brullenberg O. b. Abg. 795 S. 524.

Buccelle Rutg. Brgr. z. Soest 484 S. 625.

Bucge v. Brgr. z. Soest, Bruno 571 — Hilbeg. 628 — Gerh. Richter z. Soest 658.

Buch Joh. Brgr. z. Küben 631, 644 – Friedr. Brgr. z. Soest 665 S. 283.

Buche, Bute D. b. Soest 265, 556 S. 128.

Bucheim v. Mftln. Volb. 177 — Heinr. 1072.

Buchel v. Joh. Registrator 1003. Buck Mstln. Joh. 795 S. 533; 855, 881 — Kraft 855 — Heinr. 855, 889, 1014 — Herm. 889 — Evert 933 — Marcward 1088 Marianne, Here z. Rüben 1051.

Bubberg D. b. Werl 484 S. 635; 551 S. 109; 795 S. 533.

Bubberg v. Mftln., Rutg. 556 S. 125; 665 S. 295; 795 S. 533 — Gobelin 665 S. 296, 301; 795 S. 533.

Buddo Lütbert Miftl. 270.

Bubeke v. Mftln. Wigm. 107 — Herm. 364, 382 — Joh. 551 S. 110 — Heinr. 1085.

Bubel Menr. Mftl. 261, 347, 665 S. 279; 795 S. 530; 1111.

Bilberich, Bobrikc D. b. Werl 484 S. 635, 641, 642; 551 S. 108, 111; 556 S. 120, 122, 126; 665 S. 280, 284, 293, 296; 795 S. 527; 931, 965, 986.

Büberich v. Bodrike, Mftln. Gervas. 113, 148, 188, 194 — Wilh. 113, 135 — Bernh. 255, 257, 1090 — Herm. 394, 551 S. 110 — Halto 459 — Joh. 241, 244, 459, 617 — Ludolf 551 S. 110 — Heinr. 556 S. 126; 665 S. 283 — Th. 556 S. 126 — Gerh. 665 S. 292 — Rutg. 665 S. 300 — Engelb. 860, 861.

Bünen D. b. Attenb. 795 S. 529. Büren St. 61, 102, 103, 450, 484 S. 601; 551 S. 108, 111; 556 S. 123; 665 S. 281, 289 — Probst in Büren (Holthausen) Andreas 1104 — Pfarr. Ansbreas 1104.

Büren Ebelherren v. Elias 87, 109 — Bertold 87, 109, 149, 157, 158, 162, 164, 177, 209, 240, 255, 281, 317, 319, 327, 334, 347, 364, 421, 484 S. 613; 526, 538, 551 S. 113; 639, 642, 643, 645, 665 S. 273; 665 S. 274; 671, 674, 795 S. 542; 1085 — Thetmar 87, 109, 153, 157, 158 — Wilh. 665 S. 274 — Herm. 795 S. 543; 1107 — Joh. 893, 940, 1119 — Simon 900 — Bernh. 929, 940, 1107 Wolrab 1112.

Büren v. Walbert Brgr. z. Brilon 379, 434, 435 — Joh. dgl. 519 — Math. Brgr. z. Marsb. 556 S. 127 — Eberh. dgl. 217 — Sifr. dgl. 561, 592, 655 — Conr. dgl. 655 — Gerh. dgl. 655 — Gerlach Brgr. zu Marsb. 549, 561, 655, 1112.

Bürgerrecht, Bürgerschaft 434,

Buggelinchusen D. b. Rilben 556 S. 123.

Bugteshusen D. b. Geseke 311. Buimann Tilem. Brgr. z. Brilon 867.

Buinchusen D. b. Soest 484 S. 628, 631.

Butele D. b. Soeft 465.

Buken v. Bruno, Brgr. z. Soest 370, 385, 484 S. 618.

Bule D. b. Arnsb. 234, 521.

Bule v. Mftln. Joh. u. Goswin 573.

Bulemast Conr. Mftl. 143, 196 - Henr. 391. Bulleren D. i. Paberbornischen

Bumewinesche Anna, Berezu Dres ver 1051.

Bune v. Henr. Brgr. z. Pabberg 257 — Gobel Brgr. z. Mesch. 344.

Bunhove v. Conr. Freier, 590. Buninchusen D. b. Soest 665 S. 284; 676.

Bunne v. Joh. Mft. 691.

Bunte Conr. Brgrmftr. 3. Abg. 598.

Buntferfen v. herm. Brgr. 3. Brilon 1020.

Burbenne v. Mftln. Kubolf 87, 88, 113, 209, 385, 1090 — Rutg. 117, 135, 140, 148, 163, 190, 191, 194, 195, 203, 206, 209, 211, 212, 1082, 1087 — Friedr. 140, 617, 672 — Gottfr. 501.

Bure v. Volkold Mftl. 248. Bureman Tilm. Brgr. z. Brison 606.

Burg v. b. Jasper, Stadtschreiber 3. Soest 719 S. 409.

Burgerichte s. Bauerrichter. Burgezeim v. Heinr. Mft. 1072.

Burgfriebe 597.

Burghups D. b. Destinghausen 484 S. 630.

Burgnänner 610, 615, 617 u. Burglehne 484 S. 627.

Burgmeister Detm. Brgr. 3. Soest 484 G. 620.

Burhusen D. b. Recklinghausen 484 S. 603.

Bursate D. b. Olpe 556 S. 125. Burschebe D. b. Schmalenb. 484 S. 606; 551 S. 107, 113; 665

S. 290, 292.

Bursith (Parsit) D. b. Werl 665 S. 279.

Bursith v. Herm. Mftl. 163, 556 S. 121.

Burvenich v. Terrich Mftl. 81. Buschmann Churftr. Kangler 1054.

Buschvelt Arnold Bogt in Bornheim 665 S. 287.

Buse Joh. Brgr. z. Abg. 964. Busen v. Arn. Mfil. 665 S. 288 Busenrobe v. Volmar Mfil. 665

S. 288. Bushus D. b. Soeft 551 S. 109. Bufinchof D. b. Belefe 795 G. 538.

Bufinchusen, Benfingsen D. b. Soeft 307.

Bustyl Joh. Landm. 892.

Butenberg v. Lübrand Mil. 19. Butenland Joh. Brgr. z. Brilon

543.

Butge v. Bruno Brgr. z. Soest 502.

Buthemuth Joh. Brgr. z. Rüben 1030.

Butingen v. Hartm. Mftl. 81.

Bykes Ludw. Brgr. z. Bril. 940.

Byunerwys Ernft, Brgr. 3. Bril. 940.

Byre v. Joh. Brgr. z. Bril. 402. Byrige D. b. Werl 551 S. 110, 111.

Byrinchusen D. b. Meinertshagen 556 S. 120.

Cabolt Sifr. Brgr. z. Soest 392. Cafins Joh. Priester 751.

Caland f. Kaland.

Ealdehof D. b. Abg. 267, 312. Caldenhove v. Wulbero, Priester 857.

Caldere Kl. 480.

Calecop Joh. Brgr. 3. Soest 294,

Calenberg f. Ralenberg.

Calf f. Kalf.

Calle D. b. Meschebe 27, 195, 556 S. 122, 124; 576, 665 S. 282, 285; 666, 793, 795 ©. 532, 507, 539, 539, 871.

Calle D. b. Iferlohn 307, 525, 556 S. 128; 665 S. 275, 285; 795 S. 523.

Calle v. Mfiln. Rutg. 125, 665 S. 285; 795 S. 525 -- Heinr. 795 S. 525 — Engelb. 665 S. 275.

Callenhard (Ostervelbe) St. 30, 50, 300, 330, 471, 484 ©. 614, 616; 610, 615, 691, 735, 736, 799, 921, 941, 1060.

Callenhard Joh. Brgr. z. Rüben

Callicus Hemelric. Brgr. 3. Werl 459.

Camen St. 484 S. 640; 998, 1060, 1098.

Caminata fratr. de 84.

Campe Rl. Aebte: Theober. 56 -Will. 866.

Canstein D. b. Marsb. 484 S. 641; 686, 688, 698, 906.

Canstein v. Mftln. Lippolb 877, 1007 — Rabe 877, 893.

Cantler Anna, Here z. Effel 1051. Capelle v. Brgr. z. Marsb. Lubolf 186, 197, 217, 230, 2.0, 257, 264, 289, 293, 312, 378, 402, 1088 — Heine. 230, 289, 293, 315, 384, 388, 395, 402, 472 — Joh. 293, 571 — Theod. 531, 584 — Herb. 665 S. 286 Brüber 765.

Cappel D. b. Lippft. 1021 - Al. 480 — Pröbste: Leonius 213 —

Aler. 385.

Cappele Joh. v. Mftl. 1082. Cappenberg Al. 168 — Aebte: Herm. 108 — Andr. Prbst. 192 - Herm. Brbft. 712.

Carnein Detm. Brgr. z. Mebeb.

Carpentarius Gerh. Brgr. z. Werl 575, 1113.

Carsilius Lodev. Brgr. 2. Marsb.

Cassel St. 480.

Castro de Jac. Pjr. z. Brilon 693, 757 — Reinher Brgr. 3. Soeft 441.

Caterbeke D. b. Soest 563.

Cellarius Gerh. Brgr. z. Mebeb. 560.

Celtre D. b. Aitenborn 566 S. 126.

Cempenich v. (Rempenich) Florenz Megel. 1072.

Ceraso de Herbord, Brgr. 3. Soeft 216, 222.

Cesar s. Reyser.

Cevele D. i. Rheinl. 1072.

Chanterel Winand, Mitl. 163. Cigelin Tether, Mftl. 163.

Cifinc Bertolb, Brgr. 3. Abg. 117.

Claes Joh. Freigraf 904. Claholt Kl. Pröbste, Lütger 162,

Claholt v. Gottfr. Freischeffe 1082. Clauwes Joh. Richtr. z. Abg. 901

Robe, Brgr. baf. ib. Clements Eva, Heze z. Rilben 1051.

Clericus f. Pape.

36 a

Cleve, Herzoge v. Diebr. 694 -30h. 952, 1015. Cleven v. Theoder. Mil. 568.

Clevesadel Herm. v. Robringhausen Mstl. 795 S. 535, 541 s. Robringhausen.

Cleymann Conr. Notar 910.

Clepnfen Teipel, Brgr. 3. Mebeb. 484 S. 611.

Clinge v. Brgr. 3. Marst. Conr. 384, 388, 395, 402, 458, 561 — Rub. 561, 595. Clive O. b. Erwitte 602.

Cloebt v. Mfiln. Gerh. 340, 1082 - Cberh. 340, 556 S. 121; 630, 665 S. 277 — Joh. 370, 556 **⑤**. 121; 654, 665 **⑥**. 283; 795 S. 529; 941 – Albero 417, 551 S. 109 — Rutg. 556 S. 127 — Gottfr. 679 — Friedr. 795 S. 529 — Thethard 1082.

Clotingen D. b. Soest 168, 216, 225, 265, 280, 332, 346, 390, 403, 509, 573, 628, 665 ©. 291.

Clotingen v. Mftln. Anton, Freigraf 573, 612, 628, 630 — Cour. 425, 547 — Burch. 425, 547 - Seinr. 547.

Clotinghof D. b. Soest 795 S. 522.

Clüsener (Schorlemer) Mfiln. Andr. 113, 484 S. 615; 665 S. 290 Renfr. 484 S. 615; 665 S. 284; 795 S. 524; 910, 941, 959 — Steinule 665 S. 284 — Rem bert 971, 986.

Clunghase Gerh. Landm. 456.

Cluse b. Werl 941.

Clusenstein D. b. Balve 912. Cnobloch Beinem. Mftl. 439, 476.

Cobbenrobe D. b. Eslohe 551 S. 108; 556 S. 119; 665 S. 293.

Cobbenrobe v. Mftln. Conr. 515, 634, 665 S. 293, 295 — Heinr. 665 S. 290 — Bela z. Wenne 795 S. 529 — Gerwin 795 S. 526, 541 — Diebr. 9,1, 990 — Rotg. 941 — Heinr. 941, 990 - Gobert 941 - Joh. 990, 1020 - Bolpert 990 - Eberh. 1019, 1021.

Cobbenrobt Math. Brgr. z. Rüben 1030.

Cobbind v. Theob. Mftl. 484 S. 607.

Cobbinchusen v. Gerb. Brgr. z. Attendorn 355.

Cod Joh. Mft. 974.

Cöln St. 375, 805, 1033. Coeln Erzbischöfe, dronologisch: Cumbert 31 — Bruno I. 10, 23, 90 — Everger 31 — Heribert 23 — Herm. II. 27 — Anno II. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 430, 1065 — Hildolf 32 — Sigewin 33, 34, 50 — Herm. III. 35 — Friedr. I. 35, 39, 40, 41, 50, 52, 430 — Arnold I. 45, 46, 47, 48, 1066 — Arnold II. 49, 52, — Rainald 53, 54, 55, 56, 57, 59, 80, 96, 106, 121, 608 — Philipp I. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 107, 111, 112, 118, 121, 169, 184, 540, 608, 763, 1069, 1070, 1072, 1077, — Strute III 1070, 1072, 1077 — Brune III. 102, 103 — Adolf I. 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 118, 121, 122, 126, 127, 128, 202, 310, 1074, 1075, 1076, 1077 Bruno IV. 133 — Diedrich I. 134, 284 — Engelbert I. 142, 147, 148, 149, 151, 154, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 177, 192, 196, 202, 220, 245, 269, 297, 310, 1081, 1085, 1099, 1128 1128 — Heinrich I. 178, 181, 185, 189, 191, 196, 202, 204, 212, 297, 1084, 1085 — Conrad 212, 218, 220, 222, 225, 226, 227, 228, 231, 233, 237, 238, 246, 247, 248, 249, 258, 260, 269, 272, 281, 282, 288, 297, 209, 272, 281, 282, 288, 297, 298, 305, 306, 307, 309, 310, 317, 364, 484 © 599, 609, 633, 638; 1090 — Engelbert II. 327, 351, 352, 353, 357, 373, 1093, 1094 — Siegfr. II. 365, 373, 377, 385, 396, 418, 424, 430, 436, 448, 450, 466, 471, 484 © 608, 615, 622, 637; 518, 671, 825, 1098, 1099, 1102 671, 825, 1098, 1099, 1102 -Wigholb 464, 471, 473, 475, 477, 480, 481, 483, 484 \( \infty \). 604, 610, 617, 619; 492, 495, 498, 499, 502, 503, 544, 1098 — Sein-rich II. 512, 518, 528, 529, 530,

532, 535, 536, 537, 541, 542, 544, 552, 553, 554, 574, 576, 577, 581, 597, 599, 600, 601, 608, 609, 610, 611, 615, 625, 626, 627, 721, 737, 790, 825, 1110, 1113 — Walram 484 S. 615, 638; 636, 638, 640, 642, 691, 692, 694, 695, 698, 699, 700, 704, 708, 711, 714, 715, 821, 1117 — Wilhelm 484 S. 640; 694, 722, 725, 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 740, 742, 744, 752, 754, 760, 767, 798, 801, 805, 813, 1119 — Engelbert III. 484 ©. 602, 610; 722, 780, 781, 784, 785, 805 — Cuno 484 S. 602, 631; 722, 744, 772, 785, 793, 794, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 805, 806, 808, 809, 811, 812, 813, 814, 818, 969 — Friedrich III. 671, 849, 722, 744, 760, 790, 823, 824, 825, 826, 829, 830, 831, 835, 837, 840, 841, 843, 844, 845, 847, 849, 850, 851, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 869, 870, 872, 873, 878, 887, 893, 894 872, 873, 878, 887, 893, 894, 896, 897, 900, 906, 919, 922, 986, 1125, 1126, 1127 — Diedrich II. 865, 893, 919, 920, 921, 922, 923, 926, 927, 928, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 941, 942, 948, 949, 950, 952, 953, 957, 959, 960, 962, 964, 965, 969, 1033, 1055, 1127, 1129, — Subredit, 893 1127, 1129 — Ruprecht 893, 922, 927, 969, 972, 973, 975, 977, 978, 979 — Hermann IV. 865, 925, 926, 928, 965, 978, 979, 984, 986, 989, 991, 994, 996, 997, 1000, 1003, 1005, 1006, 1007, 1025, 1036, 1055, 1099, 1128, 1130, 1131 — Phistipp II. 926, 936, 948, 950, 1007, 1008, 1011 — Hermann V. 926, 1008, 1011 — Hermann V. 926, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008 936, 938, 950, 1007, 1008, 1011, 1127, 1130, 1132 — Abolf III. 1008, 1024 — Joh. Gebhard 1131 — Friedrich IV. 950, 1008, Salentin 1008, 1015, 1128 -1025, 1027, 1028, 1029, 1128 — Gebhard Truchses 950, 1030, 1032, 1128 — Ernst 903, 1030,

1033, 1035, 1036, 1037, 1040, 1053, 1131 — Ferdinand 1008, 1038, 1043, 1045 — Maxim. Heinrich 922, 1008, 1033, 1038, 1045, 1047, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1131, 1132 — 30s. Clemens 1033, 1050 - Clem. August 927, 983, 1033, 1055, 1056 — Maxim. Franz 1033, 1058, 1132.

Coein, Domftift 1056 Probfte: Arnold 35, 1066 — Heinr. 50 — Gualter 53 — Herm. 54, 56, 57 5. Ifraelita 60 — Bruno 60, 61, 63, 64, 69, 74, 76, 77, 79, 80, 90, 91, 93, 95, 540, 1069, 1070 — Ludw. 106, 109, 110, 164 — Conr. 168, 174, 189 — Heinrich 502, 503 — Berenger 1065 - Wilh. v. Schleyben 1119.

Coeln, Bögte: Gerh. 55, 56, 57, 60, 61, 63, 67, 69, 75, 80, 90, 91, 225, 1069, 1070 — Serm. 50, 111, 113, 116, 189, 1066, 1069, 1070.

Cöln, Burggrafen: Seinr. 209, 248. Cörbece D. b. Abg. 556 S. 120, 129; 665 **S**. 284, 296; 732, 793, 795 S. 536; 798.

Coerbeke v. Theod. Brgr. 3. Soest 216.

Cogelnberg D. b. Bolfmarsheim 849, 863.

Colle super Joh. Brgr. 3. Marsb. 560.

Collerbefe D. b. Pyrmont 1072. Collum Herm. Brgr. 3. Soest 326. Colonen u. Curtilen 4, 8, 705, 710, 718, 726, 741, 751. Colonia de Gottfr. Priester 107

— Henr. Brgr. z. Soest — Joh. bgl. 417, 507.

Colve Mftln. Joh. 194, 228 — Herm. 263, 312.

Conductus, Geleiterecht b. Berjogs in Westfal. 484 G. 644.

Conemans Guntram, Brgr. 3. Brilon 914.

Coneteke Cour. Mftl. 556 S. 121. Constanz, Bischöfe: Diethelm 120. Copenerinch D. 556 S. 130. Corbach, Corbite St. 358, 493,

665 S. 277, 294; 1012.

Corbite v. Heinr. Brgr. 3. Marsb. 561, 605, 1112 — Joh. 747.

Corbes Joh. Grtsscheffe 3. Fredeb. 1046.

Corbind Beinr. Brgr. 3. Gefete 959.

Corfstoppe Herm. Brgr. 3. Nes beim 556 S. 123.

Corne, Corne D. b. Dortm. 484 S. 621, 634, 642.

Corne v. Heinr. Freier 504.

Cortheus Conr. Brgr. z. Corbach 1012.

Corthen Ant. Mftl. 672.

Cortler, (Cortleber) Detm. Brgr. 3. Marsb. 595 — Wessel bgl. 605.

Corvei St. u. Stft. 20, 85, 380, 446, 447, 450, 1093 — Aebte: Erfenbert 36 — Wigbold 51 — Conrad 70, 85, 446 — Theutmar 70 — Hugold 153, 167, 176, 179, 1080 — Hemo 317, 1093 — Hemo 317, 1093 — Hemo 447, 452, 453, 454, 472, 1101 — Robert 550, 625, 635 — Thiberich 707, 746, 1128 — Bodo 870, 879, 888 — Arnd v. b. Malsburg 1128 — Franz 1005, 1112, 1128.

Corvei, Pröbste: Striger 250 — Ludolf 472.

Corvo de, Hertger, Brgr. 3. Soest 316.

Corvus Henr. Richter z. Berleburg 318, 391.

Costete Joh. Brgr. z. Marsb. 384, 388.

Costerhoff Cajp. Brgr. z. Nüben 1051.

Cothusen D. i. Walbeckisch. 41, 1060, 1063.

Cothusen v. Menzo Mftl. 1060. Consvelde v. Heinr. Minorit 1104. Crane Herm. Probst z. Svest 1026.

Cranen vamme, Gerh. Brgr. 3. Soest 509.

Cranz Gerh. Canon. 3. Weding= hausen 514.

Crassenberg 30h. Mftl. 795 S. 532.

Srede Brgr. z. Soest, Tibem. 556 S. 125 — Theod. 584 — Heinr. 966.

Credo Heinr. Mftl. 339 — Arnold Canon. z. Wiedenbrück 1104.

Crevet, Crivet, Krevet Mftln. Eberh. 556 S. 128 — Joh. 595 — Elias

665 S. 283, 285 — Werner 645 — Heinr. 941 — Herm. 941.

Crevit, Crivet Brgr. z. Arnsberg Joh. 383 — Heinr. 598.

Crispe Sälzer z. Werl, Heinr. 860, 908 — Joh. 860 — Herm. 1045.

Crispus Joh. Canon. z. Soest 1067, 1071.

Cros Conr. Brgrmstr. z. Marsb. 777.

Crufe Regenhard, Brgr. z. Soest 294 — Jacob, Brgr. z. Brügge 925.

Crufenberg D. b. Minben 484 S. 615, 637.

Crumpholt Mbert, Brgr. 3. Debeim 712.

Crune Elrich, Brgr. z. Soest 1067. Cruse, Gottfr. Brgr. z. Brikon 488 — Theod. Brgr. z. Werl 501 — Theod. Brgr. z. Abg. 575 — Joh. dgl. 795 S. 534.

Erutpach D. b. Siegen 484 S. 607.

Crux Sifr. Brgr. 3. Meschebe 333. Cubic, Cubet Berm. Brgr. 3. Soest

578, 584, 591. Cubbenbeke D. b. Socft 80.

Culte f. Rulte.

Cunibertsstift z. Cöln 31; Pröbste: Habo 31 — Theod. 134 — Bruno 168, 189 — Joh. Hircelin 851.

Curbach v. Wasmed, Brgr. z. Soest 170.

Curia de Eberh. Mil. 556 S. 123; 665 S. 281, 283.

Curneten 500.

Curtis 14, 19, 24, 81.

Cusfeldia de, Lamb. Brgr. 3. Dortmund 500.

Cufters Clemens, Richtmann 3. 216g. 1039.

Cuttelbeke D. b. Arnsberg 1063. Cyliconik Wețel, Brgr. z. Marsb. 402.

Dabenberg v. Roilmann Mft. 793 S. 522, 535.

Daenemark Könige v. Erich IV. 201 — Walbemar 201.

Dagenberg v. Altmann, Mftl. 740. Dale D. b. Werl 484 S. 605; 665 S. 279, 284; 795 S. 530; 1072. Dale Edelherren v. Eberh. 66 — Heinr. Graf 93 — Ludolf (de valle) 190.

Dale v. b. Heinem. Brgr. z. Eversb.

665 S. 285.

Dalbausen, Dalsen D. b. Abg. 126, 139.

Dalhausen O. b. Fredeburg 566. Dalhausen v. Mftln. Herm. 389 — Wilh. 551 S. 110; 941.

Dalheim D. i. Rheinl. 1072.

Dalheim v. Mftln. Steffan 186 — Bernh. 189.

Dalhoff Ditmar, Lbm. 890 — Diebr. bgl. 890.

Dalwig D. i. Walbeckisch. 26, 99, 1060.

Dalwig v. Mftln. Rabobo 99, 1072 — Bernh. 217, 230, 349 — Elger 217, 230, 243, 293, 349, 1088 — Lubolf 349, 444 — Theob. 484 S. 642 — Joh. 619, 795 S. 535 — Diebr. 703, 795 S. 535 — Cour. 893.

Dam St. i. Flanbern 925.

Damme v. Joh. Priester 3. Cambray 925.

Dana Joh. Mftl. 210.

Danne D. i. Rheinf. 1072.

Dannenbrute D. b. Marsb. 41.

Dapifer Radolphus Mitt. 502. Dassel Grafen v. Ludolf 54, 56, 57, 174, 188, 194 — Adolf 90,

125, 134, 163, 174, 188, 191, 194, 212 — Herm. 188.

Dassem D. b. Alg. 556 S. 129. Dat Heinr. Brgr. 3. Werl 484 S.

636.

Datia et Rucia 55.

Datteln O. b. Recklinghausen 665 S. 288; 795 S. 535.

Daun Grafen v. Wirich 1012.

Daverenberg Herm. Sälzer z. Werl 860.

Dazen Thiebr. Brgr. z. Marsb. 595.

Debentkamp Herm. Brgr. 3. Abg. 562.

Decker Joh. Bgmftr. z. Schmalenbg. 1019.

Debelinchofen, Deilinghofen O. b. Menben 484 S. 641; 551 S. 108; 556 S. 127; 665 S. 278, 286, 287.

Debelinehusen, Deininghausen D. b. Castrop 556 S. 128.

Debenhusen v. Diebenshusen Mstln. Gerlach 348, 391 — Gosbert 348, 455, 1096 — Gottfr. 370, 484 S. 609 — Conr. 665 S. 281; 695.

Deberinchusen D. b. Rüben 484

**s**. 633.

Debingborp v. Mfiln. Joh. u. Berthold 665 S. 299.

Debinghausen O. b. Geseke 484 S. 605, 614; 551 S. 112; 665 S. 279; 681, 903, 1029, 1107.

Debinghusen v. Gosbert, Mistl. 380.

Degele v. Mfiln. Lubw. 665 S. 275.

Degen Conr. Brgr. z. Soest 484 S. 628.

Degenhard Reinold, Brgr.3. Soest 437.

Deierinchusen, Deitwerbinchusen D. b. Soest 484 S. 613, 614; 556 S. 124, 632; 795 S. 526; 886, 898.

Deifeld, Develt D. b. Mebebach

556 3. 124.

Deivelt v. Develt, Mstln. 556 S. 124 — Wilh. ibid. — Joh. 551 S. 114.

Delbritgge D. i. Paberb. 484 S. 636.

Delete O. b. Soct 665 S. 296; 795 S. 536.

Derenberg v. Mfiln, Conr. 556 S. 130.

Derstory D. b. Bornheim 665 S. 287.

Desbefe D. b. Brilon 551 S. 113; 556 S. 121, 123, 127, 130; 665 S. 277, 281, 285, 296; 795 S. 522.

Desemberg. D. b. Warburg 120, 484 S. 642.

Detmold Thiatmalli 21.

Dettinshusen O. b. d. Lippe 551 S. 112.

Deutschorbensmeister: Wolfr. v. Rellenberg 750.

Deutz, St. u. Al. Aebte: Rupert 50 — Bruno 155 — Phil. 232 Wern. 430 — Gerlach 1006.

Wern. 430 — Gerlach 1006. Denboldinghusen D. b. Büren 665 S. 273; 795 S. 543.

Denbete, Henneke Brgr. z. Werl. Denbinc, Dubinc D. b. Attenborn

484 ©. 602; 724.

Denmel Heinr. Freischeffe 1001.

Deprlinch Heinr. Priester 901.

Dhetholte v. Mftln. Rub. u. Gottsch. 215.

Dhumeke Joh. Brgr. z. Marsb. 378.

Dida D. i. Münstersch. 1072.

Dida v. Mftln. Herm. 1072 Ludolf 502, 503.

Dicke be, Brgr. z. Brilon 428.

Dickeber (v. Esbife) Mftln. Gerlady 129, 143, 230, 291, 349, 358, 384, 1088 — Walt. u. Gottsch. 291 — Elcher 349, 358 — Bern. 319 — Alb. u. Herm. 349, 384.

Diclindis Conr. Brgr. 3. Medes

bach 560.

Diderikeshusen D. b. Rüben 556 S. 123; 665 S. 293.

Diedenm D. i. Rheinl. 1072.

Diebinghofen v. Mftln. Conr. 389 — Heinr. 389 — Arn. 551 S. 108.

Dienste 8, 16, 66, 67, 72, 177, 231, 370, 376, 397, 402, 774, 1034, 1040, 1046.

Diepholt Edelherren v. Joh. 870.

Dietrinchegovan O. b. Schmalenberg 30.

Dindelbeder Conr. Brgr. 3. Marsb. 746, 836.

Dindenegete Milln. Cord u. Ris chard 1014.

Ding, Gericht 249 f. d. Wort= register.

Dingberglo D. b. Menben 665 S. 279; 775, 795 S. 530.

Dingertus, Benning, Brgr. 3. Attendorn 1129.

Dinker D. b. Soest 160, 390, 484 S. 632; 551 S. 109; 556 S. 119, 126; 665 ©. 278, 279, 301.

Dinker v. Theoder. Brgr. z. Soest 57 — Joh. Lbm. 376 — Eberh. Weftl. 425.

Dinschebe, Dintenschebe D. b. Arnsb. 191, 551 S. 111; 665 S. 284; 795 S. 529, 538.

Dintenschede v. Gerward u. Gerh. Volte 383.

Dirmesheim D. i. Rheinl. 484 ©. 635.

Distelhoven D. b. Soest 254.

Dithard Joh. Lbm. 665 S. 275.

Dithusen v. Heinr. Freier 324. Ditmarfen 120.

Dobbe Miln. Friedr. 484 S. 601 — Wilh. 665 S. 283, 291.

Dobber Mftln. Engelb. 484 S. 640 — Rudolf 484 S. 640; 556 S. 130; 665 S. 275 — Wilh. 484 S. 640 — Gottfr. 484 S. 640; 540, 548, 585, 795 ©. 522; 910 — Friedr. 484 S. 640; 941 - Heibenr. 941.

Doch er Ant. Bitrg. 3. Rürnberg

964.

Dobenberge, Dobenbroge D. b. Nebeim 556 S. 126; 665 S. 283; 1078.

Dobinchusen D. b. Marsb. 614. Dodinchusen v. Mittn. Bodo u.

Herm. 655.

Dolbeke Joh, Landm. 795 S. 533. Dollenborp D. i. Rheinl. 1072.

Dollendorp v. Lambert, Mftl. 168.

Dome, Donne tome, D. b. Attenborn 484 S. 601.

Dome v. Thitmar, Brgr. 3. Soest 382, 487 — Gottsch. dgl. 591, 623, 625, 681, 712.

Donehof D. b. Herbede 665 E.

291, 295.

Donehof v. Mftln. Herm. 665 G. 291 — Bordefen 665 S. 295.

Donghvarben v. Diedr. Bgmftr. 3. Bonn 977.

Dordebe v. Theober. Mftl. 473.

Doren D. b. Goeft 676.

Dorenburg v. Conr. Mil. 389. Dorenholthusen D. b. Allenborf 717.

Dorentory D. i. Rheinl. 1072. Dorfelb D. b. Medebach 175.

Dorfeld v. Mitln. Herm. 484 G. 607, 611, 688, 795 3. 529; 941, 958 — Ludolf 484 S. 611; 664, 795 S. 529 — Joh. 556 S. 124; 703, 795 S. 529; 941 - Heinem. 664, 665 S. 279.

Doringeberg v. Arn. Brgr. 3. Wulfhagen 315.

Doringh Joh. Brgr.

385, 403. Dorlar D. b. Fredeburg 665 S. 282.

Dorlar Thonis, Grisicheffe 3. Fredeburg 1046.

Dorman Heinr. Ldm. 594.

Dorne D. b. Soest 390.

Dornbenge Bolm. Brgr. 3. Bris lon 914, 924.

and the second

Dorpede D. b. Marsb. 264, 388. Dorpede v. Mstln. Bertholb u.

Gettfr. 551 S. 112.

Dorpmunder Thomas Brgr. 3. Rüben 983.

Dorre Heinr. Brgr. z. Attenborn 1015.

Dorrenberg v. Conr. Mft. 665 S. 285.

Derston D. b. Marsb. 379, 551 S. 112, 113; 556 S. 123, 127; 588, 665 S. 281, 288, 289; 864.

Dorsson v. Mstln. Andr. 137, 149, 186, 1088 — Conr. 137, 556 S. 124 — Hartw. 388 — Friedr. 556 S. 125 — Lamb. 665 S. 281 — Florin 665 S. 281; 787 — Bern. 665 S. 290 — Henr. Scrobere, Brgr. 3. Marsb. 595.

Dorsten St. 484 S. 642; 615, 665 S. 292; 691, 983.

Dortmund St. 11, 52, 277, 296, 473, 615, 730, 831, 870, 982, 1001, 1033.

Dove Hilbeg. Brgr. z. Soest 245.

Doppe Friedr. Mstl. 484 S. 603; 795 S. 529.

Drachenfels v. Gottfr. Mftl. 795 S. 522; 893.

Drafenbed D. b. Meschebe 565, 682, 717.

Drene D. b. Soest 795 S. 530. Drenhusen D. b. Menden 556 S. 128; 665 S. 295.

Drenhusen v. Mstln. Joh. 484 S. 635 — Herm. 551 S. 111.

Drenker Burch. Priester 695. Dresberg, Driesberg D. b. Abg. 173, 186, 303, 675.

Dresberg v. Alb. u. Markw. Hörige 665 S. 299.

Dresbige v. Bolcm. Landm. 279. Dreve O. b. Schmalenberg 411,

460. Drever O. b. Rüben 189, 484 S. 613, 614; 551 S. 113; 556

S. 129 s. auch Thrive. Drever v. Herm. Brgr. z. Rüben 548, 589 — Heinr. bgl. 589, 631 — Lipold Brgr. z. Brilon 1020

— Alrad Mftl. 651.

Driborg v. Mfiln. Amelung 297
— Rave 645.

Driel Nicol. Priefter 1023.

Dröge Beinr. Bgmftr. z. Evereb. 1047.

Drolshagen St. 199, 484 S. 607; 950, 967, 979, 981.

Drolshagen Kl. 227, 231, 248, 350, 484 S. 601; 709 — Abtissin: Mechtilbe v. Wilbenberg
709 — Bögte: Arnolb 199, 205, 1082 — Heinr. 309.

Drolshagen v. Mfiln. Arn. u.

Eberh. 484 S. 604.

Droslehusen O. b. Geseke 311. Droste Mstln. Heinr. 484 S. 627 — Joh. z. Erwitte 1033 — Heinstich z. Eversb. 1046.

Drofte Joh. Brgr. z. Soest 712, 795 S. 525 — Heinr. Brgr. z.

Ritben 833, 941.

Drügelte D. b. Abg. 148, 1082. Drügelte v. Herm. Mft. 662.

Druvede D. b. Eversberg 344, 665 S. 282.

Dubind v. Gobete, Mifil. 665 S. 290.

Dudinchof D. b. Abg. 294. Dücker de, Mstln. Heinr. 389, 425, 652 — Herm. Oberkelner z. Arns-

berg 1047 — Helw. 494 S. 614 — Friedr. 484 S. 640.

Dübinghausen O. b. Medebach 551 S. 113; 665 S. 285, 300. Dilsberg O. b. Hamm 73, 84, 99, 551 S. 109; 795 S. 536;

1072. Dillberg Ebelherren v. Walther 54, 84, 99, 229, 280, 1072 — Jonath. 385, 386.

Düngelen v. Mftln. Winemar 389 — Bern. 665 S. 280; 795 S. 522.

Düppen Gabr. Bgmftr. z. Brilon 1047.

Dürre Mstln. Gottfr. 569 — Ricwin u. Lamb. ib. — Gobekin 569 — Heinr. 665 S. 276.

Düvel Lub. Brgr. z. Rüben 548 — Heinr. Dyabolus Mftl. 1091.

Düvelstuder henfin 2bm. 484 S. 631.

Dulle Joh. Apotheker z. Brügge i. Flandern 925.

Dume Patroclus, Brgr. z. Soeft 1013.

Duna v. (Dona b. Mebeb.) Heinr. Brgr. z. Marsb. 186 — Borch. u. Eberh. Brgr. z. Mebeb. 560. Dunehove v. Mftln. Beinr. Berbort u. Joh. 556 S. 127.

Dungrecht 549, 562, 595, 690, 786, 833, 836, 842.

Durenheliken D. b. Schmalenberg **4**60.

Durschit v. Mittin. Joh. 389.

Dufentichuren Mftin. Conr. 177 - Littb. 431, 443, 460, 556 S. 119; 665 S. 289 — Beidenr. 484 S. 606; 538, 665 S. 287, 289, 292; 795 S. 534 — Lamb. 484 S. 607; 795 S. 534 — Şu nold 556 S. 119; 795 S. 534 Helmich 556 S. 126; 623, 665 S. 283; 795 S. 534 Joh. (Dubenschare) 941.

Dufthebrate Beinr. Mitl. 1014.

Duve Rotg. Mftl. 974.

Dur Joh. Brgr. 3. Goeft 294.

Dunsburg v. Gosw. Domherr 3. Cöln 814.

Dyeft D. i. Rheinl. 1072.

Dufterich D. b. Bonn 484 G. 635.

Ebbe Gebirge und Wald 248: Ebbechnsen D. b. Soest 80.

Ebbinghusen D. b. Erwitte 484 S. 614; 551 S. 110, 112; 556 S. 121; 665 S. 275, 279; 1107.

Chbeschine (Epfingsen) D. b. Goeft 219, 224, 556 S. 119; 594, 609, 620, 665 S. 273, 902.

Ebinchoven v. Bolm. Mftl. 411. Ebinctorp v. Herm. Mftl. 1072. Eblinghagen Jacob, 2bm. 1015. Ecberti Joh. Brgr. 3. Rilben 833. Ecclesia de nova Herm. Mftl. 250. Echart Engeling, Geistl. u. Rotar 867.

Echtesberg D. b. Arnsb. 555 S. 126.

Echtese D. b. Jerlohn 484 S. 639, 551 S. 111, 113; 556 S. 128; 665 S. 287, 288.

Echthausen (Enchtinchusen) D. b. Werl 88, 795 S. 541.

Echtorp (Echtrop) D. b. Soest 484 S. 632; 551 S. 109; 573, 665 S. 278.

Echtorp v. Joh. Mftl. 216 — Wi-

ger u. Hilbeg. Freie 216. Echtwort 223, 290, 439, 667 – Echtwerk 1112.

Edehardi Conr. Brgr. z. Soest 334.

Ecenhagen O. i. Rheinl. 121. Eckentorff D. b. Schmalenberg 1068.

Ederinchusen O. b. Erwitte 556 S. 121.

Edese D. b. Soest 665 S. 281, 285, 298, 299.

Ebelterken v. Joh. Mftl. 912.

Ebellinchus v. (Ebelhus) Maln.

Joh. 912 — Jasp. 912. Ebeltint Milln. Wulfhard 607, 681 — Joh. 607 — With. 665 S. 284.

Eben v. Ecbert, Brgr. z. Gesecke

Eberen b. heim. Mftl. 484 S. 611.

Ederinchusen D. b. Hallenberg 795 S. 533.

Ebinchusen D. b. Berl 556 S. 126, 128; 665 S. 277; 795 S. 542.

Edmundi Joh. Brgr. z. Brilon 962.

Effeln D. b. Rüben 360, 484 S. 614, 632; 551 S. 113; 556 S. 123; 602, 795 S. 529.

Effeln v. Mittln. Arn. 149 — Berb. 334, 363 — Sifr. 363 — Erp. 363 — Herm. 363 — Peter 548, 556 S. 123 -- Conr. 589.

Effenberg (Effenesberg) D. b. Abg. 118, 125, 126.

Effenhusen (Effenborp) D. b. Abg. 484 S. 629.

Efferbes Jost, Brgr. z. Rüben 1051.

Egenbold Mftin. Goswin 665 S. 275 - Beinr. 665 G. 278. Egerbes Joh. Landm. 905.

Eggenchusen D. b. Soeft 484 S. 631; 665 S. 278, 279.

Eggerinchufen O b. Ermitte 484 S. 633; 556 S. 129; 665 S. 276, 281.

Eggefter Steine 1064.

Egginchusen (Enthausen) D. b. Abg. 63, 102, 154, 484 S. 613; 665 S. 276, 279; 667, 793, 795 **S**. 523, 536, 539; 985, 1092.

Egginchusen O. b. Salzkotten 551 S. 112.

Eherechte 388, 3. Brilon 434, 435
— Rüben 540 — Werl 604 —
Medebach 55, 718, 1042 — Soest
42, 719 — Gefele 765 — Mars=

5-000h

berg 777, 1044 - Arnsberg 1039.

Eickel v. Evert, Mftl. 986.

Eickelenberg v. Heinr. Landm. 484 S. 627.

Eickelohe D. b. Erwitte 795 S. 529, 535.

Eichstäht Bischöfe: Seinr. 179. Eiben Ofter- und Wester-, D. b. Rüben 80, 943.

Eigen, achtes 42, 312, 712, 767.

Eigene Leute, f. Sorige.

Eifelborn (Eifeneberne) D. b. Erw. 526.

Gifeneberne v. Mfiln. Erenbert 262 — Henr. 324, 941 — Lamb.

Eiten D. b. Attenborn 795 S. 525, 530, 925.

Eiken v. ben, Wichard, Lbm. 878.

Githoff Daniel, Zauberer 3. Miste 1051 — Borchard gut. Winterbetg, besgl. 1051.

Eitholt Walb b. Abg. 87, 102, 104.

Eilboldeshusen v. Gifeler Mftl. 1080.

Eimer (Embere) Db. u. Nieb. D. b. Abg. 101, 130, 456, 484 S. 629; 545, 665 S. 278, 279; 754, 795 S. 523, 531, 535.

Eimer v. Gerh. Lbm. 665 S. 278. Einchusen D. b. Soeft 307, 484 S. 614.

Einchusen D. b. Gesete 1107.

Einhans de sola domo Andr. MAI. 249.

Einhorst Schulte z. Herm. u. Joh. 795 S. 531.

Einlager 389.

Einsiebeln D. i. d. Schweiz 993. Gisborn D. b. Balve 212, 282, 551 S. 112; 556 S. 127, 129.

Gisenwerke 795 S. 540; 1120 j. auch Bergwerke.

Eten tho ben, Wichmann Brgr. 3. Brison 608.

Etelinchoven D. b. Soest 500. Etenschede v. Mstin. Wish. 229, 630 — Theod. 229, 354 — Gottsch. 354, 457, 507 — AK. 795 S. 534 - Wenem. 507.

Elbene Gifr. v. Mftl. 92.

Elenbrute D. b. Abg. 795 S. 537.

Cleren D. b. Brilon 551 G. 113; 556 **S**. 123.

Eleren v. Gottfr. Brgr. z. Marsb. 230, 264, 289, 293.

Elfelbehusen, (Elfsen) D. b. Soest 307, 363, 370, 484 S. 624, 629, 630, 641; 487.

Elfelbehusen v. Conr. Brgr. 3. Soest 449.

Eligenhusen O. b. Marsb. 264, 556 S. 127; 665 S. 281.

Eligenhusen v. Alb. Brgr. z. Marsb. 217, 243.

Elinchem (Illingheim) D. b. Allendorf 556 S. 122; 665 S. 282;

795 S. 531, 534, 535. Elinchem v. Mftln. Richard 551 S. 111 — Herbold 551 S. 111; 556 S. 129; 665 S. 282; 795 S. 527, 532 — Lamb. 551 S. 111 — Meinh. 556 S. 122 — Alb. 556 S. 129 — Heinr. 556 S. 129 — Gobefin 795 S. 527 - Merito 795 S. 527, 532.

Elisopu f. Elfpe.

Elinchusen, (Ellingsen) D. b. Soest 484 S. 629; 665 S. 281. Elle v. Herm. Mstl. 665 S. 297.

Ellenchove v. Constantin, Mstl. 149.

Ellenkirchen v. Helmich Brgr. 3. Attend. 484 S. 606.

Ellepen D. b. Hattingen 556 S. 130.

Ellere v. Theoder. Mftl. 234, 241,

Elmer Brgr. z. Brilon, Joh. Bgmftr. 703, 1016 — Joboc. Notar 962.

Elnere v. Friedr. Landm. 485. Elpe D. b. Brilon 1060.

Elrici, Elrich, Brgr. z. Goeft 526. Elrin D. b. Al. Graffch. 50.

Elfeberg D. b. Menben 665 E. 278.

Elfen v. Joh. Canon. 3. Paberb.

Elsingen D. b. Volfmarsen 484 S. 641, 642.

Elipe D. b. Bilftein (Elisopu) 18, 348, 484 S. 607; 556 S. 119, 124, 126; 665 S. 274, 283, 289, 292; 795 ©. 534; 985.

Elipe, Boigte v. Mfiln. Heinr. 92 — Herm. 140, 149, 203, 206, 209, 234, 795 S. 532 — Rudolf

36 b

0

148, 216, 679, 1083 — Anton 148 — Rutg. 234 — Ubo 240, 342 — Helmwig 319, 484 S. 607; 665 S. 274, 289; 753, 1090 — Eberh. 417, 455 — Arn. 427 Beinr. 451, 456, 462, 463, 478, 484 S. 607; 486, 551 S. 113; 556 S. 126, 127; 665 S. 297; 967, 981 — Wilh. 484 S. 607; 941, 964, 967, 986 - Herbord 665 S. 288 — 30h. 665 S. 289; 967, 980, 981 — Reiner 665 S. 294 — Conr. 941, 959, 967, 969, 1033 — Godard 941. Elten D. b. Büren 556 S. 124.

Elten v. Conr. Mftl. 418.

Elveren v. Hutg. Mftl. 255. Elveren v. Rutg. Mftl. 299, 346.

Elverinchusen D. b. Gallenberg 665 S. 281.

Elverlith D. b. Rüben 95, 96. Elverveld v. Mftln. Conr. 373, 665 S. 286.

Embere v. Helmich, Lbm. 456, 474 Conrad, Menrich, Joh. Heinr. Gereword, Arnold und Ambros. Lblte. 456.

Emben Cafp. Brgr. 3. Mebebach

Emenberg D. b. Abg. 118, 675. Emhildis Domina im Stift 3. Meschebe 567.

Emme D. b. Abg. 484 S. 629. Emmerelo D. b. Abg. 234.

Emmere D. b. Soeft 795 S. 530. Emminchusen (Hemminghausen) D. b. Marsb. 549.

Emmeric D. b. Balve 665 S. 282. Emphyteufe 579, 602, 606, 634,

Enbete D. b. Soest 457, 612. Enbete v. Walrave, Brgr. 3. Soest 216 — Johann Lom. 465.

Endecorste Wern. Brgr. 3. Soest 240.

Enbiterholthufen D. b. Coeft 484 S. 632; 665 S. 278.

Endorf D. b. Allenborf 100, 717, 795 S. 525, 538.

Endorf Friedr. Schulte 2. 795 S.

Enemüben D. b. Marsb. 592. Engelbertus Richter 3. Eversberg 1109.

Engern, Decangt 35. Engern, Bergogth. 1065. Engern Berg. Bernh. v. 81 Graf Markward v. 24.

Engern v. Mftln. Herm. 109 — Bruno 607 — Flore 665 S. 280; 795 S. 527 — Lamb. 795 S. 527, 535.

Enthausen f. Egginchusen. Ennest D. b. Attenborn 68, 556 **G.** 125.

Enneft (Belichen-Enneft) b. Berbord 348, 427, 460.

England Könige v. Heinr. III. 304.

England v. Brgr. 3. Soeft, Rubolf 193, 208, 216, 240, 294, 325 — Jacob 1018.

Enfe D. b. Werl 484 S. 606, 636, 551 ©. 108, 112; 556 ©. 120, 126; 665 ©. 279, 281, 293; 795

S. 532; 1107. Enfe v. Mftin. Lubw. 155 — Wichard 342, 387, 413, 419, 438, 551 S. 112; 556 S. 126; 630, 659, 665 S. 281, 283; 941, 965, 980, 986 — Sophie 387, 419 — Seine 342, 387, 399, 419, 456, 462, 463, 478, 486, 496, 556 S. 126; 941 — Conrab 342, 387, 399, 419, 451, 456, 478, 486, 556 S. 122, 123; 585, 665 S. 278 — Anten 385, 387, 413, 419, 451, 456, 462, 463, 478, 562 - Rutg. 387, 419 - Serm. 387, 419, 556 S. 129 — Gottfr. 387, 419 — Clara 419 — Theob. 419, 415 — Ermgard 419 -Ubo 478 — Wilh. 484 S. 635; 671 - Gerb 522, 941, 1011 -Gobert 893 — Diebr. 964 Abrian 980, 986, 1011, 1028, 1033.

Enterberg v. Mef, Mftl. 981. Epe D. b. Mebeb. 556 S. 124; 665 S. 289.

Cpe v. Msin. Wern. 551 S. 108 - Mecht. 551 G. 113 - Beinr. 551 S. 113; 941 — Lübike 974.

Eppenberg Rl. 480. Eppenhusen v. Mftln. Constantin 665 S. 298 — Goswin 393,

394, 396, 665 €. 299.

Eppenstein v. Gottfr. Mftl. 111. Eppine Brgr. 3. Soeft, Andr. 334
— Wolfharb 370, 441, 473 — Gotmar 484 S. 627 - Conr. 607 — 3oh. 961.

Erbinchujen (Elvelinchufen) D. 30, 50.

Erblandsvereinigung 941, 969, 1033.

Erbt Peter, Brgr. 3. Rüben 983. Erclen v. Carl, Mftl. 167.

Erenfried Pfarrer 3. Enthausen

Eresburg f. Marsberg. Ergste O. b. Limburg 551 S. 109. Erkinchusen (Eringhausen) D. b. Gesete 484 S. 614; 1029.

Erkinchusen v. Mftln. Alb. 391 — Rutg. 551 S. 111.

Erlinghausen D. b. Marsberg 115.

Ermet Joh. Bgmftr. 3. Fredeb. 1046.

Ermele f. Grevele.

Ermsinghausen D. b. Gefete 1029.

Ernesti Heinr. Brgr. 3. Brilon 543 - Joh. Bgmftr. 3. Rüben 851.

Expell D. i. Rheinl. 30.

Erpell Abam Churflr. Secret. 1043. Erperothe v. Gottfr. Mftl. 1059. Erpesfeld (Arpesfeld) D. b. Rilben 12, 21.

Erpshove D. b. Werl 484 S.

Erpstorp O. 556 S. 125.

Ervetal 232, 719. Erwitte D. b. Gefede 24, 33, 380, 390, 419, 484 ©. 614; 556 S. 121, 129; 665 S. 276, 289, 293; 795 S. 530; 1057, 1059, 1096.

Erwitte v. Mstln. Eberh. als Bogt v. Soeft 75, 122, 135; unter b. Manien Erwitte 113, 148, 213, 240, 551 S. 112 — Rubolf 87, 88, 112, 113, 117, 122, 126, 135, 149, 173, 177, 194, 195, 209, 217, 255, 257, 311, 335, 391, 622, 665 ©. 276, 293; 795 ©. 530; 1079, 1086, 1087; unter b. Namen Rubolf v. Horne 321, 455, 484 S. 618 — Bois mund 149, 173, 311, 391, 556 S. 129 — Gottschalt 149, 173, 195, 217, 255, 257, 311, 391, 1086, 1088 — Herm. 149, 173, 184, 262, 389, 753 — Walbobo 195 — Hugo 195, 421 — Joh. 213, 214, 215, 218, 391 - Hilbes

gunbe 213 — Wezel 217, 255, 267, 294, 311, 391, 556 S. 121; 590 — Ecehard 255 — Heinr. 339, 941, 986 — Conr. 342, 364, 385, 556 S. 125 — Albert 556 S. 129 - Renfert 665 S. 276, 293; 795 S. 530; 1107 — Alex. 665 S. 279; 795 S. 530 — Gottfr. 665 S. 289; 795 S. 530 - Theod. 795 S. 530; 905, 911, 941, 971, 980, 986 — Helmich - Jürgen 971 -971, 986 Thonies 971.

Esbeck D. b. Gesecke 1029.

Esbet v. Albert, Brgr. z. Lippft. 902.

Esbeke, (Esbyke) D. b. Marsb. 41, 230, 289, 290, 293, 349, 410.

Serm. 358, 384, 388, 402, 549, 561 — Albert 358 — Gerlach f. Dideber - heinr. Brgr. 3. Marsberg 592, 605, 1112.

Eicheberg v. Mftin. Illr. 484 G.

642; 893.

Eschen tho ben, D. b. Soest 455. Efelberg D. b. Boswintel 795 S. 525, 536.

Efele D. b. Menben 665 S. 280. Esleve (Eslohe) D. b. Meschebe 556 S. 121; 576, 609, 665 S. 298; 793, 795 S. 525, 531, 533, 539, 540; 950, 985, 1046.

Esleve v. Mifiln. Richard 452, 453, 454 — Joh. 556 S. 120 — Seinr. u. Hebenr. 556 S. 121 -Eberb. 665 S. 280, 295.

Esline v. Mftln. Joh. u. Eberh. 451.

Esnethe (Effentho) D. b. Marsb. 264, 452.

Esnethe v. (Essentho) Mitin. Hartm. 388 — Rudolf 388 — Lubolf 400 — Gerb. 400 — Gottsch. 1112 — Joh. 1112 — Heinem. 1112 — Friedr. Uliana, Elif. u. Abelh. bas.

Essen St. n. Stift 18, 353, 687 Abtissin: Bertha v. Arnsberg 340, 1091.

Essen v. Brgr. Abg. Conr. Beinhänbler 1039 Sennete Bgmstr. 1039.

Essite O. b. Marsb. 129, 143. Essitina Brgr. z. Abg. Wniff u. Tonies 1039.

Esslyn Hans, Brge. 3. Corbach 1012.

Esterwald, östl. Theil b. Arnsberger Walbes 19.

Estinghausen D. b. Abg. 795 S. 522.

Estinghusen v. Mssln. Lambert Hunold 860, 861 521Molbete 851, 861.

Eten D. b. Attenborn 484 S. 607; 665 S. 286.

Etelinchusen (Ettinghof) D. b. Milden 551 S. 113.

Ettelen v. Mffin. Tieber. 186 — Conr. u. Albert 249 — Bernb

Enperpe Liibert Mftl. 665 G. 279. Evelbenchusen D. b. Soeft 97. Evenhoe D. b. Abg. 87, 104, 206, 562.

Everbinc Herm. u. Wulfhard

Brgr. 3. Ritben 631.

Eversberg St. 329, 344, 404, 405, 450, 515, 566, 576, 634, 660, 665 ©. 299; 704, 712, 776, 793, 795 ©. 522, 531, 537, 538, 539, 540, 541; 802, 808, 811, 819, 831, 952, 975, 980, 1001, 1007, 1109.

Eversberg v. Arthur, Brgr. 3. Coest 484 S. 625; 502, 571 — Helmich Mil. 488 — Degenh. Brgr. 3. Goeft 822.

Eversberne D. i. Rheinl. 484 S. 642.

Everstein Grafen u. Ebelherren v. Otto (Polle) 317, 335, 438, 450, 472, 484 S. 615, 618, 625, 638, 679, 813, 1100 — Conr. 317 - Serm. 484 S. 638; 807.

Evocationsprivilegien: Bri-Ion 357, 499 — Soest 390, 484 S. 619; 532 — Erzbisth. Ebln 475 — Rüben 540 — Quistelberg 580 — Mebebach 600 -

Hallenberg 663, 739. Evinchusen D. b. Neheim 1078. Ewig D. u. Kl. 919, 920, 925. Ewig v. Mstln. Hecheard 309 — Ecchehart 318 — Rutg. 484 S. 601 — Abolf 484 S. 604, 607; 613 — Franco 484 S. 607; 919 — Hunolb 484 S. 607 — Heibenr. 613, 623 — Gottfr. 919 — Theob. 919 — Paete 919 — Wibeneder 981.

Exelen v. Miln. Carl u. Lubolf 153.

Exemtionsprivilegien für Klöster: Meschebe 98 — Wedinghausen 102 — Rumbeck 104 – Delinghausen 169 - Grafschaft

Chenberne O. b. Werl 665 S. 279.

Epten ter D. b. Attenb. Kirchfp. Schönholthausen 484 S. 603, 607. Eplen D. b. Attenb. Kirchsp. Schön-

holth. 795 S. 532.

Eplitonis Wezel, Brgr. z. Marsb. 388, 395.

Epnenbale D. b. Wassenberg 665 E. 287.

Ennerinctio D. b. Coeft 484 S. 614.

Ennole D. b. Plettenberg 484 S. 601.

Epfene v. Arnold Mft. 149.

Enfepe D. b. hattingen 484 G. 613; 665 S. 281.

Faber Heinr. Brgr. 3. Schmalenbg. 439, 494 — Theod. Brgr. 3. Abg. 456 — Gottsch. bgl. 456 — Heinr. Brgr. 3. Arnsberg 595 - Reinold Brgr. 3. Schmalenberg 679 — Beinr. Notar 1038.

Fabri Franz, Churfl. Rath 1043,

1050.

Fabrica Joh. de, Brgr. z. Marsb. 186, 217.

Faltenberg v. Mfiln. Joh. u. Mechtilbe 678; f. Balkenberg. Faltenburg Grafen v. Gozwin

45, 1066.

Kalkenstein v. Mfiln. Herm. 484 S. 641.

Fauft- u. Fehberecht 745, 765. Feger Joh. Brgr. z. Medebach 1042. Fehbesachen 973, 1002, 1013, 1014, 1018, 1026.

Keisched Casp. Brgr. z. Mebeb.

1042.

Femgericht, der Name kömmt zuerst vor, in ber Briloner Urk. 269. Es ist Abrigens ibentisch mit Freigericht, Bribing, taiserliche Freigerichte, bannus im-perialis. Die einzelnen Freigerichtsstellen mit ben Freigrafen

5-000h

Gronologisch s. Freigrafen. Die Gerichtsstellen s. Freigrafschaften. Femgerichtsordnungen u. Bersfahren 904, 938, 948, 989, 994, 1001, 1118, 1126; s. auch Freisgrafen u. Freigrafschaften.

Ferner Brgr. z. Soest; Robert 280, 294, 502, 556 S. 125, 127; 665 S. 278; 712, 772 — Lübite 556 S. 126 — Rutg. 571 — Alb. 623 — Gottsch. 280, 294, 325, 693 — Rubolf 693.

Ferox Anton. 20m. 279.

Ferren manu cum u. de, Brgr. 3. Soest, Arn. 190 — Heinr. 324 Alb. 334 — Herm. 442.

Ferrerus Rudolf, Brgr. z. Soest 216, 222, 240.

Fischer Casp. Pfarr. 3. Abg. 1039. Fischerei 63, 88, 102, 252, 484 S. 626, 629, 630; 538, 550, 551 S. 112; 592, 665 S. 274, 275, 277, 278, 280, 285, 286, 290; 743, 753, 795 S. 523, 525, 528, 531; 819, 947, 1025, 1034, 1046, 1068.

Flacrian Mstlu. Arn. 387, 419, 1091 — Berta 1091.

Flaßhaer Brgr. z. Nüben, Jürgen 540 — Heinr. 1030.

Flechtorp Al. 36, 37, 41, 59, 60, 291, 407, 480, 530 — Aebte: Usfo 59, 60 — Heinr. 243, 255, 349, 592.

Flechtorp v. Ambrof. Mftl. 1088. Flecken Joh. Brgr. z. Rüben 631. Fleckenberg D. b. Schmalenberg 494, 767, 1012.

Fleckenberg v. Richard Ldm. 397. Flerike D. b. Werl 484 S. 636; 551 S. 107; 556 S. 128; 665 S. 283, 284, 289, 294, 297, 301; 712, 795 S. 532.

Flexike v. Lübert Brgr. z. Arnsberg 177, 208, 222 — Heinr. Mftl. 216, 229 — Conr. bgl. 326 — Hilbeg. bgl. 363 — Wichit. bgl. 441, 442, 484 S. 624; 514, 531, 571 — Theob. 484 S. 625 — Rabolf 628 — Ant. 712.

Flessenger v. (Felschenger) Brgr. 3. Marst. Herm. 289, 293 — Heinr. 1088.

Fley D. b. Hagen i. b. Grssch. Mark 484 S. 643; 795 S. 529.

Fliterethe O. i. Rheinl. 31. Florem O. b. Brilon 556 S. 127. Flori Winand in, Brgr. z. Medeb. 560.

Fluchformeln 1, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 50, 63, 69, 70, 83, 118, 162, 225, 1067, 1068, 1077.

Flucto D. b. Marsberg 202. Förde D. b. Bilstein s. Bore. Folkgeldinchuson s. Belling-

hausen b. Meschebe.

Fonte super, Henr. Brgr. z. Mesbebach 560.

Fopelen s. Bopelen.

Foresto de, Herm. Mftl. 389.
Foro de, Theoder. Brgr. z. Soest 56 — Hunold Brgr. z. Abg. 245 — Ekbertus Brgr. z. Soest 265, 294, 334, 396, 441 — Theoder. Brgr. z. Lippst. 308 — Bodo bgl. 308 — Adam Brgr. z. Soest 321, 326 — Gottfr. bgl. 321 — Lamb. u. Echts, Brgr. z. Geset 391 — Ludw. Brgr. z. Goest 507, 514 — Echert. Canon. z. Bestingh. 514 — in, Herm. Brgr. z. Brison 488 — super, Luppo Brgr. z. Soest 1067.

Forste (Wildbann) zu: Arnsberg, der Lüer- ober Arnsberger Wald 19, 471, 666, 793 — Warstein 140, 212 — Melrich 210 — Bilssein 556 S. 119; 665 S. 273 — Böbefeld 683 — Brunscappell 947, 1025.

Forstenberg Joh. Notar 990. Fossam prope, Bohmund Mstl. 551 S. 110.

Frankenberg St. 958.

Frankenberg v. Herm. Brgr. z. Brilon 606.

Frankenmühle b. Werl 118. Franzois Heinr. Mft. 168, f. auch semigallus.

Fraternitäten b. Alöster 480. Fredebracht Sälzer z. Werl, Gobete 860 — Rotger 891, 899. Fredeburg St. 913, 949, 969.

Fredeburg St. 913, 949, 969, 1033, 1046.

Fredehardus Richter z. Marsb. 1088.

Frederici Joh. Brgr. z. Medebach 560.

Freberune u. Gertr. Töchter b. Bogts v. Gefete 111.

Fregenza v. Wilh. Mftl. 1066.

Freie liberi, liberti, libertini, 90, 460, 482, 484 S. 613; 657, 665 S. 280; 740, 795 S. 539; 1034, 1046, 1100.

Freienohl Freiheit b. Abg. 776, 793, 795 S. 524, 538, 539, 540; 808.

Freigrafen, Gevehard z. Garbeck 67 — Heinr. Munzun z. Merinchusen (Meiningsen b. Soest) 74 — Arn. v. Wiglon z. Garbeck 86 Thiederich z. Harhausen b. Marsb. 115 — Heinr. Rumescotele zu Lüneren 118 — Thet= mar Friso u. Arn. v. Wiglon z. Wicheln 136 — Gerhard z. Geseke 151 — Nudolf v. Erwitte . Volkelinchusen (Wöllingh.) 177 Ambrofius v. Embern 3. Emmenloh 234, Schwedinghausen 244 u. zu Weninglohe 259 — bie v. Rüdenberg z. Rüdenberg, Ostönnen, Bane, Ampen 254, 276, **2**80, 321, 514; 265, 326, 361, 507 – Rotger Clericus (Pape) zu Heppen 323, 324 -- Screder v. Alen z. Soest 345 — Walther v. Langenbed 3. Berendorp 397 — Borchard v. Borgelen z. Sweve 399 — Walther z. Westönnen vor Werl 425, 427 — Bernhard auf der Haar 455 — Theoderich v. Affeln z. Witmerinchusen 482 -Joh. z. Ostönnen 485 – Conr. Hagen z. Mübenb. b. Soest 504, 507, 509, 514 — Joh. Hulwecke 3. Medeb. 560 — Joh. v. Horn Altenrüben 646 — Heinr. vam Turn, Dorne, z. Abg. 670, 675 — Joh. Rochte 3. Marsb. 756 — Joh. Sehner z. Abg. 890, 904, 1126 — Stennefen v. Rüben 3. Hamm 904 — Gobel v. Werdinchus z. Volmestein 904 — Rupr. Streithafe 3. Buichen 904 - Gerh. Strukelmann z. Abg. 905, 1001 Mais v. Leverinchusen z. Balve 939 — Conr. v. Rusoppe z. Arnsb. 964 - Heinr. v. Holthausen 3 Balve u. Langenholthausen 1124.

Freigrafschaften u. Freistühle Soest 90, 382, 396, 822 — Wiedenbrück 108 — Brilon 269 — Neuengesecke 396 — Padberg

432, 760, 876 — Rübenberg bei Belmede 451, 566, 587 — Arns. berg 471, 666, 669, 675, 712, 751, 754, 793, 823, 905, 938, 964, 989, 1126 — Rüdenberg b. Soest 484 S. 619, 632; 514, 612, 626, 628, 669, 719, 886 - Medebach 484 S. 644; 560 - Canstein 484 S. 644 — Ruben 484 S. 644; 540 — Balve 484 S. 602, 642, 795 S. 533; 939, 1124 – Scerve 484 S. 644 - Stockum 546 - bie große Freigrafsch. an ber Lippe 551 S. 112; 665 S. 276, 279, 289; 670, 687 — Erwitte 556 S. 121; 795 S. 530 — Bigge 587 — Unröchte 590 — Altenrüben 644 — Boichem 708, 714 — Westfalen überhaupt 727, 728, 752 - Horhusen b. Marsb. 746 — Heppen 751, 798, 890 – Ampen 896 Volmestein 904 — Valbert 904 - Hamm 904 — Wilshorst 904 — Werl 978 — Münster 989 — Bökenförde (große Frgrfich. a. b. Lippe) 1029 — Attendorn 1081, 1099 — Marsb. 1128.

Freigüter u. die Competenz ber Freigerichte darüber 67, 74, 86, 118, 151, 177, 345, 361.

Freilassungen 558, 607, 629, 649, 657.

Freistühle s. Freigrafschaften. Frenkeschonhobengin D. b. Meschebe 34.

Frenkhausen D. b. Abg. 795 S.

Freselen Mstin. Herm. 484 S. 642; 795 S. 542; 899, 902, 941 Gervasius 712 — Wilh. 795 S. 534, 542; 809, 850, 851, 860, 861, 893, 902, 941, 987 — Joh. 795 S. 542; 809, 861, 902, 941 — Theoder. 795 S. 542; 902, 941, 986.

Fresenhusen v. Mfiln. Florin 249
— Gottsch. 795 S. 533.

Fressinghausen s. Bressinghusen. Fretter (Vreter) D. b. Attend. 556 S. 124, 127 — 665 S. 274, 276, 292, 293; 795 S. 525, 534.

Friedenskuß 334, 1096. Friedhardskirchen, Bredehardeskerken D. b. Erwitte 484 S. 633. Friedhardstirden v. Bredeharbesterken Mstln. Themo 213, 622, 1111 gnt Kule — Lubolf 507, 622 - Agnes 507 — Renfried 622 — Volpert 622; s. auch Schorlemer.

Frielinghaufen D. b. Bruns-

cappell 565.

Frielinghaufen D. b. Eslohe 1046.

Frilentrop D. b. Attend. 484 S. 601; 556 S. 129;

S. 278, 286; 795 S. 523. Frilentrop v. Mistn. Herm. 484 S. 606 — Theoder. 556 S. 129. Friling Joh. Brgr. z. Marsb. 319

- Joh. Ldm. 494.

Friso Thetmar, Freigraf 136 — Conr. Mftl. 1090.

Fritslar St. in Hessen 480.

Friglar v. Lubw. Brgr. z. Marsb. 315.

Fröndenberg Kl. 480.

Froeneborn Herm. Freischeffe 964. Froitsbracht, Freusburg D. i. Mheinl. 1072.

Froitsbracht v. Grafen u. Ebelherren, Heinr. 60 — Reiner 65, 67, 69, 71, 77, 78, 79, 83, 87, 92, 94, 1069, 1070 — Abelung 230.

Fromura v. Herm. Mftl. 71. Frone s. preco im Wortregister.

Frongeld 55, 93.

Fronff Heinr. Bgmstr. z. Mebe-bach 1042.

Frühlinghausen (Beylinchusen) D. b. Balve 484 S. 642. Frundt Arnd de, Bgmftr. z. Arnsb. 1001.

Kürstenberg D. b. Neheim 471,

Frydag v. s. Brydach. Füchten Ant. Notar 1044. Fuer Rob. Brgr. z. Soest 526.

**484** S. 611; 610, 615.

Fürstenberg v. Mstln. Herm. 457 551 S. 108; 941 — Heinem. 607 — Wenem. 795 S. 522; 816, 858, 860, 861, 941, 986 — Friedr. 795 ©. 522, 527; 816, 858, 1011, 1034 — Gotth. 795 S. 522 — Wilh. 795 S. 527 — Gottfr. 795 S. 531, 541, 909 — Lubolf 941 — Joh. 980, 1001, 1011 — Phil. 986 — Thom. 986 — Casp. 1031, 1033, 1034,

1046 - Gebr. Diebr., Casp., Wilh., Ferdin., Frz. Wilh., Indolf u. Friedr. 1043, 1047. Joh.

Fulba Aebte z. Conr. 81. Fullo (Walker) Wasmob Brgr. z. Soest 441, 442.

Fumfite Hartmod, Brgr. z. Mebebach 560.

Fushart heinr. Brgr. z. Schmalenberg 318.

Galen v. Mftln. Diebr. 484 S. 628; 941 — Wescel 551 S. 109 - Sanber 760 — Rutg. 876 — Bernd 941 - Beinr. 941.

Gallicus Brgr. z. Soest, Wigand 385, 387, 396, 403 — Winand 551 S. 110, s. auch Franzois.

Gambiti, Gembect 21, 36, 41, 190, 484 S. 626.

Gandawo v. Herm. Brgr. 3. Soeft

Garbede, Grambete, Gaverbete, D. b. Balve 67, 86, 199.

Garsmann Brgr. z. Brilon, Henke 914 - Seinr. 924.

Gathan Barthold, Brgr. z. Marsb.

Gaue: Richterst, Ittergau 7, 25, 70 - Nordthuringo 12 — Angeron, Sengeren 14, 24, 35, 38 — Locborp 17, 18 — Haverga 21 — Almango 22, 70 — Westfalen 27 — Soest 29 — Hesst 70 — Patherga 70 — Hare 80.

Gaugreben, Gogravius, Mistn.: Thom. u. Lubw. 62 — Herm. 240, 815 — Rutger 279 — Bernh. 348 — Joh. 407 — Thomas 484 S. 604 - Seinemann 484 S. 611; 815, 846 - Diebr. 484 S. 611; 815, 856, 1025 — Heinr. 3. Hervord 484 S. 631 — Arnold 613, 726 — Hilbebr. 815 Gobert 1025, 1030 - Phil. 1030 — Jobst 1047 — Joh. Gograv. de Calle 318 - bie Familie 902.

Geilinc Brgr. z. Marsbg. 605, 635 — Heinr. 777. Geiste s. Albengesete.

Geismar v. Tieber. Brgr. z. Marsb. 186, 217.

Geift v. Heinr. Mftl. 1072.

Gefelben Gerb, Richter j. Werl

Gelaesman Math. Bgmftr. z. Abg. 1001.

Gelbern Grafen v. Otto 121.

Geleit 81, 484 S. 644; 540, 640 652, 708, 722, 742, 761, 904.

Gelinc Theober. Brgr. z. Soest 1067.

Gelinchusen v. Herm. Mftl. 389. Gelintory D. b. Schmalenberg 653.

Gelork Joh. Freischeffe 1001. Gelmen D. b. Soest 45, 54, 93, 97, 370, 484 S. 601, 619, 624; 502, 676, 813.

Gemenich v. Wilh. Mftl. 1026.

Gemerike D. b. Soest 551 S. 109. Genegge v. Herm. Mstl. 256. Generalvicare s. Weihbischöfe.

Genhaigen Joh. in, Brgr. z. Rieberwesel 1001.

Gensingen D. b. Mebebach 30, 50, 947.

St. Georg Stift z. Cöln, Pröbste: Bruno 55, 59 — Gottfr. 93 — Engelb. 174 — Heinr. 189.

Gerade 42, 432, 434, 435, 540, 560, 594, 697, 718, 765, 1031, 1039, 1042.

Berben Rl. 480.

Gerbind v. Gobete u. Diebr. Mftln. 617.

St. Gereon Stift z. Cöln, Pröbste: Simon 54, 55, 56 — Bruno 1066 — Theober. 96, 112, 134, 1076 — Arnold 174, 189 — Wern. 310 — Joh. v. Lenneh 351 — Wern. 430.

Gerichtsbarkeit u. Gerichte; Westsalen überhaupt: 73, 484 S. 643

— Erwitte 292, 484 S. 614;

971, 1057 — Soest 370, 390, 396, 484 S. 619, 625; 666, 719

— Wicke 424, 666 — Schmalensberg 484 S. 608; 733, 1021 — Hallenberg 484 S. 609 — Mesbebach 484 S. 610; 1042 — Winterberg 484 S. 608 — Risben 484 S. 612; 540 — uper Hare 484 S. 613 — Brilon 484 S. 616; 1020, 1028 — Warstein 484 S. 616 — Callenhard 484 S. 617 — Gesefe 484 S. 618; 903, 1029 — Werl 484 S. 627, 937, 978, 985, 1022, 1036, 1054 — Hövel 666 — Calle 666 — Seunhausen 665 S. 275, 286;

684, 793 S. 528 — Attenborn 671, 985, 1015, 1037 — Messchebe 704 — Officiallatgericht 711, 731, 935, 941, 1033 — Cörbefe 732, 798 — Meining-hausen 795 S. 525 — Allenborf 985 — Arnsberg 793, 795, 985 — Eversberg 985 — Olpe 1053 Sälzer z. Werl 1054 — Sälzer z. Westernfotten 1057 — Flechtorp 530 — Hervord 484 S. 636 — Lügbe u. Lübinghausen 484 S. 638 — Vreben 484 S. 639.

Gerichtsverfahren, geistls. und weltls. 186, 190, 334, 357, 396,

415, 420, 540.

Gerlach Luckele, Brgr. z. Werl 899. Gerlegen Kunna, Hörige 968. Gerling Gottfr. Brgr. z. Marsb. 1112.

Gerlingen, Gerlenchusen D. b. Werl 122, 556 S. 124, 126. Germans Weltede, Lom. 940.

Germans Weltecke, Lom. 940. Gerte Theoder. Lom. 551 S. 110. Geschrei 390, 540, s. Evocat. Pri-

vilegien.

Gefete St. 418, 420, 484 S. 601, 618, 634; 551 S. 110; 556 S. 120; 610, 615, 616, 665 S. 288, 290, 296; 691, 737, 747, 765, 795 S. 530; 799, 813, 826, 831, 851, 903, 921, 941, 959, 969, 980, 986, 998, 1007, 1011, 1029, 1030, 1033, 1047, 1048, 1060.

851, 903, 921, 941, 959, 969, 980, 986, 998, 1007, 1011, 1029, 1030, 1033, 1047, 1048, 1060. Gefete Stift, 8, 9, 16, 21 (Geffion) 23, 28, 32, 151, 233, 257, 297, 311, 337, 370, 391, 450, 480, 519, 590, 616, 633, 641, 670, 817, 832, 857, 874, 903. Gefete. Whisfinnen: Mighurg

Geseke, Abtissinnen: Wigburg (Vuicpuhrac) 8 — Wigswid 16 — Hilbegunde 23 — Hathewig 28, 32 — Agnes 311, 391 —

Probste: Sueber 391.

Gesete Bögte: Haolb 8 — Sitto 23 — Tiemo 23 — Gottsch. v. Erw. 151, 217, 311 — Rudolf v. Erw. 217, 311, 354, 391 — Simon Ebelh. z. Lippe 633, 670, 903, 1121 — Bernh. Ebelh. z. Lippe 670, 903, 1121 — Otto Graf v. Tecklenburg 1121.

Gesete v. Mstln. Bern. u. Herm, 487 — Lubg. 551 S. 109 — Lubolf 556 S. 120 — Grotefienb 556 S. 126 — Lubg. u. Heinr.

Comb

665 S. 276, 294 — Volm. 665 S. 286, 296, 297 — Walbero 665 S. 288 — Albero 665 S. 293 — Dricus 665 S. 292 Joh. Pastor z. Brilon 757 Ditmar Brgr. z. Brilon 836 -Heinr. Brgr. 3. Arnsb. 959.

Gevarbinchusen, Gibringhausen

D. b. Corbach 59, 1077.

Gevarzhan v. Rorich Mftl. 205. Geveke v. Hunold Mil. 551 S.

Gevelinghausen D. b. Brilon

566, 795 S. 543.

Gevelinghausen v. Joh. Brgr. 379 Wichmann Brilon Bgmstr. z. Brilon 407 — Herm. Mstl. 515, 795 S. 543; 809 — Joh. Mstl. 795 S. 543.

Gevelsberg Rl. 214, 215, 218,

220.

Geveren, Gevener D. b. Balve 31, 77, 484 3. 642; 551 3. 108, 111, 113; 556 S. 127; 665 S. 282, 284, 294; 755 €. 532.

Geverftorp D. 52.

Gevore, f. Bore. Gewährleiftung 389.

Gewerbe: Gaftwirthe 170, 257 -Gieffer 197 — Golbarbeiter 177, 507, 654 — Brobtage in Soeft 268 — Krämer, Tröbler 287, 487 — Wüllner 316, 325, 489 — Physiker u. Aerzte 332, 467, 1083 Zybenbecker 342 — Winzer 342, 344, 385, 395 - Bader, Brauer, Kleischer 432 — macellum carnisicum 484 G. 613 - Schneiber 571, 719.

Gewerdinchusen D. b. Valbert

484 S. 601.

Geysbufch vamme, Roilman Mftl. 795 **S.** 529.

Giffels D. i. Walbecisch. 906.

Gilbebrandes Joh. Brgr. z. Marsb. 746.

Gilben f. Zünfte. Ginnersberg Elste, meisterin z. Soest 966. Hospital=

Girshagen D. b. Marsb. s. Ilpsprunge.

Girstop, D. b. Brilon 665 S. 282.

Giso Rether, Mftl. 1090.

Glabebach St. 57.

Gladebach v. Gerlach Mftl. 1066.

Gladis de, Joh. Pastor zu Britel

Glasheim D. b. Gefete 484 S. 601, 613, 614; 551 S. 112; 665 S. 274, 279, 286, 293, 294; 795 S. 524; 1107. Glasheim v. Mftln. Wilh. 484

S. 613; 795 S. 524 — Herm. 665 S. 294, 296, 297, 795 S. 524 — Heinr. 795 S. 524 — Nichard das. — Wessel 795 S.

Gleben Conr. Brgr. z. Mebebach 560.

Gleiborf D. b. Schmalenberg 30, 50, 411, 988.

Gleiborf v. Heinr. Brgr. z. Schmalenb. 318.

Glinde D. b. Balve 556 S. 121,

122, 127, 128. Glinbene D. b. Attenborn 665 S. 293, 295; 795 S. 528.

Glinbenge D. b. Marsb. 388, 647, 665 S. 292.

Glindenge v. Alb. Brgr. z. Marsb. 378, 402, 452, 453, 454.

Glindfeld (Rentüftelberg) Rl. 30, 48, 50, 412, 439, 469, 480, 484 S. 608; 527, 556 S. 124; 665 S. 276, 283; 668, 718, 795 S. 526; 1000 — Pröpste u. Prioren: Regenhard 718 - Gertr. 718.

Glinterbinchusen D. b. Mebeb.

484 3. 608.

Glit Joh. Brgr. z. Medeb. 560. Glivene D. b. Meich. 665 S. 276. Glusinchem D. b.

Glösingen, Glufinchem D. v. Arneb. 102, 191, 795 S. 529, 538.

Glösingen v. Lamb. Mftl. 383 — Bertholb 795 S. 528.

Glonn Harm. Brgr. 3. Olbenburg 1051.

Gnephus v. Anbr. Priefter 1104. Gnube Albert v. Holipe, Brgr. 3. Drolshagen 199.

Gobbelen Herm. Brgr. z. Brilon 1016.

Gobeburg v. With. Mftl. (Gu= . benberg) 143.

Gobelumen v. Gottfr. Mft. 189. Gobelsheim D. b. Mebebach 815.

Gobescalci Gottsch. Brgr. z. Ruben 631.

Gografschaften, Gogerichte 718, 719, 733.

Gogreve Joh. Bastart 974.

1 1 DOOR

Gohafer 484 S. 601, 611; 795 S. 537; 1046.

Goistins Sälzer z. Werl, Eberh. n. Henneke 860.

Goistorp Wern. v. 795 S. 535. Golbener Gerh. Brgr. z. Brison 434, 435, 479, 488.

Golpene (Gülpen) D. i. Rheinl. 1072.

Goswining Lubolf, Herm. u. Heinr. Brgr. 3. Arnsb. 513.

Goten tu ben, O. b. Attendorn 551 S. 113.

Gotho Brgr. z. Svest, Rubolf 334 Regenbodo 385, 396, 440, 441, 514, 531 — Thibem. 628.

Gotmans Dierit, Brgr. z. Böbefelb 1010.

Gowenich D. i. Rheins. 1072.

Grabige Sälzer u. Brgr. z. Werl Rutg. 618, 860 — Joh. u. Gerh. 860.

Grae Heinr. Brgr. z. Arnsberg 1001. Graf (comes) Lulbert Mftl. 391. Graffen v. Menge Mftl. 929.

Grafentorn, Grevenforn 795 S. 537; 1046.

Grafenschulb 118, 397, 460, 484 S. 601; 795 S. 537, 538; 1046.

Sraffdaft Al. 30, 50, 140, 198, 212, 228, 309, 318, 370, 397, 411, 430, 431, 439, 443, 460, 469, 476, 480, 491, 494, 495, 518, 524, 533, 596, 597, 613, 637, 653, 656, 665 S. 274, 276; 679, 767, 768, 780, 796, 842, 884, 947, 1000, 1006, 1012, 1017, 1019, 1025, 1068, 1083.

Graffchaft Aebte: Wigbert 50 -Siegfr. 59, 60 — Uffo 63 — Otto 1068 — Harwich 96 — Abolf 140, 198, 1083 — Wibek. Graf v. Witgenstein 309, 318, 411, 884 — Gottfr. v. Bilstein 411, 884 - Lübbert v. Röbinghausen 430, 439, 443, 460, 476, 491, 494, 884 - Gottfr. v. Babberg 613, 619, 884 — Theoder. Schnellenberg 726, 884 Rotger Schabe 947, 949 — Herm. v. Visbeck 947, 988 — Notger Linben 947, 1012 - Beter v. Dörrenbach 1000 — Albert v. Eöln 1006, 1012 — Jacob AL bom 1012, 1019 - Matheus b. Urpe 1012.

Grafichaft Bogtei 30, 50, 439. Grafschaft Edelherren u. Bögte v. Chuniza u. ihr Sohn Tiemo 30 — Herm. mit seinen Söhnen Gerh. u. Thietmar 50 — Heinr. I. 209 — Adolf I. 209, 240, 309, 318, 411 — Elijab, 411 — Beas trix 344 — Craft I. 411, 431, 439, 460, 468, 476, 484 S. 610; 556 S. 119; 587, 637, 688, 698, 699, 947 — Wibefind I. 411, 439, 468, 476, 484 ©. 610; 639, 665 S. 301 - Abolf III. 621, 639 — Agnes 476, 637, 698, 699 — Gertrub 411, 476 Albeid 656, 679 — Heinr. II. 411 — Adolf II. 476 — Conrad I. 476 — Heinr. III. 623, 637, 653, 664, 665 ©, 276, 299, 300; 678, 698, 958 — Joh. II. 484 ©. 610; 637, 639, 641, **64**3, 653, 656, 665 S. 274; 674, 679, 688, 698, 779, 795 ©. 539; 842, 856 - Ermentr. 656, 674, 679 — Luthgarde 779 — Widek. II. 679, 779 — Iliane 951, 1025 — Joh. III. 779, 842 — Craft II. 779, 842 — Cord 779, 842 — Göbert 779 — Guntram 779 - Joh. V. 947 - Craft IV. 947, 951 — Philipp 947, 1012 Jost 947, 1012, 1025 — Chris stoff, Joh. u. Abrian 1012 — Cord gut. Bos 951.

Grafweghe v. Theoder. Landm. 482.

Grais Brgr. z. Arnsb. Simeon, Friedr. u. Conrab 1039.

Gran v. Jordan, Brgr. z. Wolfhagen 315.

Grave upme, Joh. Probst z. Rees 933.

Grave Hans, Freier 1046.

Grawe Bodo, Brgr. z. Arnsberg 456.

Grenbole D. b. Arnsberg 556 S. 122.

Grening D. b. Soest 29.

Greuffen Hans, Brgr. 3. Brilon 1020.

Greve Degelo u. Joh. Lblte 726 Hunold, Bgmstr. z. Werl 986 — Gerd, Brgr. z. Gesecke 1030 — Hans, Freier 1046 — Greve, Zanberer z. Hemern 1051.

Grevele D. b. Scest 102, 104, 108, 551 S. 108; 556 S. 122; 665 S. 278, 300; 795 S. 529. Grevenstein St. 712, 793, 795 S. 525, 533, 538, 539, 540, 541; 802, 811, 921, 1114.

Grevenstein heinr. Brgr. 3. Brilon 914 — Herm. Mftl. 941.

Grevinchof 3. Berftrate D. b. Werl 183.

Grimardinchusen v. Rufele, Freier 379, 460.

Grimelinchusen D. b. Bredelar u. Marsb. 60, 107, 124, 1077.

Grimmenstein D. b. Marsberg 688.

Grinere v. Beinr. Diffl. 249.

Grintberg v. Winemar Mftl. 665 S. 299.

Grisim, Grisemert, Walb & Olpe 248.

Grönenberg Math. Wern, Pastor 3. Brison 962.

Groitsch, Grafen v. Debo 81 -Sibodo 81.

Grone Bern. Mft. 964.

Gronselt D. i. Rheinl. 1072.

Groperinchove Gröblinghof D. b. Beleke 795 S. 538.

Gropper Joh. Dechant 3. Soest 1023.

Grote Cour, Freigraf 3. Walbeck 878.

Grote be, Philipp Prfix. z. Tournay 925.

Grotehof Brgr. 3. Werl 899.

Growe herm. 782 - Cberh. Lom. 795 S. 532.

Grube Gerbert, Brgr. 3. Briton 407, 410, 479 — Gerbodo Bgmftr. bas. 488.

Gruber Cour. Cleric. i. Webinghausen 573.

Grübefe, Grutbeke D. b. Balve 551 &. 112.

Grübene i. b. D. b. Attendorn 793 S. 528; 807.

Gründer Joh. Richter z. Brison 940, 962.

Grunenbede v. Hartw. Brgr. 3. Medebach 560.

Gruven D. b. Schmalenberg 460.

Gruwelfipe b. Berm. Brgr. 3. Schmalenberg 411, 439.

Grymminchufen D. b. Abg. 665 S. 289.

Guche Joh. Priester 385.

Onbehente Conr. Brgr. 3. Goeft 644.

Gubele Joh. Brgr. z. Brilon 379.

Gubenberg v. Mftln. Conrad 99, 280, 1072 — Eberh. 99, 1072 — Wernh. 527.

Gubenborg Autg. Brgr. 3. Arusb. 342, 385.

Günther Joh. Pastor 3. Mabselb

Gürling D. b. Rüben 551 S.

Gürzenich v. Joh. Mftl. 60.

Gütergemeinschaft f. Cherechte. Güterregifter 484, 551, 556, 665, 795, 1072.

Gulbene Joh. Brgr. 3. Abg. 382. Gumberti Theober. Brgr. 3. Marsberg 315.

Bumprechtinchufen f. humprediting.

Bunbe, Ganne, D. b. Berl 240, 325, 364, 556 S. 129; 565 S. 279, 285.

Gundelesheim v. Alexander Mil. 250.

Gune Joh. Brgr. 3. Brilon 312. Guntherdinchufen D. b. Hallenberg 556 S. 125, 127, 129; 665 S. 281, 287.

Gurtenvyant Volmar, Brgr. 3. Gefeke 795 S. 529.

Guffene D. b. Erwitte 795 G. 529.

Gutingen D. b. Liesborn i. Minsterl. 213.

Gutmes Heinr. Brgr. 3. Briton 924.

Gymmeten v. Joh. Doctor 979. Gymmenich v. Diebr. Mftl. 986.

Gyr Heinr. Brgr. 3. Arnsberg 456, 598, 659.

Wyselberti Joh. Brgr. 3. Lippft. 526.

Sabbel, Havebole D. b. Arns,

berg 104, 118, 188, 330. Habberdinchusen D. b. Salz-Totten 665 S. 290, 292.

Habekenscheibe, Havenscheid D. b. Halver 551 S. 109.

Hacforde v. Herm. Mftl. 143.

Hrnsb. 19, 53, 63, 73, 84, 102, 103, 125, 194, 393, 484 S. 629,

630; 551 ©. 111; 665 ©. 278, 282, 288, 298; 712, 793, 795 ©. 522, 523, 532, 536, 538, 539, 540, 542; 805, 819, 972,

1060, 1087, 1092.

Hacken v. Hagnen Miln. Hartsmod 134, 163, 210 — Hartlieb 134 — Conr. 109, 163 — Ludw. 324, 665 S. 281 — Sifried 326, 556 S. 128; 665 S. 282 — Heinr. 905, 1072 s. auch Hagnen. Harten D. h. Küben. Harten D. h. Küben.

Habberinghausen D. b. Müden 665 S. 284, 296.

Habebergenhusen D. b. Marsb. 264.

Habete Gerh. Mftl. 189.

Sabelen Land 120.

Habeloch Frau z. Mebebach und ihre Töchter 62.

Saefe Degenh. Mftl. 964.

Hageboken Cathar. Hörige 976. Hageborn Joh. Freischeffe 1001. Hagemeister Henneke, Lbm. 878. Hagen St. i. b. Grafsch. Mark 484 S. 643; 795 S. 529.

Hagen Staggenhagen, D. b. Allenborf 462, 463, 484 S. 630, 631; 551 S. 112; 793, 795 S. 538, 539, 540.

Hagen v. Mftln. Friedr. 556 S. 126 — Göbert ib. — Sintram 795 S. 534; 817, 665 S. 288; 747 — Joh. 772.

Hagen Conr. Freigraf 504, 507, 509, 514 — Gert im frummen H. Brgr. 3. Rüben 1013.

Hagenhove D. b. Dinder und Soeft 795 S. 529.

Hagens Philipp, Fiscal 1035.

Haggenberg Rovig, Wogt v. 209. Hagnen v. Mstlu. Heinr. 99 — Helmich 209 — Herm. 241, 253, 413, 419 s. auch Hachen.

\$ a f e Mftln. Conrad 149 — Arn. 356, 484 S. 636; 665 S. 291; 751, 793, 808, 809, 811 — Anston 356 — Eberh. 470, 665 S. 293; 551 S. 112; 765 — Ecbert 484 S. 636 — Ranbolf 484 S. 636; 556 S. 120, 122; 573, 665 S. 284 — Gerh. 484 S. 636 — Joh. 484 S. 636; 809, 1001 — Lambert 484 S. 636 — Rusbolf 514 — Alb. 940 — Henneke 941 — Gerwin 941 — Volmer

986 — Friedr. 1001 — Hake v. Herne 665 S. 281.

Hakeplare D. b. Soest 556 E. 127.

Halberstadt Bischöfe: Garbolf 105, 106 — Pröpste: Conrad 105, 106.

Halbinchusen D. b. Briton 511, 888.

Halbinchusen v. Mstln. Franco 484 S. 604 — Herm. 484 S. 606; 556 S. 124; 665 S. 288 — Abolf 484 S. 607 — Joh. ib. 665 S. 286.

Halemer D. b. Brilon 665 S. 289.

Halingen D. b. Werl 551 S. 112; 556 S. 119.

Halle St. 1072 — D. b. Mebeb.

Halle v. Harper, Mftl. 860 — 30h. v. d. Mftl. 665 S. 287.

Hallenberg St. 370, 484 S. 602, 608, 609; 490, 610, 615, 663, 691, 695, 739, 744, 795 S. 533; 818, 921, 941, 958, 1003, 1007.

Hallenberg v. Gerlach, Brgr. z. Brilon 434, 435, 479 — Abrah. u. Henno Brgr z. Hallenb. 484 S. 610.

Hallinchof D. b. Soest 665 E. 290.

Hallor O. b. Altena 484 S. 632. Halve Jodoc. Brgr. z. Schmalen= berg 1017.

Halver, Halvarn D. b. Altena 1060. Halvefac Joh. Brgr. z. Gesete 616.

Hamelen v. Arn. Mftl. 556 S. 128.

Hamer Joh. Landm. 890,

Samm St. 904, 998.

Hamm v. Herm. Lbm. 259 — Helmich Brgr. z. Soest 449 — Theoder. Brgr. z. Arnsberg 421 — Heinr. Brgr. z. Soest 449, 578 — Conr. bgl. 612.

Handel, Medeb. 55 — Attenb. 627 — Soest 201 — Brilon 1050 — Rüben 1050.

Hane Eberh. Mftl. 134 — Gertr. Here z. Menzel 1051.

Sanekebeke D. b. Esspe 484 S. 640; 556 S. 130; 665 S. 283, 288, 297; 795 S. 529.

Hannes be gube, Salzer &. Werl 860.

Sause 304, 925.

Sanftein v. Mftln. Beinr. Reinh. Lippold. Burgh. Heinr. u. Ditmar f. Söhne 877.

Hanrleben v. Mftln. Gottfr. 659, 665 S. 284, 287; 795 S. 541; 987, 1114 — Hunold 795 S. 541 — Henneke 893, 941, 980 — Joh. 929, 940, 968, 980, 987, 1033 — Grete 968, 987 — Diebr. 986 — Wigand 987, 990, 1007, 1011 — Jürgen 987 — Herm. 987, 990 — Anna, Beleke u. Carta 987 — Nabe 1033.

Haolb Grafen: Haolb 7, 8, 21, 23, 25 — Fricdr. 8, 23 — Pruno 8 — Wuicpurga 8, 23 — Bern. 23, 25 - Wuigswid 16 - Hilbegunbe 23 — Sitto 23.

Happe Joboc. Notar z. Rüben 983 Dr. Happe Bgmstr. z. Rüben 1051 — Freund H. Zauberer 3. Miste 1051.

Haran im Gau Almunga, Haren b. Büren 70.

Harbede Joh. Pastor z. Schmalenberg 968.

Harbe be, Zweder Mftl. 1014. Barbehansen, Berswithehns Rl.

480 — Aebte: Micolans 123 -Reiner 626.

Harbemann Trina, Horez. Suttrop 1051.

Harbena'ck Joboc. Priester z. Soest

Sarbenberg v. Mftin. Ditmar, Diebr. u. Joh. 877.

Harberinchusen D. b. Rüben 484 S. 614, 640.

Darbevuft Beinr. Mftl. 336.

Hardt v. d. Joh. Notar 1037. Sare, Gan 80 - D. b. Belete 30, 50.

Hare v. Mftin. Joh. 385, 665 S. 294 — Arn. 391 — Heibenr. 551 S. 109.

Hargreve Ambros. Mftl. 484 S. 614.

Harhausen f. Horhusen.

Harhincborf, Heringthorp D. 30, 50.

Haring Heibenr. Mftl. 551 S. 109. hartamp D. b. Belefe 484 G. 603, 613, 617.

Parkotten D. i. Münsterl. 855.

harm Mftln. Thieber. 425 - Thom. gut. Wiberwille 665 S. 291, 295.

Hartbete, Harbete D. b. Schmalenb. 767.

Hartbrabes Alb. Brgr. 3. Gefete 484 S. 613.

Hartmann Joh. Brgr. z. Werl 618 - Herm. Brgr. 3. Müben 980 — Joh. Brgmftr. baf. 1030.

Hartmobis Joh. Brgr. z. Werl 617.

Hartung Benebig, Pferbebieb 3. Olbenburg 1051.

Hartwiei Brgr. z. Marsb. Cour.

777 — Heinr. 836. Hafelbete D. b. Werl 551 S. 111; 556 S. 123; 665 S. 279; 795 S. 523, 539. Han. Lom. 795 S.

539.

Hafenkote Gottsch. Mitt. 538. Hafenporte Mftln. Rutg. 556 S. 127 — Seinr. 940.

Sasidenbrudun D. 30. Haine v. Goswin Mftl. 370.

Saffapa D. b. Marsb. 36, 41, vergl. Afpe.

Baffo Andr. Brgr. 3. Goeft 287, 396 - Job. Brgr. z. Marsb.

378, 388, 395, 402. Hafungen v. Milin. Walth. u. Ernst 315.

Hafungen Rl. 480.

Haterenlo D. b. Soest 751.

Sathemar f. Bemern.

Sathemar v. Milln. Walbert 95 Friedr. 96 — Kone 148 -Gerh. 370.

Satnegge, Sattingen St. 556 S. 130.

Batnegge v. Miln. Beinr. 484 S. 604; 551 S. 112 — Arn. 484 S. 643; 795 S. 529 — Gerw. 484 S. 643; 665 S. 281.

Battory D. b. Soeft 370, 382, 484 ©, 622, 629, 630, 633.

Hattorp v. Hilbeg. Freier 276 — Lamb. Lom. 484 S. 621; 665 S. 275; 795 S. 527, 528; 822 — Alb. bgl. 484 S. 621, 627; 584, 822, 961 — Joh. bgl. 556 S. 125; 594, 712 — Deinr. 795 S. 528 — Peter 857.

Satfelb v. Mffin. Guntram 665 S. 298, 967 — Senne 977 —

5-000h

Joh. 980, 986, 1026 — Gobert 1007, 1026 — Herm. 1033.

Handordoir Joh. Brgr. 3. Wipperfürth 484 S. 603 — Tilgin Brgr.
3. Attendorn 484 S. 607.

Sauß v. Theoder. de domo Mft. 155.

Savefebite D. b. Fredeburg 556 S. 119; 665 S. 274, 275.

Saven Lubw. v. Wickebe Mftln. 665 S. 298.

Baver Engelb. Diftl. 941.

Baverga, Gan 21.

Bavefalthe Brgr. z. Marsberg, Silvebr. 384 — Steffan 388, 402 — Joh. 388, 402, 561 — Seinr. 388, 402, 458 — Conr. 395 — Gottsch. 595, 655, 1112.

Sedenheuer Ulr. Brgr. z. Nürn=

berg 964.

Secter Joh. Brgr. z. Werl 993 — Jobst Licent. u. Degencommissar 1038.

Sebbinghausen O. b. Marsberg 264, 335, 395, 551 S. 109; 665 S. 282, 292, 293; 865, 1055, 1058.

Sebbinghausen, Sibinchusen D. b. Rüben 30, 50, 484 S. 603, 606, 620, 639, 641; 556 S. 122; 665 S. 273, 295.

Sebbinghusen v. Mftln. Berbold 96 - Arn. 644.

Pebemar D. b. Gesede 556 S. 121; 665 S. 281.

Bebemerinchusen v. Wilhard, Mftl. 556 S. 125.

Debenstorp, Segensborf D. b. Büren 551 S. 114; 556 S. 122; 665 S. 286, 288.

Sebenstorp v. Conr. Mil. 551 S. 113.

Heberbike D. b. Rüben 556 S. 130. Seerbe Enneke, Here z. Kneblingh. 1051.

Beerschilling 1060.

Deesen v. Desne, Mstln. Gottfr. 526, 556 S. 126 — Eberh. 551 S. 109 — Wicker 569 — Diedr. 912 — Cord 912 — Temmo 1103.

Sege v. Conr. Mftl. 551 S. 110. Semann Joh. Brgr. z. Rüben 548. Segene Al. 480.

Degeninchusen D. b. Soeft 551 S. 111. Segeninchusen v. Rabodo Ebelh. u. Richenza 61, 65 — Tanquard Mftl. 259.

Seggen, Sevgen D. b. Attenborn 484 S. 603, 628; 556 S. 120; 665 S. 277, 280, 286; 795 S. 525.

\$\text{Feggen v. Seygen Mfts. Seibenr.}
484 \otimes. 660, 603; 665 \otimes. 290;
\$-\text{Serm. }484 \otimes. 603, 620; 795
\$\otimes. 527; 905 \otimes Franco 484 \otimes. 603; 665 \otimes. 277, 286 \otimes Eberb. 484 \otimes. 604 \otimes Vogt 556 \otimes. 120; 665 \otimes. 274 \otimes Webefind 941 \otimes 30h. 941 \otimes Corb 1001.

Heghe v. b. Joh. Mftl. 665 S. 284.

Beimighausen D. b. Schmalen= berg 951, 1012.

Heimichausen v. Hans, Lbm. 951, 1021.

Beimmorbescheim D. i. Rheinl. 31.

Beimisberg v. Gottfr. Ebelh. 1069, 1070.

Heinemanns heinr. Brgr. z. Corbach 1012.

Heinrich Pleban v. Wenholthausen 1114 — Pleban v. Beckeheim 1082 — Gograf v. Wiedenbrück 1082.

Heinsberg v. Gottfr. Mit. 75. Heisterbach Al. Aebte: Heinr. 205. Heitbeke D. b. Meschebe u. Calle 795 S. 537.

Beitfelbe v. Arn. Mftl. 795 S. 534.

Heithusen D. b. Hüsten 538. Helbein D. i. Mheinl. 31.

Selben D. b. Attenborn 348, 484 S. 601, 605, 607, 609, 724, 1015.

Selben v. Mftln. Theoder. 189, 212, 222, 225, 267, 364, 421, 484 S. 601, 606; 556 S. 122; 596, 613, 619, 795 S. 530 — Herbord 189, 334, 348, 427, 484 S. 601, 617; 1086 — Berta 348 — Ulr. 427, 438 — Franco 484 S. 601; 795 S. 533 — Herm. 484 S. 601; 596, 665 S. 280, 299 — Herlind 551 S. 107 — Mex. 613 — Thom. 665 S. 284, 295 — Herbord 724, f. Jageriivel.

Helderinchusen D. 1060. Heldorp v. Otto Mfl. 1072.

Heledesune Theoder, Brgr. z. Werl 501.

Helengardi Derm. Brgr. 3. Bris 10n 548.

Heleren v. Gottfr. Brgr. z. Marsb. 257.

Selewench, Wolbero Brgr. z. Gefecte 616.

Helfenberg v. Eghard Mstl. 597. Helgt Herm. u. deinr. Brgr. z. Rilben 484 S. 613.

Selinger Dethm. 556 G. 124.

Helle Gottfr. Lom. 491 — Senneke in b. H. Freifrone 964.

Helle Wald b. Soest 229.

Hellefeld D. b. Arnsberg 76, 556 S. 122, 126; 576, 681, 793, 795 S. 537, 533, 539, 540, 541; 985.

Sellefeld v. (Helevelde) Mftln. Gerw. 555 S. 122 — Gerh. 556 S. 129 — Winand 1083.

Bellewagen v. Beinr. Brgr. z. Soest 334, 465.

Bellweg ber, 931, 965.

Helmarshausen Al. 484 S. 615
— Aebte: Thietmar 36.

Selmeren O. b. Winnenberg 556 S. 123; 665 S. 274, 277; 795 S. 530.

Helmeringhausen D. b. Brison 551 S. 113; 1021.

Selminghausen D. b. Marsb. 1028.

Belpenberg v. Mfiln. 30h. u. Rub. 255.

Selsen v. Gottfr. Mftl. 335. Semborg D. b. Brilon 530.

Sembrote v. Mftln. Abolf 665 S. 274 — Herm. 665 S. 287.

hemelenbracht v. Volquin, Brgr. 8. Plettenberg 665 S. 287.

Semer, Semerbe, Hatemar, D. b. Ferlohn 30, 50, 484 S. 632, 636; 551 S. 110, 112; 556 S. 120, 121, 123, 126, 129; 665 S. 276, 277, 284, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297; 795 S. 525, 532.

Semerbe v. Mftln. Lambert u. Ludolf 556 S. 120 — Seinr.
556 S. 123; 558, 665 S. 289; 795 S. 525; 1111 — Bruno 665 S. 292; 795 S. 525 —

Joh. 665 S. 294; 795 S. 525 — Engelb. 665 S. 297; 795 S. 525 — Friedr. 795 S. 525 — Gottfr. 795 S. 525.

Semersbach D. i. Rheinl. 1072. Deminghausen D. b. Marsb. i. Walbeckisch. 60, 84, 296; 665 E. 280; 895.

Hemtkepeke D. b. Eslohe 551 S.

Demzobe v. Gottsch. Brgr. z. Soest 591.

Henbrehersto v. Volland Mil.

Benbenstorp D. b. Geseke 484 S. 607.

benfribi Beinr. Brgr. 3. Rilben 548.

Sengebach v. Serm. Canonich 1076.

Bengeren Gau 38.

Bengstebeck D. b. Bilftein 556 S. 125.

Bengsthöfe, Bingthoven b. Rl. Werben 1060.

Senkelen, Benne Brgr. 3. Brilon 703.

Bennelar, Belneren D. b. Me-

Dennelar v. Gottsch. Mftl. 717 - Gottfr. 434, 435.

Hennen D. b. Herbede 556 S. 128. Hennite Cort, Grtsscheffe 3. Fresbeburg 1046.

Denninghausen D. b. Allenborf 484 S. 628, 629; 551 S. 103; 795 S. 526, 536.

Senninghusen v. Wilh. u. Wulfhard Freifronen 482 — Joh. Mftl. 573 — Gottfr. dgl. 665 S. 294.

Sense Evert, Richtmann z. Abg. 1039.

Senfele v. Joh. Lbm. 665 S. 274. Hepen v. Herm. Mftl. 795 S. 526. Hepenete v. Heinr. Mftl. 205.

Beperen D. b. Müben 551 S. 108; 665 S. 296.

5eppen D. b. Soeft 80, 97, 324, 556 S. 127; 751, 798, 890, 1066.

Herbagh Kerstian, Meduzinstr. z. Soest 982.

Berbebe D. b. Blankenstein 665 S. 281.

Berbebe v. Conr. Mftl. 556 S. 128. Herbest Gerlach Lbm. 878.

Herborn v. Miftln. Bertholb 455, 484 S. 625; 502, 507, 514, 526,

538 — Engelb. 473 — Bertold 612.

Berba D. b. Pabberg i. Walbedi-

schen 41.

Herdinchusen, Hortinchusen D. b. Gesede 8, 311, 903 — D. b. Padberg im Walbeckischen, Herdinchusen 70.

Berbinchusen v. Mftlu. Marg. 398 — Achilles 1116 — Ludw.

1116 — Iwan u. Bernh. bas. Herbringen D. b. Abg. 117, 138, 169, 192, 244, 484 ©. 642; 538, 551 ©. 108; 556 ©. 122; 585, 665 S. 279, 282, 296; 795 S. 523, 526; 847.

Derbringen v. Egbert Mftl. 109, 192.

Herentory D. b. Schmalenberg 411, 439.

D. b. Meschebe 696, Herhagen 795 S. 537.

St. Heribert in Deutz Rl. Aebte: Rudolf 35.

Berinc Befcel, Brgr. 3. Goeft 441, 442 — Bertold Brgr. z. Büren 556 S. 123 — Nadolf Richter 3. Soest 628 — Gerh. Brgr. 3. Gefeke 665 S. 288 - Bruno Mftl. 665 S. 295 — Wessel, Zisemeister z. Soest 890.

Beringen v. Littb. Mftl. 256, 288 — Heinr. Brgr. z. Soest 370, 442, 484 S. 617, 620, 621; 506, 526, 628 — Wichm. bgl. 484 S. 620 — Resejunge bgl. 556 S. 126 — Winese bgl. 556 S. 127 — Gottsch. Canonich 3. Soeft 581 — Kinne 966.

Beringhausen D. b. Meschebe 565, 665 S. 282.

Beringhusen b. Gerh. Brgr. z. Müden 644.

Heriwarbeshusen O. i. Ittergau 70.

Berte Joh. be, Brgr. z. Westernkotten 892.

Hermarinchusen D. b. Marsb. 264.

Herne D. b. Witten 307, 665 S.

Bernuwenberge D. b. Werl 484 **S**. 635.

Berben D. i. Rheinl. 1072.

Berrite Gbelh. v. Beinr. 63 -Cornel. Brgr. 3. Meschebe 329 —

Herm. Mftl. 484 S. 640; 665 S. 283; 795 S. 534 – Thom. bgl. 665 S. 280.

Herscheib, Hertscheibo D. b. Mei-

nertshagen 30, 50. Herse v. Ludolf Mftl. 249, 297. persebife D. b. Attendorn 484 S. 606; 556 S. 121; 665 S. 288, 292; 795 S. 534.

Hersebike v. Herbord, Brgr. z. Me= bebach 348 — Rubolf Mil. 385, 556 S. 121 — Beibenr. 556 S. 127 - Sifr. 665 S. 293.

Hersebrok v. Seinr. Freischeffe 1082. Derfel v. herm. Mill. 860, 861. Herstorht D. b. Medebach 556 S. 119.

Herte van me, Gerh. Brgr. 3. Soeft 712.

Herten D. b. Werl 556 G. 130; 665 S. 280, 283, 285.

Hertesbole v. Conr. Brgr. 3. Drolshagen 199.

herte v. Ludolf Mftl. 484 S. 618. Herveld v. Mftlu. Bernd 670, 687 - herm. 795 S. 524 — Louf 1107.

Bervord St. 484 S. 606, 633, 636. Hervord v. Eberh. Mitl. 184 hilbeg. Bgmftr. z. Soest 334, 363, 484 ©. 624; 578, 612 Wichm. Brgr. baf. 441, 442, 502, 514, 531, 538 — Arn. bgl. 514.

Serwebe 42, 90, 208, 224, 287, 307, 432, 434, 435, 540, 560, 594, 613, 697, 718, 765, 916, 1031, 1039, 1042, 1105. Herwordinchusen D. b. Soeft

390.

Perren D. u. Wald b. Volfmarsen 484 **S**. 641.

Herzogthum in Westfalen 81, 111, 120, 121, 249, 281, 297, 317, 438, 450, 483, 484 ©. 643; 666, 708, 727, 728, 824, 829, 831, 835, 862, 1065, 1095.

Hesbike v. Herm. Brgr. z. Marsb.

pesborn D. b. Mebeb. 348, 484 S. 608; 556 S. 120, 125, 127; 665 S. 276, 279, 287; 795 S. 533; 947.

Desegisbory D. i. Rheins. 1072. Hefike Lambert Brgr. z. Soest 152. Beslipho St. Plettenberg a. d.

Else 30, 50.

Deffe Guntram, Lbm. 456 — Eberh. Brgr. 3. Arneb. 514 — Peter, Notar 1006.

Hessen Landgrafen v. Herm. 828 - Wish. 1007 — Lubw. X. 1054.

Setbite Beinr. Mftl. 665 S. 276.

Sethus D. b. Gesete 1106.

Detertat Brgr. 3. Rüben Arn. 451, 484 S. 612; 551 S. 110; 556 S. 123; 665 S. 283, 300 - 30h. 556 S. 130 - Conr. **482**, 484 **S**. 614, 633; 548, 602, 665 S. 300 — Reinfr. 780.

Setvelb Heinr. Lbm. 482. Heven D. b. Herbebe 484 S. 643.

Severare Theob. Bgmftr. 3. Mebeb.

Bevinghaufen D. b. Soeft 30, 50, 484 S. 621, 629; 556 S. 122; 665 S. 276, 282; 898.

Sevinghusen v. Mftln. Arn. 364 – Gottfr. 551 S. 111 – Gobel 556 S. 122 - Wil. 556 S. 127 - Joh. 665 S. 276.

Sewen v. Wilke, Mftl. 855.

Derenordnung 1083 -Pro-

Bepben v. Mftin. Eberh. 484 S. 600.

Denninchusen D. b. Goest 484 **S**. 613.

Deynchusen v. Arnold, Mist. 484 S. 614 — Winold bgl. 665 S. 291.

Hente Thonies, Gogreve z. Schmalenberg 1021.

Sibbinchufen D. b. Goeft 676,

795 S. 527, 528. Silbect D. b. Werl 346, 556 S. 120, 126; 665 ©. 277, 278, 280, 284, 291; 795 ©. 534; 899.

Silbebrand Joh. Brgr. z. Marsb. 777, 914, 924 — Gerlach, Galzer z. Sassenborf 902.

Hilbebrine Thider. Brgr. z. Marsb. 561, 595 — Hilbebern bgin. 595.

Silbebrinchusen v. Brgr. Brilon, Arnbt 428 - Sans 511.

Bilbegarbinemolen D. b. Goeft 676.

Hilbeger Richter z. Soest 58.

Silbemarkhusen v. Arnold, Brgr. . 3. Brilon 488.

Silbesheim St. Bischöse: Gerh. 760 — Pröbste: Partbert u. Ludold 105, 106.

Hilbesheim Hugo v. Mftl. 184. Bilbeshufen D. b. Mebeb. 560, 947.

Hilbewarenchusen, Bilwordinch. D. b. Soest, 80, 484 S. 602; 665 S. 278; 961.

Hiltemann herm. 2bm. 648.

bilteshusen D. b. Fredeburg 665 **S**. 274.

Billebrandi Friedr. Brgr. 3. Rilben 548.

Sillen D. b. Werl 484 G. 631. Sillen Benm D. i. Rheinl. 1072. Hillinahus D. b. Soest 484

S. 632.

billingelvelt D. i. Rheinl. 1072. himmelpforten Kl. 252, 262, 285, 387, 399, 418, 449, 478, 480, 485, 501.

hinrifing v. Theob. Mftl. 152. Binvela v. Gob. Brgr. g. Brilon 479.

Hirigisinchusen, Hersinghausen

D. b. Corbach 7. Dirsch berg, Hertesberg St. 665 S. 282, 298, 301; 673, 793, 795 S. 522, 527, 537, 538, 539, 540, 543; 802, 811, 819, 844, 921, 1109, 1117.

Birichfelb Rl. Webte: Abolf 81. Doberg Mfiln. Beinr. 484 S. 627; 941, 981 — 3oh. 1007, 1011.

Soburgehufen v. Regenh. Brgr. 3. Marsb. 186.

Hoben Arn. v. Mftl. 1096.

Dobinchusen D. b. Menden 484. S. 639; 819.

Doe Peter op ber, Borsprecher 1015. Boeben v. Conr. Mftl. 380.

Hoeffen Beinr. Grischrb. 3. Fredeburg 1046.

Soelbenhusen v. Thiber. Brgr. z. Marsb. 1088.

Hoemen v. Joh. Burggraf z. Obenfirchen 986.

hoeneten Jasper bat, Brgr. 3. Werl 986.

Hoerbe v. Miffin. Albert 191, 281, 297 — Bernd 380, 484 S. 614; 687, 795 S. 529, 541; 933, 1096 - Temme (Thomas) 484 S. 614; 665 S. 279, 300; 911, 941, 969, 980, 986, 1033 — Friedr. 507, 526, 921, 986, 1101, 1103, 1106, 1107, 1111 — Cunigunde ibib. — Diebr. 911 — Rutg. 1029. —

37b

Christoff 1029 — Friedr. Bernh. 1029, 1030, 1033 — Philipp 940, 986, 991 — Alart 1007, 1024 — Joh. gnt. Menge 955.

\$ dingen D. b. Werl 26, 556 S. 125; 665 S. 282, 283; 795 S. 542; 1059, 1060.

Söingen v. Hoginge, Joh. Brgr. 3. Soest 449 — Artus u. Joh. bgln. 551 S. 110, 112 — Albracht bgln. 751 — Eileco u. Linzekin Lblte. 1060.

Höndhausen O. b. Rüben 58. Höinchusen v. Menrich, Mstl. 590.

Höllinghofen, Sokelinchoven D. b. Werl 26, 795 S. 542.

Holinghoven v. Mstln. Theod. 459, 501, 538, 617, 618 — Detlef 665 S. 277; 690 — Herm. 665 S. 277; 690.

Sönna Cberh, Bgmftr. z. Brilon 1047.

\$\text{Brige 37, 38, 39, 40, 45, 90, 91, 283, 285, 307, 308, 354, 370, 654, 665 \( \mathbb{E}, 291; 687, 719, 775, 790, 827, 844, 857, 882, 905, 945, 968, 976, 1083. \end{array}

Birfte D. b. Gesede 551 S. 112; 665 S. 281.

BBfel v. Beibenr. Mft. 795 €. 541.

Högter, Huxaria St. 317.

Huxaria Mstln. Bertolb 289, 384, 388, 395 — Helmwig 289, 358, 384 — Heinr. 452, 453, 454 — Herm. 472, 561, 592 — Cour. 472, 561, 592, 535.

Sofftule D. b. Attenborn 484 S. 607.

Hoffnagel Brgr. 3. Brilon, Heinem. 703 — Cord 924.

Hofrechte, 3. Soest 90, 170, 298, 307, 370 — Bettinghausen 91 — Marsb. 129 — Linne 155 — Epsingsen 219, 224, 620 — Lipps borg 266 — Gesecke 311 — Destingsbausen 1040.

Soge Joh. de, Ldm. 556 S. 125. Hohenfels, Gonvilen, v. Miln. Eraft 665 S. 297; 860, 861 — Evert 974 — Heinr. 974 — Sivert 974 — Volpracht 639.

Sota O. i. Rheinl. 1072.

Hofelen, Holelhem, D. b. Gesete 484 S. 614; 551 S. 112, 113; 665 S. 275, 279; 795 S. 535, 1107.

Hotelhem Leifhard, Brgr. z. Wefternkotten 892.

Hokenswagen D. i. Aheinl. 1072. Hokenswagen Grafen v. Heinr. 116 — Arn. 133.

holar, f. huller.

Solbinchusen v. Conr. Mff. 665 S. 289.

Solfen v. Ernft, Mit. 295.

Solte, f. Holtum.

Holland Graffch. 274, 275.

Holnstein Joh. Brgr. z. Corbach 1012.

Holf 320, 346 — Heinr. 320, 339, 342, 346, 356, 385, 386, 413, 414, 551 S. 112; 665 S. 301; 1097 — Elisab. 339, 346, 1097 — Wilh. 396 — Claus Mfl. 855 — Hinr. Mfl. 1014 — Arnd Mfl. 617.

Holtforste Bolp. Brgrmftr. z. Rit-

ben 983.

Holthardi Herm. Brgr. z. Brilon 606.

Holthof D. b. Bilberich 795 S. 533.

Solthus D. b. Pabberg 36, 41. Holthusen D. b. Schmalenberg 50, 556 S. 125; 662, 665 S. 274, 296, 801 — Horn Lier D. b. Arnsberg 63, 102, 103, 173, 385, 386, 521, 665 S. 276, 294; 795 S. 532 — H. D. b. Gesek 311, 419, 484 S. 607, 614, 636; 551 S. 109, 113; 556 S. 126; 602, 665 S. 276, 286, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298; 795 S. 522, 529, 530, 531; 1060, 1111 — H. D. b. Mittenborn 484 S. 606 — H. D. b. Soesk 793 S. 524, 529, 532.

Softhusen v. Milln. Helmwig 57 — Andreas 92 — Reiner u. Gerh. 170 — Rabodo 190 — Borch. 249 — Volquin 279 — Bern. 334 — Bertold 370, 484 S. 614; 526 — Herm. 385, 484 S. 614; 665 S. 287, 288 — Eberh. 385 — Joh. 388, 391, 439, 484 S. 614; 494, 616, 665 S. 296 — Theoder. 484 S. 604; 551 S. 113

- Thilem. 494 — Conr. 526 -Wilhard 548, 602 — Friedr. 551 S. 113 - Ricol. 603 - Beinr. 1124 - Grete, Priorin gu St. Walburg 905.

Holting hans, Brgr. 3. Brilon

924, 962.

Holtory D. b. Pabberg 41.

Holtum, Polte, Goltem D. b. Werl 484 S. 635, 636, 641; 551 S. 108, 110; 556 S. 125, 127, 128; 665 S. 274, 278, 286, 292, 295, 297; 795 S. 524, 525; 1072.

Holtum v. Holthem Mftln. Lubw. 551 S. 108 — Erpo 556 S. 128,

130.

Holyabel Wern. Amtm. 3. Ginzig 1011, 1012.

Holzgrafen u. Gerichte zu Ruben 95 — Boswinkel 484 S. 631 - Hüsten, Embern 2c. 538 - Hebeim 665 S. 285; 795 S. 532 - Lennhausen 665 S. 286; 795 S. 532 — Lebrife b. Briton 702 — Graf. schaft 1112.

Holzminden St. 484 S. 615. Somburg v. Seinr. Mill. 317.

Home v. Roilf Brgr. 3. Marsb. 1038.

Somede D. 52.

ponboken v. Cour. Mftl. 153, 167.

Hondorp D. b. Wattenscheib 665 S. 287.

Hondorp v. Main. Arn. 71, 665 S. 275 — Bern. 665 S. 274 — Bertr. 669 — Diedr. 941.

ponere Joh. Richtmann 3. Soeft 970.

Hongen v. Franco Mftl. 717.
Sonporten v. Heinr. Brgr. 3. Soeft 531, 571.

ponrobe D. b. Soeft 484 S. 602; 556 S. 128.

Honrobe v. Miln. Theoder. 216, 265, 278, 280, 370, 484 ©. 620; 1103 — Themo 356, 556 S. 127; 676, 1101 — Thom. 556 S. 127; 665 S. 289 — Theober. 563, 569, 650, 721.

Honfel D. b. Lippborg 1060.

Donfele v. 3oh. Brgr. A. Goeft **484 S.** 621; 578, 584, 607, 795 S. 528.

Sonftaben v. Alb. Maricall v. Westfalen 484 S. 608.

Honstene v. Florin, Mftl. 1107. Honuwenberge, Honnenberge D. b. Balve 665 S. 291, 292.

Donvilen f. Hobenfels.

Honwardinchusen v. Rob. u. Alb. Hörige 665 S. 299.

Boofiche Bet. be, Notar z. Britgge 925.

Brilon 36, 41, 85, 291, 614, 703, 788, 1056.

Hoppen Gerwin tor, Landm. 909. hoppenhower, Gobert Brgr. 3.

Brilon 940.

Dopperen D. b. Brilon 665 S. 281; 795 S. 530; 815.

porbach D. b. Meschebe 682, 717. Horbach Richard Schulte v. 795 S. 533.

Borbufen (Miebermarsberg) 4, 11, 37, 70, 124, 186, 250, 251, 264, 378, 446, 452, 472, 595, 624,

783, 879. horhusen v. Milln. Beringer u. Joh. 115 - Thiberich 115, 137, 655 - Steffan 143, 217, 432, 484 ©. 612; 532, 579, 588, 639

- Alrad 197, 217, 230, 243, 250, 257, 264, 289, 293, 319, 378, 1088 — Theober, 217 Gottsch. 294, 655 — Friedr. 347, 349, .927 — Berthold 378 herm. 379, 665 C. 278 - Conrab 432, 579, 588, 614, 619, 864 — Ulr. 592, 614, 619, 864 30h. 614, 750 — AB. 665 S. 281 — Ludolf 614, 635 — Bobo 655, 665 S. 276 — Eggi-

cerd. S. Magni 1080. Dorn D. b. Erwitte 484 S. 629;

hard, Höriger 1060 — Joh. Sa-

576, 602, 717.

Horn v. (Erwitte) Mftln. Rubolf 321, 455, — Rubolf b. jüngere 455, 484 S. 618 f. Ermitte.

Born v. Joh. Freigraf 3. Altenrüben 644 herm. Canonic. zu Wedinghausen.

Horneburg, Herrschaft 484 G.

634.

Horning Joh. Pafter z. Bontirchen u. Soppete 865.

Norreo de Joh. Brgr. z. Arns. berg 456.

porsbach D. b. Medebach 556 S. 124.

Porft D. b. Balve 556 G. 130; 665 €. 294; 795 €. 524, 536.

Horft v. Mftln. Almar 95, 540 herm. 344, 551 S. 113 — Erenfr. 551 S. 113 — Heinr. 389, 551 S. 111 — Theober. 389 — Eberh. 551 S. 111; 556 S. 125 — Engelb. 556 S. 128 — Thom. 665 S. 286 — Winim. 665 S. 292 — Theob. 760, 876.

horstmann Joh. Brgr. 3. Werl 1113.

Horten D. b. Altena 484 S. 632. Horto de Joh. 26m. 665 S. 287. Hostaben Grafen v. Theober. 81 Lothar 121.

Hoftaben v. Mftln. Steven 860, 861 — Reiner, Drofte u. Gottfr. Burggrf. 310.

postervelben f. Callenharb.

Softhem v. Milln. Ubo u. Joh. 384.

Doftinchusen b. Beffel, Brgr. 3. Soeft 556 S. 126.

Boftir Beinr. v. Mftl. 283.

potte Leipes, Brgr. 3. Arneberg 1039.

Sottepe v. (Hoppele) Miln. Mrnold 107, 124, 149 — Regenhard 186 — Jacob 379, 400, 551 S. 113; 556 ©. 130; 665 ©. 277; 703 — Ludw. 379 — Albert 379, 556 S. 128; 703 — Tilm. 685, 703 -- Sweber 701, 703, 878 - Joh. 703 — Hunold 703 — Arnd 703 — Friedr. 703 - Wilh. 703, 918 — Thit. Brgr. z. Brilon

Bove Tilem. tor 665 S. 282.

Hovel Joh. up bem, Freischeffe 1001.

Povele, Büvele, Hövel D. b. Abg. 666.

Hovele, Pövel v. Mfiln. Joh. 547, 1086 — Gottfr. 551 S. 109; 1096 - Lamb. 556 S. 123 -Statir. 665 S. 287.

Poveringhausen D. b. Balve 199.

Dovesberg Beinr. v. b. Mil. 1014.

Dovestabt, D. b. Lippstabt 370, 440, 484 S. 602, 626, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 641; 502,

610, 615, 642, 691, 700, 737,

Povestat v. Friedr. u. Joh. Miln. 262.

Sowebe v. Ernft, Mftl. 335.

Hower Theod. Mftl. 556 S. 125. boveschilb Conr. Diff. 455.

Hope (Hopa) Lippold, Edelh. 484 S. 615.

Boyesbufen D. b. Brilon 402, 551 S. 113; 556 S. 128; 665 S. 277; 795 S. 527.

Hopeshusen v. Berm. Mal. u. Bgmftr. z. Brison 379, 400, 434, 435, 488, 551 S. 113.

Soyte, Gottid. 2bm. 590.

Sonfibof Evert, Mil. 941.

Bubelhem D. b. Balve 665 S.

Bubolbinchusen v. Bolmar u. Ludw. Mfiln. 665 S. 285.

Sudelbech v. Walbert, Mil. 19. puderde v. Gottfr. u. Franco 347.

Budirbinchufen D. b. Debeb. 348.

Subelinchusen D. b. Dinder 665 S. 278, 298.

Subenborn D. b. Arnsb. 795 S. 523.

Südel Hans, Freischeffe 1001. Du delheim (Galitaa) D. b. Meschebe 987, 990.

Bückelheim Mftlu. Benkin 809, 871 - Grete 987 - Herm. 1109 - 3oh. 1120.

Bulfe v. Leonius, Mftl. 61, 71, 1069, 1070.

Bulfmann Beter, Churflr. Gecretar 1038.

Hilf Gerdt, Beze z. Miste 1051. Sültenstock Joh. Brgr. z. Medeb. 665 S. 286.

Buften D. b. Urneb. 79, 169, 328, 330, 426, 433, 484 ©. 629, 630; 538, 556 S. 122; 665 S. 280; 684, 734, 754, 755, 759, 772, 793, 795 ©. 522, 523, 524,

536, 539, 540; 808, 985, 1061. Hiften v. Mftin. Lambert 136 — Arnold 188 - Conr. 320, 325, 336, 342, 346, 356, 382, 385, 455, 515, 555, 659, 672, 675, 712 — 305, 330, 665 S. 280, 285, 295; 484 S. 630; 551 S. 111 — Rutg. 342, 356, 364,

370, 382, 385, 403, 413, 478, 488, 665 S. 298 — Lübert 342, 385, 413, 456, 486 — Heinr. 342, 383, 385, 413, 456 — Peter 346 — Helew. 456 — Statius 486 — Stepling 551 S. 111 — Thom. 556 S. 129 — Diebr. 638 — Gottfr. 665 S. 278; 717.

Bugo Carbinal s. Sabinae, 1089. buteben Joh. 26m. 795 S. 528;

Bule v. Ant. Mft. 308.

hulififfen, huliren, D. b. Corbach 36.

dulinchoven v. Theoder. Bgmftr. . d. Werl 1113.

bullenbord D. b. Soeft 484 G. 627, 628, 631, 632.

Huller, Holar D. b. Werl 556 S. 126; 665 S. 280, 283.

huller v. (ourlar) Arn. Mil. 665 **S**. 280.

Hultrop D. b. Soest 665 S. 280. bulwede Joh. Freigraf z. Mebeb. u. Theod. Brgr. das. 560.

Bumbolbinchufen D. b. Debeb. 348. 637.

Humbractine Lubolf, Brgr. 3. Soest 203.

Humbrechtinchusen, Humbracth, humprechting D. b. Soest 280, 676, 869, 966.

Bunbelinchusen D. b. Dinker 484 S. 632.

Bundelinchusen v. Arnold, Freier 276.

Hundemans Hente, Brgr. z. Buren 665 S. 288.

Hundemate Herm. Mittl. 665 S.

hundemen v. Mitln, Ditmar u. Arnold, Bögte i. p. 318 — Diedr. 782 — Conr. 902 — Jaspar 912 Gottfr. Bgmftr. 3. Hirschberg 1109 — Ludw. 1114.

hunbertmart Mfiln. herm. 122 Bruno 547.

Hundischebe v. (Hunschebe) Milln. Gottsch. 556 S. 125 — 30h. Jutta, Ermengarbe, Engelrabe u. Greta 1091.

hunebrote v. Wilh. Ebelh. 225. Dunemann Thom. Brgr. 3. Winnenberg 665 S. 293.

Hunninghusen (Bunningen b. Werl) 26, 556 S. 120, 128; 665 ©. 293.

Bunninghusen v. Mftin. Berm. 556 S. 120 — Heinr. 665 S.

Hunoltus, exlex 17.

Hunsbern D. b. Attend. 484 S. 603, 607.

Hunslever Tonies, Brgr. z. Arnsb. 1039.

Sufe v. Mstln. Otto n. Ida 381. Bujetemitle D. b. Gefete 151. Suselberg v. Joh. Mistl. 912.

Sufen D. b. Büren 70, 80, 665 S. 293, 296, 297; 795 S. 524.

Sufen (Suenen) v. Mftln. Berthold u. Gerbracht 177 — Arnold 665 S. 299 — Alheid 919.

huffele Joh. Sälzer z. Werl 860, 891, 899, 908.

Husser Joh. Brgr. 3. Attend. 1015. Hustebe O. b. Gesete 556 S. 124; 665 S. 281, 290; 795 S. 530; 1072.

Hustebe v. Mstln. Iwan 151, 1116 Walter 151 — Rudolf u. Beatrix bas.

Huthere D. 1072.

huttinchusen D. b. Fromern 459, 556 S. 128.

Suttinchusen v. herm. 459. Huvele v. Arn. Graf 80 — Gottfr.

Mftl. 340, 380. Huysman Theod. Mftl. 484 S. 642.

Syberlin Beidenr. Mftl. 556 S. 124.

Hurthe v. Gerh. Mftl. 1082.

Hyja (Heese) v. Gobelin, Mill. 484 S. 600.

Hybele D. b. Herbede 665 S. 285. Hyvene D. b. Unna 665 S. 295.

Jacobs Heinr. Bgmftr. z. Brilon 1016, 1030.

Jagb 484 S. 631; 549, 665 S. 288; (Wilbfang 795 S. 543) 1034, 1037, 1046, 1053.

Jagebüvel (v. Helben) Mfiln. Diebr. 941 - Herm. 941 f. b. Helden.

Jahrmärkte f. Märkte.

Jassac Joh. Brgr. 3. Soest 334. Ibbelbinchusen D. b. Büren 556 S. 121.

Iburg v. Conr. Mftl. 230, 289, 315.

Jenkila D. 1063.

3ff . Elpe D. b. Eslobe 551 G. 108, 113; 556 S. 127; 665 S. 283; 779, 793, 795 S. 526, 539; 1012.

Illincheim D. b. Allendorf f. Elinchem.

Filinchus O. b. Werl 899.

Immenhausen D. b. Meschebe 484 S. 608; 701.

Imminchove D. b. Attenborn **484 S.** 602.

Indigenats-Brivileg für b. Berzogth. Westf. 1052.

Johannes Bleban 3. Reifte 1114. Johanniter = Ordensmeister: Hordung v. Rechberg 740.

Forgensche Anna die gute, Here zu Suttrop 1051.

Frrevogel Beinr. Mftl. 1111.

Ffeten Gord, Brgr. 3. Brilon 1016.

Ffenberg v. Abam, Mftl. 389.

Ifenburg f. Pfenburg. Iferlohn (Lon) St. 525, 551 S. 110; 556 S. 126, 127, 128; 665 S. 277; 795 S. 525, 527, 539; 998, 1098.

Ferlohn v. Gottsch. Brgr. z. Soest 287 — Barthold, Priester 962.

Isselo D. b. Unna 556 S. 126. Isvording Steffan, Brgr. z. Attenb. 1129.

Itter D. i. Heffen 1060.

Itter Ebelberren v. herm. 153, 240, 253, 289, 293 — Conr. 189, 213, 240, 253, 1085, 1088 - Sigebodo 213, 230, 240, 253, 1088 — Themar 240, 253 Deinr. 294, 469, 530, 538 -Cberh. u. Herm. Panzeler 318 — Regenhard 240, 253, 348 — Rudolf 391 - Seinem. 527, 665 S. 273 — Jutta 527 — Tilem. 527, 588, 645 — Theod. 530.

Ittergau 7. Ittirlarum 8.

Judneus Joh. Medicus z. Brilon 467.

Jubbe Silvester, Brgr. z. Rüben 1030.

Juden 3. Soest 484 S. 621 — . Breden 484 S. 639 -- im Herzogth. 714, 1036, 1037, 1118.

Judicis (Richters) Gottfr. Clericus

Fülich Grafen v. Wilh. 64, 107, 121, 212, 353 — Gerh. 50 — Herzoge v. Wilh. 694, 708, 714, 715, 870 — Gerh. 730.

Ingeline (Juvenis) Brgr. 3. Bris lon, Herm. 479, 488, 543 -Gottfr. 543.

Jünglinghausen D. b. Soeft 484 S. 625; 658.

Fürgenberg Rl. 480.

Jurisbiction geiftl. 3. Deling. hausen 128; f. übrig. Gerichts. barkeit.

Raifer u. Könige Deutsche: Carl b. Gr. 1, 85 — Ludwig b. Fromme 2, 3 — Lothar I. 2 — Arnulf 1059 — Lubw. b. Kind 4 — Conrad I. 5 — Heinrich I. 1059 — Otto I. 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Abelheid Otto's I. Gem. 13 -Otto II. 12, 13, 14, 1059 — Theophania Gem. Otto's II. 14, 15, 16 - Otto III. 15, 16, 17, 18, 21 - Seinr. II. 20, 21 -Cunigunde Gem. Beinr. II. 21-Conr. II. 24, 25, 26, 1062 -Beinr. III. 1063 - Richenza Gem. Lothars II. 19 — Conr. III. 44, 51, 52 — Friedrich 1. 52, 81, 121 - Seinr. VI. 121 - Philipp II. 121 - Otto IV. 111, 120 — Friedr. II. 147, 164, 169, 170, 175, 182 — Heinr. VII. 176, 179, 1110 — Wilhelm 271, 274, 275, 292 — Richard 304, 317, 323 — Rudolf I. 401, 415 — Abolf 450 — Albert 1. 475, 477, 481, 483 — Ludw. b. Baier 564, 666, 669, 728 — Carl IV. 727, 728, 740, 742, 746, 752, 760, 823, 824, 829, 831, 875, 1124, 1125, 1126 — Wenzel 823, 862, 875, 876, 886, 896, 897, 904 — Ruprecht III. 904 — Siegmund 904, 930, 938, 948 — Friedr. III. 948, 989, 994 — Maximilian I. 948, 1131 — Carl V. 1024, 1125 Ferdinand I. 1131 — Rubolf II. 1131 — Leopold I. 1131.

Raiserswerth St. 969, 1033 -Pröpfte: Bernt. 191. Ratelenhover Ulr. Mftl. 665 G.

292.

Raternel D. b. Soeft 676.

Kaland - Bruberschaft zu Brilon 865, 1035 — z. Meschebe 865, 1055.

Rascoven Herm. Brgr. 3. Soest

Ralbenhof D. b. Soest 307, 665 S. 277; 1086 s. auch Calbenhof.

Kale Brunstein, Brgr. z. Rüben 494 S. 614 — Gobel bgl. 484 S. 614; 926 — Peinr. Brgr. z. Dortm. 500.

Ralenberg ber, b. Arnsberg 63, 102, 104.

Kalenberg v. Mftln. Joh. 388 — Herm. 388, 555 S. 127; 665 S. 281 — Heinr. 556 S. 127 — Berthold 707.

**Lalf** Seinr. Brgr. z. Werl 484 S. 635 — Joh. Brgr. z. Brilon 665 S. 290; 689, 693, 705, 803, 867 — Walter bgl. 665 S. 290; 295, 712 — Jutta 867 — Seinr. Mftl. 912.

Kalle Heinr. Mftl. 912. Kalle D. b. Cassel 1072.

Rallenbin v. Beinr. Mft. 121.

Kallenhard f. Callenh. Kalve Walth. Mftl. 809.

Kampe upme, v. Kubbinchusen Theod. Mftl. 484 S. 603 — Eplert van den, Mftl. 1014.

Kannengeter Joh. Brgr. z. Nüb. 964, 1030.

Rappele v. Conr. Mftl. 1083.

Karge Mfiln. Heinr. 665 S. 277; 941 — Gerh. 665 S. 277 — Arnd 780, 910 — Idel 910.

**Raterberg**, **Raterbed** D. b. Soest 99, 116, 152, 398, 484 S. 629; 676, 1072.

Ratenelenbogen Grafen v. Wilh.

Raufungen Rl. 480.

Rawold Heinr. Brgr. z. Werl 1113. Kebetan Joh. Brgr. z. Rüben 631. Kebike v. Ludw. Mftl. 556 S. 130. Kefflike D. b. Brilon 85, 556 S. 120, 123; 614, 803, 834,

878.

Refflike v. Joh. Brgr. 3. Soest 216, 240, 551 S. 110 — Herbord bgl. 320, 326 — Herm. bgl. 364, 399 — Andr. bgl. 382, 551 S. 110 — Sifr. Briester 385, 551 S. 110; 556 S. 127; 665 S. 285 — Heinr. Brgr. z. Soest 551 S. 110 — Alb. bgin. 556 S. 127.

Regeler Cour. Brgr. 3. Werl 484 S. 635; 585, 665 S. 283.

Reigenhoff Christoff, Brgr. z. Abg. 1039.

Relbinghusen O. b. Marsb. 197. Rellinghausen, Kelbinchusen, Kebinch. Kebingh. Kepbinch. O. b. Küben 484 S. 629; 551 S. 112, 114; 556 S. 122; 665 S. 273; 795 S. 543; 1086.

Rellinghusen v. Heinr. Mftl. 95 — Gottsch. bgln. 107, 124, 243, 253 — Helmwig 124, 243, 289, 290, 293, 556 S. 123; 647 — Joh. bgln. 432 — Conr. Brgr. z. Rüben 631 — Richard bgln. 644.

Kelner Herm. Mftl. 515 — Theob. Pastor 3. Werl 1041.

Remerling Repel, Brgr. z. Marsb. 746.

Remmine D. b. Attenborn 665 S. 274.

Remnade v. d. Wern. Mftl. 67 — Rabodo, Brgr. z. Gefeke 665 S. 296.

Kempe Joh. Brgr. z. Marsb. 358 — Heinr. Brgr. z. Rüben 644. Kempenich St. 1072.

Rempenich v. Flor. Mft. 1072. Rennen Gerl. Brgr. z. Marsb. 605.

Rente Engelb. Ebelh. v. 50.

Rentrop Kl. 626. Reppel Kl. 480.

Reppelsberg, Klusenberg b. Meschebe 987, 990.

Kerchtorp v. Brgr. z. Marst. Herm. 395 — Thiber. 549.

Kerdhoff Ricert, Mftl. 617.! Kerl Wilh. Mftln. 427 — Heinr. 672, 675, 692, 696 — Herm. 675, 696, 1108.

Rerpen St. 121.

Rerpen Propfte, Gerh. 133.

Kerptorp v. Thior. Brgr. z. Marsb. 579.

Rersebüren, Ressebüren D. b. Unna 118, 556 S. 120; 795 S. 524.

Kersting Franz Libor. Hofrath 1056.

Rerftinnich Herm. Brgr. 3. Gefete 616.

Reseberg D. i. Rheinl. 1072.

Ressel Grasen v. Heinr. 111. Retel Espried u. Elias, Mstln. 488. Keteler Mstln. Conr. 484 S. 627, 628, 630; 556 S. 121, 122; 585, 665 S. 280; 819, 868, 941 — Friedr. 484 S. 628, 629, 630; 939, 941 — Rutg. 484 S. 629, 630, 634; 793, 819, 961 — Theod. 484 S. 629, 630, 634; 795 S. 533; 847, 851 — Diedr. 765, 795 S. 522; 819, 871 — Joh. 833 — Gerh. 865 — Gosw. 961, 1033, 1040 — Godert 986, 1007, 1011 — Diedr. zur Hovestat 1033.

Repe Mstln. Ludw. 795 S. 527— Wilh. 795 S. 527, 541; 809, 933— Wilken 860, 861.

Renge Henring, Wilh. u. Joh. Mftln. 941.

Kensse v. Joh. Archibiacon z. Lütztich 860, 861.

Repfer Joh. Brgr. z. Soest 364, 551 S. 110 — Herm. bgln. 370 — Albt. u. Heinem. bgl. 484 S. 621, 622; 654, 665 S. 277, 288, 299.

Kibenhusen D, b. Rüben 551 S. 113.

Riffeler Peter, Brgr. &. Attenb. 1015.

Rigge Mftln. Theob. 551 S. 109
— Wibek. 551 S. 111; 665 S.
281.

Kirberg v. Gottsch. Canon. z. Cöln 581.

Rirchen Joh. Hoffschreiber 904.

Rirdernic, Kerckerink, Bern. Brgr. 3. Münster 473.

Kirchhörde, Kerichheirdere, D. b. Hörde 665 S. 274.

Rirchlinne D. b. Arnsb. 386.

Kirtorp v. Thider. Brgr. z. Marsb. 561.

Riwe, Kywe v. Brgr. 3. Soest, Joh. 334, 502, 571, 583, 584, 665 S. 276 — Gobel 442, 449 — Reinecke 556 S. 126 — Marsgar. 676.

Kleinsmedt Gort, Brgr. z. Brilon 1016 — Heinr. Churflr. Rath 1040.

Kleinschnetzler Herm. Brgr. 3. Rüben 1030.

Kleinforg Gerh. Churftr. Rath 1030, 1033, 1038.

Kilenenberg Corb, Brgr. 3. Marsb. 895.

Klente Conr. Mill. 412.

Kleppind Joh. Bgmftr. z. Soest 961.

Klennebank Heinr. Freischeffe 1001. Klinge v. Conr. Richter z. Marsberg 1112.

Kloswert, Klosachtwert 1112.

Klot Hans Herm. Brgr. 3. Frede-

Klotinghoff D. b. Menben 795 S. 534.

Klüppel Joh. Brgr. z. Mebeb. 1042. Kneckenberg Helmich, Brgr. z. Küben 1030 — Jörgen Zauberer bas. 1051 — Tonis bgl. 1051.

Kneblinghausen O. b. Rüben 484 S. 614; 540, 551 S. 112; 665 S. 279; 1107.

Kneblinghausen v. Giselb. Brgr. 3. Rüben 587 — Bichter, Notar 1109.

Anebbe Beter, Freier 1046.

Rnipschild Arn. Richter &. Mebeb. 1042.

Anippine Heinr. Brgr. 3. Arnsb. 712.

Knobel Itel, Freischeffe 904.

Knocke Diebr. Brgr. z. Arnsbg. 1039.

Knop Herm. Brgr. z. Soest 484 S. 620 — Bruno bgln. 484 S. 634 — Arn. Brgr. z. Werl 501 — Wern. Brgr. z. Arnsb. 598, 659 — Abolf Mstl. 795 S. 527 — Joh. Mstl. 941.

Knopeken Arn. Brgr. z. Werl 575, 617, 618, 1113 — Gerh. bgln. 1113.

Anygelinchusen O. b. Winterbg. 665 S. 276.

Roch Joh. Officiarius d. Graf. v. Arnsb. 462, 463.

Koelbeder Gerh. Brgr. 3. Pabberg 777.

Koenig Joh. Zauberer z. Altenispe 1051.

Roenig Spfenning 904.

Koenigsstraße 618, 628, 630, 675, 676, 718, 719, 1027.

Köningen D. b. Werl 795 S. 534.

Koerlegs Albert, Mftl. 855.

Roetfen Hennefe n. Bernd, Brgr. 3. Brilon 940. Roettinghaufen D. b. Meschebe 565.

Rogelnberg D. b. Bollmarsheim 317, 484 S. 640; 813, 1007.

Rohovet Lamb. Brgr. z. Arnsb. 964.

Koick Heinr. Brgr. z. Böbefelb 1010 — Joh. Brgr. z. Corbach 1012.

Roitesele D. b. Dipe 484 S. 602.

Kolve Eberh. u. Heinr. Mftln. 484 S. 600.

Rompe D. i. Mheinl. 1072.

Ronolt Heinr. Bgmftr. 3. Arneb. 575.

Konrates Henneke, Brgr. 3. Bri- fon 940.

Roperinghof D. b. Herbebe 484 S. 643.

Kopman Mans, Mftl. 974 — Dyrich, Brgr. z. Bödeselb 1010.

Korebite D. wahrsch. Corbete 551 S. 111.

Sorff Mftlu. Heinr. 216, 522, 568, 691, 855 — Gobert 522 — Eberh. 691, 765, 855 — Herm. 924, 940.

Rorpe Beinr. 2bm. 971.

Korte Helmich, Mftl. 484 S. 635, 642; 860, 861.

Rorters Tonies, Mill. 617.

Rofter Peter, Schulte 3. Ofthof 971.

Kothmann Phil. Bgmstr. z. Arnsb. 1039.

Rovoet Ernfret, Ibm. 868.

Konte Joh. Sälzer z. Werl 860.

Krafewage Arn. 28m. 456.

Krane be, Bernb, Mft. 782. Kranen vanme, Gerh. Brgr. 3.

Soest 385. Krebenwinkel, Krewinkel, O. b.

Destinghausen u. Soest 484 S. 625, 628.

Rrebenwintel Beinr. 2bm. 484 S. 632.

Aregenberg v. Theober. Mftl. 556 S. 119.

Rreggentind heinr. Mft. 941. Rreinchus herm. Mft. 855.

Kremer Ewald, Brgr. z. Rüben 540 — Heinr. Brgr. z. Arnsb. 795 S. 534, 535 — Joh. Brgr. z. Rüben 1030.

Kreuzberg O. b. Bonn 795 S. 535. Krewel Heinr. Mftl. 912. Krenge Beter, Brgr. z. Attenborn 1015.

Krent Beinr. Mft. 855. Kriefft With. Mftl. 893.

Kriekenbete D. 1072.

Kroll Degenhard, Brgr. z. Mebeb. 1017.

Kropf Heinr. Stadtschrbr. z. Briton 1030 — Joseph, Dechant z. Girshagen.

Kroschen Corb, Brgr. 3. Mebeb. 1042.

Krose Cour. Gograf z. Marsberg 819.

Rruete Bans, Freischeffe 964.

Krumpholz Albracht, Holzgreve 751:

Kruse Herm. Gogreve z. Erwitte 971 — Barbara, Heze z. Rüben 1051 — Gerbt, Heze z. Wiste 1051 — Corb, Zauberer z. Rüben 1051.

Kruwel Arn. Sälzer z. Werl 860. Kubbenbike, Kubbeck D. b. Soest 484 S. 629.

Ruelte v. Heinr. Brgr. z. Mareb. 230, 289, 294, 378, 384.

Kuennen Joh. Brgr. z. Brison 1016.

Ruestelberg Kl. 72, 76, 158, 175, 196, 291, 367, 373, 407, 412, 469, 480, 527, 539, 580, 661, 1000, 1085, 1108.

661, 1000, 1085, 1108. Küstelberg Pröbste: Gerh. 196. 1085 — Ecbert 240 — Gottsc, 439, 476, 527, 539.

Ruit D. i. b. Mieberibn. 208.

Knit, Kuc, Grafen v. Heinr. (Herm.) 81, 1072.

Kuke Gerh. Brgr. z. Werl 575 f. Kopke.

Kutelhem v. Mftin. Otto 556 S. 121 — Engelb. 665 S. 281. Kutenmast Gottfr. Lom. 136.

Kutuncthorpp, Augginchtorp, Küntrop, D. b. Balve 795 S. 530; 1065.

Rule herm. 2bm. 256.

Rulind Mfiln. Herm. 665 S. 280 — Degenh. 665 S. 294.

Kulmans Joh. Brgr. z. Arneb. 1039.

Kume Heibenr. Brgr. z. Attenb, 795 S. 525.

Runind herm. Brgr. 3. Werl 899.

Kurbite Herm. Mftl. 113, 117. Kuschen Agatha, Here z. Rüben 1051.

Lacu de' Gerh. Brgr. 3. Soest 571 f. Lake.

Labinburg v. Joh. Freischeffe 904.

Laer, Lare, D. b. Meschebe 344, 665 S. 278; 795 S. 539; 1059. Laer, Lare, v. Mstln. Heinr. 299, 556 S. 129 — Bernolf 344 — Herm. 484 S. 628, 640; 665 S. 279; 941 — Steven 941 — Bincent 1011.

Lahnstein v. Mstln. Emerich 986 — Peter 1011.

Lake v. Brgr. z. Soest, Gerlach 396, 437, 442 — Heinr. 484 S. 623; 531 — Herm. 487 — Theoder. 573 s. de Lacu.

Lamberti Steffan u. Herm. 635.

Landau St. 450.

Landenberg v. Joh. Brgr. z. Bacharach.

Landesberg v. Conr. Benedictiner z. Marsbg. 402, 452, 453, 454.

Landfrieden 189, 277, 296, 473, 526, 610, 615, 636, 691, 730, 824, 831, 870, 872, 873, 875, 959, 969, 1033.

Landrecht 540, 718.

Landsberg Grafen v. Thierich 84. Landsberg v. Mstln. Heinr. 484 S. 613; 522, 622, 986 — Rutg. 484 S. 613 — Wessel 941 — Joh. 941 — Bernd 971, 986 — Lubolf 1033 — Jobst 1040 — Diedr. 1047.

Lanbscrone v. Gerh. Mft. 317. Lanbstände 37, 56, 57, 58, 60, 70, 71, 75, 82, 90, 93, 97, 100, 101, 102, 106, 113, 130, 158, 159, 162, 206, 222, 245, 250, 252, 269, 327, 352, 382, 385, 396, 418, 502, 743, 793, 941, 959, 969, 977, 979, 984, 1007, 1033, 1047, 1052.

Lange be, Heinr. Canonich 3. Webingh. 712 — Lübeke Mftl. 855 — Tilm. Brgr. 3. Brilon 914. Langeman Conr. Brgr. 3. Soest 316.

Langen v. Cour. Mftl. 952.

Langenbed D. b. Fredeburg 476, 566, 665 S. 276; 682, 717.

Langenbeck v. Walther, Freigraf 397 — Volm. Brgr. z. Schmalenberg 411 — Rich. Brgr. z. Warstein 484 S. 614, 633.

Langeneiten, Langaneta D. b. Gesete 21, 135, 484 S. 614; 551 S. 107, 113; 795 S. 533; 1029.

Langenholthausen D. b. Balve 665 S. 290; 1124.

Langenferten D. b. Gesete 556 S. 123.

Langenole v. Mstlu. Herm. 356, 551 S. 110 — Gottfr. 398, 406, 451, 770 — Gobel 556 S. 126 Abolf 556 S. 129 — Eberh. 665 S. 294, 770, 941 — Walter 770 — Gerh. 795 S. 529.

Langenscheib D. b. Abg. 793, 795 S. 522, 538, 539, 540.

Langenstraße D. b. Rüben 484 S. 614; 556 S. 123.

Langenstrot v. Mstln. Volland 398, 484 S. 612; 551 S. 112; 644, 1107 — Bodo 398 — Conr. 484 S. 627, 633; 780, 919, 941, 943 — Gottsch. 551 S. 109 — Vacțe 919.

Langevorde, Langeschebe D. b. Corbach 36, 41.

Lantenfel D. b. Menden 484 S. 639.

Lantensile v. herm. Mfd. 556, S. 129.

Lappe Mfiln. Theob. 484 S. 635; 795 S. 534 — Engelb. 484 S. 635; 860, 861, 941 — Arn. 665 S. 276; 795 S. 534; 941, 986 — Heinr. 679, 795 S. 534; 809 — Diebr. 860, 861, 941.

Larix Casp. Churfl. Secret. 1054. Laten v. Eberh. Mftl. 389.

Laterfeld D. b. Marsb. 7, 59, 271, 452.

Laterfelb v. Herm. Brgr. z. Marsb. 549.

Latrop D. b. Schmalenb. 431, 1012. Latrop v. Ditmar, Joh. 11. Richard, Lblie 460, 494.

Lausit Mrkgrfn. v. Theoder. 81. Lechilingon D. i. Rheinl. 31. Lebebur Gebr. 765.

Leber 810 D. b. Lippstadt 523, 665 S. 276.

Ledrile O. b. Brilon 484 S. 616; 488, 556 S. 122, 123, 606, 692, 702, 717, 750, 1063.

Lebrite v. Brgr. z. Brilon, Gottfr. 379, 434, 435 — Joh. 479.

Lefgobinchusen, Lensferbinchusen D. b. Abg. 484 S. 630; 556 S. 122, 123; 665 S. 279; 795 S. 522, 523.

Legaten pähstliche: Hugo 273 — Angelus 990 — Sebast. Hyginus Bisch. v. Siponte 1023 — Guido Bisch. v. Präncste 1076.

Lehnrecht 477, 481, 555, 648, 655, 718, 740, 1125, 1131.

Leibzucht 773, 777.

Leiningen Grafen v. Emich 81. Lellebite v. Herm. Mftl. 197.

Letenberg Sivert, Brgr. z. Brilon 940.

Lembete D. i. Lippeschen 484 S. 634.

Lembike v. Mstln. Abolf 556 S. 119 — Wichm. 665 S. 299 — Joh. u. Helmich bas.

Lemeche v. Joh. Mitt. 657.

Lemgo St. 832.

Lendringhausen D. b. Werl 449, 484 S. 640, Lenderenkussen 1060.

Lengefelb D. b. Corbach 59.

Lengenscive Herm. Brgr. 3. Soeft 712.

Lengnife D. b. Büren 556 S. 125.

Lenne, Leno, D. b. Bilstein 30, 50, 793, 1043.

Lennescheid D. b. Allendorf 556 S. 128; 665 S. 278; 795 S. 525.

Lennhausen D. b. Attenborn 484, S. 601, 614; 556 S. 120, 124, 129; 665 S. 276, 285, 286, 288; 684, 795 S. 523, 528; 807.

Lennhausen v. Mstln. Herm. 556 S. 120; 665 S. 275, 276, 280, 285, 299; 684, 795 S. 523 — Rutg. 665 S. 286; 684, 795 S. 523, 528; 807 — Rub. 684, 795 S. 528 — Franco 684 — Peinr. 684 — Eberh. 795 S. 523.

Lenninchoven D. b. Schmalenb. 30. 50, 411.

Lennnch Rutg. 795 S. 528 s. Lennhausen; Joh. u. Agatha 919. Lenole D. b. Abg. 61, 102, 103, 191.

Leonis Bernh. Brgr. z. Abg. 1039. Leppen Heinr. Preco 514 — Joh. Brgr. z. Medeb. 1042.

Leppingh, D. 665 G. 292.

Lepus Henr. Mft. 213.

Lerite, Lerte D. b. Soest 80, 556 S. 120; 665 S. 279; 795 S. 530.

Letene v. Mstln. Theoder. 229, 1086 — Gottfr. 229 — Christian 254 — Alb. 256.

Lethove Gottfr. u. Widek. Brgr. 3. Soest 287.

Letneth D. 26.

Leusmann Conr. Bgmftr. z. Corbach 1012.

Leusse Helmich, Salzer z. Werl 860.

Leverinchusen v. Mais, Freigraf 939.

Lewenberg v. Mfiln. Heinr. 658 – Ricolf 1119.

Lewerk Thiber. Brgr. z. Rüben 833.

Leven v. d. Herm. Mftl. Freischeffe 964.

Lepten v. b. Mstln. Diebr. 484 S. 642; 652 — Eberh. 665 S. 286.

Liafgeld Mftl. 7.

Liberi, libertini, f. Freie.

Lichtenfels D. b. Corbach 189, 484 S. 611 — Kl. 230.

Lichten fels v. Borchard Mftl. 335. Liesborn Kl. 81, 91, 213, 387, 480, 1121 — Aebte: Werner 145, 147 — Gottsch. 213.

Liesen, Lisne, D. b. Hallenbg. 484 S. 608, 610; 556 S. 119, 124; 665 S. 275, 276, 281, 285, 287, 290; 795 S. 533.

Lifharding Joh. Freischeffe 482. Lilien Sälzer z. Werl 860, 1045 — Herm. 908, 933 — Diebr. 933 — Grete 1026 — Hape 1113.

Limbike Joh. Mftl. 855. Limbord Hennete Mftl. 855.

Limburg St. 1072.

Limburg Grafen v. Theoder. 281, 288, 381 — Eberh. 381, 1092 — Gerh. 597 — Diedr. 639, 870 — Herzog v. 1072 — s. Nyenlimburg. Limga, Gau i. Lippeschen 21. Limpurg v. Theod. u. Joh. Mftln. 484 S. 621.

Lindemann Berm. Ldm. 456. Lindenbike, Linnenbeke v. Gerh. Mftl. 256, 1090.

Lindorf v. Joh. Mftl. 665 S. 300.

Linenberg D. b. Corbete 556 S. 120.

Linne, Kirchlinden D. b. Abg. 155, 172, 232, 593, 675, 795 S. 538; 1059, 1065, 1072.

Linne v. Rabolf, Lbm. 279.

Linnepe D. b. Abg. 484 S. 630; 556 S. 120, 122; 665 S. 277, 280; 795 S. 525, 533, 543; 990.

Linnindhusen D. b. birschberg 19.

Linschebe, Linteschebe D. b. Attenborn 556 S. 129; 665 S. 279. Linsope D. b. Soest 39.

Lipen Radolf u. Volquin Brgr. z. Abg. 208.

Lippborg D. b. Lippstadt 266.

Lippe, Lippstadt, Lippia 99, 277, 296, 390, 480, 484 S. 615; 649, 781 — M. 983 — Fl. 208, 484 S. 614; cometia magna ad Lippiam 551 S. 112.

Lippe Ebelherren u. Grafen v. Bernh. 60, 63, 99, 102, 189, 195, 209, 212, 249, 297, 308, 327, 484 S. 634; 670, 680, 737, 903, 984, 1072, 1079, 1121 — Herm. 111, 122, 149, 157, 158 — Simon 633, 670, 680, 737, 781, 870, 903, 1121 — Margar. 781 — Nicharbe 903 — Alheib, Mechtilb u. Hatwig das.

Lippe v. d. Joh. Brgr. z. Mebebach 1017.

Lipperode D. b. Lippst. 551 S. 112; 622, 781, 1121.

Lippia de Albero Brgr. z. Soest 334 — Joh. Benedictiner z. Marsh. 378, 402, 452, 453, 454 — Berth. Mst. 380 — Lilbert Domh. z. Cöln 503 — Rudolf Mst. 547, 1096 — Berenger bgln. 551 S. 110 — Bodite, bgln. 556 S. 120 — Joh. Benedictin. z. Grafsch. 613.

Lisegand Joh. Brymftr. z. Brilon

Lifternohl D. b. Attenborn 484 S. 601; 919.

Listernole v. Lutrade, Mftlin. 1091. Listige Conr. Brgr. z. Rüben 644. Liten, 4, 90, 215.

Lo D. 1072.

Lo van ben, Marg. Brgr. z. Soest 484 S. 624; 514, 584, 591 — Bertram, Brgmstr. z. Soest 751.

Lochtrop, Lockorp, Lothorp D. b. Eslohe 11. Gau, 17, 18, 26, 795 S. 536.

Lobelinchusen (Löllinghausen) b. Meschebe 551 S. 109.

Lodige Herm. Brgr. z. Marsb. 605 — Corb Richtmann z. Soest 946.

Loe vamme, Mftln. Gerl. 484 S. 603 — Bertr. bas. — Joh. das. — Herm. das. — Wessel bas. — Heinr. 484 S. 604.

Loen v. Mftln, n. Brgr. z. Rüben 484 S. 615, 620 — Herm. 484 S. 620; 548 — Pelmich Bymftr. 1030 — Joh. byln. 1030 — Casp. 1051.

Loeir Demel u. Thonies, Freischeffen 1001.

Loerwald Joh. Bgmftr. z. Winterberg 1047.

Loewen Herzoge v. Heinr. 121. Lohof D. b. Erwitte 903.

Loirwert v. Ifrael, Briefter 977. Loithar, Leitmar D. b. Marsb. 36,

Lommel Dries, Brgr. z. Rüben 1013.

Lomundesheim D. i. Rheinl. 1072.

Lon, Lo, Lohne D. b. Soest, 153, 176, 484 S. 602, 620; 553, 554, 556 S. 127; 569, 650, 665 S. 295.

Lon, Loyn f. Iserlohn.

Lon v. Thieder. Brgr. z. Soest 57 — Bernh. Mstl. 77 — Heinr. Brgr. z. Soest 320 — Euneg. Stissebame z. Meschebe 344 — Gottsch. Brgr. z. Rüben 451 — Herm. Mstl. 556 S. 126 — Herm. Brgr. z. Marsbg. 561, 589, 590, 616, 635 — Gerh. Brgr. z. Soest 569 — Herm. Ebm. 556 S. 126 — Joh. bgln. 665 S. 275 — Gottsr. Freischeffe 1082 — Hartmod, Mstl. 1086 — Beinr. Brgr. 3. Marsbg. 1112.

Lonen tor, Heinr. Brgr. z. Goest 966.

Longus Godefr. Brgr. 3. Soeft 334 — Henric. bgl. 364, 473.

Lonhern, Lünern D. b. Unna 118, 556 S. 123.

Lore Alb. Brgr. z. Brilon 519 – Theod. Brgr. z. Soest 551 S. 110.

Losengen v. Walthard, Höriger 1060.

Lossen Joh. Lom. 1051.

Lothringen Herzoge v. Gottfr. 81 — Simon 121 — Joh. 694. Lotschilling 40, f. Wortregister. Lotterinchusen, s. Lüttringsen. Lovene v. Arn. Idm. 751.

Loy, Lo vamme, Goitfen, Mal. 694 — Joh. Zisemeister z. Soest 890 — Herm. Bgmstr. z. Miarsb. 1112.

Louf Mfiln. Georg 484 S. 615 -Heibenr. 622.

Loyn Grafen v. Diedr. 688, 694 - Herm. 1098.

Lubborgenhusen, Lubberinchusen O. b. Marsbg. 549.

Luberti Roldeke u. Joh. Brgr. z. Brilon 543.

Lucharbenchusen v. Conr. Brgr. z. Medebach 560.

Löllinghaufen Lubelinchusen, D. b. Meschebe 795 S. 537.

Ludelinchusen v. Belmich Mill. 556 S. 121.

Lubgeri Beinr. Brgr. 3. Gefeke 1116.

Ludinchem, Lübingheim D. b. Estohe 484 S. 640; 556 S. 130; 665 S. 275.

Ludingher Herm. Brgr. z. Ruden 833.

Ludrenchusen D. b. Goest 97. Lübeck St. 221.

Lübe St. 484 S. 638, 641; 813, 849, 863.

Lüdeken Friedr. Bgmstr. z. Marsb. 1112.

Lübenberg gnt. Schade, Henneke 1. Schade.

Lübenscheib, Luiodolfesceide 30, 50, 1098.

Lüber Joh. Brgr. z. Gesete 795 **©.** 530.

Lübinghausen St. 484 S. 638;

Ludinghusen b. Miffin. Bern. 334 — Gosw. 665 S. 297.

Lüer, Lur, d. Arnsberger Wald 19. Lierwald v. Millu. Theoder. 556 S. 126 — Rotg. 941 — Fobele 941 — Gosw. 941.

Lüke Jos. Notar 1056.

Lünen St. 556 S. 121; 998. Lunen v. Brgr. z. Soeft, Gerh. 294, 334, 346, 421 — Arn. 326, 345, 363, 364, 382, 385, 396, 403, 484 S. 620 — Wern. 326 — Gerwin 334, 385, 387, 417, 442 — Heinr. 382 — Abam 417, 484 S. 624 — Theod. 484 S.

620; 987 — Wilh, baf. 665 S. 275 — Wendel baf. — Joh. 571, 578, 583, 591; 665 S. 285;

961 — Rud. 578.

Lüneren, Liuneron D. b. Unna 1060.

Lütteke Alrad, Sälzer z. Werl 908. Lüttekehenne Hans, Brgr. Brilon 914.

Luttekenhove v. Milln. Thomas 665 S. 299 — Diebr. 694.

Lättekenbroichusen D. b. Bor= gelen u. Soest 484 G. 606.

Lüttekenneder D. b. Bierhove 484 **S.** 603.

Lüttich Bischöfe v. Rudolf 81 adolf 652.

Lüttringhausen, Luiberinghusen, Luttardingehusen D. b. Olpe 26, 30, 50.

Lüttringsen D. b. Werl 551 S. 111; 556 S. 121; 665 S. 279, 282, 283.

Luginchusen w. Herm. Wiftl. 665 S. 298.

Luigs berm. Ldm. 1051 — Stoffel, Zauberer z. Kneblinghausen 1051. Lummers Alb. Brgr. z. Brilon

428.

Lurethe D. i. Rheins. 1072. Luscus Conr. Mftl. 249, 456 —

Henr. Brgr. z. Brilou. Luterlich Herm. Brgr. z. Brilon 379.

Lutfridi Herb. Brgr. z. Ruden

Lutharbeffen v. Mffin. Beinr. 189, 380, 1096 — Albert 349, 380, 384, 1096 — Conr. 1096 — Anton 384.

Luther Heinr. Lbm. 971.

Luthbrandi Conr. Brgr. z. Marsb.

Lutherbite v. Mftln. Berthold, Gottfr. u. Elger 230.

Luxenburg Grafen v. Wenzel 740. Lynus heinr. Richtmann z. Soest 946.

Lypo Joh. Bgmstr. z. Soest 294 — Heinr. Brgr. baf. 334.

Lussena v. Ditm. Brgr. z. Schma-

lenbg. 439. Lyt v. d. Conr. Brgr. z. Rüben

Madwys Alb. Mftl. 795 S. 532,

Mabbe Beinr. Brgr. z. Werl 575. Wabewic, Mawike D. b. Werl 203, 665 **©**. 297.

Mabewic Heinr. u. Wiger, Freie 216 - Conr. Mftl. 253 - Heinr. Freier 265, 276 — Walth. bgln. 276 — Tidem. Lbm. 556 S. 129 — Joh. bgln. 822.

Madfeld O. b. Marsbg. s. Opfilingen.

Maertte: Marsbg. 4 — Meschebe 10 — Erwitte 24 — Medebach 46 — Westfalen 121 — Padberg 124 - Rüben 540 - Nebeim 758 — Soest 960 — Werl 965 — Arnsberg 1039 — Brilon 1050 — Olpe 1053.

Magbeburg St. 12, 14 - Burg-grafen v. Gevehard 121 — Erz-

bisch. Wigmann 81. Magnus Alrad. Brgr. 3. Marsb. 197, 217, 1088 — Alrad. Mag-nus de Horhusen 257 — Bertold, Brgr. 3. Marsb. 217 Conr. bgln. 777.

Mainz Erzbischöfe: Christian 59 — Sifr. 111 - Gerl. 740 -Domkapitel 665 S. 298.

Mais de, Goswin, Sälzer z. Werl 860.

Make Herbord, Bgmstr. z. Soest 364, 396, 419, 441 — Bruno Brgr. z. Soest 484 S. 620, 625; 514, 531, 578, 583, 584, 591, 712 — Joh. Canonich &. Webingh. 514 — Joh. Brgr. 3. Gesete 959.

Maleman Sanber, Mfl. 484 S.

Malenburg O. b. Redlinghaufen 1013.

Malheuer 9.

Malsburg v. b. Steven, Mftl. 893. Malsnen D. i. Nieberl. 209.

Mancipien 8, 17, 20, 34, 42, 47, 67, 81, 118, 478.

Manberscheib Grafen v. Diebr. 1011.

Manbeslo v. Harbert, Mfil. 877. Manegutinchusen D. b. Gesete 1106.

Mannenberg Al. 480. Mansbach v. Conrad Mftl. 1011. Mansen 3, 12, 26, 27, 30, 41, 50, 54, 59, 60, 71, 81. Mantloe D. i. Münsterl. 484 S.

634.

Mappe Joh. Sälzer z. Werl 933. Marburg St. 480.

Maria in gradibus Stift z. Cöln, Pröpste: Theober. 50 — Walr. v. Kerpen 351.

Mark D. b. Hamm 73, 84, 99. Mark Herren u. Grafen v. b. Rabobo 1072 — Abolf 154, 162, 189, 191, 212, 242, 650, 652, 657, 694, 708, 1085 — Engelb. 281, 227, 694, 708, 714, 715, 730, 781, 801, 824, 831, 891, 899, 913, 949, 1105 — Eberb. 382, 385, 389, 424, 440, 450, 464, 473, 502, 1092, 1098, 1105 — Diebr. 870, 876 — Abolf VI. 913, 949.

Marken, Markenoten 3, 9, 96, 125, 131, 136, 138, 154, 223, 244, 279, 313, 330, 404, 411, 460, 462, 463, 484 ©. 614, 633; 494, 550, 585, 616, 660, 665 ©. 288; 667, 675, 729, 767, 791, 798, 807, 871, 878 767, 791, 798, 807, 871, 878, 940, 1112.

Marklinghausen D. b. Brilon 665 S. 274.

Marpe D. b. Essohe 551 S. 108; 556 S. 123, 128; 665 S. 275,

279, 293, 296; 795 S. 527. Marpe v. Mftln. Lübert 464 — Herbert 551 S. 108 — Heinr. 556 S. 128; 795 S. 527 — Sesemann das. — Alb. 665 S. 275; 795 S. 527 — Cuneg. 665 S. 293; 795 S. 527 - Cafarins

665 S. 296; 795 S. 527 -Tilm. 795 G. 527 - Gerte baf. Marre Friedr. Mftl. 308.

Mars Wefcel, Mftl. 1111.

Marsberg, Stabtberge, Eresburg, St. 179, 186, 189, 217, 251, 257, 293, 315, 349, 358, 378, 384, 388, 392, 395, 402, 446, 447, 458, 484 S. 612; 561, 588, 605, 610, 615, 746, 777, 799, 836, 852, 865, 921, 963, 1005, 1043, 1055, 1056, 1093 1005, 1043, 1055, 1056, 1093,

1128, s. Horhusen.

Marsberg Stift 561, 592, 895, 1005, 1093, 1112 — Pröpste: Brüning 70, 115 — Limo 230, Wilh. 167, 197 — Thimo 230, 250, 251, 264 — Bertold 378 — Heinr. 402 — Herbold 452, 453, 454 — Gottfr. 472 — Engelb. 588 — Regenhard 635 — Joh. 1112 — Herm. Lübeken 1112 Joh. Tebesalt 787 — Joh. v. Utschlacht 879 — Gottfr. 888. Marsberg Beginnen Rl. 315, 453,

458.Marschalle in Westfalen: Goswin 189 — Richwin 189, 1086 — Herm. 189 — Gottfr. 214, 222, 225, 228 – Gerh. 238 – Heinr. Schulte 3. Soest 280, 1090 – Alb. v. Störmede 281, 1085, 1090 — Hunold 297, 298, 311, 317 — Arn. 334, 337, 364 — Heinr. v. Plettenberg 340 — Robert 347 — Conr. v. Elverfelb 373 - Gozwin v. Eppenhusen 393, 394, 396 — Erenfried v. Bredenol 484 S. 599 — Joh. v. Bilftein 411, 424, 427 Otto v. Everstein (Bolle) 438, 484 S. 618 — Joh. v. Pletten-berg 445, 455, 470, 484 S. 598, 609, 617; 497, 508, 509, 518, 526, 539, 542 — Alb. v. Honstaben 484 S. 608 — Robert v. Birneburg 580, 582, 610, 615 — Diebr. v. Histen 638 — Berthold v. Büren 642, 643, 645 - Herm. v. Lewenberg 658 — Joh. v. Rifferscheid 691 — Joh. v. Padberg 801 — Gottfr. IV. Graf v. Arnsberg 754, 800, 801 — Engelbert III. Graf v. b. Mark 801 Beinr. Spiegel, Bifchof 3. Paderb. 813, 849 — Simon,

Gbelh. z. Lippe, Bisch. z. Paberb. 863 — Rutg. v. Brempt 871 — Jast. v. Der 1001, 1004 -Cberh. Graf v. Solms 1030, 1033 - Diebr. v. Landsberg 1047 — Marschall-Amt 845.

Marsveld, Mosfelben D. b. Arnsb. 87, 94, 102, 104, 117, 136, 206, 484 S. 621.

Marteshusen v. Joh. Mftl. 893. St. Martin Stift in Coln, Aebte: Alban 50 — Herm. 430.

Mas Joh. Brgr. z. Werl 575. Masce Arn. Mftl. 261.

Mafenzel D. i. Rheinl. 31.

Masinc Arn. Sälzer z. Sassenborf 584.

Massen D. b. Abg. 89, b. Unna 484 S. 635; 581 S. 109.

Massenbite, Mesmete D. b. Eslohe 484 S. 602; 665 S. 276.

Massenblesser Joh. Richter z. Grevenstein 1114.

Mastrechte 210, 223.

Matena D. b. Aplerbeck 665 S. 277.

Matenbike, Mabenbike, Matmeke D. b. Estohe 665 S. 276.

Matenbike v. Mftln. Nolthard 556 S. 120 — Rich. 556 S. 129 -Mb. 556 S. 129; 665 S. 284; 795 S. 543 - Molte 665 S. 277; 795 S. 543 — Gerl. 717 Gottfr. 795 S. 543.

Matfeld D. b. Almen 21.

Mathie Happe, Lbm. 665 S. 281

— Peter, Notar 1099. Mechel v. Engelb. Mftl. 630.

Medenheim v. Gerh. Freischeffe 904.

Medenhunfen, Medingfen D. b. Borgeln u. Soest 484 S. 624; 561.

Mederinchufen, Medelinchufen D. b. Selben u. Attenborn 484 S. 605.

Mederinchusen v. Mfiln. Gobefin 484 S. 605 — Gottfr. bas. Hans bas. s. Merkelinchusen.

Mebebach St. 12, 46, 55, 62, 157, 158, 196, 240, 348, 367, 409, 484 © 602, 610; 490, 517, 556 © 124, 126; 560, 600, 610, 615, 642, 643, 664, 665 ©. 273, 286, 293; 691, 698, 718, 795 ©, 529; 818, 921, 941, 958, 1000, 1003,

1007, 1042, 1083.

Medebeke v. Brgr. z. Soest: Got= mar 216, 222, 285, 294, 382, 403 - Gerh. 242 1086 Conr. 252 — Gottfr. 263, 331 - Thetm. 285, 294, 385, 441, 442 — Wigand 318 — Bernh. 348 — Joh. 551 S. 110 — Lorenz 581 - Herm. 484 S. 626; 584, 665 S. 285, 291; 795 S. 528; 820, 905 - Tilem. 596 — Herb. 628; 665 S. 286 – Detm. 665 S. 276; 795 S. 528, 536 — Heinr. 665 S. 297.

Medelon O. b. Medebach 556 S. 119, 124, 125; 665 S. 276; 815,

947.

Medeme v. Gottsch. Brgr. z. Soest

Mederendorp D. b. Eslohe 665 S. 296.

Medinchoven D. b. Erwitte 665 S. 279; 795 S. 530.

Medrike D. b. Soeft, 406, 457, 484 S. 641; 573, 795 S. 524,

Medrike v. Mftin. Lübert 216 — Deinr. 225, 229, 265, 280, 326 - Theober. 349, 484 S. 624; 591 — Eberh. 354 — Gerlach 425, 457, 547, 573 — Bolb. 484 S. 640 — Herbord 484 S. 641; 795 S. 524.

Megefelde v. Herm. Mftl. 196. Wegtorp v. Gerh. u. Hildeger,

Freie 326.

Mehenrobe v. Diebr. Mftl. 583.

meierrecht 903.

Meinekenbracht D. b. Abg. 795 **S.** 533.

Meinekenbracht gnt. Schade, s. Schade.

Meineringhusen b. Bolp. Mil. 230.

Meinerishagen St. 248, 484 S. 600, 604, 606.

Meinhardes Joh. u. Gerh. Brgr.

3. Werl 665 S. 280.

Meiningsen, Merinchusen, D. b. Soeft 74, 484 S. 619, 632, 636; 551 S. 111; 556 S. 126; 665 S. 285, 286, 294; 795 S. 525, 529.

Meininchusen, Meninchusen v. Melyter v. Brgr. z. Werl: Joh. Miln. Alex. 113, 117, 364, 387, u. Diebr. 993 — Herm. 1113.

644; 484 S. 619 — AB. 117 Conr. 294, 299, 326, 370, 421, 556 S. 126; 644, 716, 795 6. 525 — Eberh. 555, 556 S. 127; 562, 583, 1113 — 30h. 665 S. 275 — Diedr. 484 S. 619; 751, 890 — Robe 795 S. 539 — Rutg. 484 S. 619.

Mefelike Detm. Brgr. z. Rüben

589.

Melbike, Melbeke D. b. Attendorn 556 S. 119, 125; 665 S. 292; 795 **S**. 534,

Meldrike, Melrich D. b. Erwitte, 556 **C.** 121; 576, 586, 611, 665 6. 291, 294; 721, 795 6. 535.

Melbrike v. Mftln. Thietmax 77 – Albert 398 — Noelke, Arn. 484 S. 627; 795 S. 527; 941, 959 — Gerh. 484 S. 633; 556 S. 121; 602, 795 S. 541; 910, 1111 — Friedr. 484 S. 633; 556 S. 121; 602, 652, 665 S. 280; 1111 — Gerwin 484 S. 633; 665 S. 293 — Gosmin 484 S. 633; 507, 775, 795 S. 526 — Thomas 551 S. 112; 556 S. 121 — Rutg. u. Lucie 586 — Andr. 665 S. 293 — Ant. 665 S. 293, 294 — Beibenr. 775 — Joh. 941 — Gerd das. - s. Walterinchusen.

Melharbeshof O. b. Erwitte 665 S. 295.

Melien Sälzer z. Werl, Gert 891, 908 — Beleke 944 — Joh. 1045.

Mellen v. Mstln. Theoder. 203 -Alb. 241 — Thom. 665 S. 280 Tilem. 665 S. 287 — Benkin 795 **S. 53**5.

Melre v. Gerh. Mftl. 795 S. 522, 525, 527, 528, 585, 541.

Melschede O. b. Balve 551 S. 111. Melschebe v. Mstln. Lambrecht 939, 941 — Heinem. 940 — Joh. 941, 1125 — Heinr. 986 Herm. bas.

Melthsten v. Herm. Brgr. z. Werl

665 S. 277.

Meltschermann Albt. Brgr. Werl 795 S. 533.

Meltun D. i. Rheinl. 1072. Melpter D. b. Werl 413.

Menberge, Mimberg D. b. Balve 322.

Menchen Joh. Brgr. z. Werl 986. Menden St. 53, 356, 484 S. 603, 630, 632, 639; 556 S. 122; 642, 665 S. 274, 277, 280; 708, 793 S. 523, 530, 534; 819, 830, 921, 941, 980, 998, 1033, 1127, 1130, 1132 — Villicus Gottsch. 61, 212 — Officiatus Quaterland 505.

Menden v. Mfiln. Heinr. 92 - Serm. 113 - Bruno 356.

Menge Bernh. Richtmann z. Abg. 1039.

Mengebe v. Mftln. Herm. 795 S. 527, 541; 941 — Alb. 941.

Mengerinchusen D. b. Abg. 484 S. 630.

Mengeringhusen v. Gerh. Brgr. 3. Marsberg 549, 561.

Menrekinc Rutg. Brgr. z. Werl 665 S. 275.

Mense Randolf, Mstl. 484 S. 615; 665 S. 289.

Menzel D. b. Rüben 484 S. 612, 614.

Merchinchusen v. Ricbobo, Brgr. 8. Soest 118.

Mere D. b. Brebelar 202, 271 — D. i. Rheinl. b. Gülpen 1072.

Mere Gräfin v. 84.

Mere v. Bohnund Mftl. 569.

Merfelb v. Herm. u. Heinr. Mftln. . 547.

Merhammer D. 665 S. 273. Merheim v. Rutg. Mftl. 111.

Merkelinchusen D. b. Erwitte 665 S. 279; 795 S. 530.

Merkelinchusen v. Sifr. Bymstr. i. Medebach 348 — Gerh. Lom. 465 — Heinr. Mstl. s. Meckerinchusen 484 S. 605; 665 S. 285.

Merkenhusen D. b. Marsbg. 1077.

Mersbern D. b. Arnsberg 665 S. 300.

Meschebe St. 704, 793, 795 S. 536, 538, 539; 915, 916, 985, 992, 1008.

Meschebe Stift: 5, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 27, 34, 35, 72, 76, 98, 114, 130, 131, 132, 139, 159, 195, 200, 224, 266, 329, 480, 510, 523, 535, 536, 537, 565, 567, 576, 577, 581, 586, 594, 602, 606, 609, 611, 620, 677,

682, 692, 702, 704, 717, 721, 839, 871, 945 — Bögte: Heinr. 72, 76 — Gottfr. 132 — Abstissinnen: Tiezsmib 14 — Iba 35 — Abelheib 72, 76, 100 — Habewig preposita 72 — Mechstilbe prepos. 100, 114 — Jutta 180, 131, 132, 139, 142 — Marg. prepos. 132 — Frederune propos. 142, 159 — G... 159 — Jutta 182, 200, 210, 219, 224, 581, 665 G. 300 — Meth. prepos. 182 — B... prepos. 266 — Agnes 329, 333, 344, 512, 606 — Aleid. prepos. 535, 1108 — Pröpste: Joh. v. Arnsberg 517, 537, 577 — Walram v. Arnsberg 577, 581, 586, 594 — Wish. 602, 606, 611, 634, 659, 672, 673 — Ludw. v. Bilstein 704 — Wish. Fresefen 851.

Meichebe Decanat 1058.

Meschebe v. Miln: Herbold 95 -Siegfr. 122, 329 - Gottfr. 228, 280, 297, 312, 317, 341, 418, 450, 484 S. 609, 612; 515, 551 S. 112; 556 S. 122; 567, 570, 585, 597, 634, 659, 665 S. 301; 795 S. 526; 1090, 1107 — Gobel. 255, 311 — Amelung 346 — Theober. 484 S. 612; 523, 576, 602, 645 — Craft 665 S. 300; 712, 717, 795 S. 526 — Sensefin 634 — Gerb 893, 927, 986, 1028 — Gotth. 927, 929, 941, 952, 959, 963 — Lippold 927, 986 - Diebr. 927, 941, 969, 1033 — Christoff 940, 1033 Regele 963 - Grete, Borige - Phil. 976 — Seinr. 1007 1033 - Conr. 1109.

Meschelenbete, Mesthelenbete (Melschebe) D. b. Balve 665 S. 276; 795 S. 532.

Mese Heinr. Lom. 324.

Mesnellenhusens. Schnellenhaus. Messelince D. b. Schönholthausen 795 S. 827.

Messinghausen, Mezenchusen, Messus O. b. Brison 36, 41, 60, 444, 543, 665 S. 274, 1056.

Messinghausen, Wezenchusen v. Mstln. Heinr. 143, 291, 1088 — Lubolf 255, 263, 291, 312 — Sweder 291, 312 — Walther 312.

Meste D. b. Rüben u. Miste 484 S. 608, 613, 615, 633, s. Miste.

Metalle 358.

Methlen v. Mfiln. Arn. u. Engelb. 573.

Methlere v. Mfiln. Bernh. 216 - Hugo 500.

Mettory D. b. Soest 665 S. 298.

Met Bischöfe z. Bertram 81. Mepenberne D. b. Soest 795 S. 530.

Mennchusen v. Bebenr. Freier 397.

Mennevelb Rich. Mftl. 851.

Mehurces Joh. u. Rich. Brgr. 3. Werl 484 S. 635.

Meyffenboich Joh. Mftl. 893.

Meyworm Trina, Here z. Mifte 1051.

Mid Friedr. Brgr. 3. Arnsberg 1039.

Mibelftena, Milftenau D. b. Attenborn 484 S. 606.

Mile Henr. Brgr. z. Arnob. 383. Miles Henr. Brgr. z. Soest 334. Milinghausen D. b. Meschebe

704.

Minben, Bischöfe 3. Werner 59 - Otto 870, 877 - Pröpfte: Werner 47, 105.

Minben v. Ludolf Brgr. 3. Soeft 190, 208.

Ministerialen 61, 81, 295, 484. S. 600; 603, 1086; 1091.

Miroldus Franz. Secret. 990. Mirwald v. Beinr. Mftl. 111.

Misennere Heinr, Brgr. z. Arnsb.

Misto D. b. Gesete 665 S. 286. Mispelbike v. Herm. 556 S. 119. Misselenbike v. Luthard Brgr. z.

Schmalenberg 411, 439. Missner henem. Brgr. z. Arnsb.

598.

Mifte D. b. Rüben 95, 96, 484 S. 614; 540, 556 S. 123; 665

S. 278; 1107. Mifte v. Mftin. Gottsch. Herib. u. Lupold 95 — Wilhard 665 S. 290.

Mitler D. b. Meschebe 795 S. 538. Mittelbona v. Ludw. Mftl. 295. Mittermeyer Ant. Ferd. Pfarr.

3. Brilon 1055. Mobenbite D. b., Halver 556 S. 121.

Modinchusen D. b. Soest 795 **S**. 542.

Moelen ter, herm. 484 S. 628. Moench Thitmar, Brgr. z. Mebebach 560.

Moenninghausen D. b. Gefete 85, 380, 556 S. 122; 1029, 1096, 1101.

Moennikehusen, Moenninc= husen v. Mfiln. Conr. 336 -Heinike 877,

Mogelich Joh. Mftl. 484 S. 635; 665 S. 291.

Mohr Diebr. Chfir. Secretar 1035. Moilsberg D. b. Neuengesete 484 S. 620.

Molbach Grafen v. Albert 55, 56, 64, 80.

Mole D. b. Werl 665 S. 283. Molen v. d. de molendino, Miln. 30h. 449, 531, 558, 584, 591, 672 - Gottfr. 449, 502 - Silbeg. 484 S. 622 - Erenfr. 540, 556 S. 126 - Brunftein 602, 644, 645, 780 — Gerb. 606 Berm. 484 S. 639; 631, 652, 665 S. 280; 712 — Steinefin 665 S. 279 — Lübete 780, 848, 857, 861, 881, 910 — Erenbert 881, 883 — Remfirt 901, 910, 941 — Erenfret 901, 910, 941 — Gosteke 910 — Mette 910 henneke 926.

Mulnarken D. i. Molenard, Rheinl. 1072.

Molenarch Grafen v. Herm. 53, 1085 - Gerh. 1066.

Molenhusen D. b. Soeft 556 S. 128.

Mollen by ber, Diebr. Landm.

Moller Friedr. Brgr 3. Arnsb. 1039 — Görgen, Brgr. 3. Mebebach 1042 - Herm. Bgmftr. 3. Allendorf 1047.

Moltenzanberei 1051.

Molner Tilm. Brgr. z. Rüben 1030.

Moneke Jorgen, Lbm. 971 -Joh. Brgr. z. Arnsb. 1001 — Monich be, Joh. Landm. 751 — Monna be, Herm. Brgr. z. Westernfotten 892.

Monetehagen D. b. Debingen 355.

Monetarius, Münter, Münzer, Brgr. z. Marsberg, Herm. 197, 217, 230, 250, 257, 264, 388, 395, 472, 549, 681, 787, 836, 1088 — Conr. 217, 230, 250, 257, 264, 1088 — Joh. 230, 289, 384, 560, 665 S. 286 — Helenword Brgr. z. Arnsb. 252, 320 — Theoder. bgln. 342, 385, 442 — Lubw. Brgr. z. Marsb. 384, 388 — Heinr. bgln. 384, 388, 543 — Bertold bgln. 592, 605, 746 — Gerh. Capellan z. Brilon 788, 864 — Gottsch. Brgr. z. Marsb. 836, 864 — Herm. Bgmstr. z. Rüben 983 — Hezzerlin Brgr. z. Soest 1067.

Urn. Mftl. 288 — Joh. Brgr.

3. Soeft 571.

Monte martis de, Joh. Brgr. z. Brilon 479.

Montibus de duobus, Wilh. Nostar 851.

Mord Georg, Stabtsecretarz. Arnsberg 1039.

Morbere be, Lambert, Mst. 665 S. 296, 301.

More Evert Brgr. z. Arnsbg. 754, 772.

Morel Heinr. Brgr. u. Richter z. Marsb. 217, 315, 378, 384, 388, 395, 402, 458.

Morganatische Ehen des Abels
1035.

Morgengabe 55, 61.

Morgensprache b. St. Arnsbg. 1039.

Morinchusen v. Anton 279, 551 S. 108.

Morit Heinr. Brgr. z. Marsbg. 836.

Morlichusen D. b. Herschebe 665 S. 275.

Morebach D. i. Rheinl. 1072.

Morsche v. Lambert Mftl. 382. Morum v. Conr. Mftl. 514.

Mostart Bernd u. Lübeke Mstln. 484 S. 642 — Bernd, Freigraf 904.

Mofthoven D. b. Welver 342.

Moblite Conr. Brgr. z. Brison 400.

Most Hunold, Brgr. 3. Werl 792. Muce Arn. Mftl. 665 S. 293.

Mucenhusen D. 551 S. 108.

Mudenhusen v. Bodo, Mfil. 551 S. 108.

Mubbecoph Herib. Brgr. z. Bris fon 400.

Mubbepennind Wilh. Official z. Soeft 974.

Munberisheim D. i. Rheinl. 31. Mülbensborn, Mülsborn D. b. Meschebe 484 S. 630; 556 S. 122; 665 S. 280.

Mülbesborn, Mülsb. v. Mftln. Herm. 342, 382 — Brunstein 717 — Craft 795 S. 527; 871 — Henneke u. Heinr. 871.

Mülheim Commende 30, 50, 161, 336, 341, 365, 366, 902, 905, 976, 1030, 1032, 1049 — Comth. Conr. 366.

Mülheim v. Mfiln. Richezo 60 — Herm. 341.

Müllesberg v. Widek. Mftl. 203. Münden O. b. Marsbg. 85.

Münben v. Joh. Brgr. z. Corsbebach 1012 — Joh. Brgr. z. Mesbebach 1042.

Münster St. 277, 296, 473, 730, 813, 831, 870, 989, 1033.

Milnster Stift; Bischöfe: Friedr.
59 — Herm. 75, 111 — Theoder.
154 — Gerh. 327 — Eberh.
473 — Ludw. 568, 597, 694,
730 — Florenz 824, 831 — Heinr.
870, 876, 989 — Pröpste: Gottfr.
189, 1085 — Gottfr. v. Arnsberg 585.

Münster Commende 1049.

Münster v. Mstln. Ludolf 473 — Heinr. 855.

Münsteren v. Brgr. z. Lippst. 665 . S. 281 — Detm. 665 S. 284. Münter, Münzer s. monetarius.

Münze die zu: Medebach 46, 444, 484 S. 610; 718 — Soest 56, 58, 66, 177, 185, 238, 239, 484 S. 622; 719, 982, 995 — Marsberg 4, 197, 484 S. 612; 595 — Meschebe 10 — Rüben 113, 540 — Arnsberg 252, 320, 342, 385, 666 — Coln 401, 415 — Schmalenberg 484 S. 608 — Werl 1036 — Werben n. Lübingh. 1059 — Westfalen 121, 998.

Müsche, Müschede O. b. Arnsbg. 192, 223, 330, 484 S. 629, 630; 538, 551 S. 108; 556 S. 121, 122, 126; 665 S. 280, 284, 295, 296; 795 ©. 523, 524, 525, 538, 539, 901.

Musche v. Mftln. Luthfrieb 77 -Erenb. u. Conr. 223 — Joh. 364, 594 — Alb. 594.

Mulenhusen O. b. Marsbg. 36,

41, 783.

Mulenhusen v. Gottsch. Mstl. 143, 196, 217, 412 — Alb. bgin. **253**, **257**, **264**, **289**, **293**, **378**, 472, 592; 665 S. 296 — Gerl. bgln. 293 — Endolf, Benedictiner 3. Marsbg. 378, 452, 453, 454— Beinr. bgln. bas. — Gerbodo Mftl. 453, 472, 592 — Bertolb 592 -- pugo 628, 665 S. 296.

Mulesfort v. Gerh. Mftl. 1066. Mulinchusen D. b. Coest 307, 449, 484 S. 624; 551 S. 109;

Mulinchusen v. Brgr. z. Soest, Alb. 334, 395 — - Ludolf 676 -30h. 753, 890.

Mulo Bertold, Bgmftr. z. Marsbg. 197, 10.8 - Ludolf de mulis, Benedictiner 3. Marsbg. 402.

Munbelincheim v. Beinr. Mftl. 1072.

Mundiburdium 8, 23, 34, 90. Munekehusen v. Ludw. Bgmftr. 3. Frankenberg 527.

Muntenbefe v. Mftln. Bern. 665 S. 283 — Burch. 665 S. 295 - Beinr. 665 G. 295.

Munt Mstln. Wilh. 484 S. 628
— Herm. 795 S. 534.
Munzen, Munzum, Edelherren v.
Engelb: 63, 65 — Elias, Helias,
Helpe 63, 65, 99, 1072 — Heinr. 74, 82, 83 — Gottfr. 149, 159 Luthfr. 265.

Musecat Arn. Brgr. 3. Soest 302. Musenbike v. Conr. Mftl. 333.

Musges Bolpert, Brgr. z. Brilon 379.

Mustamp Joh. Richter z. Marsbg. 717, 787.

Musthe D. b. Winterbg. 551 S. 111; 556 S. 122.

Mutgenstorm Joh. Mftl. 717. Mytiken Herm. Bigr. z. Werl

Made Theod. Brgr. z. Soest 484 6. 621 — Joh. Bgmftr. z. Gesecte 765.

Ragel v. Oftenvelbe Herm. Mftl. 547, 855.

Nagel Richard, Clericus u. Schulrector z. Brilon 757, 788 — Rupert, Landinecht z. Fredeburg 1046 – Joh. Rupert bgln. 1046.

Rameshusen D. b. Goest 551

S. 107.

Nappe Joh. Brgr. z. Werl 665 S. 277.

Nafeburt Eberh. Bgmftr. z. Arnsb.

Masehart Joh. Lbm. 665 S. 276. Nasenhower Joh. Brgr. z. Marsb. 777.

Nassau Grafen v. Robert 81 — Otto 327, 665 S. 299 — Heinr. 484 S. 604 — Gerlach 740 – Abolf 740 — 30h. 740, 823.

Nassawer Joh. Freischeffe 905. Nathan Bertolb, Brgr. z. Marsbg. 388, 458, 561.

Nazaret Rl. 3. Störmebe 991. Redel Joh. Mftl. 419 - Bertold Lbm. 767.

Nebere v. Alb. Mftl. 249.

Neberenbory O. b. Eslohe 795 S. 526.

Meberikeshusen D. b. Soest 551 S. 107.

Reger D. b. Bilstein 556 S. 119; 665 S. 274.

Neger, Negerkirchen D.b. Brunscappell 947, 1025.

Mehben, Nen, Nehen O. b. Brison 85, 556 S. 120, 123; 685, 1056.

Reben v. Mftln. Heinr. 428 -Conr. 645, 685 – Gerh. 665 S. 289, 685 — Joh. 685, 704, 907, 924, 959 — Berm. 685, 1090.

Neheim St. 327, 377, 484 S. 607, 630, 631, 635, 642; 538, 551 S. 108; 556 S. 120, 123, 126, 129; 564, 665 ©. 286, 293, 294; 666, 712, 749, 754, 758, 793, 795 ©. 522, 523, 526, 527, 536, 538, 540, 541, 542; 802, 804, 808, 811, 831, 850, 921, 941, 998, 1078, 1123.

Meheim v. Miln. berm. 117, 148, 241, 267, 204, 299, 396, 342

211, 267, 294, 299, 326, 342, 346, 484 ©. 632, 640; 585, 622, 665 S. 283; 795 S. 532; 941 — With. 117, 148, 194, 209, 385, 538, 551 S. 108, 109; 556

- Lowell

©. 127; 665 ©. 292; 784, 795 S. 532; 1108 — Bruno 148, 208, 252 — Ifrael 149 - Arnold 173 — Joh. 244, 346, 385, 551 S. 108; 556 S. 121; 649, 665 S. 285, 289, 293, 296, 704, 795 S. 532, 907, 924, 959 — Gatter 551 S. 108 Gottfr. 551 S. 108 Friedr. 665 S. 276; 795 S. 532 — Freseke 665 S. 276, 282; 795 — Gervafins 665 S. ©. 532 276; 795 S. 532 — Conr. 665 S. 285, 296; 795 S. 532 Walr. 795 S. 532 — Otto 1113. Mele D. b. Soeft 484 S. 602.

Relenberg v. Thiberich Mill. 186. Rellenberg v. Wolfram, Deutschordensmeister 740.

Nepen v. Joh. Mftl. 893.

Nerbere v. Joh. Richter z. Bri-Ion 543.

Mettelstätt D. Resceleftein, Rüben 30, 50.

Metelstebe v. Lübert, Brgr. Rüden 548.

Mette v. Bertold, Mftl. 249.

Mete Rl. 480.

Renengesede D. b. Coeft 390, 396.

Neuenkirchen Al. Pröpfte, Herm. 118.

Reuhaus, Myenhus D. b. Corbeke 484 S. 602, 630; 556 S.

Reumann Mich. erzbischöft. Siegler 1056.

Reuff St. 652, 805, 977.

Nevelung Brgr. z. Rüben, Joh. 484 S. 613, 614 — Conr. 484 S. 613; 631, 910 — Hans 910, 926, 959 — Rotg. 943.

Remben D. b. Corbach 795 S.

533.

Reple D. b. Brilon 551 S. 108. Meurbere D. 665 S. 295.

Reggenwinkel D. 19.

Richt Henneke, Dobych u. Hehnem. Lblte. 890.

Nieberbergheim'Aluse b. Belefe 1032.

Niederendorp, Nierentrop D. b. Fredeburg 556 S. 127; 665 S. 282, 283.

Nieberrennike D. b. Menden 556 S. 122.

Riederhelden f. Helben.

Dieberftabt Steffan, Bgmftr. 3. Menden 1047.

Nieberwesel St. 1001.

Riebeim St. im Paberbornifc. 1060.

Mienfirken v. Herm. Mftl. 189. Nigenhofe vom, Gifelbert und Familie, Börige 687.

Nigenover Grafen v. s. Dassel. Niger Winand, Brgr. z. Soest 325 — Tilem. Clericus z. Brilon 757.

Migescheper Beter, Mftl. 974. Riggebeder Gobel 2bm. 1015.

Nihtersi, Ribterga pagus, Ittergan 7, 21, 25. Rile D. i. Rheinl. 1072.

Nimpheim D. b. Wassenberg 665 S. 287.

Nischena D. b. Bitren 556 S. 127.

Nitehe Grafen v. 37.

Noche Herm. Brgr. z. Marsbg. 561.

Noethe Gottfr. Brgr. z. Marsbg. 777.

Nolle Rutg. Sälzer z. Werl 860. Roltharbi herm. Brgr. z. Brilon 543.

Nordenbeck v. Mftln. Ambrofius mit Rind. u. Geschw. 543.

Norderna D. b. Schmalenbg. 468, **484 S**. 641; 621, 639, 664, 674, 678, 688, 698, 699, 813, 815, 856.

Morbheim Berzoge v. Otto 19. Normenech Grafen v. Albert 1067.

Rortbrechten D. 665 S. 295. Mortbrechten v. Mftin. Cour. Emette u. Jutta 665 S. 295.

Mortelen, Northolen, Mortlon, D. b. Jerlohn 484 S. 620; 551 S. 109; 556 S. 121; 665 S. 274, 278, 283; 795 S. 527, 528, 529.

Mortelen, Northolen v. Mftln. Helmich 484 S. 620; 665 S. 274 - Rutg. 484 S. 620; 665 S.

277, 287; 795 S. 527, 528. Northolte D. b. Padberg 230. Northove v. Joh. Brgr. z. Ges sete 665 S. 296.

Mortferken D. i. Münsterl. 1060. Mortorp D. b. Erwitte 971.

Nortwite, Norded D. b. Pabberg u. Renegge i. Walbeckisch. 41.

Morvenich D. i. Rheinl. 1072.

Rot Herm. Brgr. 3. Marsb. 1112. Nothelline Joh. Richter z. Rü-

ben 548.

Nothus O. b. Rüben 484 S. 632. Notlike, Noptelen Sälzer z. Werl: 30h. Richters gnt. Rotl. 860 -Toyneke Notl. 860, 891 — Teisteken 860 — Conr. 575, 617, 618, 860, 908, 1113 — Arnb 891, 908.

Novo Castro de Folquin, Mftl.

1072.

Ruetes Elfe, Bere 3. Rüben 1051. Ruenare Grafen v. Wilh. 502.

Mürnberg St. 964. Nunherrite Al. 365.

Munzien papfil. Clem. Bisch. v. Laodicea 1081 — Peter Bisch. v. Fano 1023 — Alois Bisch. v. Verona 1023 — Sebastian Bisch. v. Ferentino 1023.

Nurberc Grafen v. Gerh. 81. Musto D. b. Gefete 484 S. 607.

Ruthenen D. b. Soeft 307, 464 S. 624.

Ruthenen v. Regenbodo, Brgr. 3. Soeft 57.

Nuthlon, Nuhloha O. b. Dalheim 8, 85.

Nutlon v. Brgr. z. Marsbg. Heinr. 378, 484, 458, 549, 561, 786 — Herm. 655.

Nuttlar, Nuzlare D. b. Meschebe 30, 50, 566.

Nuweburg u. Nuwenbruch D. i. Rheinl. 1072.

Nuwilre Ulr. v. Miln. 1072. Nybecker Rotg. u. Greite, Brgr. 3. Werl 944.

Nybeche O. i. Rheins. 1072. Myehoff D. b. Aplerbeck 795

Myenhove D. b. Meinertshagen 484 ©. 600.

Nyenhove v. Rutg. Mftl. 484 S. 600.

Nyenlimburg Grafen v. f. Limburg.

Dbbinchusen D. b. Goest 484 **©**. 620.

Oberense D. b. Werl 556 S. 121; 665 S. 274, 287.

Oberhöingen D. b. Werl 795 · S. 539.

Oberhundem D. b. Bilftein 665 S. 297; 733, 793.

Oberkirchen D. b. Schmalenberg 674, 793, 947, 1025.

Dbinchusen D. b. Rerseburen 556 S. 128.

Dberichleibern D. b. Mebebach 484 S. 611.

Dchus D. b. Erwitte 665 S. 283; 795 S. 530.

Octio D. b. Balve 665 S. 291.

Dbader Rl. b. Hirschberg 19, 210, 1032.

Obbenhusen v. Mitin. Tieber. 197, 217, 230, 378, 384, 388, 395, 402, 458 — Heinr. 230, 289, 293, 378, 384, 395 — Berstold 549, 561, 592.

Obelgarbis Thetmar, Brgr. z. Marsbg. 384, 395.

Obenhusen D. b. Arnsbg. 193, 743.

Obenkenbach v. Mftln. Rorich 665 S. 273 — Ernst das. — Wilh. 665 S. 290 — Berthold 665 S. 291.

Obenkirchen D. i. Rheinl. 84. Obenfirchen v. Rabobo, Mfil. 52. Obenstorp D. b. Pyrmont 484 S. 638.

Obensvelt D. b. Arnsbg. 200. Obingshufen D. b. Marsbg. 484 S. 641; 551 S. 107, 108.

Debingen, Opbinchus D. b. Eslohe 19, 484 S. 636; 551 S. 108.

Debingen Stift 18, 29, 68, 77, 139, 144, 200, 210, 355, 480, 510, 556 S. 119, 121; 665 S. 274, 287, 295; 677, 729, 793, 795 S. 535; 839, 894 — Bögte: Engelbert 29; Theober. 139, 144; Gottfr. II. v. Arnsbg. 144 — Bogtei 795 S. 529 — Abtissinnen: Abelh. v. Arnsb. 68, 77 — Jutta 139, 210 — Pröpstin Guba 200 — Agnes 355.

Dedingen v. Mftln. Theober. 117, 135, 144, 148 — Hunold 190, 241, 245, 252, 288, 342 — 241, 245, 252, 288, 342 — Gottfr. 210, 677 — Herm. 795 S. 535 — Gottfch. 484 S. 636; 795 S. 535 — 30h. 919, 941, 988 - Curb 919 - Gerke 945. Dehmer Grete, Bere 3. Mifte 1051.

Del s. Die.

Delinghausen Rl. 47, 67, 69, 77, 78, 79, 86, 92, 109, 118, 125, 126, 128, 133, 134, 135, 139, 145, 154, 155, 169, 172, 173, 180, 198, 232, 234, 244, 267, 279, 293, 299, 303, 320, 322, 355, 385, 386, 480, 484 ©. 624; 509, 521, 585, 593, 665 ©. 300; 667, 675, 712, 790, 791, 795 667, 675, 712, 790, 791, 795 S. 539; 847, 859, 1073, 1074, 1075, 1078, 1087, 1092 — Bögte: Reiner v. Froisbret 69, 77, 78-Hilbeger 78 — Bogtei 133 Pröpste: Tieberich 77; Theober. 216; Abam 223, 244; Gottfr. 303, 342, 1092; Lubolf 385; Gosw. 521; Rutg. 585, 603.

Denhausen, Openhausen v. Mftin. Herm. Richter z. Brilon 907 — Borchard u. Jilrgen 1028.

Der v. Mftln. Heibenr. 484 G. 634; 845, 893 — Zanber bas. — Jasper 971, 986, 990, 1001, 1004, 1007.

Defebe Bern. v. Mftln. 189, 225, 1079.

Destenborp D. b. Soest 484 S. 628.

Desterendorp D. b. Attenborn 795 S. 526.

Destinghausen D. b. Soest 370, 382, 421, 484 \( \infty\). 602, 626, 628, 629, 631, 632, 795 ©, 530; 1040.

Destreich Herzoge v. Rubolf 740 Leop. Wilh. Deutschmeister 1049.

Destrich D. b. Iserlohn 665 S. 277.

Dettingen Grafen v. Ludw. 740. Deverenborchen D. b. Balve 795 **S**. 538.

Deverendorp, Deventrop D. b. Arnsbg. 191, 484 S. 630; 556 S. 122; 665 S. 280; 743, 795 **S**. 530.

Deverendorp v. Brgr. 3. Arnsbg. Richard, Joh. Beinr. u. Gerh. 383.

Deverenkastorp v. Mftin. 484 S. 607.

Devinghausen, Ovinchusen D. b. Werl 26, 551 S. 109.

Dezendorp D. b. Pprinont 484 **©.** 638.

Die, Ope D. b. Limburg 556 S. 128.

Die, Dya, Steffan v. Mftl. 84, 1072.

Dilinghusen, Fahlenhof b. Rüben 540, 901, 1028.

Dilinghusen v. Forgen Brgr. 3. Rüden 1030.

Disberg v. Artur, Brgr. z. Soeft, 531.

Diftlingen, Osnynge, Mabfeld D.

b. Marsbg. 264, 665 S. 282; 865, 1028, 1055, 1058. Olbenburg Grafen v. Otto 215 — Huno, Wille u. Friedr. 371. Oldinchoff v. Wessel u. Guda

Mitin. 381.

Die D. b. Neuenrade 484 S. 601, 605, 633; 556 S. 125; 665 S. 289; 795 S. 534 — Hof z. Arnsberg 795 S. 527.

Die, Del, Dil v. Mftln. Wilh. 103, 108, 110, 135, 138, 191, 209, 484 S. 605, 609, 634; 623, 653 — Herm. 326, 484 S. 605; 556 S. 120; 585, 623, 665 S. 284, 298, 1019 — Theober. 484 S. 605 — Sub. 556 S. 121 — Heibenr. 721 — Joh. 981 — Kerstian 1021 — Jacob 1028.

Olen Jürgen, Brgr. z. Brilon 1016. Dipe St. 389, 429, 484 S. 600; 542, 797, 799, 837, 941, 950, 967, 979, 981, 1004.

Olpe v. Joh. Priester 905 — Peter Official z. Abg. 987, 990 — Herm. Richter z. Abg. 1001.

Olsberg O. b. Brilon 551 S. 113; 556 S. 123; 665 S. 285, 296; 815, 1021.

Openbrinke D. b. Soest 556 S. 124.

Opherbike D. b. Werl 484 S. 606; 551 S. 109; 665 S. 287. 290; 795 S. 524.

Opherbike v. Peter, Freier 712 — Thomas bgln. 665 S. 274.

Ophusen D. b. Soest 484 S. 631, 632; 556 **S**. 125, 128; 795

Ophusen v. Albert, Lbm. 551 S. 111 — Balbuin 556 S. 125 -Gosw. 665 S. 287, 288.

Opmene D. b. Soeft 307, 551 S. 109; 556 S. 123.

h-corrector

Opolt Ebelherren v. Thetmar 143, 348, 409 — Agnes 348.

Opperbite Thom. Ibm. 556 S. 128.

Oppessachterecht 484 S. 644.

Oppinch Joh. Lbm. 665 S. 283. Opsprungen D. b. Gesete 311.

Orbe uf bem, Hans, Brgr. z. Böbefelb 1010.

Orlamilnbe Grafen v. Sifried 81. Orlephe Alex. Brgr. z. Soest 551 S. 110.

Orenen v. Joh. Mftl. 665 S. 279.

Orveba 1096.

Osbern D. b. Menden 665 S. 279, 284.

Osbaren Lubolf v. Mftl. 184.

Osbinchusen D. b. Erwitte 556 S. 129; 665 S. 278, 279, 295.

Dsingen D. 665 S. 293 — Gertr. v. bas.

Osnabriid St. 831, 870.

Osnabrück Stift, Bischöse: Philipp
59 — Arnold 75, 78, 79, 81 —
Abolf 164 — Engelb. 215 —
Balbew. 327 — Conr. 450 —
Theod. 484 S. 633 — Gottfr.
484 S. 637 — Conr. 659 —
Balthas. 824 — Melchior 831 —
Diedr. 870, 876 — Pröpste:
Arn. 60.

Osnabrück v. Alexander Mftl. 149 — Lamb. Münzwardein z. Soest 995.

Osninctorp D. b. Brebelar 60, 271.

Oftberge D. i. Lippe'ichen 1115.

Oftbüren O. b. Unna 665 S. 294; 795 S. 524.

Often zur, D. b. Erwitte 665 S. 284, 290.

Ostenborp O. b. Eslohe 551 S. 108; 556 S. 120, 127; 665 S. 275, 295; 925.

Dstenbord v. Mstln. Herm. 460 — Reiner 551 S. 108 — Franco 556 S. 120 — Heibenr. 665 S. 275; 1114 — Arn. 795 S. 533 — Rutg. bas.

Ostenfelde v. Mssln. Omar 209 — Abolf 547 — Heinr. u. Joh. das.

Ofterep D. b. Büren 70.

Osternvelbe D. b. Schmalenbg. 556 S. 127.

Ostervelbe s. Callenhard.

Osterwald D. 6. Böbefeld 665 S. 285.

Dftgammen D. b. Herne 484 G. 634.

Ofthemerbe D. b. Ferlohn 556 S. 119.

Ofthen D. b. Fferlohn 556 S. 121. Ofthof D. b. Erwitte 240, 253,

971.

Ofthoff Herm. Mftl. 484 S. 635; 860, 861.

Ostholte D. b. Geseke 556 S. 123. Osthoven v. Alb. Brgr. z. Soest 288, 326.

Ostinchusen D. b. Soest 390. Ostinchusen v. Brgr. z. Soest, Heinr. 325, 487 — Volquin 364 — Joh. 364, 441 — henem. 442:

Oftmare D. b. Brebelar 60.

Dfininge D. b. Balve 556 S. 122. Oftonnen D. b. Soeft 154, 484 S. 630; 485, 551 S. 108; 556 S. 123, 126; 594, 665 S. 276, 277, 279; 296, 297; 676, 795 S. 528, 542.

Oftorp Heinr. Brgr. z. Marsbg. 665 S. 288.

Osiwig O. b. Meschebe 114, 551 S. 113.

Ostwig v. Mstn. Lambert 551 S. 113; 556 S. 123 — Gerh. 551 S. 113.

Othert Freigraf z. Wiebenbrud 1082.

Otberti Joh. Brgr. z. Attendorn 623.

Othelmestorp D. b. Gesete 311. Othlen, Atteln v. Mstln. Conr. 347.

Othmaringhausen D. b. Brundscappell 464, 665 S. 294; 947.

Othmaring hausen v. Burgh. Brgr. z. Brison 263.

Otten Ernst, Brgr. z. Brilon 924. Ottershem v. Eberh. Mftl. 665 S. 275.

Ottlar v. Gottfr. Brgr. z. Padsberg 253 — Giselb. Mst. 432.

Ouwe D. b. Hamm 665 S. 273, 291.

Ovelgest Rabodo, Mftl. 252.

Ovenchusen D. b. Marsberg 395. Overberge D. b. Hamm 484 S. 642. Overbergh v. Gottfr. Mftl. 551 S. 109.

Overenbichen D. b. Attenborn 484 S. 601.

Overenholte D. b. Herscheid 565. Overenterten v. 3oh. Brgr. 3. Marsberg 358, 384, 388, 395, 402, 605.

Overenmilerite, Melrich D. b. Erwitte 556 S. 121.

Overenwedele D. b. Bitren 665 **S**. 288.

Overhagen v. Herib. Mftl. 118. Overhusen D. b. Mengebe 484 S. 605; 556 S. 126, 127; 665 **S**. 275, 297.

Overmunte D. i. Weftf. 52. Overstolt Bertold, Brgr. z. Goest

Owesolseben D. 665 S. 290. Dybinghufen f. Debingen.

Dye f. Die.

Opfiberg D. b. Eslohe 484 S. 603, 620; 795 S. 526.

Dytbrechtinchusen D. b. Schmaleuberg 767.

Dzemuchufen D. 665 G. 297. Ozenbory O. b. Pyrmont 84.

Pacht 54, 71, 123, 129, 130, 152, 170, 175, 200, 224, 484 ©. 626; 510, 557, 581, 618, 647, 658, 677, 716, 759, 817, 832, 833, 868, 902, 903, 966, 1108. \$abberg D. b. Marsberg 25, 41, 124, 149, 253, 432, 588, 745, 777, 783, 828, 848, 893, 1028, 1077, 1088

1077, 1088.

Pabberg Grafen v. Erpo 36, 37, 41 - Thietmar 36, 40, 41 -Beatrix Erpo's Gemahlin bas.

Babberg v. Mfiln. Gottschaft 55, 59, 60, 61, 74, 75, 79, 80, 94, 95, 96, 103, 107, 109, 124, 142, 143, 149, 197, 217, 230, 243, 289, 290, 293, 349, 493, 540, 588, 610, 619, 665, 65, 300; 673 588, 610, 619, 665 **©**. 300; 673, 698, 703, 707, 745, 803, 880, 882, 893, 1069, 1070, 1077, 1088, 1090 — Eberhard 60 -Gerbert 107 - Theober. 113 -Johann 149, 181, 189, 195, 217, 230, 235, 243, 253, 255, 257, 289, 290, 293, 311, 349, 391, 432, 588, 619, 665 **S**. 282, 290, 201, 600 301; 696, 698, 703, 707, 718,

745, 750, 760, 801, 804, 834, 848, 877, 880, 882, 893, 907, 1085, 1088, 1115 — Werner 243, 293 — Herm. 243, 290, 293, 848, 852, 893, 1088 — Jutta u. Mecht. 289 — Aleibis, Gertr. Cuneg. Cophie 293 — Thetmar 243, 293, 1079 — Albert 319 - Friedr. 432, 543, 568, 588, 614, 619, 665 ©. 301; 703, 745, 750, 766, 803, 828, 834, 843, 846, 848, 852, 876, 877, 880, 882, 893, 907, 912, 943, 1028, 1115 — Bille 803 — Conr. 893 — Hillebr. 1028.

Pabberg Arnb, Brgr. 3. Debe-

bach 1042.

Paberborn St. u. Stift 9, 480, 1056, 1057, 1060, 1095, 1096.

Paberborn Bischöfe: Baburab 37 Luthard 22 — Meinwert 20, 21, 22, 24, 25 — Heinwert II. 36, 37 Evergis 59, 60 — Rotho 70 — Sifrid 79 — Bernh. II. 1077 — Gerh. (Bern. II.) 107 - Bernh. III. 137, 143, 1078, 1079 — Simon I. 249, 251, 281, 297, 327, 337, 347, 372, 380, 1093, 1096 — Otto 392, 418, 438, 446, 447, 450 — Theod. II. v. Itter 555 — Bernh. V. 645, 651, 1102 — Balbuin 484 S. 637; 730 — Seinr. III. 813, 816, 824, 831, 849, 1121 — Simon II. 863, 866, 870 — Joh. I. 888 — Clem. August 1056 - Wilh. Ant. 1057.

Paberborn Stift; Dompröpfte: Sifrid 60, 95 — Oliver 105 — Lambert 137 - Volrad 184 -Beinr. 251, 1093 — Albert 1078 - Lampert 1079.

Paberborn v. Mfiln. Joh. 167 — Lupolb 173 — Tiber. 197 Amelung 249 — Joh. Minorit 1080.

Paebste: Leo III. 1, 85 - Alexans ber III. 73 — Lucius III. 84, 85 - Gregor IX. 184 — Coelestin III. 104 - Innozenz III. 141 -Honorius III. 146, 147, 156, 164, 169, 170 — Alexander IV. 301 — Clemens IV. 1094 — Honorius IV. 416 — Urban V. 704, 805 — Urban VI. 722 — Gregor XI. 821, 839 — Bonifaz IX. 885 — Paul III. 1023 — Clemens XII. 1056.

Paffenkoven v. Rembold Mill. 893.

Pal Gottsch. Brgr, z. Nüben 548. Palandt Joh. Churft. Hofrath 1043.

Balsole, Pascl D. b. Plettenberg 556 S. 119, 129; 665 S. 275, 288; 807.

Palfole v. Brgr. z. Soest: Alb. 334, 345, 346, 382, 385, 396, 399, 403, 417, 419, 441, 449, 473, 502, 507 — 𝔄(𝔰, 551 ♥.) 110 — Gottsch. 571, 583, 712.

Palude de, Alb. Mil. 149 — Gifr. Brgr. z. Soest 584 — Joh. nurifaber 654 — Conr. n. Gerh. Wachszinsige 665 S. 300 - Alb. Minorit 1079.

Pambiz Edelh, v. Heinr. 196, 1085. St. Pantaleon Stift in Coln, Mebte: Herm. 35 - Gerh. 50 -Gottfr. Propst 430 - Gottfr. 554.

Panzeler v. f. Itter.

Bape v. Weffeler, f. Weffeler.

Pape, Clericus, Rutg. Mftl. u. Freigraf 252, 322, 324, 325 — Herm. gut. Zydenbecker, Brgr. z. Arnsbg. 342, 382 — Joh. Brgr. 3. Warstein 484 S. 633 — 30h. Bgmstr. 3. Soest 625 — Joh. Sälzer 3. Werl 891, 908, 1043 — Wilh. 11. Bettefin bgln. 770 — Willete u. Bertolb bglu. 860 -Cajp. Diebr. Gerh. u. Philips bgln. 1045.

Papenheim v. Mftln. Conr. 444 - Herbold 645, 686, 698 Rave 249, 686, 698, 707.

Pappenheim Marsch, v. Heinr. 81.

Paradies Rl. f. Alvelinchusen u. jøbann 270, 272, 278, 284, 288, 300, 326, 333, 363, 465, 480, 500, 514, 525, 658, 1094.

Baris St. 506.

Parma St. 930.

Barfit D. b. Wert 795 S. 530. Partenus, Partenens Mffin. Wilh. 556 S. 129; 665 S. 283 Wilfin 665 S. 295,

Parvus Cour. Brgr. 3. Soeft 190 Joh. bgln. 403, 484 S. 622.

Paschasius miles 326, 334. Paschedach Dnus, Mft. 254, 265.

Passe Brgr. 3. Werl, Jacob 484 S. 636; 860 — Rotger 617, 1113 — Emelrich, Sälzer 933.

Paftors Joh. Brgr. 3. Medebach 1042.

Patene Joh. Brgr. z. Werl 617, 618.

Patherga, Padergan 21.

Paul, Pawel Brgr. z. Arnsberg, Seinem. 772 - Eimon 1039.

Pawe Cort, Brgr. 3. Gesete 747 — Heinr. Richter 3. Soest 890. Pedesberg v. d. Serm. Mft. 1014. Pelter Joh. Brgr. z. Werl 986. Pendenhorst D. b. Soest 665 S. 279; 795 S. 530.

Benkele R. Landm. 795 S. 534. Pennink Heinr, Brgr. z. Briton 1016.

Pentlink D. b. Werl 899.

Bentlint v. Min. Ludolf 385, 526 — Joh. 425 — Sifr. 484 S. 636; 556 S. 128; 665 S. 274 — Lambert 556 S. 128 — Herm. 665 S. 287; 795 S. 528. Peperfad Mitlu. Webet. 484 G.

604 — Rembold 484 S. 604; 842 - Berm. 941.

Peregrini Joh. Canonich z. Soest 465.

Berle Gerl. Brgr. 3. Soest 195. Perrinclo v. Arnold, Schulte

Perfinchusen D. b. Gefete 1104. Persona Sifr. Brgr. z. Soest 571. Petenbife v. Alvin, Mftl. 623.

Beters Engelbracht, Brgr. 3. Medebach 1042 — Grete, Here zu Menzel 1051.

Petersborp D. i. Rheins. 350.

Patitiones f. Bede.

Petronilla Matrone 1075.

Pfalzgrafen, Ludwig 401 Rupert 740.

Bfandrecht 786, 787, 864, 874, 901.

Philippi Arn. Brgr. z. Marsberg 605.

Pictink Heinr. Brgr. z. Arnsbg. 795 S. 534.

Pitenbrute v. Heinr. Brgr. 3. Soeft 346.

Pilechem Lamb. Ibm. 482.

Pilegrimi Alb. Brgr. z. Goeft 325, 334 — Gertr. Cour. Herb. Joh. u. Herm. Brgr. j. Rilden

Bilftider herm. Brgr. 3. Cor-

bach 1012.

Bings Joh. Brgr. z. Brison 331. Binteten a, Joh. Bgmftr. Volkmarsen 1047.

Birmont, Birremunt St. 84, 484

S. 638; 1072.

Birmont Ebelherren v. Gottich. 111 — Bertold 113 — Friedr. 153, 1080 — Herm. 153 — Wistef. 1072.

Piscator Herbord, Brgr. z. Arnsbg.

598.

Biscina v. Thiber. Mftl. 1096; j. and v. Brilon.

Piscina in, Henem. Brgr. 3. Me-

bebach 560.

Pistor Thiber. Brgr. z. Schmalenberg 439, 488 — Herm. u. Gerh. Brgr. z. Arnsbg. 795 S. 534 — Lübert, Brgr. z. Brilon 867.

Placitum 16, 30.

Pladevoit Grete, Sälzerin z. Werl 908.

Plater Lübert, Mftl. 113, 117, 135, 140, 163.

Plesse v. Miln. Gottsch. n. Otto 317.

Plettenberg, Plettenbracht, Heslipho St. 30, 50, 484 S. 602; 551 ©. 110; 556 ©. 121, 122, 124, 125, 127, 128; 665 ©. 278, 287; 795 ©. 525, 539; 1064.

Plettenberg v. Mftln; Seibolph 92 — Heinr. 336, 340, 346, 347, 353, 484 S. 602, 606, 610, 636; 556 S. 124; 652, 665 S. 275, 907, 911, 941, 967, 981 — Sunold 347, 353, 370, 385, 396, 424, 484 S. 602, 609, 620, 630, 633, 634; 524, 551 S. 111; 644, 665 S. 276, 278, 289; 700, 795 6. 523; 848 — Serm. 427, 432, 484 S. 624, 634; 551 S. 110; 556 S. 119; 583, 585, 625, 665 S. 275, 288, 291; 700, 907, 911, 941, 1113 — 309. 444, 455, 470, 484 S. 599, 617; 497, 508. 470, 484 6. 599, 617; 497, 508, 509, 518, 526, 538, 539, 542, 671, 795 ©. 522, 525, 531, 541; 893, 905, 941 — Theod. 484 S. 601 — Bertolb 484 S. 602;

671, 795 S. 527; 898, 941 -Gerh. 484 S. 602; 556 S. 625; 700 — Walter 484 S. 602, 621; 665 S. 276, 291; 690, 941 -- Sennete 484 S. 603 — Abolf 484 S. 607; 855, 907, 911, 941 — Heibenr. 484 S. 627, 634; 665 S. 276, 288; 671, 700, 795 S. 525; 941, 980 — Pironette 671 — Hidolph 551 S. 112 — Richard 556 S. 122 — Volquin 556 S. 127 — Engelb. 907, 981 Evert 981 — Soryas 907 — Diebr. 911 - Rabe 941 - Billy. 941, 986 - Hunold Dr. med. 961 — Gunterm. 981, 986, 1033 — Ulrich, Eulrich 981 — Chris stoff 981, 1015 — Christian 981 Görge u. Mette 1015 -Bernh. 1047.

Plettenberg Joh. Brgr. 3. Werl

986.

Pley Cour. Pfarrer z. Volkmarsheim 865.

Plikese Heinr. Bgmftr. 3. Werl

Plimer Gerh. Lom. 362.

Poledrus Brgr. z. Soest, Heinr. 363, 437, 441, 442 — 30b. 449. Polle Grafen v. f. Everstein.

Ponte de, Sifrid. Bgmftr. z. Brifon 263 — Joh. Brgr. z. Arnsbg. 422.

Porborningh Cour. Brgr. 3. Rüben 833.

Porta celi, s. Himmelpsorten.

Porta de Arnold, Brgr. z. Corvei 153.

Portam apud, Gosw. Brgr. z. Briion 488 — Gottsch. Brgr. Arnsberg 598.

Bortinchof D. b. Goest 484 S. 628.

Portner Hans, Brgr. z. Rüben 983 - Diebr. Zauberer baf. 1051.

Post Mftln. Sifr. 67 — Rotg. 136 - Ludiv. 645 - 30h. 974.

Pot Gerh. Lbm. 594 — Joh. Pfarrer z. Thülen 865.

Pranghe Herm. Nichter z. Rilben 920 — Eberh. Richtmann z. Arnsberg 1039 – J. P. Churfl. Secretar 1050.

Pravest, Provest, Probst, Brgr. 3. Marsby, Heinr. Conr. u. Joh. 549 - Cord n. Hende 895.

Preces f. Bitten.

Prelium Henr. Bgmftr. z. Soest 325.

Preusse, Priice, Sälzer z. Werl, Goswin 800 — Evert 908.

Primat, unter ben westfäl. Stäbten 1048.

Primipilariat f. Borftreit.

Brinowelus herm. Brgr. z. Briston 379.

Frins, Printy, Mstln. Heinr. 131
— Helmich 163, 188, 244 — Sander 330, 484 S. 621; 795
S. 525, 526 — Heidenr. 385, 556 S. 128; 665 S. 278, 292, 294; 712, 795 S. 525 — Conr. 665 S. 290, 297 — Wilh. 693, 721 — Joh. 795 S. 525; 860, 861 — Herm. 795 S. 525, 526; 941.

Prifgen Herm. Bgmftr. 3. Hirschberg 1047.

Probe Gerlach, Brgr. z. Soest 364. Profetese Heinr. Bgmstr. z. Werl 617, 618, 1113 — Harmoit, Salzer z. Werl 860.

Provestine, Pröbsting D. b. Unna 307.

Provestinc Mstln. Lamb. 216 — Ludolf 425, 1113 — Lüdete 617 — Friedr. 617.

Bütte curtis 1060.

Büttmann Herm. 2bm. 951 - Henneke, Freischeffe 1001.

Püt herm. Pfarrer z. Beringhaufen 865.

Pugno cum, Brgr. z. Soest; Sisgenand 507, 514 — Sifrid 584.

Puls Deinr. Brgr. z. Arnsbg. 252. Punbere Rutg. Brgr. z. Soest 325.

Pungelscheib D. b. Plettenberg 484 S. 602.

Punnr Brgr. 3. Werl Joh. 575
— Herm. 1113.

Pustessen D. b. Corvei 153, 176. Puteo de, Joh. Brgr. 3. Soest 334. Puttmerichus D. b. Büren 556 S. 124.

Pyl Herm. Notar z. Soest 449, 497, 506 — Canonich z. Soest 506 — Hartlev Richter z. Werl 583.

Bungel Beter, Mftl. 974.

Quabe Arn. Mftl. 665 S. 284. Quabe-be, Hans, Schinder 3. Gefete 765.

Onatele Heinr. Brgr. z. Marsbg. 197 — Hans, Brgr. z. Brilon

924.

Duaterland Mftln; Herm. 342, 385, 386, 403, 412, 456, 474— Engelb. 484 S. 630— Conr. 484 S. 639— Erenfr. 505, 538, 556 S. 122; 659, 665 S. 279, 294; 672, 795 S. 523— Wilh. 665 S. 291; 793, 795 S. 522; gnt. Wunnemann 808— Heinr. 665 S. 291; 795 S. 523; 1109— Gottfr. 795 S. 523.

Quernheim v. Mftln. Wescel 1081

— Joh. das.

Quidilingoburg, Queblinburg Stift 18.

Quiftelberg Rl. f. Rüftelberg.

Mabe, Rave v. Papenheim u. Canstein Mstln. Joh. 484 S. 620, 641; 893 — Steffan 484 S. 628 — Lubolf 484 S. 640 — Bolstard, Herbord u. Heibenr. 484 S. 641 — Heinr. 556 S. 130; 665 S. 283, 287.

Nabenau v. d. Joh. Mst. 974. Nabode Senne, Brgr. z. Geseke 665 S. 290.

Rabberg O. b. Werl 135, 154; Rasbeck 339.

Rabecop Gottfr. Brgr. z. Soest

Rablinghansen, Ratmerinchusen D. b. Brilon 511, 741, 783, 795 S. 530; 1056.

Rablinghausen, Ratelinchusen v. Brgr. z. Brison; Joh. 543, 606 — Joh. Brgr. z. Marsbg. 777 — Heinr. 685, 705 — Lambert 705.

Raesfelb v. Mftln. Bitter 991. Raffenberg D. b. Volmestein 484 S. 632, 640; 795 S. 529.

Raischell Evert, Brgr. z. Werl 986.

Ralenbeck D. i. Münsterl. 484 S. 642.

Ramesberg v. Diebr. Canonich 3. Cappenberg 712.

Ramesborp Rl. 216, 225.

Rameshusen O. b. Büren 556 S. 124.

Rameshus, Rambert, Mftl. 685. Ramestorp D. b. Erwitte 665 S. 279; 795 S. 530.

Rametheim v. Abolf, Mstl. 353. Ramme Joh. Brgr. z. Rüben 540 — Joh. Kelner z. Abg. 940 — Joh. Richter z. Brilon 1020 — Detmar, Priester z. Marsbg. 777 — Sivert, Brgr. z. Rüben 1030 — Herm. bgln. 1030 — Henning, Official z. Werl 1032, 1033. Ramsbeck D. b. Meschede 484

S. 606; 556 S. 119; 665 S. 280, 287, 288, 281, 292; 795

S. 527, 534.

Ramsbed v. Anton, Mftl. 795 S. 527.

Randenberg Joh. Mftl. 941.

Rarbach, Marbete, D. b. Bilftein 665 S. 274; 793, 947, 1025.

Rafche u. feine Schwester Netha, Bauberer u. Bere 3. Rüben 1051.

Rashuvili curtis, 1060.

Rastebe i. Olbenburg. Kl. 213, 214, 218 — Aebte: Lambert 215, 262; Otto 371.

Rat Herm. Lbm. 676 — Joh.

Richter z. Böbefelb 1010.

Rathe u. Stabtverfaffung; Soest 314, 334, 408, 423, 540, 719 — Werl 604, 986, 1011, 1022, 1036 — Rithen 1030 -Attend. 1037 — Arnsbg. 1039 -Medeb. 1042 — Olpe 1053.

Ratingen v. Beinr. u. Sygewiz

Mftin. 1072.

Ratlar D. b. Corbach 59, 679.

Ravensberg Et. 855.

Ravensberg Grafen v. Otto 47, 54, 57, 60, 327 - Serm. 60, 75, 78, 81, 87, 90, 93.

Rebber Alb. Brgr. 3. Soest 364, 417 — Joh. bgln. 665 S. 299.

Recessus perpetuae concordiae 1047.

Rechardi Hans, Freier 1046.

Rechberg v. Berdung, Deutsch= Ordensmeister 740.

Rechelmann Joh. Brgr. z. Ritden 540.

Rechter Helmid, Brgr. z. Werl 899.

Rede v. d. Mfiln. 30h. 484 S. 643; 941 — Gosw. 484 S. 643 - Recard u. Beinr. 941 — Alef 964 — Diebr. 986 — Morian

1012 — Nevelung, Landcomthur i. Westfalen 1030, 1032, 1033.

Rederswed Ropeten, Brgr. 3.

Westernkotten 892.

Redlinghausen St. 32, 353, 484 S. 634; 508, 551 S. 112; 615, 652, 665 ©. 283; 691, 795 ©. 522, 535; 813.

Redlinghaufen v. Albero, Mftl.

153, 189, 279.

Redlingfen, Ridinchusen D. b. Soest 276, 321, 361, 507, 612.

Reberen, Reideren, Reigeren D. b. Arnøbg. 538, 556 S. 129; 665 S. 294, 296; 795 S. 531, 538. Rederen, Reideren v. Miln. Herm. 125 — Andr. 279 — Herm. 556

S. 129; 665 S. 294 — Ant. 665 ©. 296; 675, 754, 793, 795 S. 531 — Noldeke 795 S. 531 - Heinr. baf.

Rebinchof D. b. Erwitte 665

S. 290.

Redinchusen, Reninghusen D. b. Brundcappell, 556 S. 121, 128; 665 S. 280, 285; 947, 1025. Redinchusen v. Mstn. Radolf

482 — Henr. 556 S. 121 — Thom. 665 S. 285.

Rees Stift, Propfte: Wibefinb 64, 67, 69 — Theoder. 174 — Joh. 317.

Referbenchufen, Referingh. D. v. Medebach 348.

Regeler Alexander, Brgr. z. Rüs. ben 589.

Regensburg, Bischöfe v. Conrab 121.

Regenstein Grafen v. Conr. 111. Rebem v. Winand, Freier 425.

Reichsgüter 1110.

Reiner Notar d. Graf. v. Arusbg. 1114.

Reinhards Franz, Notar 1035 — Casp. Licentiat 1047.

Reiste D. b. Estohe 556 S. 127; 565, 576, 665 **②**. 283, 286, 294, 296; 682, 717, 795 ©. 526, 537, 538; 950.

Reiste v. Berthold, Mftl. 665 S.

294; 793.

Refe D. b. Gesecke 311. Refelinchufen, Retlingfen D. b. Arnsbg. 117, 556 S. 126; 665 S. 291; 665 S. 291; 795 S. 527, 529.

Rellinghusen D. b. Soest 390. Rellinghusen v. Brgr. z. Soest Walrave 216 — Rud. Arn. u. Wichard 399 — Joh. 665 S. 279.

Rembach Rheinbach v. Lamb. Mstl. 353.

Remlinghausen O. b. Meschebe 565, 576, 793, 795 S. 537, 538.

Remlinghausen v. Mstln. Gerwin 382, 386, 403 — Herm. 515, 717 — Joh. 665 S. 282 — Rotg. 717, 809 — Alb. 941.

Rene O. b. Corbach 556 S. 126. Rene, Reyner v. Mstln. Andr. 551 S. 107 — Conr. 556 S. 124; 625 — Herm. 665 S. 276, 289; 688, 707 — Diedr. 912 — With. 1026.

Renegge D. b. Corbach 41.

Rennenberg v. Mftln. Gerh. 248
- Joh. 424.

Renfe D. i. Rheinl. 84.

Rensinck Joh. Preco in Soest 484 S. 623.

Rentverschreibung 874.

Repe D. b. Elipe 484 S. 607.

Repphusen, Ripphusen D. b. Alstena 484 S. 632; 665 S. 283.

Rese Joh. Brgr. 3. Coest 625.

Restinchusen D. b. Geseke 1103. Rethe Albero, Marsch. v. 1082.

Rethere Werner, Brgr. z. Svest 326.

Revensuider Jacob, Brgr. z. Corbach 1012.

Rewsen Elias, Brgr. z. Brilon 907.

Rex Alb. v. Hadden, Lbm. 259.

Reyde D. i. Rheinl. 1072. Reyfflinchusen Joh. u. Goder

Renfflinchusen Joh. u. Godert, Diftlin. 1026.

Rende de, Joh. Ldm. 665 S. 289. Rennde Jasper, Priester 1003, 1011.

Renne D. b. Erwitte 484 S. 632. Rennfridi Joh. Brgr. z. Rüben 589.

Rheinen, Rene, Repne D. b. Schwerte 551 S. 101; 556 S. 121, 128; 665 S. 289.

Rheingrafen Wulfram 111.

Richardi Meinr. Brgr. z. Werl 481 S. 636.

Richters Joh. gut. Rotlike, Sälzer z. Werl 860.

Richwarbinchusen D. b. Briston 556 S. 127.

Nichwardinchusen v. Herm. Brgr. z. Geseke 616 — Tilmann Richter z. Brilon 705.

Miclinchusen D. b. Marsbg. 454.

Nicswithehnfen D. b. Marsbg. 143.

Ribbers Gobart, Brgr. z. Brilon 914.

Ribbinchusen D. b. Soeft 484 S. 624.

Nide vame Gert, Brgr. z. Werl 617.

Riderinchof D. b. Soest 326, 465, 1094.

Rietberg St. 855, 1002.

Rietberg Grafen v. Conrad 209, 212, 249, 297, 1082, 1104, 1106 — Oba 1082 — Otto 484 S. 634, 870, 1104 — Ennegunde 1101 — Friedr. Mechtild u. s. w. 1104.

Rifferscheid D. i. Rheins. 805. Rifferscheid Grafen u. Herren v. Joh. 691, 979.

Riga St. 658.

Rike Heiner Brgr. z. Münster 473 Joh. Brgr. z. Arnsbg, 513.

Rikemaker Erenvert, Brgr. z. Rüben 983 — Tilmann, Bgmftr. bas. 1030.

Ritsbet, Riterswit D. b. Geseke 484 S. 614; 551 S. 112; 665 S. 279; 1029, 1107.

Rimanesore O. b. Marsbg. 1077. Rimbefe O. b. Estohe 556 S. 128; 665 S. 278.

Rimbike v. Herbold Mftl. 167.

Rimelberg D. i. Rheinl. 1072. Rinchof Statins, Mftl. 855.

Rinede Graf v. Otto 47.

Rinesche Berm. Brgr. 3. Rüben 548.

Ringenstein D. b, Büren 929. Rinbere v. Menetin, Brgr. z.

Soest 442.

Ripam juxta, Cunhard, Brgr. z. Medebach 560.

Ripstorp D. i. Rheinl. 1072. Rischnei Walb b. Rüben 96.

Rise Mplu. Joh. 245, 294, 320, 342, 385, 413, 551 S. 108, 111 — Udo 267 — Arn. 295.

Rifenberg O. b. Wert 252.

Riffe Arn. Beleng. u. Rolff, Freischeffen 1082.

Ristenpat Rolte, Mstl. 1014. Rithem D. b. Werl 148, 394, 484 S. 602; 556 S. 119; 665 S. 276.

Rithem v. Brgr. z. Soest, Wilh. 216 - Seinr. 256 - Arn. 276.

Rivo de, Rotg. Freier 177 — Tilm. Conr. u. Joh. Brgr. z. Attendorn 623, s. v. d. Becke — Herm. Brgr. z. Brilon 488.

Rivum super, Andolf n. Theodor, Brgt. 3. Soeft 1086.

Robberdes Bet. Berbold, Bgmftr. 3. Gefeke 1030.

Roberti Joh. Brgr. z. Wolfhagen 315.

Robringhausen D. b. Erwitte 602, 644, 665 S. 279; 795 S. 530, 541.

Robringhaufen, Roperdinchusen v. Mftlu. Herm. Ludw. 792 S. 540.

Rocheric Joh. Brgr. z. Mebebach 560.

Rochke Joh. Freigraf z. Mar8=

berg 746. Rod Joh. Brgr. z. Werl 484 S. 636.

Rocinchufen, Roeginchuf. Rug= ginch. Ronthausen D. b. Lenn= hausen 155, 320, 484 S. 606, 629; 665 S. 275, 290; 795 S. 528, 539; 807.

Rodinchusen v. Ecbert, Mftl.

209.

Robe Cour. Brgr. z. Rüben 484 S. 615 — Joh. Brgr. 3. Soest 484 S. 619, 636 — Otto Mil. 569 — Cour. Brgr. z. Marsbg. Gerlach Mftl. 665 S. **5**95 283, 288.

Robefin Helmich, Sälzer z. Werl 860.

Roben St. 450.

Robenbecke Fl. b. Soeft 390.

Robenberg D. b. Menben 484 **S.** 632, 639.

Mobenberg v. Mftln. Goswin 281, 317, 328, 353, 356, 361, 370 — Gobert u. Heufe f. Söhne 328 — Eberh. 330 — Theoder. Brgr. z. Soeft 363 - Goswin, Brgr. 3. Brilon 410 - Bernh. 484 S. 632; 556 S. 128; 665

S. 284 — Gobel 484 S. 632; 665 S. 286 -Herm. 665 S. 257.

Robenberghes Simon, Sälzer 3. Werl 860.

Robene Kemner v. Thetmar, Mil. 1026.

Robenstein Beinr. Brgr. z. Attendorn 1015.

Roberock Volpert, Brgr. z. Brilon 428 -- Gerh. bgin. 543.

Robgheri Bertold, Brgr. z. Marsberg 378, 395.

Robte Cornel. Brgr. z. Arnsbg. 1039.

Robunder Gottfr. Brgr. 3. Bris lon 379.

Roeder Hans, Brgr. z. Arnsbg. 964.

Roedinghaufen, Autdinchusen D. b. Menden 551 S. 109.

Roedinghaufen, Redingh. dingh. v. Mftin. Lambert 303 -- Eberh. 315 356 -Gottfr. 356, 551 S. 110 Joh. Herm. u. Theod. 484 620 - Seinr. 551 G. 109.

Roelen Joh. Registrator 1110. Roelinghausen D. b. Brun8-

cappell 565.

Roemer Tonies, Bgmftr. z. Plet-

tenberg 1015.

Roefenbeck, Rosbeke D. b. Brilon 12, 263, 291, 312, 331, 551 ©. 108; 556 S. 120, 123; 665 S. 281; 679, 795 ©. 531; 1056.

Roefenbed, Rosbete v. Brgr. 3. Brilon; Arn. 519, 543, 548, 656 S. 123 — Gobel 556 S. 123 — Lubw. 665 S. 280; 914 — Heinr. 692.

Roet Joh. Brgr. z. Attenborn 1015. Köingh Conr. Bgmftr. z. Küben u. Secret. 1047, 1051.

Roevendisch Jorgen, Brgr. z. Werl 986.

Rogge Joh. Freigraf z. Marsberg 756.

Noibe Gerh. Bgmftr. z. Bonn 977. Noist v. Wath 1043. Bers Bern. Churft.

Roift, Rost Mstlu. Thom. 484 S. 635; 665 S. 296 — Eberh. 484 S. 635; 665 S. 296; 860, 861, 909, 911, 959 - Reiner 484 S. 635 — 30h. 484 S. 635 —

Wilh. 597 — Seinr. 617 — Gerh. 795 S. 535 — Herm. 986 Thonies 1001.

Roldinchusen D. b. Buren 556 S. 121, 124.

Rolenchusen D. b. Soest 484 S. 630; 594.

Roleves Evert, Brgt. z. Bödefeld

Rollemann Joh. Brgr. z. Goest

Rolver Heinr. Mftl. 665 S. 299. Roma v. Friedr. Brgr. z. Goest

Rophusen D. b. Werl 665 S. 280. Roppen Joh. gnt. Grypper, Miftl. 795 🕏. 541.

Norca Lambert, Wiftl. 488. Rorine Gerd, Mitt. 855.

Roschephen (Rohstepen?) D. Lüdenscheid 556 S. 125.

Rosehade Jacob, Freischeffe 1001. Rosellus Carl Ant. papstl. Abbreviator 1056.

Rosen Rildiger, Brgr. z. Coest 222, 224, 421 — Hilbeg. bgln.

Rosendal Herm. Brgr. - 3. Brilon 379 — Conr. Brgr. z. Meddbach

Rostien Joh. Brgr. z. Arnsberg 964.

Rostpennine Marquard, Brgr. 3. Brilon 312.

Rothe v. Reymar, Wiftl. 111.

Rothusen D. b. Werl 665 S. 280. Rottger Tonies, Brgr. z. Arus= berg 1039.

Rottstert Kerstein, Zauberer 3. Drever 1051.

Rotweil St. 1001.

Rover Brgr. z. Arnsbg. Lambert 451 — Gobelin 598.

Rude Conr. Mftl. 665 S. 285. Rudinchusen, Rönkhausen D. b.

Plettenberg 556 S. 129. Rudinchusen v. Mistin. Gottfr. u. Heinr. 556 S. 128 - Herm.

665 S. 278, 299.

Rubtinchusen D. b. Büren 551 ©. 114.

Rüberg Gottfr. Brgr. z. Brilon 407.

Rilben, Ruothino, Rubin St. 30, 50, 113, 116, 149, 157, 158, 228, 242, 255, 352, 370, 390,

398, 420, 466, 482, 484 S. 607, 608, 612, 614, 629, 631, 633, 640, 641; 498, 540, 551 S. 110; 556 S. 130; 589, 597, 610, 615, 631, 642, 652, 665 ©. 283; 691, 716, 725, 735, 736, 737, 795 S. 526, 529, 535; 799, 813, 833, 883, 921, 926, 937, 941, 942, 943, 956, 957, 959, 963, 969, 980, 983, 986, 998, 1001, 1007, 1011, 1018, 1028, 1030, 1032, 1033, 1047, 1048, 1060

— Kloster das. 983.

Rüben v. Milln. Gerh. 113, 190, 364, 451, 484 S. 612; 523, 548, 551 S. 113; 602, 687, 1082 — Herm. 148, 486, 484 S. 623 — Heinr. 148, 486, 514 — Richard 216 — Arn. 256, 486 — Joh. 455, 563 — Theob. 484 S. 614 Erp 484 E. 614; 665 S. 284 — Gobel. 484 S. 615; 644, 665 S. 289; 1111 — Gottfr. 551 S. 113; 581 - Belegrin

551 S. 113 — Voland 644. Rübenberg Ebelherren v. u. Burg= grafen 3. Stromberg, Rabodo 54, 56, 57, 60, 66, 67, 84, 99 Conrad I. 54, 56, 57, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 87, 94 — Rutger 71 — Hermann II. 87, 88, 89, 94, 103, 109, 110, 112, 116, 117, 131, 138, 148, 157, 158, 162, 163, 164, 191, 203, 204, 212, 234, 245, 1085, 1087 - Heinrich I. 87, 109, 116 Ernst 95 — Conrad II. 193, 203, 254, 261, 265, 1094 — Heinr. II. 264, 276, 280, 326, 339, 342, 343, 356 — Jonathan 284, 285 j. Arbei - Conrab III. 321, 326, 332, 361, 362, 398, 399, 406, 429, 451, 484 & 614; 505, 545, 546, 665 S. 298; 1069, 1070, 1085, 1094 - Elifabeth, Gem. Conr. III. 398, 451 — Johann I. 326, 406, 1094 — Gottfried I. 326, 398, 406, 425, 427, 429, 451, 456, 457, 462, 463, 465, 478, 484 S. 619, 632; 485, 486, 504, 505, 507, 509, 513, 514, 516, 524, 538, 545, 547, 573, 612, 625, 1094 — Palmanie Gem. Gottfr. I. 457, 478, 514, 524, 625 — Cuneg. Cathar. Gertr.

9

CONNE

Töchter Gottfr. 1. 478, 514 -Godwin I. 398, 406, 484 S. 623 - Gottfr. II. 556 S. 119; 562, 573, 585, 612, 625, 630, 646, 659, 665 S. 278, 298, 301; 672 - Gertrub, Gem. Gottfr. II. 573, 612, 625 — Conrad IV. 546 — Conrad V. 484 S. 622, 633; 514, 524, 546, 551 S. 107 — Gottfried III. 514, 524, 545, 551 S. 107 — Heinr. IV. 484 S. 620, 627, 632, 633; 514, 524, 630 — Palmanie, Tochter Gottfr. III. 672, 754 — Albeid bgln. 573, 612 — Serm. IV. 514, 524, 625, **63**0, 646, 659, 665 **⊗**. 278, 287, 298; 672, 754 — Engelbert I, 514, 524 — Joh. II. 514, 625, 754 — Goswin il. 484 S. 613, 632, 639; 514, 622, 628, 665 5. 281, 288; 780, 941 — Abelbeid, Gem. Gosw. II. 780 — Gottfried IV. 625, 646, 659, 672 — Arnold 484 S. 632; 625, 646, 659, 672, 754 — Herm. V. 646, 659, 672, 754 — Conrad VI. **780**, 795 S. 542; 883, 898 — Seinr. VI. 780, 795 S. 542; 883, 898 — Gottfr. V. 780 — Gottfr. VI. 754 — Herm. VII. 484 S. 632 — Andreas, Dres 883, 898, Gottfr. VII. 883 910 -30h. V. 883.

Rübenberg, Freigrafschaft b. Belmebe 566, 587, 701, 795 S. 537, 538 — bgln. b. Soest 612, 625, 628, 669, 719, 886 — D. b. Arnsberg 795 S. 542, 815 S. Walpe.

Ruel Joh. Brgr. z. Mebebach 560. Ruer, Rure v. Mftln. Herm. 553 S. 122 — Joh. 425, 551 S. 109; 556 S. 124 — Lamb. 556 S. 128; 665 S. 283 — Peinr. 1072.

Rueter be, Heinr. Mftl. 877. Rueting Wolfgang, Notar 955.

Rufus Rabobo, Brgr. z. Marsbg. 217 — Heinr. Hoffchulte 315 — Herm. Brgr. z. Soest 334, 360, 387 — Wern. bgln. 363, 382, 387, 441, 514, 578 — Alb. bgln. 364, 387 — Joh. bgln. 382, 387.

Ruggincborp D. b. Werl 665 S. 279. Ruhr Fl. 19, 26, 76, 88, 192, 108.

Nuhr Ebelherren v. b. Heinr. 65, 66, 67, 69, 99 — Volmar Mil. 77, f. Ruer.

Rüffer Theob. Lbm. 139.

Rumbeck Al. 87, 102, 103, 104, 108, 110, 122, 127, 144, 153, 159, 176, 177, 190, 193, 203, 208, 235, 236, 261, 342, 383, 413, 422, 480, 482, 743, 770— Bögte: Heinr. Graf v. Arnsbg, 103; Gottfr. v. Arnsbg, u. Gottfr. Odunzun 159— Pröpste u. Priorren: A. 144, 159; Ludw, 200, 206, 208; Gerh. 422; Joh. 482,

Rumelangen v. Ludw. Mfil. 309. Rumenole v. Conr. Mfil. 556 S. 130.

Rumescotel Beinr. Mftl. 118. Rump Milln. Helmich 190, 195, 203, 427, 509 — Joh. 425, 484 S. 619, 620; 795 S. 529; 964 - herm. 425, 990 - Frederun 425, 427, 509 — Aleid 425 — Thieber. 427, 484 S. 604, 636; 509, 513, 515, 551 **S.** 109; 795 S. 529; 1109 — Will. 427 — Berbord 427 - Rotg. 427, 484 ©. 614; 509, 795 ©. 529; 910, 941, 1114 — Richard 427, 509 Wescel 427 — Reiner 665 S. 288; 795 S. 529 — Tilent. 665 S. 288 - Thom. 665 S. 274, 275, 287, 300; 677 — Arnd 941 — Diedr. 941, 990 — Cracht 941, 990 — Henneke 941, 945 — Walrave 915 — Heibenr. 990. Rune, Ruine D. b. Berl 346, 556 S. 122; 665 S. 274, 276,

Rune, Ruine D. b. Werl 346, 556 S. 122; 665 S. 274, 276, 283, 285, 287; 795 S. 532; 1059.

Runst Mstln. Wern. u. Joh. 893. Rupelo, Rovesto, Aulvesto O. b. Soest 307, 557.

Ruren curtis 72, 76, 139, 200, 299, 355.

Nurpede D. b. Rüben 551 S. 113.

Nuse Joh. Brgr. z. Briton 782. Ausebete Gobel, Mftl. 665 S. 292.

Rusilpaffe Engelb. Mftl. 389. Rusoppe v. Conr. Freigraf &, Arnsbg. 964.

Rufticus Wilh. Mftl. 425.

39b

1111111

Rutbert Richter 3. Soeft 1085,

Rutenus Joh. Brgr. z. Mebeb. 560.

Rutger Herm. Lbm. 795 S. 532. Rupfpe v. Eberh. 795 G. 535.

Rymbete, Riemete D. b. Hemer 551 S. 111; 795 S. 525.

Apntenberge v. b. Arn. Mil. 860, 861.

Apnern D. b. Werl 665 S. 294. Ryno v. Joh. u. Wilh. 665 S. 290.

Rupe Joh. Ebm. 712. Rysche Diebr. Mftl. 912.

Saalland, Saalhöfe in Bestfalen 54, 125, 370, 484 S. 605, 606; 1065.

Sachou, Sakanwe Rolef, Gogreve z. Erwitte 522, 911.

Sachsen Herzoge v. Erich 541 — Bernh. 121.

Saffenberg D. i. Rheinl. 84, 1072.

Saffenberg Grafen v. Herm. 55, 59 — Abolf 64, 91, 1072 — 30h. 837, 1119.

Salatini Joh. u. Gerh. Brgr. 3. Brilon 263, 312.

Saleheim v. Theod. Mftl. 1072.

Salhausen D. b. Bilstein 551 S. 113; 779.

Salinen m. s. b. betr. Orte. Saltappe Fl. b. Soest 390, 795 S. 534.

Saltkoten, Salzkotten St. 249, 281, 297, 380, 418, 450, 484 S. 618, 633; 665 S. 289, 293; 813, 1096.

Saltkoten v. Brgr. z. Soest Conr. 345 — Heinr. 364.

Salterige ber, Claus, Zauberer 3. Rüben 1051.

Salwey D. b. Meschebe 729.

Salzburg Erzbischöfe, Conr. 81. Sanbe v. Beinr. Bgmftr. 3. Gesete 391.

Sanber, Sanderi, Gosw. u. Detmar, Brgr. z. Briton 606 -Detm. Brgr. 3. Marsbg. 549.

Sangen D. b. Attenborn 556 S. 119.

Sanstag Hans, Rirchenrichter &. Medebach 1042.

Santbringe v. Beinr. Deftl. 551 **S**. 107, 110.

Sapiens (Beife) Joh. Brgr. 3. Brilon 402.

Sartor Wil. Brgr. z. Brilon 479. Sartor Wil. Ldm. 386 — Theodor u. Joh. (be Schniber) Brgr. 3. Brilon 434, 435.

Sarwerben Grafen v. Friedr. 795 S. 528, 531, 933 - Heinr.

893.

Saffendorf D. b. Soest 80, 484 S. 626; 553, 554, 584, 676, 902 — Statuten ber bortigen Sälzer 720.

Sassenborp v. Mstln. Florin 382, 941 – Friedr. 484 S. 612, 617; 523, 548, 556 ©. 124; 602, 644, 645 — Ulr. 556 S. 129.

Saro Theober. 551 S. 111. Sayn Grasen u. Ebelherren v. Eberh. 55, 64, 67 — Heinr. 64, 111, 113, 189, 205, 209, 248 — Mechtilbe 205, 231, 248, 350 — Joh. 870, 1011 — Gerh. 870 — Jorgen 949 — Eberh. 977 — Grafen 1072, f. auch Wittgenstein.

Scabinen f. Scheffen. Seaft Bertr. Mftl. 389.

Scapetone Beinem. Mft. 690. Scapmarkete v. Rabolf, Brgr. 3. Soest 551 S. 110.

Scardenberg Alb. Miln. 249.

Scarman Thiber. Brgr. z. Marsbg. 561.

Scattenhusen v. Herm. Brgr. 3. Geseke 391, Scekel Mftln. Wilh. 456, 457,

465, 545 — Arn. 545.

Scelewalth Gerh. Brgr. z. Brilon 263.

Scemer Joh. Mfl. 659.

Scerve v. Conr. Mftl. 153. Schabe Mfiln. Hennete 484 S. 603, 620, 795 S. 526; 861 — Arn. 484 S. 635 — Anton 551 ©. 108; 692 — 30h. 556 ©. 127; 665 S. 283, 295, 296 — Cberh. 665 S. 277, 288; 941 -Lubw. 665 S. 285, 296; 795 S. 526 — Bolpert 665 S. 286; 795 S. 526 — Rabe 665 S. 289 — Joh. Pfarrer 692 — Bertold 795 S. 526 — Gottsch. 795 S. 526 — Nolbetin 795 S. 526,

1841 — Rotg. 947, 949 — Bolspert u. Diedr. Meynetenbracht gnt. de Schaeden 941 — Heinr. Droste z. Medeb. 1040 — Peter 1114.

Schaffstein Brgr. z. Rüben, Thom. 665 S. 292 — Joh. Zauberer

das. 1051.

Schafhausen D. b. Werl 556 S. 119; 665 S. 273.

Schafhausen, Schaphusen v. Mstln. Mechtilbe 346 — Elrich 617 — Wilh. 860, 861 — Peter 941.

Schafzucht 735, 736, 765, 1030. Schagen vame, Friedr. Mfl. 484

S. 599.

Schaken Kl. 480.

Schall v. Bell Mfiln. Heinr. Degenhard, Amtm. 1038 — Heinr. 1012.

Schallern D. b. Erwitte 484 S. 629; 556 S. 125, 129; 602, 665 S. 279; 751, 795 S. 530.

Schanat Beinr. Relner z. Arnobg. 976.

Scharfe herm. Bgmftr. z. Brilon 1030.

Scharfenberg D. b. Brilon 511, 610, 615, 795 S. 530; 906,

1055, 1058.

- Scharfenberg, Scharpenberg v. Milln. Herm. 484 S. 614; 539, 543, 556 S. 123; 619, 624, 645, 662, 665 S. 274, 289; 689, 705, 771, 782, 783, 795 S. 530 Joh. 539, 543, 619, 624, 689, 704, 705, 710, 741, 771, 782, 783, 795 S. 530; 854, 906 Wern. 539 Heibenr. 705, 783, 795 S. 530; 848, 854 Diebr. 619, 624 Steffan 705 Hengnefe 783, 895.
- Scharheim v. Joh. Canonich z. Gesete 641, 1116.
- Scharpe Hans, Brgr. z. Böbefelb 968.
- Scharpschütte Herm. Brgr. z. Arnsbg. 964.

Schauenburg Grafen v. Otto 870.

Scheba Ml. 47, 60, 65, 68, 88, 107, 118, 154, 180, 422, 433, 480 — Pröpste: Tider. 184, 192, 1085; Lamb. 385, 433; Nabodo 715.

Schebingen, Scheibingen D. b. Werl 216, 225, 280, 484 S. 642; 795 S. 542.

Schebingen v. Mstln. Ant. 203, 473, 556 S. 126; 1105 — Gerslach 320 — Lambert 326, 424, 484 S. 604, 641; 507, 562, 665 S. 286 — Herm. 484 S. 641, 642; 556 S. 122; 665 S. 284 — Heinr. 484 S. 641, — Joh. 753, 941, 964.

Scheffen, Scabinen, Sentbare, Setzgenoffen 42, 265, 277, 438,

1031, 1034, 1087, 1046.

Scheide zom, Thonies, Freischeffe 1001.

Scheifer Casp. Zauberer z. Effel 1051.

Scheiten Sophia, Mftl. 795 S. 532.

Schele Mstin. Joh. 665 S. 282, 284 — Gerw. 665 S. 284, 296.

Schellewalb Heinr. Bgmftr. 3. Beleke 1047.

Schemen D. b. Soest 484 S. 628. Schenck v. Schweinsberg, Phil. Mft. 1017.

Schenkebier Hugo, Mftl. 665

S. 286; 795 S. 529.

Scheper Friedr. Lbm. 484 S. 628
— Herm. Brgr. z. Werl 986 — Hente bgln. 1020.

Shevene D. b. Herbede 665 S.

274.

Schewers Henning, Brgr. z. Bris lon 924.

Schenffer Herm. - Brgr. z. Werl 986.

Shid Ferd. Churst. Secret. 1055. Shierenbeke D. b. Soest 484 S. 641.

Schilber Mstln. Bertolb 391 — Conr. 665 S. 276; 685 — Ulc. 685 — Wilh. ib. — Reiner ib. — Gottsch. 964.

Shillete Kl. Pröpste: Heinr. 184. Shillete v. Joh. Mftl. 184.

- Schilling Phil. Brgr. 3. Soest 287, 334 Heinr. Mstl. 484 S. 614 Friedr. dgln. 484 S. 643 Joh. dglu. 795 S. 534.
- Shilt Herm. Mftl. 795 S. 522. Shimere Joh. Mftl. 665 S. 286.
- Schlaun henning, Bgmftr. z. Rüben 1047.

Schlechtrieme Mfiln. Conr. 484 S. 608, 610; 527 — Herb. 551 S. 113; 665 S. 276.

Solebern D. b. Mebebach 551

S. 113; 556 S. 124.

6 ch ledern v. Martwart, Mftl. 665 S. 285.

Schlick, Sligt Casp. taiserl. Bice-

canzler 930.

Schlingworm Mftln. Gosw. 557, 795 S. 535; 941 — Brofete 665 S. 291, 292; 795 S. 535 — Penr. 795 S. 535; 941 — Eberh. 892, 941.

Schliprüben D. b. Meschebe 729, 1046.

- Schliprüben v. Rubolf, Mstl. 515.
- Schlätingen D. b. Werl 551 S. 111; 899.

Schmächtenberg Joh. Sälzer z. Werl 860.

Schmale Herm. Brgr. z. Allben 1030 — Arnbt, Bgmstr. z. Arnsberg 1039.

Schmasenberg St. 228, 411, 439, 443, 484 S. 606; 490, 551 S. 113; 596, 615, 691, 733, 767, 768, 799, 818, 921, 923, 941, 958, 1003, 1007, 1017.

Schmalenberg v. b. Joh. Mil. 484 S. 602 — Herm. Brgr. 3. Rüben 833 — Alexander, Brgr. 3. Schmalenberg 1083.

Schmechten v. Eberh. 665 S. 292.

Schmerlike, Smerlecco O. b. Erwitte 3, 30, 50, 523, 971. Schmerlike v. Gottsch. Mftl. 321.

Schmidt Joh. Brgr. z. Miden 983 — Herm. Stadtsecretar 11. -Richter z. Medebach 1042 — Lenzer, Brgr. das. 1042 — Hans, Bgmstr. z. Drolshagen 1047.

Schmiesing Sivert, Mstl. 912. Schnellenberg D. b. Attenborn 484 S. 600, 606; 615, 671, 813, 1102.

Schnellenberg v. Mftln. Wichard 228 — Ludw. 348 — Franco 348, 427, 484 S. 604, 606, 613, 623; 665 S. 274; 779 — Thieder. 407, 484 S. 601, 604, 606, 613, 623; 488, 551 S. 113 — Herm. 484 S. 601, 606; 795 S. 531; 941, 967, 981, 1011 — Abolf 484 S. 603, 606; 665 S. 287,

289, 291 — Grøw. 484 S. 606, 613; 665 S. 274 — Theodor Abt z. Graffchaft 726, 884 — Joh. 941, 981, 986, 1007, 1015 — Ernst 941 — Yggehard 1091.

Schnellenhaus D. b. Arnsberg 481 S. 630; 556 S. 122; 665

S. 240; 795 S. 533.

Schnellinghusen D. b. Hallens berg 484 S. 6101

Schneverbinchusen D. b. Ruben 484 S. 612, 640.

Schneverbinchufen v. Henfried Mil. 193.

Schnebethe v. Msth. Bebo u. Heint. 186, 197 — Joh. 186, 197, 1088.

Schnibewind Peter, Brgr. 3. Attenborn 1015.

Schnurbisch Heinr. Mft. 974 — Anton, Bgmftr. 3. Hallenberg 1047.

Schoenel Mftln. Bolh. 795 S. 33 — Joh. ib. — Diebr. 813.

Schoenholthausen D. b. Attenborn 925, 985.

Schoenholthausen v. Mstln. Theoder. u. Thom. 385.

Schote Mstin. Sifr. 344, 451, 488 — Conr. u. Joh. 556 S. 122.

Scholer, Schöler, Sälzer z. Werl: Joh. 575 — Gerke 860, 891, 904 — Michael, Joh. u. Heinr: 1045 — Heinr. 1113.

Schomeker Lubeke, Bgmftr. 3:

Bödefeld 1010.

Schonau b. Reinart, Mftl. 708, 714, 715.

Schofte Steven, Freischeffe 1001. Schonenberg D. b. Arnsbg. 795 S. 526, 534.

Schonenberg Ebelherren v. Otto 111 — Rubolf 184 — Conrab 249, 1072.

Schonenlo D. b. Soest 390, 677. Schonlemer v. Mstln. Reinfried 148, 484 S. 633; 510 — Wilh. 484 S. 615 — Andr. 510 — Renfr. 622, 665 S. 289, 293, 298; 941, 971, 1107, gnt. Stendle 1111 — Temo 622 — Wilstefe 687 — Reinbert gnt. Clüssener 893, 898 — Wessel 910, 986 — Joh. 941, 986 — Gostete 971 — Remfert 971 — Jasper

971 — Arib 980, 986, 1007, 1011 — Remelt 986 — Morit 1036 — Casp. Diebr. 1040 -Rembert 1047 - f. auch Elil. jener.

Shoß z. Werl 583 — Eversbg. Rüben 1030 — Arnsberg 1039 — Mebebach 1042.

öchotto Brgr. z. Soest: Joh. 364, 417, 531, 578, 584, 751 — Schotto Belm. 382 — Bebenr. 417 Arn. 484 S. 620, 622; 502, 514, 531, 578, 591 — Sifr. 487.

Schrend Wilh. Dr. u. Churft.

Rath 1033.

Schried Thonies, Gerichtsscheffe 1022.

Schriner Rotg. Landm. 1015.

Schriver (Scriptor de Borcholte) Mftln. Joh. 385, 394, 425, 458, 481 S. 635, 640; 551 S. 112; 617, 676 — Herm. 458, 507, 1113 — Arn. 681 — Klorke 1014.

Shröber Dierit, Brgr. 3. Brilon 428 — Joh. Bgmstr. z. Mars-berg 655, 777, 836 — Hannes, Brgr. z. Meschebe — Kerstian, Brgr. z. Arnsberg 964 — Herm. Brgr. z. Soest 966 — Ulr. Rirchenrichter 3. Mebebach 1042.

Schuber Anton Dr. u. Bgmstr z.

Arnsberg 1039.

Schfingel (gnt. v. Bofenforbe) Mftln. Alb. 484 S. 603 — Degenh. 795 S. 541 — Albr. 893, 941 — Gerw. 904 — Jasp. 981 - Joh. 986, 1007, 1011, 1012, 1022, f. auch v. Bofenforde.

Scharen D. b. Meschede bol G. 107, 108; 556 S. 122; 665 S.

294; 795 S. 524, 532, 537. Schürmann Mftln. Herm. 456, 556 S. 122; 721, v. Schilren 665 S. 294 — Joh. 665 S. 278, 292, 294; 754, 759, 772, 793, 795 ©. 524; 808, 860, 881, 1109 — Eberh. 795 S. 524; 819, 941 — Seinr. 795 S. 524 Heidenr. 941 - Bruno v. Schüren 665 S. 285.

Schulte Ludw. Gogreve 3. Er-

witte 971.

Shütenbrüberschaften z. Brison 769, 1016 – Werl 999 Müben 1030 — Arnsberg 1039. Schilver Brgr. 3. Svest: Arn. 484 S. 620, 625, 795 S. 528 30h. 484 S. 620; 665 S. 277; 712.

Schuit Tonies, Zauberer 3. Alls

ben 1051.

Schulen 3. Soest 39, 56, 64, 102, 103 - Coln 80 — Brilon 255, 263, 757, 895 - Brebelar 315 — Meschebe 329 — Volkmarsen 335 — Bigge 351 – Attendorn 355 — Menden 356 — Mebebach 367, 539, 713 — Marsberg 378, 472, 605, 655, 879 — Lohn b. Soest 554 — Rüben 589 — Benninghausen 1104 - Samm 1105.

Schulenborg Elsten, Eigenhörige

905.

Schulte Cour. Richtmann z. Arnsberg 1039 — Jürgen, Brgr. bas. 10.9 — Hans, Lbm. 1020 — Jorgen, Jacob u. Abel bgln. 1021.

Schultete Cour. Bgmftr. 3. Ge= sete 616 — Heinr. Brgr. z. Briston 705 — Wulbero, Priester z. Gesete 817.

Schwaben Herzoge v. Friedr. 81. Schwanenberg v. Binzenz Churfl. Hofmeister 1011.

Schwarte Tilm. Brgr. z. Rüben

1030.

Schwart Gerh. Brgr. z. Werl 986.

Schwedinghaufen, f. Swedinc= bujen.

Sowebinghaufen v. Rolbete, i. Schade.

Schweinsberg D. i. Heffen 665 S. 290.

Schwelm St. 370, 484 S. 632. Schwelme Conr. Brgr. z. Soest

Schwerte St. 998.

Seilp Hunold, Brgr. z. Werl 1113. Scintel Heinr. Mpl. 406. Scotelin Alb. Ldm. 259.

Sconeweber Brgr. z. Arnsberg Gerh. 342, 383, 385 — Joh.

Scraghe Lubw. Freier 482.

Scuppelenburen Curtis 1060. Sebert Mftl. cliens 33, Brgr. 3 Soest 216, Freier 254, mit fein. Sohne Regenbodo 265, Sib. w Boynen 276.

Secher Gottsch. Lbm. 909.

Sebinchusen O. b. Menben 665 S. 277, 278, 279; 795 S. 534.

Sefflich Stift, Pröpste: Joh. 63, 65, 67, 69, 76, 77, 78, 1069, 1070, 1071.

Segerobe curia 52.

Sehne Gosw. Brgr. z. Marsberg 746.

Seibert Cafp. Engelbert, Großherzogl. Commissar 907.

Seiliole (gut. Brandis) Gottsch. Sälzer z. Werl 860, 891.

Seiffenschmidt Theob. Bgmftr. 3. Warstein 1047.

Seitfelb D. b. Allenburff 795 S. 532, 537.

Seitfelb v. Sifr. Amtmann 223 — Lambert, Schulte z. 795 S. 532 — Richard 795 S. 534, 535.

Seithusen D. b. Werl 899.

Selbach v. Gobebr. Mftl. 1026.

Selebim v. Gerh. Mitt. 1072.

Selle Diedr. Eälzer z. Werl 860. Selschebe D. b. Arnsberg 665 S. 284, 289; 795 S. 533.

Selvolde D. i. Rheins. 1072.

Semelvole Bezzelo, Brgr. z. Soest 1067.

Semigallus Henr. Brgr. z. Svest 195, 222, 224, 240, 242, s. auch Franzois.

Senden v. Mstn. Lubolf 547 — Herm. 1086 — Rotg. 1104.

Sengehoff D. b. Belete 484 S. 614, 618.

Sengelyn Joh. Priester 385.

Gentbere f. Scheffen.

Serteurobe D. h. Meschebe 556 S. 128; 795 S. 522.

Serkenrobe v. Mstln. Luscebe 556 S. 128 — Nobering 665 S. 293 — Christina 665 S. 300.

Servi 15, 16, 20, 37, 67, 90, 177, 478.

Setgenoffen f. Scheffen.

Sevete v. Heinr. Mal. 556 S. 129.

St. Sever in Stift in Cöln, Pröpste: Ingeram 35 — Thietbold 47, 1066 — Gottfr. 50 — Cour. 55, 56, 64, 79, 93 — Herm. 112, 1076 — Heinr. v. Bilstein 157, 158, 169, 177, 189, 191, 194, 195, 209, 214, 222, 240, 245, 255, 310, 364, 1085, 1086 — Heidenr. 581, 603, 625, 922.

Sevinincholt Heinr. Brgr. 3. Werl 575.

Sewarbeshusun D. b. Pabberg 21.

Sewarbinchusen (Sobringhoff) D. b. Erwitte 177, 602.

Sewardinchusen v. Joh. Brgr. 3. Rüben 631.

Sepler Herm. Churft. Secretar 1052, 1053.

Senner Joh. Freigraf 890, 904, 1126.

Sidag Graf 22.

Sibenhar Joh. Scolar 1108.

Sidinchusen D. b. Büren 556 S. 120, 123, 124; 1060.

Sibinchusen v. Msthn. Reinart 95 — Regenhard 540 — Andr. 665 S. 286.

Sieblinghausen D. b. Brunscappell 565, 665 S. 274, 294; 856, 947, 1025.

Siegburg Kl. Aebte: Cuno 50 — Nicol. 52, 54, 56, 57, 59, 60, 64 — Abolf 430.

Siegen. St. 484 S. 599, 607; 813.

Sieveringen, Severinchusen, Sp. wordinchusen D. b. Werl 222, 484 S. 630; 551 S. 110; 556 S. 125; 676, 868.

Sieverinchusen v. Thider. u. Joh. Lolte. 676.

Sigenandi Wessel, Brgr. z. Marsberg 378, 395.

Silberg v. Mil. 622.

Silvite O. b. Bilren 21, 551 S. 114; 556 S. 122, 124; 665 S. 273; 795 S. 543.

Silhoven D. b. Balve 665 E. 294; 795 S. 532.

Sinasbory O. 41.

Sinatfelb Gan 21.

Sinsind Joh. Canonich 3. Coest 1002.

Sinstorp D. b. Bstren 484 S. 607; 665 S. 286, 288, 292, 293.

Sintingen v. Sifr. Mftl. 740. Sintzig Stift, Pröpste: Joh. 75.

Sintzig v. Heinr. Mftl. 688, 1119. Sirinchusen D. b. Meschebe 144.

Sirinchusen D. b. Meschebe 144, 159, 556 S. 127.

Sirinchusen v. Wabele, Mftln. 556 S. 127.

Siverin Joh. Brgr. z. Nüben 1030. Skelhase Bern. Brgr. z. Meschebe 344.

Slammen, Slammebe D. b. Unna 118, 665 S. 284.

Slebach v. Joh. u. Bespert Mfiln, 665 S. 299.

Slechten Heinr. Höriger 665 S. 300.

Slegeregen Conr. Brgr. z. Marsberg 358.

Sleper Brgr. z. Gefeke: Heinr. 391 — Joh. 556 S. 129; 665 S. 285, 296; 672, 675, 712, 751, 1116 — Conr. Richter z. Gefeke 1116.

Slethere Aib. n. Conr. Brgr. z. Medeb. 240.

Sloghenpresten Arn. Höriger 665 S. 300.

Sluc Mstln. Eberh. z. Werl 109, 465 — Hamerich v. Schlückingen 385, 501 — Joh. u. Gottfr. 665 S. 274 — Gerh. 665 S. 300.

Smac in ben kerl Heibenr. Mftl. 538.

Smeb be, Nicol. Kaufm. z. Brügge 925 — Jacob, Lbm. 1020.

Smelinc Mftln. Thom. 665 S. 275 - Joh. 665 S. 275, 292 — Eberh. 665 S. 289.

Smelthe Gyseler Mftl. 551 S, 107.

Smermeke Gerh. Schulte v. 1083. Smibehusen (Schmehausen) D. b. Hanun 556 S. 126; 665 S. 275, 297.

Smidehusen v. Albero, Mftl. 345. Smitten v. Tilm. Freier 657.

Smillind Bernb, Richter 3. Soest 982.

Snap Andr. Mftl. 556 S. 125.

Snarmann Gottfr. Bgmftr. z. Marsberg 561, 595, 635, 787, 836 — Joh. Brgr. baj. 605, 557, 1112.

Snavel Ant. Mftl. 795 S. 535. Snavern D. b. Krickenhagen 665 S. 286.

Snebory v. Reiner, Mftl. 334. Snellinchusen D. b. Hallenberg 665 S. 275, 285; 795 S. 533.

Snepper Bente, Ibm. 1020.

Snoteric Herm. Amtm. b. Grafen v. Arnsberg 325. Snuif Hoiker, Canonich z. Coln 597.

Snukerfaes Ulr. Priester 747.

Sobbe Mstln. Alb. 484 S. 643 — Diebr. 652 — Phil. 665 S. 283, 293; 677 — Alb. 795 S. 542.

Sobbringhausen D. b. Erwitte

Sociantor Lamb. Brgr. z. Marsbg. 458.

Soest, Euosat, Suesaz, Susatum St. 11, 23, 29, 30, 31, 33, 42, 43, 45, 46, 50, 54, 56, 58, 64, 66, 71, 75, 76, 90, 97, 105, 106, 141, 145, 146, 147, 161, 165, 171, 184, 185, 201, 219, 221, 222, 224, 237, 238, 239, 240, 242, 249, 260, 268, 274, 240, 242, 249, 260, 268, 214, 277, 296, 297, 298, 302, 305, 306, 307, 314, 316, 323, 326, 334, 338, 353, 359, 364, 365, 368, 369, 375, 382, 390, 396, 408, 423, 437, 440, 441, 442, 473, 480, 484 \$ 619, 629; 473, 480, 484 ©. 619, 629; 489, 502, 508, 520, 531, 532, S. 126, 127; 564, 584, 556 601, 610, 615, 625, 628, 633, 636, 638, 640, 665 ©, 283, 285, 286, 288, 291; 666, 676, 681, 691, 697, 719, 722, 730, 749, 751, 753, 761, 762, 763, 764, 773, 774, 795 ©, 528; 798, 799, 813, 816, 820, 821, 831, 838, 845, 855, 868, 869, 870, 886, 896, 897, 898, 921. 870, 886, 896, 897, 898, 921, 934, 935, 941, 946, 952, 954, 960, 961, 995, 998, 1013, 1060, 1129.

Soest Stift; 417, 503, 506, 533, 572, 648, 902, 934, 973, 974, 1002, 1013, 1014, 1023, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1076
— Pröpste: Hubert 32, 33 — Bernh. 35 — Obalrich 39, 40, 45, 47, 52, 1066 — Theobald 45, 52 — Bern. 65, 67, 75, 76, 77, 78, 86, 93, 94, 102, 103, 105, 106, 1069 — Foh. v. Keffstite 95, 540 — Gerh. 1071 — Sberh. v. Bolmestein 105 — Hom. 106 — Thom. 156, 160, 161, 169, 173, 177, 184 — Gottsr. v. Bilstein 191, 195, 1085, 1086 — Arthur 241 — Phil. 307 — Gottsr. 346 — Theober. v. Bilstein 360, 368, 417 — Eberh.

1 -4.01 miles

Sluch 465 — Theob. 503 — Heinr. v. Virneburg 533, 544 — Heinr. 554, 572 — Joh. Lumpe 658 — Lilbert v. Boynen 721 — Joh. Schürmann 759, 860 — Dechante: Hunolb 912 — Alb. Milinchus 934.

Soeft Bögte: 42 — Walther I. 45, 47, 54, 56, 57, 62 — Herm. 54 — Eberh. 75, 122, 135 — Walther II. 80, 148, 168, 190, 195 mit seiner Gemahlin Sophia 216, 225, 280, 284, 1066, 1067, 1086 — Wilh. 1071.

Soest Schulten: 42, 222 — Tiemo 40 — Marfilius 45 — Hilbeger 57, 58, 60, 90, 95, 540, 1067 — Serm. 61, 65, 66, 67, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 89, 93, 96, 102, 103, 107, 109, 110, 113, 116, 118, 122, 148, 152, 164, 177, 284, 1071 — Goswin 189, 190, 191, 193, 195, 208, 284, 1085, 1086 — Gerh. 238 — Heinr. 261, mit s. Brübern Wern. u. Bertolb 280, 281, 294, 296, mit Bert. 298, 317, 326, mit Bart. 334, 360, 363, 364 mit Bert. 334, 360, 363, 364, 370, 449, 526, 1090 — Joh, v. Plettenberg 497.

Soest v. Mftln. Tiemo 60, 61, 63, 65, 66, 71, 74, 75, 76, 87, 93, 109, 148, 152, 154, 164, 194, 209, 287, 563, 1066, 1067, 1069, 1070, 1086 - Thieber. 109, 148, 168, 183, 188, 191, 209, 287, 563, 1086 — Brunstein 61, 63, 71, 75, 87, 93, 96, 102, 103, 1069, 1070, 1071 — Brunst. Sconefind 110, 113, 116, 118 — Goswin 149, 173, 370, 487, 526, 563 — Bertold u. Heinr. Gosmins Salara 487, 121, 221 wins Söhne 487, Bert. 321, 361 — Joh. 460 — Albert 1067 — Regenbodo 1067 — Hilbeger 1069, 1070, 1071 — Walter 765, 1060 — Gerung 184,

Solbe, Sulede D. b. Werl 551 **6.** 110; 665 **6.** 274, 280, 290. Solms Grafen v. Joh. 620 -

Eberh. 1030, 1033.

Sombref v. Joh. Domherr z. Cöln 977.

Somer bie, Mechelt Mftl. 899. Sonen O. b. Werl 795 S. 532. Sonnebagh Joh. Mftl. 665 S. 300, s. Sunbach.

Sonnenlehn 1116.

Sonus (Schall) Aut. Mftl. 336.

Sorpe, Surope D. b. Schmalenberg 30, 50, 551 S. 108; 556 S. 119; 665 S. 274; 968, 1012,

Sotman Gorh. Brgr. z. Werl 618, 1113.

Spanheim v. Mechtilbe, Stifts. bame 3. Mefchebe 535.

Spanier Jorgen, Zanberer z. Mifte 1051.

Spanken Franz, Stabtesecret. 3. Warstein 1109.

Spechtesele D. b. Soest 665 S, 301.

Spechteshart D. b. Soest 10%.

Speght Gherd, Brgr. z. Werl 903. Speier Bischöfe v. Günther 52 — Conr. 121 - Gerh. 740.

Speio D. i. Rheinl. 31. Spenchof Evert, Mftl. 855. Spenge Mftln. Tilm. u. Lubw. 556 S. 128.

Spenninchtory D. b. Jerlohn 556 S. 127.

Spiegel Mitin. Herm, 189 — Ec-brecht 438, 686 — Conr. 484 S, 642; 686 — Heinr. 484 S. 642; 813, 816 — Herm. 484 S. 642 — Joh. 484 S. 642; 726, 912 — Lubolf 686 — Balthaf. 912.

Spiring Mfiln. herm. 515 -Gottfr. 585 — Rutg. bas.

Spitäler, Soeft 165, 359, 369, 437, 441, 447, 487, 531, 578, 584, 591, 676, 716, 868, 869, 966 — Marsberg 453, 454, 561, 635 — Arnsbg. 545 — Brilon 559, 702, 803, 867, 962 — Werl 618, 889, 941, 1113 — Ewig 925 — Nüben 1032.

Sporne v. Bertold, Mftl. 1072. Sporthey O. b. Schmalenberg 551 **S.** 113.

Sprenge Mftin. Heinr. 484 S, 636; 573 — Herm. 484 S. 636; 665 S. 274 — Menrich 484 S, 636; 556 S. 120; 665 S. 284 - Gottfr. 484 S. 636; 665 S. 288 — Gerw. 484 S. 636; 665 S. 296 — Engelb. 912.

Spretland 260. Spreyt D. b. Soest 93, Spriaba D. b. Balve 21.

Sprinco Lubolf, Brgr. z. Marss berg 595.

Spund Tonies, Brgr. z. Werl 1030.

Spurta D. b. Delbriid 8.

Spurne D. i. Rheinl. 84.

Stabe St. 120.

Stabe Gräfin v. Uba 19.

Stade v. Mftln. Joh. Wenem. u. Ant. 279 — Wenem. 484 S. 603; 941 — Theod. 484 S. 640 — Berthold, Brgr. z. Brilon 914.

Stadio de Joh. Brgr. 3. Menben

356.

Stadtrechte: Marsberg, (Sovhusen) 11, 1044 — Soest 42, 287, 314, Schrae 719 — Medebach 46, 55, 157, 560, 718, 1041 — Rilben 113, 540, 851 — Attenborn 166, 295, 922, 1129 -Padberg 432, 848 — Brilon 434, 435, 914 — Hagen 462, 463 — Beleke 466 — Eversberg 515 — Langenscheib 516 — Olpe 542 — Werl 604, 861, 937 -Bödefeld 683, 1010 — Winterberg 744 - Meheim 749 - Sitsten 755 — Gesete 765 — Freienohl 776 — Menben 830, 1130 - Fredeburg 913, 949, 1046 — Meschede 915, 916, 992, 1008 — Schmalenberg 923 — Balve 928 — Bilstein 950, 1031 — Arnsberg 955 — Hachen 972 — Drolshagen 972 — Affeln 997 — Hirschberg 1109 — Westfäl. Städte überh. 296.

Staffenberg Graf v. Adolf 1066.

Staggenhagen D. s. Hagen. Stalpe D. b. Geseke 311, 765. Stalpe v. Littfried, Richter z. Geseke 832, 874.

Stangevole heinr. Brgr. 3. Soest 190.

- Stapel Mftln. Joh. 526, 557 Heinr. 795 S. 541 — Wern. 1111.
- Stappert Christoff, Brgr. 3. Rüben 1030.
- Steden Mfiln. Burchard 760 Joh. 876 Arn. 1072.
- Steberborp D. b. Goeft 333.
- Steiger Heinr. Zauberer 3. Miste 1051.

Steinbach D. b. Schmalenberg 476.

Steinen D. b. Werl 484 S. 606, 636; 556 S. 120; 665 S. 287; 665 S. 292; 899.

Steinen v. Mftln. Conr. 484 S. 606; 556 S. 128; 665 S. 292, 293 — Gobert, Gottfr. 484 S. 606; 665 S. 287; 919 — Peregrin 484 S. 606; 665 S. 293 — Greta 484 S. 606; 665 S. 293 — Greta 484 S. 606; 665 S. 294 — Eberh. 484 S. 633; 860, 889, 891 — Gottfch. 556 S. 121 — Florin 590 — Herm. 556 S. 120; 665 S. 277; 860 — Helmich 908 — Rotg. 919 — Heinr. 1113.

Steinfurt St. 855.

Steinfurt Ebelh. v. Andolf 54, 56, 164 — Balbuin 756, 789, 870 — Lubolf 756, 1082 — Otto 756.

Steinfurth Wilh. Churfrstl. Rath 1040.

Steinhausen D. b. Menben 795 S. 530; 819.

Steinhoff D. b. Soest 484 S. 620.

Steinhoff Joh. Brgr. z. Brilon 878, 962.

Steinhorft Beinr. Mftl. 1104.

Steining Brgr. z. Brilon; Heinr. 543 — Tilem. 665 S. 278.

Steinmöler v. Herm. Mftl. 484 S. 619.

Steinvorbe v. Heinr. Richter z.

Stele Gerl. Brgr. 3. Lippstadt 557. Steling Mstln. Eberh. 590 — Joh. 665 S. 284 — St. v. Bergohoven.

Stella (vom Stern) Conr. Brgr.
3. Brilon 606 — Tilem. Pfarrsverwalter das. 757 — Gottfr.
Brgr. das. 788 — Widel. dgln.
854, 867 — Heinr. 3. St. Mil.
967.

Stemel, Stembole D. b. Arnsbg. 795 S. 523.

Stenbeke D. b. Arnsbg. 665 S. 279.

Stenbeke v. Ewerwin Mftl. 547. Stenberg Cunegunbe, Börige 665

S. 300. Stenbuckele v. Theober. Mfil.

Stenbuckele v. Theoder. Mst. 155.

Stenenheim v. Heinr. Mftl. 135.

Stengraven v. Ludolf, Brgr. z.

Soeft 334.

Stenhus v. Wistln. Heinr. u. Lambert 150 — Ludw. 765.

Stenninchtorp D. b. Werl 556 S. 120.

Stentrop, Stenkhetory D. Unna 665 S. 280, 297; 795 S.

Stenule Renfried (Schorlemer), Mail. 1111.

Stephani Brgr. z. Marsberg, Joh. 561, 836 — Ludolf 595, 605.

Stern v. f. Stella.

Sternberg Theod. Brgr. z. Soest 514, 531 — Adolf, Bgmstr. z. Attendorn 623.

Sterreman Joh. Brgr. z. Bris lon 543.

Sterrenberg v. Joh. Minorit 3. Soeft 772.

Sterthoff Evert, Brgr. z. Werl 617, 618, 1113.

Steuern 809, 835, 984, 1030.

Stevenich Heinr. Brgr. z. Brilon

Stehneken v. Rüben Frgrf. 3. Hamm 904.

Sthucke be, Cord Mftl. 1014.

Stikelinc Robert, Brgr. z. Soest 316, 334.

Stidenbeder Heinr. Brgr. z. Schmalenberg 679.

Stiis Gobel, Gogrevez. Broekfode 522.

Stipel D. b. Arnsberg 125, 223, 313, 1060.

Stochalen D. b. Soest 484 S. 631, 632.

Stochem, Stockeim, Stockum, O. b. Arnebg. 26, 534, 546, 556 S. 123; 665 S. 276, 282, 291, 293; 793, 795 ©. 523, 527, 532,  $534, 536, 539; 985 - \mathfrak{D}.$  b. Geseke 151, 832, 903, 1069 — D. b. Törbeke 370, 484 S. 614 — D. b. Lünern 665 S. 281.

Stochem, Stodheim v. Mftin. Sifried 92, 151 — Arnold 151, 665 S. 282 — Heinr. 151, 665 S. 282 — Gerh. 383 — Gerte 665 S. 282 — Alb. 556 S. 123; 665 S. 282 - Rolbef. (Arn.) 556 S. 123 - Otto 795 S. 532.

Stockebrand Phil. u. Joh. Brgr.

z. Arnsberg 1039.

Stockeleith v. Missln. Theoder. 108, 110, 113, 117, 142, 160, 163, 174 — Arnold 110, 113, 163, 174.

Stockey D. v. Soest 665 S. 301.

Stockhausen, Stockhusen D. b. Meschebe 17, 72, 76, 556 S. 125; 682, 717 — D. b. Soest 484 S. 628.

Stockhausen v. Friedr. Gogreve z. Fredeburg 1046.

Stölker Joh. Priester z. Rüden 983.

Störmede D. b. Geseke 202, 380, 484 S. 614; 795 S. 533; Kl. Nazaret bas. 991, 1024, 1028, 1029, 1096, 1104.

Störmede v. Edelh. u. Mithn. Rabodo 99, 1072, 1085 — Reis ner 99, 1072 — Albert 148, 149, 189, 249, 281, 296, 297, 380, 391, 403, 551 ©. 112; 1085, 1090, 1096, 1101.

Stöffer v. Lichtenfels, Bolb. Wiftl.

795 **S**. 533.

Stoldreger Sivert, Brgr. 3. Marsberg 746.

Stolle Joh. Brgr. z. Rüben 589 - Herm. Brgr. z. Brilon 703.

Stolleken Tilm. Brgr. z. Brilon 914, 940, 962.

Stollekenbeke Heinr. Brgr. z. Brilon 428.

Stollemann Gerlach, Brgr. 3. Brilon 379, 407, 410, 434, 435.

Stommel v. Christian Wst. 652. Stophe v. Gottfr. Mill. 1074.

Stord herm. Brgr. z. Werl 617, 618 — Gerb, Brgr. z. Brilon 940 — Alb. Brgr. z. Werl 665 S. 277 — Herm. bgln. 1113.

Storkesbrucgen D. b. Goest 676.

Storm Mfiln. Heinr. 795 S. 522, 542, 819, 1109 — 3ob. 795 S. 543, 819.

Stormbruch D. b. Corbach 59. Stoter Missln. Helmich 348, 451 - Herb. 391, 556 S. 124, 158; 665 S. 286 — Gottfr. 451, 484 S. 603, 607; 795 S. 525 -herm. 484 S. 607; 540, S. 529; 1116 - herborb 484 S. 607 - Gobel. 484 S. 608;

665 S. 287 — Brunftein 484 S. 608; 795 S. 535 — Wern. 484 S. 616 — Beinem. 665 S. 279 — Joh. 665 S. 288, 300; 747.

Stoufenberg Al. 192; Pröpste:

Herm. 136, 162, 177.

Stracke be, Heinr. Brgr. z. Bris ion 782.

Strandrecht 201.

Straßburg Bisch. v. Burkard 52 - Heinr. 121.

Strazfeldon D. i. Rheinl, 31.

Streithake Rupr. Freigraf 3. Züschen 904.

Stremme Joh. Mftl. 795 S. 525;

809, 819.

Strevekelon D. b. Recklinghaus fen 484 S. 605.

Stric Arnold, Mist. 515.

Stripolbergh Gerlach, Richter z. Marsberg 592.

Stroetbecke Gerl. Freischeffe 1001.

Stromberg St. 370.

Stromberg Burggrafen v. Ludolf 538, 547, 665 S. 297; 1115 Herm. 547, 1115 — Heinr. 665 S. 297; 1115.

Strünkede v. Mstln, Arnold 396 — Joh. 912 — Wezel 1072.

Struck Joh. u. Gertr. Brgr. 3. Rüden 589.

Struke D. b. Marsbg. 395.

Strufelmann Gerh. Freigraf 3. Arnsberg 905, 1001.

Stucke Werner Dr. u. Landständes

Deputirter 1047.

Stuckelen Herm. Richter z. Marsberg 1112.

Stumpel Otto, Brgr. z. Schmas

lenberg 411, 439. Sturke Heinr. Sälzer z. Werl 860.

Stute Cord u. Bernd, Wistln. 855.

Styler Gosw. Brgr. z. Werl 665 S. 280.

Suafharan D. i. Gan Almunga 70. Subernichusen D. b. Erwitte 513.

Subernichusen v. Amelung u. Heinr. Mitln. 551 S. 110.

Suderlache, Suberlage v. Lamb.

308 — Bruno, Mftl. 1082. Suberlanth v. Joh. Priester 385 Richard, Brgr. 3. Soest 556 S. 126; 572, 584, 591, 665 S. S. 285; (f. Lifegang) 712 — Lantword, Lambert, bgln. 665 S. 280; 712 — Heinr. Official 3. Soeft 757. Suberman Bertr. Brgr. z. Dortm. 473 — Andr. Brgr. 3. Soest 484 S. 620 — Joh. bgln. 484 S. 621; 665 S. 275, 288, 299 — Heinr. u. Hillebr. bgln. 484 G. 621 -Arn. Brgr. z. Dortm. bas.

Subertzu Heinr. Bgmstr. z. Schma-

lenberg 411.

Sudowich v. Herm. Brgr. z. Mars=

berg 1088.

Sümmern, Sumburen D. b. Menden 212, 282, 303, 484 S. 639; 551 S. 113; 556 S. 124; 665 **S**. 283.

Sümmern v. Mftln. Gottfr. 380, 385, 396, 795 **⑤**. 542; 1096 -Gerl. 556 S. 125, 127; 665 S. 275, 288 — Helmich 556 S. 126; 795 S. 523 — Joh. 665 S. 283 — Rich. 665 S. 297.

Suiterinchusen D. b. Mars=

berg 107, 124.

Sulde, Sölte D. b. Aplerbeck 556 **5**. 128.

Sulde v. Theod. Mill. 556 S. 125.

Sulzen v. Herm, Brgr. z. Mars= berg 777.

Sundach Mftln. Heinr. 484 S. 631, 634 — Friedr. 612.

Sundern, Balber 129, 173, 206, 244, 311.

Sundern D. b. Arnsberg 534, 556 S. 129; 793, 795 S. 523, 538, 539, 540.

Sundwig, Sutwic D. b. Jerlohn 484 S. 639, 551 S. 111; 556 S. 120; 665 S. 275, 286.

Sunheren D. b. Soest 551 S. 110; 556 ©. 120, 126, 127; 665

S. 292; 899.

Sunheren v. Mftln. Alb. 200, 207, 234 — Joh. 334, 363, 364, 437 — Ludw. 364, 441, 502, 514.

Sunnenborn v. Wilh. Mftl. 665

S. 290.

Supetut (Wrede) Friedr. Mill.

Surdus Hildeg. Bgmftr. z. Soeft 421. Sure Joh. Brgr. z. Rüden 484 S. 613 — Hans be, Brgr. z. Brilon 782.

Sustman Conr. Frone 644.

Sutor Joh. Brgr. z. Soest 484 S. 624 — Rich. Brgr. z. Arnsbg. 598.

Suttrop D. b. Rüben 484 S. 614, 615, 640; 551 ©. 109, 113; 556

and the

S. 126; 665 S. 276, 277, 279, 282, 289, 291, 293, 295;

S. 522, 525, 528, 530; 1120. Suttrop v. Friedr. Mftl. 665 S. 295; 834, 1120. Suvere de, Ludw. Brgr. z. Soest

531.

Sverl Heinr. Brgr. z. Marsbg. 836. Swalenberg Grafen v. Volquin u. Abolf 189 — Heinr. 597.

Swalenbrügge O.b. Soeft 29, 54. Swalenfelde v. Herm. Lbm. 940. Swansbole v. Mstln. Herbord

109 - Lübert 225, 302.

Swarte Robert, Brgr. 3. Schmalenberg 397 - Berm. Lbm. 484 S. 620 — Sifr. Lom. 556 S. 125 -Herm. Brgr. z. Brilon 556 S. 127 - Alb. Mil. 665 S. 277 — Joh. bgln. 665 S. 277; 753.

Sweber Joh. Brgr. 3. Marsbg. 746. Swedinchusen D. b. Hüsten 244, 484 S. 642; 551 S. 110, 111; 665 S. 282, 285; 795 S. 526.

Swedinchusen v. Sifr. Mftl. 556 **G**. 119.

Swefe, Sweve D. b. Soest 280, 326, 334, 390, 399, 465, 665 S. 276; 795 S. 542; 1094. Swefe v. Mstin. Arth. 294, 326,

334 — Lamb. u. Mecht. 294 — Walr. 326 — Wichard 399 — Herm. u. Joh: baj.

Sweffer Joh. Ldm. 795 S. 529 —

Heinr. Bgmftr. 3. Arnsbg. 964. Sweline Brgr. 3. Soeft, Wigm. 240, 280, 294 — Conr. 442, 531, 571, 578.

Swelinchusen D. b. Büren 556 S. 127.

Swelinchusen v. Gottfr. Mftl. 556 **S**. 127.

Swibrachtinchusen D. b. Marsberg 624.

Swibrachtinchusen b. herm. u. Wern. Brgr. 3. Marsbg. 395.

Swider (v. Thulen) Mftln. 665 S. 281 — Ebelo 665 S. 285 — Degel, Brgr. z. Brilon 1016 f. v. Thülen.

Swidinchusen D. b. Bredelar 1077.

Swinefelb D. b. Büren 551 S. 114; 556 S. 122, 127; 665 S. 281.

Switten D. b. Werl 484 S. 620; 551 S. 110, 112; 556 S. 128;

665 S. 277, 278, 288, 289, 290, 299; 795 S. 527, 528.
Switten v. Mftln. Joh. 385 — Eberh. 556 S. 120 — Wenem. 556 S. 129 — Thom. 556 S. 129; 665 S. 293; 795 S. 527 — Herm. 556 S. 129; 665 S. 290, 296, 301 — Auselm 556 S. 129 — Senneke 795 S. 527.

Syberg v. Mstln. Theoder. 455 — Diebr. 665 S. 283 — Thom.

665 ©. 295.

Sybenbeder Herm. Priester 342, 383, 385.

Splich Brgr. 3. Geseke, Ropert 616 — Herm. 765.

Symon Bernd, Landinecht der Freien z. Arnsberg 1001.

Synneman Jacob, Brgr. z. Brilon 1016.

Synobalgerichte z. Soest 42, 420 - Horhusen 186, 251 — Beleke 533 — überhpt. 574.

Sprinchusen D. b. Brilon 566.

Tagelohn8=Ordnung 921. Tagger herm. Brgr. z. Werl 617, 618.

Tan Ludiv. Prftr. 895.

Tasche Brgr. z. Brilon, Tilm. 878 Hans 924 — Herm. 962.

Tedeneburg, Tedlenburg, Grafen v. Simon 75, 86, 107, 111 Otto 164, 270, 272, 284, 288, 870, 1082, 1121 — Mecht. 270 — Heinr. 270, 272 — Nicol. ,1121 — Alheid 1121.

Tebinghusen D. b. Socft 594. Tebinghufen v. Lib. Beinr. u. Menr. Freie 382.

Tefferinchusen D. b. Medebach 665 S. 276.

Tegelen v. Beinr. Dr. in medicinis 986.

Tegge Berm. Brgr. z. Werl 575. Teginchusen D. b. Büren 665 ©. 289.

Telghet v. Span, Mftl. 765. Tellenborp D. b. Soest 484 S. 628.

Tellenborp v. Lblte. Theod. u. herm. 484 S. 631.

Temme herm. Brgr. z. Ruben 1030.

Tenhusen D. b. Gefete 795 6. 524.

Tennete Beinr. Brgr. 3. Werl 986 S. 167.

Tefchen Herzogev. Uladislaus 740. Teffenter D. b. Marsberg 665 **5**. 276.

Tetinchoven, Tedinghoven v. Wilh. Wilke, Mftl. 912. Tetzel Wisse, Brgr. z. Nürnberg

964.

Thahusen D. b. Schmalenberg 551 S. 113.

Thelen Anton, Bgmftr. z. Marsberg 1044.

Theme Conife, Brgr. 3. Werl 891. Themetamp u. Temetamp D. b. Soest 484 S. 602.

Theten, Tetin, Tatena D. b. Elspe 30, 50, 551 ©. 113.

Thetten v. Thom. Mftl. 270.

Theryn Steffan u. Gottsch. Wistln. 417.

Theynchusen O. b. Meschede 701. Thiadninghovon, Thiding= hovin O. b. Schmalenbg. 26, 50.

Thiatmalli, Detmold 21.

Thidenburg v. Frbr. Mftl. 1082. Thibericheshusen D. b. Marsberg 150.

Thietbach Diepach, D. i. Rheinl. 30, 50.

Thietwardinchusen D. b. Schmalenberg 30, 50.

Thitmaringhausen D. b. Mebebad, 551 S. 113; 665 S. 290, 297; 947.

Thochtrop D.b. Evest 484 S. 625. Thobinchus D. b. Goest 97, 751, 890.

Thodinchusen v. Thom. Brgr. d. Soest 364.

Thomas Gosw. Sälzer z. Werl 891, 899, 908.

Thome Gerwin, Brgr. 3. Urnsbg. 598 — Joh. Bgmftr. z. Werl 618, 1113.

Thorinchof D. b. Soest 242.

Thrive, Trevere, Triburi, Drever D. b. Rüben 4, 21, 1059, 1060; s. auch Drever.

Thuborp v. Bernh. Mftl. 151 -

Menrich Prstr. 391.

Thülen D. b. Brilon 291, 407, 556 S. 127; 865, 888, 1055, 1056, 1058.

Thülen v. Mfiln. Bernt. 291, 685, 701 — Conr. 407, 551 S.

108; 795 **S**. 530; 964, 980 ---Arn. 407, 543, 551 S. 108; 556 S. 120; 1132 — Eberh. 556 S. 123; 665 S. 281; 685, 795 S. 530 — Bertolb 556 S. 126 — Gottsch. 685, 689, 701, 705 — Grete 927 — Tepel 940 — Friedr. 941 — Joh. 986 — Thom. Bgmftr. z. Marsbg. 1112, s. Swicker.

Thünen, Tünen D. b. Soeft 302, 387, 484 S. 602, 636; 551 S. 109, 110; 556 S. 120, 127; 665 S. 278, 283, 284, 287; 795 S. 542.

Thünen v. Mftln. Folfer u. Erp 87 — Florenz 117 — Rembold 265 — Joh. 265, 425 — Heinr. Wilh. u. Pilegr. Freie 276 — Wichm. Bgmftr. z. Coeft 280, 442 - Walter, Freier 326 — Heibenr. Mftl. 336, 425 — Albero, Brgr. 3. Coeft 345, 484 G. 623 - 3ob. u. Florenz Mftln. 455 — Heinr. Mftl. 1086 — Gerwin, Mftl. 556 S. 120; 665 S. 278, 290; 617, 1113 — Thom. dgln. 665 S. 284 — Flore bgln. 665 S. 287.

Thuringen Grfn. v. Heinr. 75. Thüringeswinkel D. b. Arnsberg 102.

Thuringus Ludw. Brgr. z. Goest

Tiegneburg D. i. Rheinl. 1072. Tiele Robe, Brgr. z. Brilon 795 **S**. 538.

Tiet Ludw. Pastor z. Girshagen 865. Tilmann Ant. Notar 1114.

Timenthove, Timinchoven v. Mstln. Herm. 117 — Abam 117, 135.

Timmermann, Carpentarius, Brgr. z. Werl 617, 618.

Tirell Thonies, Richter z. Werl 1002.

Tochusen D. b. Brechten 551 S. 110; 665 ©. 286; 795 ©. 529. Tobel Gerw. Brgr. z. Arnsbg. 964. Toewer Trine, Bere 3. Mifte 1051.

Toholte Diebr. Brgr. 3. Mars-

berg 746. Tolei Joh. Brgr. z. Brison 1016. Tolle Christoff, Brgr. z. Arnsberg 1039.

Tolner Joh. Brgr. z. Meschede 945. Tolop Evert, Mitl. 1014.

Tolverman Joh. Brgr. z. Brilon 379.

Top Heinr. Mftl. 209. Tophusen O. b. Werl 665 S. 295. Tord Mftin. Gottsch. 256, 288 -Herm. 370 — Hunolb 484 S. 631, 634 — Alb. 484 S. 632; 556 S. 128; 665 S. 275, 294, 295, 298; 795 S. 532 - Heinr. 581 Lubfr. 665 S. 301 — Gottfr. 484 S. 632; 795 S. 532, 541 — Theober. 484 S. 631; 795 S. 533. Torte Alb. Mfl. 665 S. 295. Toftingheim D. b. Rüben 1060. Traditions-Arten, Auflassungen 34, 109, 137, 139, 148, 151, 177, 190, 230, 243, 291, 293, 507, 509, 590, 902, 1082. Tregel Theober. u. Herm. Brgr. z. Marsbg, 358. Tremonia de, Brgr. z. Soest, Henr. 240 — Herbord 256, 288, 503 — Demudis 288 — Alb. 325, 396. Treveresga, Drevergau 21. Trier Erzbischöfe v. Arnold 81, 295. Trolleman Joh Brgr. z. Goeft 334. Troff Cour. Brgr. 3. Marsbg. 746. Tüschen s. Züschen. Tumbe v. Jutta Mstlin. 1072. Tunborp D. b. Schmalenberg 494, 767. Tuninchusen D. b. Hallenberg 484 S. 608; 665 S. 287. Turn, Dorne ban me, Heinr. Freigraf z. Arnobg. 669, 675. Turk Sälzer 3. Werl, Eberh. 891, 933 — Brunftein 891. Tuschenbruch D. i. Rheinl. 1072. Enssene D. b. Balve 665 S. 292. Tutele Alb. Brgr. z. Brilon 410. Tuteman Joh. Mftl. 665 S. 294. Twebrot Beinr. Brgr. 3. Coeft 334, 345. Twischette 449. Twiste, Thuissene D. b. Marsberg 315, 550, 655, 879. Twiste, Twisne v. Brgr. z. Marsberg, Alexand. 335 — Gerlach 358, 384, 458 — Thiber. 1088 - Heinr. Bgmftr. 1088. Ty 42. Tylia de, Brgr. z. Soest, Elrich 417 — Joh. 487. Thue Thom. Mftl. 556 S. 129.

Ubegange Curt, Richtmann 3.

Uchtorp D. b. Soest 484 S. 641.

Arnsbg. 1039.

Ubing D. b. Unna 1098. Ubistorp D. i. Rheinl. 1072. Ubonis, Uben, Herm. Brgr. z. Marsbg. 561, 592, 605 — Gottsch. Briester bas. 592, 605 — Joh. Brgr. bas. 746, 777. Uelde, Ulebe D. b. Erwitte 30, 50, 122, 159, 611. Uelbe v. Gobelin, Bgmftr. z. Rüben 484 S. 613; 548, 833 -Gottfr. Brgr. bas. 484 S. 616 — Conr. bgln. 833. Uentrop, Unichtorp, D. b. Abg. 130, 131, 162, 496, 551 S. 111; 665 S. 299, 300. Uetrecht Bischöfe v. Gottfr. 59 - Florenz v. Wevelinghofen 870. Uffeln D. b. Werl 12, 148, 484 ©. 602, 631, 635; 551 ©. 110; 556 S. 119, 121; 665 S. 276, 291. Uffeln v. Mitln. Arnold 125 With. 326, 340, 459, 617, 1113 — Joh. 364, 617, 690 — Herm. 364, 484 S. 635 — Florenz 425, 501 — Ludw. 617, 690 — Lübert 690 - Heinr. 860, 861, 941. Ulenhol D. b. Attendorn 484 S. 601. Ulensenger de, Herm. Mftl. 257. Ulfersheim D. b. Unna 556 S. 119; 665 S. 294, 295. Ulfersheim v. Mffin. Lubw. 383, 665 S. 294 -- Joh. 556 S. 119, 130 — Heinr. 665 S. 284, 289 - Herm. 665 S. 295. Umberaben D. b. Ferlohn 556 S. 128. Umberaben Mftln. Eberh. 556 S. 128 — Conr. 665 S. 274. Umminchtorp v. Gyso, Mfd. 665 S. 275. Undincborp v. Heinr. Bgmftr. z. Arnsbg. 385. Unberstenscape D. b. Mebebach 556 G. 125. Unekeman Herm. Brgr. 3. Rüben 589. Ungelagen Otto, Richter 3. Ruben 910. Unen v. Wilh. Mftl. 425. Unhurenasche D. b. Goest 390.

Ubelenberg Rl. Propfte: Sibobo

Ubelinchusen v. herm. Brgr.

Ubenhusen D. b. Arnsbg. 103.

3. Soest 321.

Unhusen D. b. Büren 556 S. Balsch, Menrich, Mftl. 641, 665 125; 1079.

Unna St. 998, 1098.

Unna v. Seinr. 2bm. 465.

Unterbeke v. Herm. Mftl. 60.

Untith Gertr. Here 3. Milben 1051. Upmene D. b. Soeft 97, 484 E.

625; 487, 676.

Upfprunge, Upfpringen, Girshagen D. b. Marsberg 7, 181, 197, 202, 217, 250, 257, 271, 290, 319, 865, 1028, 1055, 1058, 1077. Urbe de, Conr. 25m. 465.

Urdingtorp D. b. Schmalenberg 551 S. 113.

Urborp, Uborf D. b. Marsberg 264, 665 E. 281.

Urgelmacher Jorgen, Brgr. z. Rilden 1030.

Urlage Heinr. Brgr. z. Socft 334. Urtsentory v. Theod. Mil. 551 S. 111.

Useke Herm. Mftl. 555 S. 120. Ufinthusen D. b. Erw. 971.

Uslar v. herm. Mftl. 317.

Usnen O. b. Erwitte 30, 50, 160, 484 S. 614; 551 S. 112; 556 S. 120, 121; 665 S. 275, 279, 1107.

Usnen v. Mftin. Gerh. 556 S. 121; 665 S. 294 — Gottfr. 665 S. 293 — Wig. 665 S. 299 Conr. 665 S. 294.

Uffelmann Brgr. 3. Rüben 1030. Uvelgeist Arn. Canon. 3. Geseke 391.

Wadimonium 16, 484 S. 600, 608, 618, 621.

Balbert D. b. Attendorn 484 S. 607; 904.

Balbert, Fahlenbret D. b. Eslohe 30, 50, 1059; f. Barenbracht.

Bale Gerh. Mftl. 484 S. 633 Renfert, Brgr. 3. Soeft 712.

Balehusen v. Helenger, Diftl. 308. Balkenberg Ebelh. v. Theoder.

327; f. Falkenberg.

Baltenere Brgr. 3. Soest, Joh. 364 — Alb. 1086.

Balkenhove D. b. Rhynern 795 S. 542.

Valle de, Henem. Brgr. 3. Ever8= berg 513.

Balme D. b. Fredeburg 566.

S. 300 — Menke ibib. — Anbr. 795 S. 532.

Banbhenwobhen Bernh. Brgr. 3.

Arnsbg. 177.

Banen v. Florin Mftl. 551 S. 112; Heinem, van de, 665 1107 — S. 281.

Barenbracht, Balbert D. b. Eslobe 484 S. 640; 556 S. 126, 130; 665 S. 275, 292; 795 S. 534; s. Balbert.

Varenbracht v. Hunold Mftl. 556

S. 126.

Barsmelle v. Molte, Mftl. 1014. Baffenbike D. b. Marsberg 264. Baftauent Sans, Ibm. 1020.

Basthart Joh. Mstl. 855.

Bechtlage v. Albert, Mftl. 855. Beischede, Besche D. b. Bilftein 556 S. 119; 665 S. 273, 297; 919.

Belbeke, Bylbeck D. b. Schmalenbg. 484 3. 601.

Velbeke v. Hans, Ldm. 951.

Diebr. Brgr. Belceberg v. Marsberg 197.

Belbe uppem, Herb. Brgr. z. Werl 484 S. 635.

Belbene D. b. Meinertshagen 665 S. 295.

Belinchusen, Bellinghausen O.b. Meschebe 484 S. 632; 556 S. 128; 665 S. 300; 795 S. 538

— D. b. Aplerbeck 665 S. 284.

Bell Joh. Bgmftr. z. Neuff, 977. Belmede, Felmedo D. b. Meschebe 30, 50, 99, 451 S. 112; 566, 793, 795 S. 537, 538; 1072 — D. b. Geseke 484 S. 629, 630.

Belmebe v. Lamb. Mftl. 556 G. – Jorgen, Brgr. z. Rüben 120 -1030.

Belpipe, Volenpipe Heinr. Brgr. 3. Brilon 400, 434, 435.

Belthus D. b. Deftingh. 676, 716 - D. b. Claholt 1081.

Beltmann Joh. Grisscheffe 3. Fredeburg 1046.

Beltmolen D. b. Soest 484 S. 620. Benator Herm. Brgr. z. Goeft 363, 364,

Benggher Detm. Brgr. z. Brilon 379.

Verbere D. b. Medebach 556 S.

Berenbrot D. b. Arnsberg u. Hellefelb 795 S. 537.

Berenbe v. Mftin. Conr. 795 G. - Willeke 1096. 533 -

Berhol, Werbohl, Kirche 36.

Berken Gottsch. Brgr. z. Sorhusen 137.

Berne v. Mitln. Themo 484 S. 613 — 30h. 484 S. 613; 665 S. 276 — Wilh. 484 S. 613; 665 S. 281, 291; 685 - Steffan 484 S. 614; 665 S. 289 -Arn. 484 S. 614 — Conr. 484 S. 615.

Bernekenbroke v. Gottfr. Brgr. 3. Brilon 559.

Besperbe D. b. Marsberg 556 S. 121; 665 **S**. 273; 795 **S**. 543.

Besperbe v. Hermann, Benedictiner 3. Marsberg 186, 452, 453, 454, 665 S. 277, 294 - Heinr. Brgr. baj. 384, 388, 402, 458, 665 S. 291; 795 S. 530 — Conr. bgln. 549, 561, 665 S. 277, 294; 795 S. 530; 1112 — Joh. bgln. 595, 655 — Peter bgln. 665 S. 295.

Befperinchufen D. b. Büren 556 S. 125.

Besterinchusen D. b. Brunscappell 566.

Befterinchusen v. Mfiln. Beinr. perb. Gottfr. u. Gerlach S. 127.

Bettinc Wernh. Brgr. z. Marsberg 561.

Bidermann Gert, Grtsscheffe 3. Scheidingen 1022.

Bibelberge D. b. Berl 665 C. 282.

Biene v. Rabobo, Mftl. 597.

Biermunben v. Mfiln. Eberh. 484 S. 609; 556 S. 128 — Gerl. 556 S. 127; 665 S. 290 -Ambros. 665 S. 290; 1011 -Conr. 665 S. 297; 986 — Phil. 1007 — 3oh. 1017.

Bilarich Theob. Mftl. 231, 245,

252, 326, 336. Vilben D. b. Mebebach 484° S. 601, 606; 556 S. 127; 665 S. 284, 291, 296; 815.

Bilgefte v. Wern. Mftl. 61.

Villa 7, 48.

Villicus 29, 40, 45, 55.

Bilmerinch D. b. Mebebach 551 S. 113.

Bilsen D. b. Salztotten 249, 297, 380, 1096.

Binde Mfiln. Heinr. 484 G. 633, 634; 855 — Otto 855.

Binkelturen Beinr. Brgr. 3. Berl 1113.

Vinitor, Winger, Conr. u. Alb. zu Padberg 253 — Conr. z. Arnsberg 385 — Steffan u. Joh. z. Marsberg 395.

Binfterling Jac. Erzbischöfl. Thurwärter 795 S. 534, 542.

Birneburg Grafen v. Heinr. 317, 533, 544 — Robert 580, 582, 597, 610, 615 — Gerh. 625 — Phil. 1011.

Birfenevelbe Ebelh. v. Gerh. 1069, 1070.

Bisbefe D. b. Arnsbg. 556 S. 122, 124; 665 5. 279, 282.

Visbeke v. Mfiln. Conr. 329, 336, 344 — Theoder. 370, 439, 451, 523 - Seinr. 379, 428 - Thom. 556 S. 122, 124; 665 S. 282, 291; 795 S. 523 — Joh. 665 S. 285 — Bolp. 941, 987 — Diebr. 941 - Herm. Abt 3. Grafschaft 988.

Bisceten Conr. Lom. 394.

Vischelon Bolguin 556 S. 128. Bifder herm. Brgr. 3. Marsberg 836.

Bitinchoven v. Mftln. Beinr. 297, 317, 389 — Thieber. 347, 396 -Lübert 353 — Herm. 389 – Meinrich 389 — Theob. 484 S. 642.

Bittene v. Gerh. Mftl. 556 S. 128. Bivelink v. Brgr. z. Brilon, Joh. u. Heinr. 402.

Divites Conr. Bgmftr. 3. Arnsberg 413.

Blacrian f. Flacrian.

Blaßhar s. Flaßhar. Blede Mftln. Eberh. 149 - Seinr. u. Herm. 551 G. 111 — Wilh. 617.

Blecten D. b. Marsbg. 167. Bledinch Mftln. Herm. 11. 30h. 665 S. 291 — Tilm. 795 S. 534.

Blege Joh. Lbm. 551 S. 110 -Engelb. Priefter 712.

Blegelineg Joh. Mftl. 795 C. 532.

Blerike s. Flerike. Bley D. s. Fley. Blogelink v. Ditmar, Mftl. 111.

Blotow St. 484 S. 637, 638; 1072.

Bluim Gobel, Brgr. z. Rilben 589. Bockinchusen v. Bruno, Freier 324 — Heinr. Lbm. 484 S. 624.

Voele v. Dito, Mftl. 196.

Voge Sifr. 11. Joh. Brgr. z. Rüsben 589.

Vogebes Hof u. Wiese z. Soest 484 S. 620.

Boget, Bogt, Advocatus, Tetmar Brgr. z. Svest 216, 240 — Alb. Freier 265, 276 — Lamb. bgln. 276, 417 — Joh. Brgr. z. Svest 283, 285 — Steffan, Brgr. z. Riben 540 — Heinem. Ldm. 648 — Herm. bgln. 751.

Bogetgrep, Bogtsgriff 91.

Bogtei advocatia 4, 8, 16, 23, 26, 42, 46, 54, 81, 91, 103, 151, 164, 172, 187, 190, 205, 206, 212, 282, 323, 356, 368, Gericht 382, 396, 432, 474, 484 S. 600, 606, 610, 618, 624, NB. 632; 505, 556 S. 119; 564, 620, 665 S. 273, 274, 276; 666, 903.

Boiget Wilh. Freischeffe 1001. — Casp. Freier u. Bgmstr. z. Frebeburg 1046, 1047.

Voigt v. Elspe s. Elspe.

Bois Joh. Brgr. z. Soest 753, 912 — Gerh. Erzbischöst. Thürwärter 795 S. 541 — Conr. Brgr. z. Marsberg 836.

Volbrehnsen D. b. Balve 665 S.

294; 795 S. 532.

Boldemer Hans, Brgr. z. Nürnberg 964.

Volcmarinchusen O. b. Medeb. 665 S. 276.

**Bole** Brgr. z. Soest, Joh. 571, 584 — Rembert 751, 795 S. 527 — Rubolf 795 S. 528.

Volenspit Rolf, Mftl. 484 S. 636. Volkelinchusen, Böllinghausen O. b. Erwitte 307, 484 S. 628, 629; 551 S. 108; 556 S. 121, 126; 622, 665 S. 281, 282, 290, 295; 795 S. 529, 535.

Volkelinchusen, Bellinghausen O. b. Meschebe 14, 795 S. 548.

Volkelinchusen v. Mfiln. Wilh. 522, 548 — Herm. 551 S. 112; 1107.

Bolterinchusen, Wolcharbinehu-

jen O. 6. Balve 484 S. 628, 629; 551 S. 111; 665 S. 291.

Volkerinchusen v. Mfiln. Florin 370 — Thom. 665 S. 286.

Bolfesmer D. b. Gesete 484 S. 607, 614, 615, 620; 551 S. 109, 113; 556 S. 123, 126; 665 S. 274, 275, 288, 289, 293, 295; 795 S. 543; 1104.

Volkesraete O. b. Aplerbed 551

S. 107.

Volthardinchusen O. b. Werl 665 S. 282, 283.

Volkharbinchusen v. Egbert, Mft. 556 S. 129.

Bolfmarsen St. 85, 335, 484 S. 640, 641; 615, 799, 865, 921, 1005, 1007, 1055, 1056.

Volland Mftln. Herm. 941, 943 — Redeke 941 — Voll. v. Henbrehersto 1072 — Thonies u. Joh. Zauberer z. Drever 1051.

Bolmar Visicus z. Grafschaft 1083. Bolmarinchusen v. Mstln. Joh. 665 S. 291 — Thom. 665 S. 296.

Bolmestein D. b. Wetter 484 S. 641, 642; 652, 665 S. 289; 694, 904 — D. b. Erwitte 484 S. 613, 633.

Bolmestein v. Mstln. Heinr. 47, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 69, 71, 79, 80, 86, 90, 93, 95, 96, 102, 103, 109, 149, 152, 190, 341, 346, 540, 1069 — Gerh. 65, 66, 69, 86, 93, 96, 113 — Gosw. 65, 66, 69 — Theoder. 336, 341, 353, 387, 396, 563, 1105 — Eberh. 105, 107 — Godesta, Lyse u. Refe 563 — Herm. 1105.

Volperti Joh. Brgr. z. Rüben

589.

Bolquini Friedr. Bgmftr. 3. Rü-

Bonbengot, Bundengot, Joh. Brgr. z. Marsberg 230, 250 — Theober. Brgr. z. Brilon 312 — Bolm. bgln. 519.

Bopelen Herm. Richter z. Mebebach 1017, 1042.

Borben v. Sweber, Lanbcomthur

905. Bore, Boere, Förde D. b. Bilstein 484 S. 601, s. v. Bilstein. Vorge D. b. Arnsberg 484 S. 630.

40b

to be total life.

Vorheuer 55, 175, 370, 1108. Vorlop Joh. Richter z. Arnsberg

754.

Vormhofte v. Rein. Mfl. 484 S. 616.

Vornbev. Willefar, Mftl. 380, 391. Vorsheim v. Lamb. Mftl. 484 S. 634.

Vorsprecher 42.

Borste D. b. Mebebach 484 S. 636; 551 S. 113.

Vorste v. b. Mstln. Herm. Bernele, Tilm. Heinr. 484 S. 635, 636. Borstenberg v. Theoder. Brgr.

z. Marsberg 358.

Borftenber Gerb, Bgmftr. z. Werl 899.

Borftreit, Recht bes, 666, 793.

Borwert 41, 213.

Vos, Vulpes, Heinr. Brgr. z. Soest 364 — Gerh. Brgr. z. Arnsberg 513.

Boshol Conr. Brgr. z. Marsberg 595.

Bossphen D. b. Attenborn 484 E. 601.

Boswinkel D. b. Arnsberg 421, 484 S. 602, 631; 556 S. 129; 665 S. 276, 278, 297, 299; 793.

Voswinkel v. Milln. Gerb. 92 — Lübert 103 — Heinr. 250.

Boyle Rub. Mftl. 484 S. 620. Brebuche D. i. Rheinl. 1072.

Brechen v. Peter, Erzbischöfl. Thürwärter 795 S. 527, 535.

Breckenhorst v. Roland, Mstl. 308.

Bredebracht f. Fredeburg.

Bredehardesterken, f. Friedhardstirchen.

Brebelinchusen D. b. Plettenberg 484 S. 601, 606, 607; 665 S. 295, 296 — D. b. Mebebach 556 S. 119, 122, 124, 128; 665 S. 276, 287, 292.

Brebelinchusen v. Frithlingbausen, Thom. Mftl. 665 S. 293.

Breben St. 484 S. 638.

Brebepennige 42.

Bressinchusen D. b. Brilon 548, 556 S. 123, 128; 665 S. 274; 795 S. 530.

Breter, Fretter, D. b. Lennhausen 484 S. 602.

Breter v. Joh. Brgr. 3. Arnsberg 598, 772. Brigge Wilh. u. Joh. Brgr. z. Soeft 399.

Brilinchusen D. b. Erwitte 665 S. 293; 1070.

Brilinchtorp f. Frisentrop. Briman heinr. Freier, 326.

Brithengeresbeche D. b. Debingen 19.

Broenbory v. Heinr. Lom. 594. Brolinchen D. b. Melrich 484

S. 633.

Broneberen D. b. Soest 484 S. 632; 556 S. 119, 122; 665 S. 278, 298, 300; 795 S. 529.

Bronebern v. Plater, Mftl. 551 S. 111.

Bronehusen D. b. Werl 556 S. 120.

Brybach Mftln. Herm. 484 S. 643; 795 S. 528, 529; 809 — Theod. 551 S. 103 — Thom. 556 S. 122; 665 S. 278, 299 — Gerh. 556 S. 128; 665 S. 295 — Eberh. 665 S. 278, 286, 300; 795 S. 529; 855 — Heinr. 665 S. 290 — Wessel 695 S. 291; 795 S. 529 — Rutg. 795 S. 529 — Rutg. 795 S. 529 — Joh. Gobert 11. Arnb 919 — Diebr. 941.

Brhiche Cour. Brgr. z. Rüben 484 S. 615.

Byttermyd Berm. Briefter 990.

Wachenvelbe Heinr. Brgr. 3. Mebebach 560.

Wachszinsige 38, 39, 43, 62, 82, 90, 132, 142, 199, 205, 311, 474, 484 S. 611; 657, 659, 709, 790.

Wacker Conr. u. Tilm. Sälzer z. Werl 860.

Waergelb 795 S. 543.

Wagenberg D. b. Arnsberg 795 S. 524, 525.

Wagenhals Cord, Brgr. 3, Rüben 983.

Walberinehusen O. b. Medebach 484 S. 607; 551 S. 108; 556 S. 124; 665 S. 279; 795 S. 529.

Walberinchusen v. Msin. Conr. 230, 253, 257 — Bernh. 290, 293.

Walbermuth Paftor 3. Marsberg

Walbobo Thiber. Mftl. 195.
St. Walburg Kl. z. Soest 80, 93, 97, 152, 164, 169, 187, 276, 310, 321, 361, 421, 455, 461, 480, 487, 497, 522, 563, 569, 608, 611, 644, 646, 658, 711, 905, 912, 961 — Pröpste: Gottfr. 164, 169 — Herm. 187 — Herb. 278 — Heinr. 455 — Arn. 608.
Walbe O. b. Meschebe 329, 534,

551 S. 112; 795 S. 537, 538.

Balbed Graffch. 813 — Grafen v. Widefind 81 — Herm. 107, 109 — Heinr. 107, 196, 493, 517, 521, 566, 568, 587, 597, 614, 621, 639, 674, 678, 688, 698, 815, 831, 846, 878, 906 — Bolquin 143, 196 — Abolf 196, 317, 585, 698, 815, 1085 — Thetmar 196 — Otto 327, 412, 450, 468, 493, 498, 639, 674, 694, 698, 699, 701, 707, 1107 — Ludw. 698 — Diedr. 698 — Walr. 949 — Phil. 984, 986.

Walbenburg D. b. Attendorn 248, 309, 310, 464, 484 S. 600, 603; 642, 652, 664, 813, 835, 952, 967, 981, 1015, 1043, 1072.

Walbenburg v. gnt. v. Windegge, Mftln. Pilgrim 484 S. 599, 604; Gerh. 484 S. 604.

Walbene v. Herm. Brgr. 3. Soest 437 — Joh. Schulte v. W. 665 S. 285 — Bettekin Lom. 795 S. 537.

Walbenstein D. b. Meschebe 793. Walbordinkt Herm. Brgr. z. Ritben 484 S. 615.

Waldrabe Brgr. z. Rüben, Heinr. 548 — Herni. 631 — Heinem. 833.

Wale Winand, Brgr. z. Soest 417, 437, 441, 449 — Herm. Freier 507 — Joh. Brgr. z. Marsberg 595, 665 S. 278 — Wolf bgln. 746, 777.

Walegarden v. Wulfhard, Mftl. 547.

Walkmülen v. Canber, Brgr. z. Marsberg 665 S. 288.

Walm Herm. Brgr. z. Soeft 531. Walpe D. b. Arnsbg. 795 S. 523, 534.

Walpe v. Joh. u. Bruno, Lblte. 456, Walpob Friedr. Mftl. 502.

Walterinchusen O. b. Soeft 522, 551 S. 107, 111; 556 S. 125, 128; 665 S. 281; 1060 — Kl. 586.

Walterinchusen v. Mstln. Alb. (v. Melbrike) 522 — Abrah. 556 S. 120 — Ludw. 556 S. 120 — Joh. 721, s. v. Melbrike.

Walthusen D. b. Beleke 484 S. 643; 551 S. 108; 665 S. 289; 795 S. 529, 538.

Walthusen v. Mstln. Degenhard u. Herbord 665 S. 293.

Wambistiten herm. Capellan 3. Eversberg 513.

Wantel, Wanemale D. b. Soest 484 S. 620; 556 S. 122, 125; 665 S. 294; 795 S. 523.

Wanbolbenchusen D. b. Schma- lenberg 1068.

Wande D. b. Herbebe 94, 102, 104, 665 S. 274, 285.

Wanebollen v. Herib. Rabob u. Thom. Mftin. 387.

Wanenrethe D. 19.

Warand, Bürge 42. Warendorp v. Lamb. Brgr. z. Soest 294 — Gifelb. u. Wescel, Mstin. 1082.

Warolber Gottfr. Brgr. z. Marsberg 836.

Warstein St. 30, 50, 140, 212, 420, 471, 484 S. 607, 608, 616; 556 S. 126; 610, 615, 665 S. 279, 294, 295; 691, 735, 736, 780, 795 S. 529; 799, 921, 941, 998, 1059, 1120.

Warstein v. Joh. Brgr. z. Soest 364 — Franco, Mst. 451, 484 S. 633 — Conr. Brgr. z. Soest 625.

Wartherg, Warburg St. 335, 480. Wartherg v. Herm. Brgr. z. Marsberg 378, 384.

Wartpennige, Wartzins 484 S. 600, 603, 612, 614, 616, 617, 626, 640; 540, 907, f. Wortgeld. Wasolt Sifr. Mftl. 412.

Wassenberg D. i. Rheins. 73, 1072.

Wassenberg v. Gerh. Mftl. 103. Waterhusen v. Sivert, Mftl. 974. Waterlappe D. b. Werl 795 S. 522; 816, 858.

Watermann Henning, Brgr. z. Brilon 559.

Weckinghausen O. b. Erwitte 633, 857, 903. Webehühner 484 S. 623. Weberburhusen D. b. Gefeke 311. Weberen v. Alf, Mftl. 855. Wederold Thonies, Mitt. 750. Webeschat 645, 719. Webestapel D.b. Meschebe 634, 717. Webinghausen Rl. 63, 83, 87, 88, 89, 94, 100, 101, 102, 103, 108, 112, 117, 119, 130, 131, 162, 163, 174, 175, 178, 180, 183, 187, 188, 191, 192, 200, 206, 207, 211, 245, 286, 376, 394, 474, 480, 496, 545, 562, 581, 598, 618, 659, 672, 723, 753, 772, 778, 901, 999, 1039, 1060, 1063, 1082, 1084, 1113, 1122. Wedinghaufen Al. Aebte: Reiner 63, 82 — Thristian 89, 104, 108 — Arnold 100, 101, 108, 131, 133, 135, 136, 140, 145, 147, 148 — Propfte: Hartmeb 150, 163, 187, 188, 193, 200, 206, 207, 216, 252, 1082, 1087

— Wilh. 279 — Friedr. 320 — Wigand 342, 385, 413, 456 — Gerh. 545, 562 — Theod. 581 — Beinr. 598, 1113 - Matheus 754 — Gottfr. 847 — Bernh. 847 — Arnd ben Wolf 905 — Gerwin Schüngel 909 — Joh. Meeß 999. Wedinchusen v. Joh. Brgr. z. Soest 334, 345. Wedirichfelden D. b. Schmalen. Weichbilb 297, 434, 435, 782. Weidemann Joh. Brgr. z. Rüben 1030. Weihbischöfe u. Gener. Vicare: Hermannus 107 — Theober. 286 – Gottfr. 310 – Edm. 374 – Herm. Belivoliens. ecclie eps 598, 1113 — Joh. Scopiens. ep. 627 - Eberh. Sebastens. ep. 847 -Conr. v. Arnsb. Venecomponens. ep. 894 — Anethan 1055 Joh. Andr. v. Franken-Sierstorp 1055, 1056 — Joh. Ymmind 991. Weitebrob Mfiln. Engelb. 484 S. 630, 635; 795 S. 533 — Dominic. 484 S. 635. Beiten Beinr. Brgr. 3. Attenborn

919, 920, 925 — Agatha 925.

Weinand Reinh. Brgr. 3. Mebebach 1042. Beiffenstein Rl. 480. Welagger Beinr. Mfl. 256. Welant Herbold Ldm. 465. Welba, Wellethe, D. i. Paderbornischen 1060. Welba, Wellebe v. Mftln. Conr. 249. Welberiffenhufen, Weltgerbinch. Welleringhausen, O. b. Corbach 665 S. 276, 297; 795 S. 533. Welberissenhusen v. Abrah. Mftl. 665 S. 276. Weldige Thonies, Ldm. 971. Welfferinghusen D. b. Brunscappell 565, 665 S. 287; 947. Welinchusen D. b. Soest 795 S. 536. Wellelere v. Immo Mftl. 1067. Weller Thonies, Bgmftr. zu Callenbarb 1047. Welpe Grafen v. Bernh. 111. Welscheit D. b. Goest 241, 414. Weltrete Diedr. Mftl. 912. Welver Ml. 216, 225, 226, 229, 241, 254, 265, 266, 280, 332, 340, 343, 346, 390, 406, 414, 425, 427, 457, 467, 492, 507, 524, 529, 547, 552, 570, 573, 575, 626, 665 ©. 277; 716, 918, 930, 937, 1089 — Abtiss. Abelb. 362 — Pröpste: Alb. 345; Friedr. 504. Welver D. b. Soest 390, 556 S. Welver v. Mftln. Wigbold 77 — Joh. u. Volm. 570. Welwegge Ricus, Brgr. z. Medebady 1042. Welzebe Litber, Mftl. 877. Wend Joh. Bgmftr. z. Werl 484 **6.** 635. Wenden D. b. Olpe 981. Wene, Weine D. b. Buren 551 S. 113, 114; 556 S. 122. Wenemen D. b. Meschebe 484 S. 630; 551 S. 112; 556 S. 122; 665 S. 278, 280; 795 S. 527, 538, 543. Wenemen v. Alb. Mftl. 1109. Weninchusen D. b. Arnsberg 665 S. 294; 795 S. 533; 990. Weninchusen v. Lamb. 279, 551 S. 112.

**Weninglobe D. b. Arnsberg 551**S. 111; 556 S. 122, 123, 129; 665 S. 278, 279, 296; 795 S. 523, 531.

Weninglobe v. Eblte. Lamb. 125
— Wezel 244, 259 — Timo,

Theoder. Volquin 259.

Wenken Brgr. z. Soest, Arn. 556 S. 129; 584, 591, 695 S. 277. — Reineke 822.

Wenne D. b. Eslohe 556 S. 121, 127; 795 S. 529; 1059.

Wenne v. Mftln. Heinr. 556 S. 127 — Engelb. 795 S. 525.

Wennemari Theober. Brgr. 3. Brilon 434, 435.

Wenner Joh. Lbm. 456.

Wennerite v. Engelb. 665 S. 280. Wennholthausen D. b. Essobe 422, 486, 665 S. 301; 793, 795

©. 524, 526, 535, 538, 539, 540; 985.

540; 985. Went Heinr. Lbm. 594.

Wentzigerobe Joh. Mftl. 814. Werbe Rl. Pröbste: Heinr. 196.

Werboldinchusen, Elpe D. b. Brunscappell 556 S. 122, 125; 566.

Werbolbinchusen v. Mstln. Heinr. 556 S. 122 — Heinem. 556 S. 294.

Werben Al. 26, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065 — Aebte: Engelbert 1059 — Folfmar 1059 — Liubger 1061 — Gerolb 1062, 1063 — Hetchanrich 26, 1062 — Gerbert 164 — Heribert 175 — Gifelb. 1064 — Gerhard 1065 — Pröpste: Gerh. 101, 175 — Theob. 121 — Eberh. 625 — Herm. 1085.

Werdinchus v. Joh. Brgr. z. Soest 449 — Gobel, Freigraf z. Volmestein 904.

Werbinclo D. b. Soest 417. Werbohl, Beerhol D. b. Altena 36, 41.

Werensborf D. b. Medebach 484 S. 611; 815.

Werentorp, Wahincborp O. b. Schmalenberg 30, 50, 767, 1012.

Werinchusen, Wirinchusen O. b. Erwitte 513, 665 S. 293; 1105.

Werinchusen, Wirinch. v. Herm. Brgr. z. Soest 195 — Arn. u. Ermentrube Mftln. 308 — Heinr. Mftl. 665 S. 290 — Conr. u. Heibenr. 665 S. 293.

Werte v. Wiso u. Thom. Mstn. '556 S. 126.

Berl St. 85, 104, 112, 118, 119, 207, 340, 352, 420, 471, 484
S. 600, 627, 633, 635; 526, 551
S. 108; 556 S. 130; 582, 583, 604, 610, 615, 617, 618, 623, 642, 665 S. 274, 277, 280, 293, 296; 690, 691, 697, 784, 792, 799, 825, 831, 853, 861, 885, 889, 899, 921, 930, 931, 932, 933, 941, 944, 959, 965, 969, 978, 980, 984, 986, 993, 998, 999, 1007, 1011, 1022, 1027, 1030, 1033, 1036, 1041, 1045, 1047, 1048, 1054, 1060, 1084, 1113.

Werl Salinen 118, 246, 484 S. 631, 633, 636; 501, 582, 583, 697, 770, 860, 861, 891, 908, 930, 933, 986, 1011, 1045, 1054 Statuten.

Werl Grafen v. f. Westfalen.

Werl v. Arnold, Brgr.z. Soest 170
— Anton, Mstl. 172 — Heinr.
Mstl. 189, 194 — Lambert, Mstl.
254 — Herm. Ldm. 594 — Bolquin, Brgr. z. Soest 628 —
Bruno, Christine n. Luthardis
Mstln. 665 S. 293 — Her Joh.
Briester 905.

Wermarsegen D. b. Marsberg

150.

1012.

Wermelinchusen O. b. Jerlohn 525, 551 S. 114.

Wermelinchusen v. Heibenr. Mft. 551 S. 114.

Wermingen v. Herm. Mftl. 563. Werminchus Mftln. Evert, Heibenreich, Gerwin u. Diebr. 912. Werne D. b. Soest 556 S. 128; 665 S. 275; 1064.

Wernen v. Arn. 208, s. Verne. Werner Witwe, Here z. Miste 1051. Werninchen O. b. Menben 484 S. 639.

Werninclo O. b. Soest 648. Werpe O. b. Fredeburg 1012. Wersbeck O. b. Werl 556 S. 125. Wersfeld, Wedesfeld, Westenseld O. b. Böbeseld 665 S. 276; 947,

Wersinchusen O. b. Brison 680. Wert Georg, Brgr. z. Werl 993.

- -

Werve Rl. 480.

Wesceli Brgr. z. Brilon, Joh. 879 — Herm. 434, 435, 479, 488, 519, 543 — Seinr. Bgmftr. 519, 543, 606 — Conr. 703, 782 — Herm. Priester 703, 718, 782, 867 — Arnold, Prstr. 757, 788 — Wessel 867 — Lambert 940.

Westar D. b. Soeft 262, 484 S. 602; 556 S. 125; 751, 1090.

Wester v. Regenbodo, Mftl. 122 – Walter u. Bernh. Freie 324 – Herm. Benedictiner 3. Marsbg. 402 — Walter, Mftl. 659, 665 S. 278 — Joh. Mft. 665 S. 291; 712, 795 S. 527; 809, 819 — Rotg. Mft. 770 — Hennete Mft. 795 S. 527 — Wilh. 795 S. 527, 543 — Diebr. 941 — Ernst gnt. Bape 1112.

Westbüderich D. b. Werl 484 **S**. 641.

Westburg v. Herbolb 484 G. 633. Westem v. Diebr. Mil. 652.

Westenberg, Wesselberg v. Mftin. Eberh. 665 S. 278 — Joh. 665 S. 287, 289.

Westenbracht D. b. Arnsberg 556 **S.** 121; 665 **S.** 275.

Westenfeld D. b. Arnsbg. 556 S. 121; 665 S. 280, 288; 795 S. 524, 533; 909, 990. Westerbete v. Heinr. Mst. 1082.

Westerburg Grafen v. Sifrieb 484 S. 599 — Joh. Westerb. Secretar 1003.

Westerick D. b. Werl 665 S. 276, 282; 732, 795 S. 532, 536.

Westerholt v. Mstin. Abolf 795 S. 522 — Bernh. 814.

Besternberg D. b. Marsberg 665 S. 277.

Besternböbefelb D. b. Frebeburg 565, 795 S. 538.

Westernbory D. b. Belete 665 **6**. 282, 300; 795 **6**. 527, 538.

Westernkotten D. b. Erwitte 484 S. 615; 510, 665 S. 298; 795 S. 535; 892, 902; Statuten für d. Salinen 1057.

Westerwilche O. b. Mengebe 551 **S**. 109.

Westerwinkel D. i. Rheinl. 1072. Befterwintel v. Wibet. Mft. 270.

Befterwurt O. b. Werl 484 G. 632; 665 S. 280.

Bestfal Beinr. Brgr. 3. Marsberg 186, 197 — Lübert u. Abolf Mftin. 651 - Beinr. bgin. 860, 861.

Westfalen Berzogthum, f. Berzog-

thum in Westf.

Westfalen Grafen v. zu Werl; Ribbag 3 — Herm. I. 5, 14 -Gerberge, Gemahlin herm. I. 17, 18 — Herm. II. 17, 18, 26, 33, 34 — Ludolf 19, 20 — Conrab 19, 32 - Gertrub, Gem. Beinriche v. Norbheim 19 — Richenza, ihre Tochter, Kaiserin 19 — Sibag 22 — Wichmann 23 — Luipolb 34 - Bernh. II. 27, 34 -Gerberge, seine Schwester, Ab-tissin 27, 29, 34 — Abelbeid, ihre Schwester 31 - Beinrich, Bifchof Paderb. Conrads II. Bruder 36, 37.

Westheim D. b. Marsberg 264, 614 — D. b. Gefele 484 S. 629,

630.

Westheim v. Mfiln. Ulr. 186, 349. 388, 614, 1104 — Werno 197, 293, 315 — Borch. 249 — Eberh. 425.

Westhemerbe O. b. Jerlohn 556 S. 119, 121, 123, 130; 665 S. 294, 296, 301; 795 S. 533.

Westhove die, z. Soest 97.

Westhoven St. 551 S. 111; 556 **6.** 119.

Westhoven v. Mstln. Theod. 551 S. 111 — Craft 665 S. 280.

Befthufen D. b. Gefete 641. Besthusen v. Gottsch. Bgmftr. z. Soest 382.

Westönnen D. b. Werl 425, 556 **5**. 122.

Westwic, Westit D. b. Iserlobn 484 S. 642; 551 S. 110; 556 S. 121, 126; 665 S. 281, 283, 291; 795 **S.** 527, 532, 541.

Westwig D. b. Schmalenberg 460,

494, 525, 653, 767. Weten v. Mslín. Joh. 196 — Gosw. 197, 249, 250 — Theober. 189 — Hubo 290.

Weimarsen, Weimarslebbe D. b. Arnsberg 40, 72, 76, 92, 139, 299, 355, 665 **©. 3**00.

Wetter Rl. 480.

Betterburg D. b. Wolfhagen i. Walbeckischen 484 S. 641, 597, 698.

Wetter-Sof D. b. Arnsberg 63, 100, 102, 104, 130, 131, 206, 581, 795 ©. 527; 1039, 1097.

Wettermachen, Zauberei 1051.

Betvelbe v. Friedr. Mftl. 61. Wetilkusen D. i. Walbecischen

484 S. 629.

Wetiltusen v. Abrab. u. Lubw. Mfiln. 484 S. 628.

Wevelsburg Ebelh. v. 556 S. 121 - Bertold 665 S. 281.

Wever v. Mftln. Wern. u. Beinr. 249. Weper v. Heibenr. Mftl. 538.

BBeyer v. Beicgen, ergbischoft. Dofmeister 933.

Beymann Cafpar. Groß - Richtmann 3. Soeft 1129.

Wepscheibe v. Rutg. Mftl. 484 **6.** 636.

Wibolbinchusen D. b. Werl 259, 262.

Bibolbinchufen v. Hörige, Beinr. Abelh. u. Eberh. 283, 285.

Wichardes Joh. Brgr. z. Brilon 962. Wicheln, Wiclon, Wiglo D. b. Arnsbg. 19, 126, 538, 795 S. 523, 524.

Wicheln, Wiclon v. Mftln. Eberb. 67 Jonath. 67 — Arnold 110, 126, 134, 136 - Bern. 188, 203, 210, 223, 241, 252, 330 — 3oh. 336, 795 S. 523 — Conr. 585, 809 Bente 795 G. 524.

Wichmannichusen D. b. Mebe-

bach 348.

Wichmodesberge O. b. Büren 556 S. 122; 665 S. 273; 795 S. 542.

Wide, Widi, Widebe D. b. Werl 26, 88, 223, 424, 471, 484 ©. 636, 642; 551 S. 112; 556 S. 119; 665 S. 281, 286; 666, 795 S. 540; 1059.

Wide, Widebe v. Mftln. Ebm. 88 Ludw. - Beinr. 135, 425, 652 Beter 168.

Bidemans, Wichmann Brgr. 3. Werl 899.

Widenrant Heinr. Brgr. z. Marsberg 605, 1112.

Widerode Ebelherren v. Gerl. 29, 1065 — Otto 1069, 1070, 1072.

Wibbene D. b. Marsberg 539, 551 **S**. 113; 718, 880.

Widbene v. Joh. Mfil. 432.

Widehelgen O. b. Mebebach 551 S. 113.

Wibenbrud St. 484 S. 638; 556 S. 127.

Wibenbrud v. Themo Mfl. 209. Widepe Heinr. Brgr. z. Mebeb. 560.

Wibinchusen, Witenchusen, Winkhausen D. b. Soest 29, 484 S. 605; 551 S. 111; 665 S. 281.

Wibinchusen v. Gottsch. Bgmftr. 3: & oeft 334, 345, 385, 387, 396, 399, 437, 449 — Heinr. Brgr. z. Goeft 396 — Eberh. Mft. 556 S. 128 - Beter u. Detmar Polte. 890 heinr. Brgr. z. Marsbg. 1112.

Wieb D. i. Rheinl. 464, 1072. Wied Grafen v. Georg 111 Wilh. 795 S. 534; 870, 933 — Herm. 1011.

Wiesenfeld Rl. 480.

Wigerdinchusen D. b. Marebg. 444, 452, 592, 635.

Wigerbinchufen b. Beinr. Brgr. 3. Marsberg 605.

Wigerinchusen D. b. Brilon 566. Wigerinchufen, D. b. Ermitte 80, 187, 324, 484 S. 605; 665 S. 285, 288; 795 S. 539.

Wigerinchusen b. Bruno, Silbebrand, Rudolf, Joh. Almar u. Herm. Freie 324 — Rab u. Theober. Priefter 363.

Wighard Graf 7. Wilbabessen Rl. 480.

Wilbbann f. Forste. Wilbenberg, Ebelherren v. Gerh. 317 — Joh. 639 — Mechtilbe 709. Wilbenstein D. b. Grevenstein 795 ©. 533.

Wildeshausen D. b. Arnsberg 793, 795 **S**. 528.

Wilbungen v. Otto, Mftl. 707. Wile Renfr. Mftl. 484 G. 620.

Wilep Gottsch. Mftl. 194, 195.

Wilepa s. Welpe.

Billinchusen f. Bollelinchusen. Willingen D. b. Brilon 878.

Wilre v. Conr. Mftl. 111.

Wilsenhusen v. Sifr. Mftl. 1109. Wilshorst D. b. Heesen 904.

Bilberinchusen D. b. Meinerzhagen 551 S. 110.

Wiman Conr. Brgr. z. Brilon 543. Wimbern, Wingeberne D. b. Arns. berg 484 S. 639; 551 S. 107; 795 ©, 527, 536, 541.

Winand Pleban z. Eninkerlo 1082. Winda, v. b. Winden, Boltin, Brgr. z. Soest 578, 591.

Winded D. i. Rheinl. 1072.

Winded v. Gerh. Mftl. 427, 484 S. 600, 604.

Winden v. Beinr. Brgr. 3. Soeft 345.

Winemarenchusen D. b. Marsberg 36, 70, 619, 689, 783.

Winisen D. 52.

Winkel in bem, Tilm. Gogreve z. Attenborn 484 S. 601; 724, 1015, 1019 — Bolmar, vamme B. Brgr. das. 484 S. 605.

Winkelmann heinr. Brgr. z. Soest

676.

Winnenberg v. Heinr. Mftl. 111, 389.

Winnentrop, Winirop D. b. Arnsberg 117, 163, 174, 496, 795 S. 530, 538.

Winnigthorp v. Simon, Mstl. 551 S. 108, 412 — Gyse bgln. 556 S. 121 — Lips v. Winterf, Brgr. z. Arnsbg. 1039.

Binningehusen v. Gifelb. Mpl.

1080.

Winscare 370, 602.

Winter Arn. Brgr. z. Dortmund 500 Joh. Zauberer z. Hönkhausen 1051.

Winterberg St. 373, 484 S. 608, 611; 490, 610, 615, 643, 691, 744, 795 S. 529; 818, 941, 958, 1003, 1007.

Winterberg v. d. Brgr. z. Brilon, Ezelin 428 — El. 479 — Joh. 703 — Bruno 703, 959 — Borchard 703.

Winterfreye Belmich u. Conrad,

Sälzer z. Werl 860,

Winterscheyd v. Gerh. Amtm. z. Rüben 691.

Wirbepe D. b. Eslohe 556 S. 127.

Wirdere D. b. Medebach 551 S. 113. Wirre s. Whre.

Wifaghen Berm. Brgr. 3. Werl 1113.

Wisentorp D. b. Schmalenberg 726.

Wishus D. b. Hilbeck 665 S. 290. Witesungen v. Ernst, Mstl. 1072.

Witmar St. 335.

Witmarenchusen D. b. Soest 80, 102, 170, 482.

Bitte Degenhard, colnischer Kanzler 1011.

Wittebeder Gottfr. Brgr. 3. Marsberg 549. Witten v. Mflin. Bern. 389 perm. 484 S. 635; 556 S. 130; 665 S. 290.

Wittenberg v. Heinr. Lector, 465. Wittepape Ludw. Brgr. z. Brison 379.

Wittgenstein Grafen v. Werner 81, 90, 107, 149, 484 S. 610 — Sifr. 309, 317, 396 — Wibel. 411 — Sivert 621, 665 S. 273; 706, 740 — s. auch Sayn.

Wodenheim v. Wodelum Alb. Mftl. 795 S. 527.

Wördehoff D. b. Erwitte 971. Wördehoff westfäl. Landschreiber

1047.

Woesthoff Dechant z. Soest 1013. Wolchenburg v. Gottfr. Mst. 61. Wolbenberg v. Cour. Mst. 427.

Wolbenberg v. Conr. Mftl. 427. Wolbene v. Brgr. z. Brilon, Robenger 543 — Heinr. 606.

Wolberinc Conr. Richter z. Rüben 851.

Wolberike v. Andr. Mftl. 1103. Wole Herm. u. Wilh. Mftln. 556 S. 120.

Wolf Mftln. f. Wulf.

Wolff v. Annborp, Mfiln. Joh. 860, 861.

Wolff v. Gubenberg, Mstin. Tile u. Heinr. 893.

Molfringhausen O. b. Brunscappell 565, 856, 947, 1025 — — O. b. Balve 484 S. 628, 629; 556 S. 129; 665 S. 275.

Wolmerinchusen v. Gobel, Mftl. 665 S. 295.

Wolve zom, Heinr. Brgr. z. Bonn 977.

Wonhen Reinekin, Lbm. 594. Wormbach O. b. Schmalenberg 30, 50, 609, 793.

Wormbike v. Joh. Brgr. z. Smalenberg 411.

Wormelen Al. 335, 480.

Wormeringhen v. Matheus, Prftr. u. Notar 991.

Wormersthorp v. Wormistorp, Almerich Mstl. 52, 1066.

Worms Bischöfe v. Conrad 52, 81. Wortgelb 316, 484 S. 607, 614; 795 S. 539, s. auch Wartpennige.

Worth 55.

**W**oste Mstln. Bodo 548 — Lamb. 551 S. 110.

Wostenhove v. Beinr. 2bm. 465. Wonter Herm. Brgr. 3. Soeft 484 **S**. 613.

Wrebe, Wrethe Miln. Eberh. 117 — Heinr. 163, 245, 252, 385, 484 S. 628, 629; 585, 795 S. 527, 540; 809, 819 — Anston 342, 346, 370, 382, 385, 484 S. 629; 665 S. 279, 282, 298; 809, 819 — Gottfr. 484 S. 603 Sennete 484 S. 627, 629; 795 S. 535; 933, 941, 986 — Thom. 484 S. 627 — Alb. 424 S. 628; 795 S. 527; 819, 874, 941 — Bern. 484 S. 628; 795 S. 529 — Conr. 484 S. 629; 793, 795 ©. 542; 809, 860, 861, 969 — Joh. 665 S. 282; 795 S. 527; 809, 986, 1033 — Bos befin 795 S. 530 — Peter 892, 902 — Kort 909, 941, 964, 1033 — Gobert 911, 941, 964, 980, 986 — Heinr. gnt. Supetut 941 - Toniges 941. - Diebr. 986, 1012 - Steffan 997, 1040 -Ferdin. z. Melichebe 1047 — Cafp. 3. Amete 1047.

Wrede Her, Pfarrer z. Attenborn 920 — Heinr. Notar 987 — Joh.

Brgr. z. Brilon 1016.

Wrese Beibenr. u. Volm. Mfiln. 551 S. 111.

Wülfte D. b. Brilon 551 S. 113. Wülfte v. Mftln. Joh. 255, 1014 — Gottfr. 255, 263, 318 — Her-bord, Brgr. z. Brilon 606, 701, 795 S. 538 — Nolbe, Arn. Mftl. 685, 701 — Joh. bgln. 1014.

Wünnenberg St. 556 S. 125. Burbinghaufen D. b. Bilftein 556 S. 129; 665 S. 284; 795 S. 543.

Bürzburg St. 52, 81 — Bijchöfe: Seinr. 121 - Mib. 740 - Propfte: Heinr. 740.

Büftenbracht D. b. Attenborn 556 S. 120, 126; 665 S. 286, 298; 795 S. 523, 528.

Wüstenhove v. Conr. u. Wessel, Mftln. 556 S. 128.

Bulberinchusen, Wulfringsen O. b. Sümmern 551 S. 110. Wulbero Jumo, Mftl. 1116.

28 ule Mftln. Beinr. 665 G. 277 278; 795 S. 534 — With. 665 S. 280.

Bulfen, eine Art Zauberei 1051.

Wulfersen v. Ulr. Mil. 143. Wulff, Wolf v. Lübinghausen, Miln. Bern. 364, 484 6. 628, 630, 631; 556 ©. 129; 585, 659, 665 S. 278, 290; 753, 795 S. 527 — Heinr. 364, 484 S. 630, 631, 635; 665 S. 288; 795 S. 542; 909, 941, 1033 — Serm. 370, 484 S. 634; 538, 687 — Heibenr. be, 484 S. 628, 634; 538, 793, 804, 808, 819, 851, 861, 909, 933, 941, 959, 964, 969 -Ludw. 484 S. 631 — Arnd ben, 905.

Wulffart Menekin, Brgr. 3. Ruben 484 S. 614, 615.

Bulfheim v. (Drofte) Mftln. Heinr. 547.

Wullenweber Hans, Brgr. z. Brilon 914.

Wulp Gerh. Brgr. 3. Eversberg 570. Wulftern D. b. Meschebe 665 G. 276. Wulfestamp D. b. Soest 370.

Wybenbrud Bern. Ign. geiftl. Rath 1056.

Wher v. Hencgin, Mftl. 795 G. 534. Whilet v. Joh. Mftl. 653.

Wygandi Joh. Brgr. z. Mebeb. 539.

Whleman Thiber. Freier 644. Wylen v. Bern. Mft. 665 S. 283. Wylmentorp D. b. Soest 484 S. 628.

Wynden v. d. Brgr. z. Soest, Beinem. 712 - Reinfin 795 G. 528.

Whntel Albert, Brgr. z. Werl 986. Wynken Gerd, Brgr. z. Brilon 940 - herm. Freifrone z. Arnsbg. 964.

Whre Sälzer z. Werl, Lambr. 860, 891 — Gosw. 860, 908.

W p f ch i n e Henkin, Lbm. 484 S. 631.

Xanten St. u. Stift, Pröpste: Depold 52 — Sifried 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 1069, 1070 — Bertold 105 — Conr. 106 — Gerh. 121 — Gottfr. 174, 189 — Joh. v. Virneburg 1119.

Mbenbracht v. Hörige, Lamb. Gerh. u. Wichm. 657, 665 S. 301. Nederenborp D. b. Eslohe 551 S. 108. Derbere D. b. Beleke 551 S. 107. Derbere v. Mfiln. Beinr. Gerolb u. Hartm. 551 S. 110.

Defchen D. b. Gefete 665 G. 294. Deschen v. Miln. Gosw. 484 S. 614, 629 — Echbert 484 S. 614, 629; 827 - Seibenr. 484 S. 629, 634; 827 - Volland 484 S. 629; 665 S. 295 — Theod. 484 S. 629; 827 — Herm. 484 S. 634; 827 — Conr. 569.

Pffelpe f. Iffelpe. Ommind Joh. Generalvicar 991 — Berthold, Pastor z. Störmebe 991.

Dmminchusen, Imminghausen D. b. Elspe 665 S. 287.

Aberman Joh. Brgr. 3. Werl 484 ©. 635.

Mfeken Hans, Lbm. 940. Menburg St. 1072.

Dienburg Grafen u. herren b. Beinr. 111 - dapifer 281 -Salentin 396, 795 S. 533; 870 - Reinbold 1072.

Pfint D. b. Jerlohn 795 S. 532,

533.

9810 D. b. Gefete 551 G. 107, 110; 665 S. 276.

Y svogel Rutg. Mftl. 484 S. 603, 620; 795 S. 526 — Gottfr. Brgr. z. Rüben 833.

ntmarinchusen D. b. Mebebach 665 S. 276.

Bacharias Bert. u. Gerlach, Wilte. 878.

Zahlhoff Joh. Pastor z. Brison 865, 1055.

Zauberei 1038, 1051.

Zehnten 27, 29, 30, 50, 56, 66, 69, 76, 78, 82, 87, 92, 94, 96, 102, 103, 109, 112, 114, 116, 124, 134, 140, 154, 160, 163, 174, 188, 191, 192, 193, 204,

208, 261, 318, 344, 348, 398, 476, 484 ©. 609, 616, 617, 622; 496, 503, 544, 780, 795 S. 538, 540; 922, 1021, 1054, Uchtzehnte, Ochtume 1080.

Zeppeke Tilmann, Paftor z. Heb-

binghausen 865.

Zeppenfeldt Tilm. Brgr. z. Bris Ion 559 - Cornelius, Bgmftr. 3. Attenborn 1047 — Peter, Bgmftr. 3. Dipe 1048.

Zetvelbe v. Eberh. Mftl. 382,

385, 413.

Ziegenberg D. b. Mebebach 517. Zielgen Dres, Brgr. z. Brilon 1016.

Zilbeke D. b. Bilren s. Silbeke.

Zobbe f. Sobbe.

Zoll z. Marsberg 4 — Meschebe 10, 98 — Socft 58, 954 — Rüben 113 - Siegen 484 S. 599 — Medebach 484 S. 610 — Hovestabt 484 S. 627 — Werl 484 S. 633; 604, 623 — Neheim 666, 793, 795 S. 541 — Westfalen überhpt. 121, 742.

Borepe v. Joh. Bgmftr. z. Win-

terberg 643.

Bünfte, Gilben u. Bruberschaften 3. Brilon 428, 917, 924 — Werl 604, 861, 986, 1011 — Soeft 762, 763, 946, 970 — Rüben 956 — Arnsbg. 1039 — Attenb. 1129.

Züschen, Tuschene, Tuscene, D. b. Hallenberg 498, 621, 665 S. 275, 285; 795 S. 533; 1059.

Buichen v. Alb. u. Lubw. Mftln.

795 ©. 533.

Zulzen v. Herm. Brgr. z. Mars= berg 746.

Zynobind D. b. Wennholthausen 795 S. 536.

## Druckfehler.

Troy ber vom Herausgeber selbst besorgten strengen Correctur und Revision haben sich manche Drucksehler, bisweilen erst burch Berschiebung ber Then beim Abbrucke, eingeschlichen. Wir zelgen bavon nachstehend die wichtigsten mehr ober minder sinnent-stellenden an. Unbedeutendere, z. B. wenn ein n für u ober umgekehrt gesetzt worden, wird der Leser auch ohne besondere Erlnnerung leicht erkennen.

| mirp  | ver keler and odne velouvere Erinner     | un |
|-------|------------------------------------------|----|
| ~     | 3. Band I.                               |    |
| S. 35 |                                          |    |
| -     | 2 v. u. ft. munficentia I. m.            |    |
| 00    | munificentia.                            |    |
| 70    | 17 b. n. ft. testas I. m. testes.        |    |
|       | 1 v.o. ft. oxposital. m. exposita.       |    |
|       | 2 v. u. ft. eaiu 1. m. ean               |    |
| 97    | 1 v. u. ft. ng- 1. m. qui.               |    |
| 131   | 3b. o. ft. Beinrich I. m. Bermann.       |    |
| 167   | 14 b. o. ft. MCCII. I. m. MCCIV.         |    |
| 170   | 8 v. n. st. Rubeke I. m. Rum-            |    |
|       | beke.                                    |    |
| 176   | 8 v. o. st. 1299 Juli I. m.              |    |
|       | 1209 Juli 25.                            |    |
| 203   | 13 v. o. ft. Pententibus I. m.           |    |
| - 1   | Petentilius.                             |    |
| 217   | 1 v. u. st. Attendorn I. m.              |    |
| - 10  | Attendarre.                              |    |
|       | 15 v. o. ft. 222 l. m. 1222.             |    |
| 287   | 6 v. o. ft. 1242 l. m. 1243.             |    |
| 287   | 2 v. u. ft. Attenderenses I. m.          |    |
| 004   | Attenderemus.                            |    |
| 291   | 15 v. o. ft. monatarius I. m.            |    |
| 000   | monetarius.                              |    |
| 329   | 10 v. u. ft. quo dalie I. m.             |    |
| 205   | quod filie.                              |    |
|       | 16 v. u. ft. sit. I. m. situs.           |    |
|       | 20 b. o. ft. nobilis I. m. nobiles.      |    |
| 400   | 13 v. v. ft. du I. m. de.                |    |
| 400   | 9 v. v. ft. perditorum I. m. proditorum. |    |
| 529   | 18 v. u. st. sep hode l. m.              |    |
| 302   | sey in hobe.                             |    |
| 590   | 13 v. o. st. siliam I. m. silia in.      |    |
|       | 25 v. u. ft. Metzele I. m. Mentzele.     |    |
|       | 20 v. o. ft. in Mesnellenhusen           |    |
| 000   | 1. m. in me Snellenhuse.                 |    |
|       | Band II.                                 |    |
| 81    | 7 v. o. ft. bautnenegher I. m.           |    |
|       | bantneve gher.                           |    |
| 92    |                                          |    |
| - m   | 2 -1 -1                                  |    |

unvorlogheden.

6 v. u. st. subarte l. m. sub arte. 185 225 12 v. o. st. sine I. m. sive. 266 12 v. u. ft. Gystet den 1. m. Bysterden. 274 6 v.o. ft. marbeke I.m. Rarbeke. 360 10 v. u. st. Theynchusen I. m. Eheynckhusen. 379 18 v. o. ft. Hennelare I. m. Hennelare. 379 12 v. u. ft. Kotammet I. m. Votammet. 5 b. o. ft. leit I. m. left. 14 v. u. ft. mrede I. m. Wrede. 5271 v. o. ft. 808 l. m. 809. 583 12 v. u. in b. Note st. beibe Britber I. m. beibe; fie maren keine Brüber. 599 10 v. o. ft. Conraidi 1. m. Conradi. 629 12 v. o. st. 1382 l. m. 1380. 9 v. v. ft. Brunkapell 1. m. 631Brundcapell. 663 4 b. u. st. hate l. m. rhate. 9 v. u. fehlt bie Mro. 893. 690 Band III. 7 v. u. st. oelen l. m. foelen. 121 16 v. u. ft. felichent I.m. Felichent. 147 16 v. u. st. bevollenbit 1. m. bevollen bit. 190 2 b. u. ft. Dundbert f. m. Dunabret. 192 11 v. u. st. nahrgelaten 1. m. nahegelaten. 379 13 v. u. ft. exporzisiren i. m. exorcisiren. 3 v. u. st. geschwächte 1. m. 423 geschwänzte. 425 15 v. n. st. Walterns I. m. Walterus.

1 v. o. st. 1223 l. m. 1123.

491

## Schluß: Rachtrag.

## 1133.

1236 schenkt Graf Gottfried III. von Arnsberg der Kirche zu Freienohl eine Wiese, eine Braugerechtigkeit und bie Befugniß, ihre Schuldner felbst zu pfänden.

Nach bem Orig. im Kirchen-Archive zu Freienohl.

Godefridus dei gratia Comes de Arnesberg omnibus xpi fidelibus Salutem. Manifestamus omnibus presentibus et futuris. quod Nos pie deuotionis intuitu. ac salutis nostre parentumque nostrorum respectu. et ad honorem dei. pratum nostrum auratarum olim viuarium. 1) quodque fundus dni de Scade in bokum undique tangit. et non longe a riuo brenbeke ad orientem retro plasterberg iacet. dederimus Ecclesie in Vrienole que alias deuotarum oratorium erat. ad iuge lumen in sacra septimana ante summum sacramentum et uenerabilem crucem in sancto sepulcro habendum ex septem pondo cere que de usufructu pretacti prati annuatim prestabuntur. Damus etiam prefate ecclesie in annuis reditibus non satis prouise ius et auctoritatem habendi proprium lebetem pro faciendo potu<sup>2</sup>) quod nemini liceat extra hunc lebetem potum coquere. vt ex illius usu oblate et uinum ad misse sacrificium ministrari possit. preterea quando coloni et debitores sepefate ecclesie tardi erunt in facienda solutione. uolumus et iubemus ut templarii et custos cum claue ualuarum ecclesie pignora animata uel non animata tangant. atque illa post triduum in securitatem ecclesie sequestrabunt.

<sup>1)</sup> Auratarum vivarium. Ein Teich für Goldfische. Es muß wohl eine, jetzt unter anderem Namen bekannte Art von Fischen gemeint sein. Diejenigen, die man heutzutage Golbsische nennt, überwintern im Freien nicht. 2) Ein Brautessel.

non tamen estimari aut uendi facient sine prescitu nostri iudicis qui tamen in hoc consentire non grauabitur. ut autem constet hanc nostram uoluntatem et ordinationem non futuram sine robore fecimus sigillo nostro communiri. Testes ad hec aderant dnus andreas niger de arnsberg. dnus Temannus de scade. Antonius de benole nobiles. albertus de guntere. ioannes kesslike milites. thitbertus blesken. et wileboldus notelken de Werle cum multis alijs. Acta sunt hec Anno gre Mo. CCo. XXXo. VIo. indictione decima. epactis XXII. concurrentibus tribus.

## 1134.

1237 giebt Graf Gottfried III. von Arnsberg dem Pfarrer zu Freienohl kostenfreie Wohnung, freien Ackerbau, freie Viehtrifft, Lasten= und Zehntfreiheit nebst Fischerei.

Nach bem Orig. im Archive ber Kirche zu Freienohl.

Godefridus dei gratia Comes in Arnesberg omnibus xpi fidelibus Salutem. Notum esse cupimus uniuersis hoc scriptum inspecturis. quod nos pro instantia amicorum. ad promouendum pareciam in Vrienoble a patre nostro bone memorie boderico3) comite illustre olim erectam. et ad subleuandam tenuitatem prouentuum domo dotis assignatorum tibi sebaldo von der becke tuisque successoribus in bonum. pro futuris retro temporibus statuamus sine omni exceptione plebanis observandum uti hic sequitur. primo pareciani uestri eorumque successores antefatam domum et quod pro cultura agrorum uestrorum et armentorum necessarium uobis erit. sartam tectam curabunt cum septis hortorum. et de armentis que numero uobis placito habebitis ad pascua communia ductis uictum et nummum nec 4) dabitis. Agros cum pratis que ipsi colitis queque alijs cultiuanda datis uel futurum bene acquiretis ab omni decimacione atque onere publico eximimus et in hoc iuri nostro liberaliter renuntiamus. Damus uobis preterea ius cumulate piscandi in aquis nostris quousque rura prefatam pareciam tangit.

4) Das Wörtchen nec scheint expost hinzugefügt zu fein.

<sup>3)</sup> In der Urk. ist deutlich: boderico geschrieben, so daß der Anfangsbuchstade nicht mit g verwechselt werden kann, welches in anderen Worten wie: grati recognoscatis und gerwinus bokenvorde ganz richtig wie ein gothisches g geschrieben ist.

atque piscatoribus nostris prohibemus ne contra grauemini uel impediamini. Volumus autem ut hunc fauorem nostrum grati recognoscatis. et in quatuor summis anni festiuitatibus pro nobis successoribus et familia preces publicas in ecclesia uestra ex ambone petetis. Verum ut hanc nostram donationem et uoluntatem constet imposterum ualituram sigilli nostri impressione fecimus communiri. Testes aderant dnus Jonathas de arthei. dnus henricus de Arnsberg nobiles. rudolphus de Eruete. Rutgerus de burbenne. hermannus de Elspe. gerwinus bokenvorde. hunoldus dapiter milites. et Alij plures. Acta sunt hec anno gre Mo. CCo. XXXo VIIo. indictione decima. epactis XXII. concurrentibus tribus 5).

<sup>5)</sup> Die vorstehenden beiden Diplome, welche uns erst nach dem Abschluße des Urkundenbuches zu Händen gekommen, schienen uns wichtig genug, um sie hier nachträglich noch mitzutheilen. Sie enthalten nämlich eines Theils Merkwürdigkeiten, welche uns in keiner anderen Urkunde vorseitels gekommen, anderen Theils geben sie zu erheblichen Zweiseln an ihrer Aechtsheit Beranlassung. Auf beide wollen wir ausmerksam machen. Merkwürdig ist in der Urkunde von 1236, außer dem Teiche sür Goldsische, das der Kirche zu Freienohl gegebene Monopol einer Braugerechtigkeit, wovon uns aus damaliger Zeit kein zweites Beispiel in unserem Herzogthum bekannt ist, die Kirche soll jedoch ein solches noch später beansprucht haben; sodann die mehlgeordnete Erecutions Ordnung sür die Beitreibung der liquiden die wohlgeordnete Executions Drbnung für die Beitreibung der liquiden Kirchengefälle, sowohl in der Form als in der Sache, mit den römischen Institutionen der Pfändung, Sequestration, Taxation und Auction; wie-wohl damals wegen Schuldtlagen allerdings schon Auspfändung statt sand. Eichhorn Rechtsgeschichte I. S. 760. Eben so merkwürdig ist die, bis dahin völlig unbekannt gebliebene Nachricht, daß die Kirche zu Freienobl früher ein oratorium devotarum, ein besonderes Bethaus für Devotessen gewesen. Die ältesten Capellen wurden zwar wohl Oratorien genannt; aber sie dienten zum Gebrauch aller Andächtigen, ohne Unterschied bes Geschlechts. Das Concilium zu Agbe von 506 gestattete schon, in benfelben an Hauptfesten bas Megopfer zu verrichten; Später nannte man fie Capellen. Nach ber Urkunde von 1237 soll Graf Gottfried II. die parecia in Vrienole erigirt haben. Dieses ift minbestens auch auffallenb; benn die eigentliche erectio konnte nur durch den Erzbischof von Coln als Diöcesan und nicht ohne Einwilligung der Mutterfirche (zu Calle) gesschehen. Der Urkunde zusolge, war die Erection olim, also am Ende des 12. oder im Ansange des 13. Jahrhunderts etwa um 1200 geschehen. In dem von Binterim und Mooren (die alte und neue Erzdiöcese Cöln) mitgetheilten liber valoris, der alle Kirchen und Capellen der Erzdiöcese nach Decanaten auszählt und frühestens um 1310 zusammengestellt ist, neunt aber unter denen des Decanats Meschede (I. S. 295) zu Freienohl weder eine Kirche noch eine Capelle und noch in einer Urkunde von 1447, wird Sistidus Nacke nastor eurate capelle in Vrienol im Gegensats wird Sifridus Nacke pastor curate capelle in Vrienol im Gegensate ber pastorum parochialium ecclesiarum in Velmede et Calle ge= nannt. Ferner ist merkwilrbig, bas in der Urkunde von 1237 verordnete Kirchengebet filr die lebende Familie des Grafen. Memorienstiftungen für Berstorbene sind in damaliger Zeit häusig, Kirchengebete für den Landes-herrn kommen sonst erst später vor; wie dann auch nach Versicherung des

zeitlichen Pfarrers noch jetzt an Festtagen für die längst verstorbenen Grafen Boberich und Gottfried, als Wohlthäter der Kirche gebetet wird.

Mehr als merkwürdig und baher verdächtig erscheinen folgende Umstände. In der Urkunde von 1336 heißt es, die der Kirche geschenkte Wiese sei rings umgeben von bem fundus domini de Scade in Bokum. Die Familie Schade hat niemals zum Herrenstande, sondern zu den Ministerialen der Grafen von Arnsberg gehört, welche solche niemals dominos nannten. Die Familie Schabe schrieb sich damals, weil ihr Name nicht von einem Orte, sonbern von einer Eigenschaft hergenommen war, niemals von. Dieses Wörtchen ist erst in viel späterer Zeit zu einem Abels-prädicat geworden. Sonst wurde es nur zur Bezeichnung des Stamm-vrts einer Familie statt Namens gebraucht; sie mogte von Abel sein ober nicht; weshalb noch jetzt manche abelige Familien, deren Namen von einem Umte ober einer Eigenschaft hergeleitet find, sich ganz consequent bes eigentlich dazu nicht passenden Prädicats von enthalten, wie z. B. die Droste, Spiegel u. s. w. Endlich wohnte damals die Familie Schade noch gar nicht zu Bokum, welches vielmehr Bokhem hieß und einer davon genannten Familie von Bothem gehörte, die im 14. Jahrhundert nach Soest zog und seit ber Mitte bes 15. ben Zunamen gnt. Dolphus augenommen Nach ben v. Bothem wohnten bie v. Wesseler (stammend aus Wesfarn in ber Soester Borbe) zu Bofum und biefen sind erst bie Schaben gefolgt. Richtig ist bagegen, nach Bersicherung bes zeitigen Pfarrers, baß ber Besitzer bes Guts Vokum von einer Wiese jährlich 7 Pfund Wachs an die Kirche zu Freienohl giebt. — Als Zeugen werden in dieser Urkunde genannt: daus Andreas Niger de Arnsberg, daus Temannus de Scade, Antonius de benole nobiles. Die Schwarzen von Arnsberg gehörten allerbings zu ben Nobilibus; aber Andreas Niger kömmt in keiner ächten Urkunde vor und die von Binole gehörten so wenig zum Herrenstande als Anton von Binole erscheint in allen gleichzeitigen Urkunben die Schaden. unter ben Urnsberger Ministerialen. Die Ritter: Albertus de Guntere u. Joannes Kesslike, sind völlig unbefannt. Dagegen kömmt Alb. de Sunhere in gleichzeitigen Urfunden oft vor. Bleffe und Notlike waren Salzer zu Werl, fie erscheinen aber erft 1382 und mit anderen Taufnamen. In der Urkunde von 1337 werden bagegen als testes nobiles richtig Jonathas von Ardei und Heinrich von Arnsberg genannt; auch die Mini-sterialen sind gleichzeitig; daß hunoldus als dapiter statt dapiser erwähnt wird, mag ein Schreibsehler sein. In bieser Urkunde wird ber Bater Gottfrieds III. bodericus genannt; bies würde unrichtig sein, wenn man auch Godericus lesen könnte. Denn Gottfried III. nannte seinen Bater in einer anderen Urfunde von 1236 (Urf. Buch I. 207 Note) zwar wohl comes illustris bone memorie aber immer auch Godefridus eben wie sich selbst und niemals Godericus. Ferner giebt Gottfried ber Kirche und ihren Dienern so ausgebehnte Weiberechte, wie er es ohne Zustimmung ber Markenbeerbten in anberen Fällen weber thun burfte, noch zu thun pslegte (Urk. Buch I. 125 und 223) und die verliehene Fischerei bezeichnet er ungewöhnlicher Weise als Koppelsischerei (jus cumulate piscandi) was gar nicht nöthig war, weil er durch das dem Pfarrer verliehene Recht auch in der Ruhr zu sischen, dieses Recht nicht verlor. (Urk. Buch I. 88.) Endlich sind beide Urkunden, abweichend von allen anderen Arnsberger Urkunden damaliger Zeit, im Datum nach Indiction und Epacten berechnet, was hier nur Geiftliche zu thun pflegten (Urt. Buch I. 233); beibe Urkunden sind, obgleich aus zwei verschiedenen Jahren von berfelben Hand, mit berselben stunipfen Feber, mit gleicher etwas abgebleichter Dinte, in

einer ungewöhnlich verschnörkelten gothischen Minnstel, die uns in keiner anderen Arnsberger Urkunde so vorgekommen, ganz in derselben Größe, auf ungewöhnlich dickem, auf der Aussenseite ganz glattem Pergament, wie es erst im 16. Jahrhundert üblich wurde, geschrieben und so gleichsmäßig zusammengefalten, daß sie beide aus derselben Haut geschnitten und beide zugleich in derselben Größe und Faltung, eine genau nach dem Muster der anderen, in ihre Form gedracht zu sein scheinen. Ebenso sind die Siegel und die roth= und gelb-seidenen Stränge, woran sie in hartem weißem Bachse hängen, an beiden gleich; Beide sind in der Platte ausgedrückt, wovon die I. Siegeltasel des Urkunden-Buchs Nr. 5 eine Abbildung liesert und deren sich sowohl Gottsried II. als Gottsried III. in den Jahren 1202—1246 bedienten. Die Siegel sind sonach ächt; die Urkunden scheinen es aber nicht; sie enthalten Bahrheit und Dichtung, wie es scheint, zusammengesetzt in späterer und nur verdürgt durch die Siegelsplatte aus früherer Zeit.

Tab. VIII.











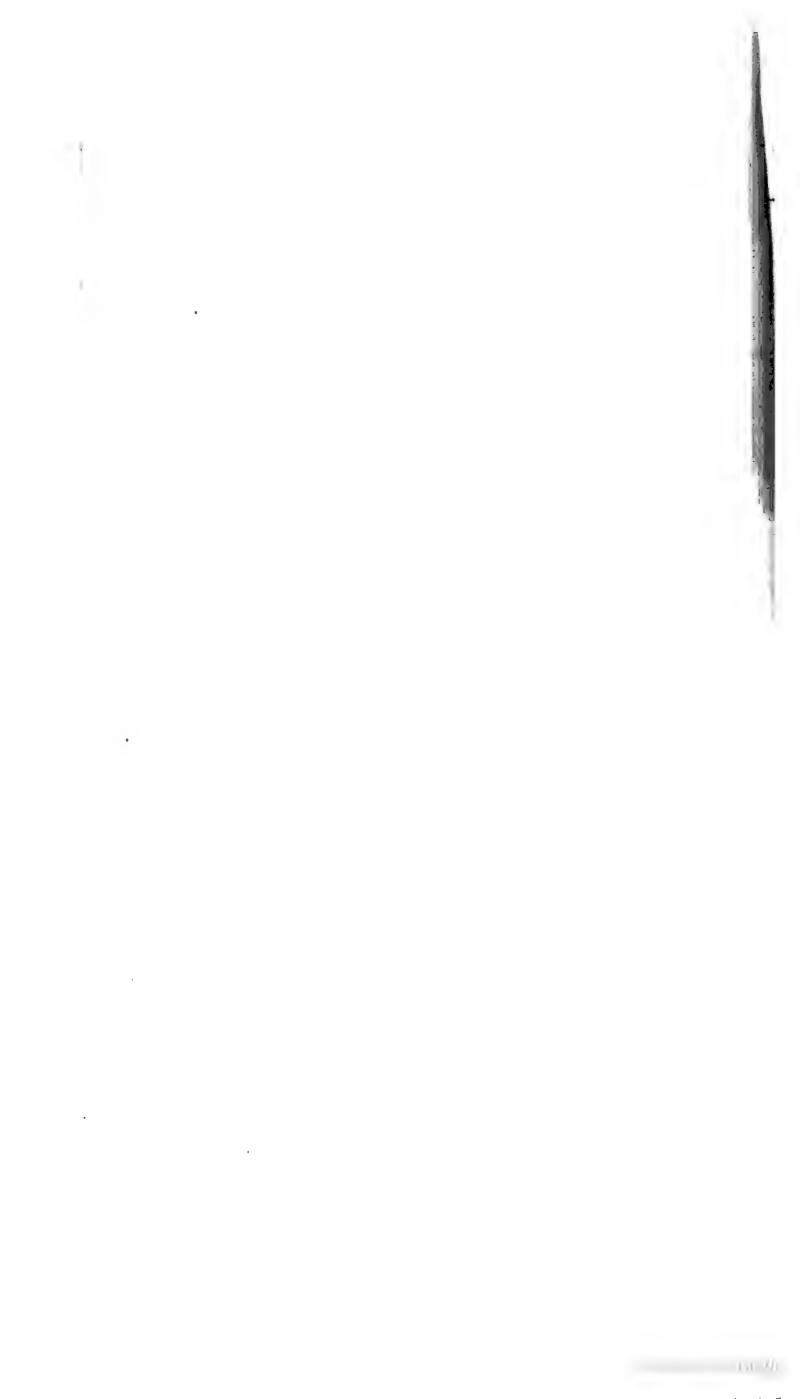

Tab. IX.







1550.





1730.



----



Tab. A 7816 BABCIS? 122. 1296. 1351. 1294.